

## August Braf von Platens sämtliche Werke.

#### Inhalts-Uberficht:

I. Platens Leben und Schaffen.

II. Gedichte 1. Ballaben und Lieder. Gelegenheits= und Zeitgedichte.

III. Gedichte 2. Ghafelen. Sonette.

IV. Gebichte 3. Oben. Festgefänge. Eklogen und Johnlen. Spigramme.

V-VI. Gedichte 4-5. Jugendlyrif (bis 1826).

VII. übersetzungen. Zweifelhaftes und Unechtes.

VIII. Spische Dichtungen.

IX-X. Dramen und bramatischer Rachlaß.

XI. Projaifche Schriften 1. Dichtungen in Proja. Moralund religionsphilosophische, afthetische und politisch= satirische Schriften.

XII. Projaifche Schriften 2. Geschichtliche Schriften. — Rachtrage. — Chronologie. — Register.

CONTROL COMMERCIAL STATE OF THE COMMERCIAL PROPERTY OF THE COMMERCIAL PROPE

## Stagach Grat von Platens Smile in our trade material familiane Werke

or subband on source, strong-consult

discussional property

Mare Hard County and Design

Arrago values

Primieri, Sweiter wall.

Max Soles Perion

# Ungust Graf von Platens sämtliche Werke

in zwölf Bänden.

historisch-kritische Ausgabe mit Einschluss des handschriftlichen Nachlasses.

herausgegeben

pon

Max Koch und Erich Pehet.

Mit zwei Bildniffen des Dichters und einem Briefe als Bandidriftprobe.

Zehnter Gand. Dramen. Zweiter Teil.



Keipzig. Max Hesses Verlag. Prick

## August Graf von Platens

## Dramen und dramatischer Nachlaß.

3weiter Teil.

Herausgegeben (1981)

non

May Koch.



123540

Ceipzig. Mag Hesses Verlag. Ulle Rechte vorbehalten;

für die in dieser Ausgabe erstmalig gedruckten Schriften Platens gilt die gesehliche Schutzfrift.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Lustipiele:                                      |       |
| Die verhängnisvolle Gabel                        | . 7   |
| Anhang gur ,verhängnisvollen Gabel'              | . 85  |
| Der romantische Obipus                           |       |
| Barabase                                         |       |
|                                                  |       |
| Die Liga von Cambrai. Geichichtliches Drama      | 177   |
| Nachwort zur "Liga von Cambrai"                  | 209   |
|                                                  |       |
| Dramatifcher Nachlaß:                            |       |
| I. Schäferspiel                                  | 213   |
| II. Beluai                                       | 214   |
| II. Beluzi                                       | 215   |
| IV. Bartholomäusnacht (Die Parifer Bluthochzeit) | 216   |
| V. Charlotte Cordan                              |       |
| VI. Ronradin                                     |       |
| VII. Genoveda                                    |       |
| VIII. Die eiserne Larve                          | 243   |
| IX Demetrius                                     | 243   |
| IX. Demetrius                                    | 244   |
| XI. Die Tochter Kadmus (Athamas)                 | 245   |
| XII. Der hochzeitgast                            |       |
| XIIa, Alearba                                    |       |
|                                                  | 342   |
|                                                  | 343   |
| XV. Der Graf von Savohen                         |       |
| XVI. Lanval oder das Totenschijf                 |       |
| XVII. Die Mohren in Spanien                      |       |
| XVIII. David und Jonathan                        | 358   |
| XIX. Agnes Bernauer                              |       |
| XX. Sankt Antonius                               |       |
| XXI. Lieben und Schweigen oder Gruelan:          | 001   |
| 1. Luftipiel                                     | 363   |
| 2 Duor                                           |       |

| Sett                                                  |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| XXIa. Merlin                                          |    |
| XXII. Der fteinerne Gaft                              |    |
| XXIII, Simfon                                         |    |
| XXIV. Rehabeam                                        |    |
| XXV. Dooater                                          |    |
| XXVI. Geschichte der Galgburgischen Ausgewanderten 37 |    |
| XXVII. Kan und Apollo                                 |    |
| XXVIII. Triftan und Folde                             | 3  |
| XXIX. Die Geritörung Jerujalems                       | 3  |
| XXX. Die Geleufiben                                   | 3  |
| XXXI. Iphigenie in Aulis                              |    |
| XXXII, Raifer Heinrich der Bierte                     | 0  |
| XXXIII. Hermanfried und Radegast                      | -  |
| XXXIV. Heinrich der Löwe                              | 2  |
| XXXV. Feenmärchen                                     | -  |
| XXXVI. Gevatter Tod                                   | 3  |
| XXXVII. Meleager:                                     |    |
| 1. Trauerspiel                                        | 5  |
| 2. Oper                                               | 6  |
| XXXVIII. Arijiobulos                                  | 8  |
| XXXIX. Bius ber Biveite                               | 9  |
| XL. Iphigenie in Delphi                               | 0  |
| XLI. Die Malteser                                     | 1  |
| XLII. Rojamunde                                       | 3  |
| XLIII. Barbaroffa                                     | )4 |
| XLIV. Manfred                                         |    |
| XLV. Catilina 40                                      |    |
| XLVI. Pompejus                                        | -  |
| XLVII. Harmodius                                      | 9  |
| XLVIII. Rari Beno 41                                  |    |
| XLIX, Philipp Strozzi 41                              | -  |
| L. Rarl der Fünfte 41                                 | 12 |
| Berzeichniffe von Dramenstoffen:                      |    |
| Erftes (LI—LV) 41                                     | 13 |
| Sweites (LVI - LXII)                                  | 13 |
| Drittes (LXIII—LXVIII)                                |    |
| Berzeichnis von Gingspielen 4                         | 15 |
| Berzeichnis von Dramen 41                             | 15 |

## Die

## verhängnisvolle Babel.

Ein

Cuftspiel in fünf Aften.

1826

verbananisvoll. Gine ber alteften Schidfalstragodien, Georg Lillos , The fatal curiosity" (1736), hat bereits das Wort im Titel: "Die verhängnis=

volle Reugierde".

Stuttgart und Tübingen in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung 1826. 88 Seiten 80 (A). - B(erfe) 1839 Seite 247-278. Aus U find alle Lesarten, bei benen feine andere Quelle angegeben ift; Anführungen aus ben Briefen find mit B. bezeichnet. Der Text felbft folgt B., f. Ginleitung IX, 39/40. - Zweite Auflage Stuttgart und Augsburg, Cotta 1839; nach Rubolf Schlöffers Geftstellung gibt biefer Drud (burch ein Berjeben ber Ber= lagsanftalt?) nicht ben Bortlaut pon B., fondern pon A. wieder. - Reclams Universal Bibliothet Dr. 118.

Χαίρων εὖ τελέσειας ὁδὸν μεγάλου διὰ πόντου, Καί σε Ποσειδάων χάρμα φίλοις ἀγάγοι!

Xαίρων. Platen 1. Mai 1826 an Jugger: "Auf der Rüdseite des Titels befindet sich ein griechisches Wotto. Solltest du dabei Strupel haben, so sindest du es unter den Epigrammen des Theognis in den Poetis graecis gnomicis."

<sup>&</sup>quot;Durch das gewaltige Meer mögst froh die Fahrt du vollführen. Unter Poseidons Geleit kehre den Freunden zur Lust!"

#### Personen.

Tamon, Schultheiß von Artadien. Mopfus, ein Schäfer. Schmuhl, ein Jude und Chorus der Komödie. Sirmio, Amtsdiener. Der Wirt zur Gabel. Phyllis, des Mopfus Gattin. Salome, ein Geivenst.

#### Eriter Aft.

Saus bes Schultheißen.

Damon. Phyllis. Sirmio.

Damon. Ortsrichter nennt mich bieses Land Arkadien; Drum werd' ich streng handhaben auch Gerechtigkeit. Was weiß Sie Näheres über Ihr Entwendetes? Phyllis. Es war ein altes, zinnernes Tischgeschirr, o Herr! Doch unserer Wirtschaft unentbehrlich Eigentum. Ihr wist, es sind vier Kabre nun, seit welchen ich

1/3. Ortärichter bin genannt ich in Artabien, Und werbe streng handhaben die Gerechtigkeit: Bas weiß Sie Näheres über das Entwendete?

Platen 23. Juli 1826 an Thierigh: "Der erste Bers ber Komöbie tonnte ireilich bester sein, und ich werbe ihn bei der nächsten Ausgabe andern."

4. ginnernes Gervice, o herr

An Thiersch: "Den Bers, wo Sie Service in Trintgeschirr verwandeln, billige ich, die andern aber schlage ich aus, da die meinigen wohlklingender ind. Dies kommt dacher, daß Ihre Trimeter mit einstlötigen Worten schließen, indem Sie "Artadien" (B. 15) in Artader Land und "Entwendetes" (B. 3) in entwendet Gut verwandelt haben. Wiewohl die einstlötigen Ausgänge, im Griechischen selten, im Deutschen ohnehin noch häufig genug vorkommen müsen, so vermeide ich sie doch, io sehre Sedanterte ober Aufsopferung von etwas höherem geschehen kann. Besonders sind die viersilligen Ausgänge, wie die beiden obigen unschänders.

5. Doch unfrer

Den Mopfus, ber ein Schäfer ift, heuratete. Es ward ein Dugend Kinderchen auch von uns erzeugt, Da Gott mit Drillingen segnete mich zum viertenmal. Daß wir Geschirr verbrauchen viel und mancher Urt. Was auf den Tisch kommt oder anderweitigem Gebrauch bestimmt ift, werdet ihr begreifen, Berr! Defhalb bedien' ich ungerbrechlichen Zinns anftatt

Des Porzellans mich ober alles Irdischen. Damon. Bur Gache, Fran! Bir leben hier in Arkadien 15 Und kennen kaum, dem blogen Ramen nach, das Wort Umidweif, wiewohl als einen technischen Schulbegriff Der deutschen Trauerspiele wir's von dort entlehnt. Lagt uns jur Cache fommen!

Ja. wir muffen auch Abbillis. Bur Sache fommen; aber zur gestohlenen.

Mann mard's entwendet? Damon.

Beute Nacht. Ahnllis.

Bon mem und mie? Damon. Phyllis. Durch einen Diebstahl, doch von wem, ift unbefannt.

20

25

Sat man Berbacht? Damon.

Wir haben ihn. Phullis.

Damon. Auf wen jedoch? Phyllis. Auf einen Juden, welcher gestern ichacherte

Mit meinem Manne, mahrend ich im Sofe mar Und unfre Gerkel fütterte. Jenen Abend nun Fand ich die Tafel abgeräumt; es blieb davon

9/10. Da Gott mich viermal segnete mit Drillingen. Dak ich Geichirr verbrauche, viel und mancher Urt, 13/14. Darum bedien' ich ungerbrechlichen Metalls

Statt ironer Baren ftets mich ober Borgellans.

15. Wir leben in Artadien,

17. Umidweif, das nur als einen technischen Begriff

18. wir von

23/24. Sat man Berbacht? Bh. Db man Berbacht hat, weiß ich nicht. Wir haben allerdings Berbacht.

26/27. Des Abends nun

Band ich die gange Tafel abgeräumt, es blieb Mur

<sup>8.</sup> Rinderchen bon uns

30

40

Nur eine Gabel übrig, weil die Bahne just Mein Mann mit ihr, ba jener stahl, fich stocherte.

Damon. Nur eine Gabel? Aber weilt ber Jube noch Bier in Arfabiens ichaferlichem Barabies?

Phillis. Er geht umher und handelt alte Schachteln ein. Damon (au Sirmio).

Man such' ihn auf! Ein Schilling werd' auf seinen Kopf Hiermit gesett!

Sirmio. Bohl! Doch ben Schilling werb' ich ihm Bo anders hin versegen, wenn ich ihn entdeckt. (M6.) 3:

Damon, Phyllis.

Damon. Doch fage Sie, weswegen denn Ihr Bettgenoß
Den schlauen Dieb am Stehlen nicht verhinderte,
Wenn er, wie Sie behauptet hat, zugegen war?

Phillis. Er war zugegen, aber bloß als förverlich, Sein Geift befand fich anderwärts; er machte just

Die Reise nach der guten Hoffnung Borgeburg.

Damon. Wie fam er dorthin?

Phyllis. Wißt Ihr, was Ideen find?

Damon. Wie follt' ich nicht?

Phyllis. Auch foldhe, die man fize nenut, Damon. Zwar schätz' ich mehr die Dutaten, die man Füchse nenut; Doch auch von senen weiß ich.

Phyllis.

Dieses ist der Fall Mit meinem Mopsus, welcher auf dem Vorgebürg Der guten Hoffnung mit der Zeit ein Kittergut Zu kaufen wünscht, und Alles diesem Zweck erspart.

Damon. Wie fam er darauf?

Phillis. Durch Fdeenverbindungen, Die oft Berichiebenartiges aneinanderreih'n,

Da just ich guter Hoffnung war, und niedersam Am Tag, wo vierzig Ritter im Kalender stehn.

Damon. Das gäbe recht ben deutschen Psinchologen Stoff. Doch gehe Sie nur zu Hause jest, bestohlne Frau!

<sup>38.</sup> wie Gie behauptete, zugegen mar?

<sup>50.</sup> Berichiedenart'ges 52. der 10. März.

<sup>54.</sup> Doch gehe Sie gu Saufe

55

Den Juden will ich fahen laffen; späterhin Werd' ich Sie wieder herzitieren.

Phhilis. Doch bedenkt, Daß wir zu vierzehn Mäulern eine Gabel nur

Im Sause haben!

Damon. Unterbeffen könnt' ihr ja Mit ben Fingern effen!

Phillis. Und trinken aus dem Fingerhut, Wie ein Kanarienvogel? Denn es fehlen uns

Die Becher.

Damon. Trinkt, wie Diogenes, aus hohler Hand! Aus hohler Hand zu trinken, ift naturgemäß. Bhollis.

Das leuchtet ein, Herr Schultheiß. Darum macht man auch, Wenn man ein Trinkgeld fobert, eine hohle Hand. Ich danke für den guten Rat, gestrenger Herr. (196.)

Damon. Ich int den ziehen sin, gestenbert sett. (ab.) so Damon. Ich imponiere, seh' ich wohl, dem Bauernbolk Durch meine schwer erworbene Sißgelehrsamkeit, Hür die ich in Leipzig manchen Schessel Schweiß geschwißt. Ich könnte selbst ankausen mir ein Mittergut, Wenn ich verhandeln könnte diesen Arkadiern 70 Die Excerptenstöße, welche dort ich angehäust. Doch nicht mit Dünger wägen sie sie hier mir auf, Und selbst die Käsehändler sind mit Druchpapier Auf lange Zeit vom Dresdner Liederkanz versorgt, Der viele Geschäfte jeho macht und reißende; 75 Doch wär' er klug, er machte viel zerreißende. — Da kommt der Jude; doch ich will von sern zuerst Ausspähen seinen äußerlichen Habitus, Und ob er lange Kinger oder kurze hat?

<sup>55.</sup> laffen, 67. erworbene Gelehrfamteit, 70. Den Artadiern

<sup>73.</sup> Der, wie ich hore, reißende Geschäfte macht;

<sup>75.</sup> machte bloß

<sup>75.</sup> Über den Dresdner Liederfreis berichtet herm. Anders Krüger, Pjeudoromantit. Fr. Kind und der Dresdener Liederfreis. Ein Beitrag zur Geschigte der Romantit. Leipzig 1904. Bgl B. 984. Tieds Angriff auf den Dresdner Liederfreis in der Märchennovelle "Die Bogelscheuche" ist erft 1834 erfolgt.

#### Damon, Sirmio, Schmuhl.

Sirmio. Nur den Schnappjack aufgebunden! oder, Gerr! ich ichlage b'rein,

Und mein Stod auf Seinem Ruden lehr' Ihm dann bas Mein und Dein!

Schmuhl. Lag Er los mich! Ich gehöre nicht zum Schacherjudenpack.

Sirmio. Auch die besten Juden schachern; nur herab den Bettelsaak!

Schmubl. Lag Er mich, ich bin ein großer Aftronom und Regromant;

Der Ratur geheime Kräfte find mir alle wohlbekannt. Sirmio. Ja, das will ich glauben, jeder diebische, geheime Kniff. Schmuhl. Sei Er nicht so grob, erheb' Er Seine Seele zum Begriff!

Sirmio. Mofes fagt: Du follft nicht ftehlen, ober Du empfangft ben Lohn!

Schmuhl. War das Moses aus Agypten ober Moses Mendels=

Sirmio. Foppt Er mich?

Damon. Des Juden Stimme hab' ich irgendwo gehört. 90 Sirmio. Nur herunter mit dem Schnappsack!

Schmuhl. Lag Er ziehn mich ungestört!

Sirmio. Was ift d'rin? Es flirrt und klappert? Schmuhl. Talismane mancher Art,

Raritäten, die auf Reisen ich gesammelt und erspart: Einige Wiener Leckerbissen, Katechismen aus Turin,

<sup>87</sup> und 95. Begriff und Scholaftit, gegen Gegel und feine Schüler gerichtet, vgl. B. 989.

<sup>89. &</sup>quot;Moses aus Agypten" ist nach Schlösser eine Anspielung auf eine der exfolgreichsten Opern Rossinis "Mose in Egitto", 1818. — Moses Mendelsssohn, der Berliner Popularphilosoph und Freund Lessings 1729—1786.

<sup>94.</sup> Ein'ge

<sup>94.</sup> Biener Lederbiffen, vgl. Bb. IV Epigramm Ar. 14. In Turin erschien 1761 ein Drud des "Catechismus Romanus", vgl Epigramm Ar. 89.

<sup>95.</sup> Platen 17. April an Schwab: "Im ersten Aft heißt es: "Aus Morea Türtenschäbel", und weiter unten: "Aber fagt mir, was mit euren Türten-

Aus Morea Griechenschied und Scholaftik aus Berlin. 95. Sirmio. Alle diese Dinge wären keinen halben Baben wert, Nimmer glaub' ich, daß ein Jude sich mit solchem Zeug be-

Bwar die Leckerei'n begreif' ich: ber nur ist ein großer Mann, Der vom Himmel nichts erbittet — außer was man effen kann! Bon den Natechismen schweig' ich; denn der Glaube gift

für blind,

Und die Pfaffen nede keiner, weil sie unversöhnlich sind. Aber sag' Er, was mit Seinen Gricchenschädeln soll geschehn?

Dosen laff' ich aus den Knochen für die Diplomaten drehn.

Sirmio. Aber die Berliner Phrafen?

Edmuhl. Sag' ich jungen Leuten her, Die sie wörtlich wiederholen, weil ihr Hirn gedankenleer: Manche, denen nichts das Leben lehrte, sehen sich in Kopf, Sie begriffen Erd' und Himmel, wenn von Worten voll ihr

Damon.

Nein! ich halte mich nicht länger. Bift du nicht der Jude Schmubl?

Schmuhl. Aufzuwarten.

Damon.

D der Freude! Sirmio, bring' Er einen Stuhl!

Rennst du mich noch?

Somuhl. Mein Gedächtnis ist verworren und verstört. 110 Damon.

Damon aus Arkadien bin ich, der in Leipzig Bus gehört!

schäbeln soll geschehen?" Es muß Griechenschäbel heißen und ich schried gebantenloß das eine, indem ich das andere dachte. Denn die Griechenschäftlich es ja, die den Diplomaten zum dittersten Borvourse gereichen. Nun sällt mir auch ein, wie ich es mit den Türkenschäbeln meinte, was allerdings auch einen passende Sinn gibt. Aber jetz, da die Griechen gerade so unsglüdlich sind und Wissolunghi über ist, is Griechenschäbel passender."

<sup>101.</sup> Leffing hat im Eingang der "Samburgichen Dramaturgie" Cronegts Bers aus "Dlint und Sophronia" getabelt: "Der himmel tann verzeihn, allein ein Priefter nicht."

<sup>104.</sup> Aber die icholaft'ichen Phrajen?

Schmubl.

Bar' es möglich? Find' ich einen akademischen Rumpan? Damon.

Beh' er, Sirmio! Diefer mar es nicht, die Cach' ift abgetan. (Sirmio ab).

Lag bich taufendmal umarmen! Lege weg den Sack und But! Schmuhl (beifeite).

Oftere por Berichte ftand ich; felten lief es ab fo gut.

Run gefteh' mir im Bertrauen, ob du der Entwender bift? Schmuhl.

Altes Binn und Gifen braucht' ich; benn ich bin ein Alchymist, Und fo hoff' ich, daß man mich der Rleinigkeiten nicht beraubt. Damon.

D. der Wiffenschaft ift Alles, was fie fordern tann, erlaubt! Diese Bauersleute nuten ihr Berat zu niederm 3med: Ift ein Teller blog borhanden, um zu schneiden drauf den Sneet 2

Ward ber Pfanne fein genetisch höberer Beruf beichert. MIS um Brei darin zu tochen, ift fie taum bes Stehlens wer:! Schmuhl.

Sa. du bist der Alte! Du benimmit mir eine große Laft. Damon. Aber eine Gabel haft du doch vergessen in der Baft 125 Schmuhl.

Wenn du es erlaubst, fo geh' ich auf ein andermal darum, Und ich schenke diese Gabel dir voraus als Pretium.

Damon.

But'ger Freund! Doch nun ergable, wie es dir bisher erging!

Edmubl. Roch in Leibzig.

Teures Leipzig, wo ich öfters Brillen fing! Damon. Freilich in Rollegien hatten Langeweile wir genug,

Aber sonderlich bei Gottsched. Schmuhl.

130. 3mar in ben Rollegien

Beto hat man fie bei Arna.

131. Bohann Chriftoph Gottided gehörte ber Leipziger Universität von 1724-1766 an, Wilhelm Traugott Grug mar 1809 bon Königeberg als Brofeffor ber Philosophie nach Leipzig berufen, mo er bis 1842 erfolgreich lehrte.

Damon. Leipzig soll mir Keiner schimpfen! Stave Leute fand ich bort.

Damon. Ja, die Sachsen sollen leben! Aber fahre weiter fort! Edmuhl.

Poch i

Noch in Leipzig ergab ich mich ganz, wie du weißt, Schwarzkünsten und chemischen Studien, Und der Chiromantie und der Kuromantie und der Rekro-

Und der Chiromantie und der Phromantie und der Netromantie des Ugrippa;

D'rauf las ich für mich Pfaifs Aftrologie, und in Göttingen trieb ich Punktierkunft; 1959 Doch trieb ich es nur ingeheim, weil bort schon ein denkender

135

Mensch ein Phantast heißt. Laut rühmen sie sich in derselbigen Stadt, daß nie die Natur-

philosophen 136a

Bei ihnen gediehn, ja, daß ein Boet, wie Bürger, vor Hunger beinahe ftarb.

<sup>135/36.</sup> Chiromantie, Wahrjagung aus der Hand, Phromantie, Wahrjagung aus dem Heuer; Punktierkunft (Geomantie), Punkte in Figuren bringen und daraus weisigagen. Der deutlige Humanist Cornelius Heinrich Agrippa von Nettesheim veröffentlichte 1510 "De occulta philosophia sive de magia". Joh. W. Andreas Piass, seit 1818 Prosessor der Nathematit in Erlangen, gehörte zu Platens vertrautesten Freunden; seine "Astrologie" Nürnsberg 1816.

<sup>136.</sup> Göttingen. Im Herbst 1822 hatte sich Platen selber eine Zeitlang in Göttingen aufgehalten.

<sup>187/38.</sup> Nach Wolff Anjvielung auf den Göttinger Philosophie-Profesjor Gottlob Ernst Schulze (1761—1833), der in seinem "Aenesidemus" (1792) Schellings Lehre angegriffen hatte als "Produtte spetulativer Zbiosymetrasien", deren "Absolutes nur das Produtt einer überspannten Phantasie ausmache, und der Verstand dabei gar nichts denten könne". Schelling warf (nach Bolff) dem Schulze-Uenesidemus Trivialitäten vor "genau verschen Art, wie sie Kicolai und andere diese Gelichters gegen den Jedelismus vorbringen."

<sup>139.</sup> Bürger ftarb als außerordentlicher unbesoldeter Professor zu Götstingen in äußersem Elend 1794. A. B. Schlegel sagte: "Einen Dichter in Göttingen zu bulden schien sen seitenden Universitätkreisen] ganz uncerträgelich und in der Tat paßte es nicht zum besten. Es läßt sich in Deutschland kaum eine andere Stadt denken, wo man Bürger in dem Grade verkannt und hintangesett hätte."

Die Borigen. Girmio.

Sirmio (beiseile). Aufreizt mich der Sinn, zu belauschen das Paar, nicht länger bezähm' ich die Neugier. 140 Was mag er nun wohl an den Herrn Schultheiß der fatale

Hag et nan ibbit an ven geten Syntheis ver fatate Herrichachern?

Und es staden ihm boch aus dem Schnappsach vor die gesitohlenen Messer und Gabeln.

Schmuhl. Als einst bei Nacht ich im Mondichein saß auf ber Blesse romantischen Trümmern

Und ein Bephir strich durch's Buchengezweig, weit über die Felder ber Eb'ne:

Da erichien ein Gespenst mir, lang' gitiert, Innhaber beträcht= licher Schähe,

Das Salome hieß; in Arkabien einst war's eine Familien= ahnfrau.

Es begann, und ich selbit, aushorcht' ich genau, denn es redete wienerisch hochdeutsch:

"Dn vergeudest die Zeit durch Goldmacherei, statt wirkliche Schähe zu heben!

In Arfadien liegt ein beträchtliches Gelb drei Schuh tief unter ber Erbe;

Und fragst du mich, wo? antwort' ich, es liegt in metallener Riste verschlossen,

In bes Mopsus Gehöft, ber Schäfer und Schaf, just unter bem hölzernen hundstall".

141. Was mag nun wohl 143. Trümmern,

143. und über die

145. Da erichien mir ein Beift, ben lang' ich gitiert,

146/47. Der Salome bieß, benn es war bas Gespenst von einer artabiiden Uhnfrau! Sie begann

150. es liegt verschloffen in eiferner Rifte, 149. In bes Mopfus boj, ber

43. Tagebuch: "Im 16. September (1822) besuchte ich die Plesse, eine Mine bei Göttingen und zugleich einer der ichönsten Ansichten bieser Urt, die mir jemaß aufgesoßen. Dies gitt jowohl von der Darstellung der Plesse selbst, wenn man sie von Doppelshaufen aus besucht, wo sich die herrlicklien Laubwälder rings um die großen eblen Trümmer dehnen, als auch wenn man von der Ruine herunter in das Tal und das nahegelegene Torf sieht, das einer wahren Ibylke gleicht."

147. wienerijch, als Spott gegen bie "Uhnfrau" bes Wieners Grillparger.

Blaten. X.

Sirmio. D erfreuliche Bojt! raich eil' ich davon, um querft zu erteilen die Nachricht. (N6.) Emmubl. Frau Salome fuhr, nach turzem Bergug, im Geipräch fort folgendermaßen:

"Doch hüte dich auch bor dem tückischen Schatz, weil ihm unfühnbare Blutschuld

Unhaftet und er mir ein Erbteil ift, ach, meines ermordeten Ehherrn.

Den ich, sein Beib, in die andere Belt, unschuldiger Beise, gefördert.

Bon der Kindheit auf, wie noch jett als Beift, ftets fühlt' ich entsetlichen Abichen

Vor Spinnen, und floh dies häfliche Tier weit mehr als Lafter und Chbruch.

Ils Abends ich einst samt meinem Gemahl, dem behaglichen, faß an der Tafel.

Spann plöglich, o weh! fich ein folches Getum von ber Decke herab in den Mund mir: 160 Ich schrie, wie am Spieß, doch weißt du, o Freund, was

nun mein Chegemahl tat?

Er erschraf und stach fich die Gabel in Schlund, da er juit Kartoffelfalat ak.

So ftarb er, und mir blieb ftets in der Bruft manch graufam nagender Borwurf.

Obgleich nach ihm drei Männer ich noch heuratete, mich zu betäuben.

<sup>152.</sup> Poit! 3ch eile bavon,

<sup>153.</sup> Und Solome

<sup>155.</sup> Erbteil ift von meinem ermorbeten

<sup>157.</sup> An Jugger 10. April: "Die Gabel wird verhängnisvoll, ba einst eine Uhnfrau ihren Chherrn bamit umgebracht, welches im ersten Utt, wo bas Gespenit redend eingeführt ift, alio lautet (Bfriefe und 20); Bon Rindheit auf, wie noch jest als Geift, fühlt' ich brechpulvrigen Ubicheu

<sup>158.</sup> Mu. B Cafter und Gunde.

<sup>159.</sup> Mu. B einft mit meinem

<sup>160.</sup> U u. B plöglich, weh!

<sup>161.</sup> U u. B Spieß, bas errätft bu, boch nicht, was

<sup>163.</sup> Bruft ein graufam

Doch hinderlich ging's mir stets und betrübt, seit jenem ers bärmlichen Unfall:

Wenn ich am Putifch mich schminkte, vergaß ich gemeinig= lich eine ber Backen;

Wenn ich emfig und schnell Rähnabeln sobann einfäbelte, fand ich bas Ohr nicht;

Benn ich mahlte Kaffee, gleich sprangen sofort zur Mühle beraus mir bie Bohnen;

Wenn ich beim Badwert aufstreute ben Zimt, so ergriff ich bie Buchse nit Streusand;

Wenn im Freien ich saß, hob immer den Fuß bei mir manch pissender Mops auf. 170

Kurd, Alles mißlang, und das Beste mißriet, durch sichtliche Rache der Borsicht;

Auch muß ich dafür nun tot umgehn und vielleicht bis meines Geschlechtes,

Das viel Unglück in der Gabel ererbt, lettäußerster Sprosse verschieden.

Doch mein Ursohn, weh, weh, weh mir! hat zwölf paus= bactige Kinder.

D, greuliche Brut!" Frau Salome iprach's mit manchem
Da Capo von "Weh mir!"

Du bebe den Schapt!" in height in aufent, mir helje der

"Du hebe den Schat!" jo befahl fie gulett, "inir helfe ber leibige Satan!"

#### 172/73. Grillparzer:

"Es geht eine alte Sage, Fortgepstanzt von Mund zu Nund, Daß die Uhnfrau unjers Haufes, Db begangner jchwerer Taten Wandeln müsse ohne Kuh', Bis der letzte Zweig des Etanmes, Zen sie jelber hat gegründer, Ausgevottet von der Erbe."

<sup>170.</sup> mir ein piffender

<sup>172.</sup> umgehn, vielleicht

<sup>173.</sup> legtäußerfte Sproffen berichieben.

<sup>174.</sup> Aber mein Urfohn

Sie verschwand und es teilte der Nachtslor sich, tief sanken zu Tale die Nebel;

Ich selbst ließ brauf nach Arkadien mich einschreiben im Göttinger Bosthaus.

Zwar ward ich dafür vom Postversonal als tollhauswürbig verspottet;

Doch bacht' ich, es scheint ein vorzüglicher Mann stets lächer= lich nüchternen Geden. 180

Damon. Go tamft bu hierher?

Schmuhl. So tam ich hieher; doch nicht ohn' alle Beschwerde;

Denn in Ditreich ließ mich Niemand durch, in bem Wahn, ich hulfe ben Griechen;

Ich sprach, "nicht gilt's mir Gesecht noch Kampi, mir gilt's blok leidigen Mammon":

Doch glaubten fie fest, ich fame hierher, mein Blut zu verspritgen ber Freiheit.

Nun hilf mir, o Freund, in erbeuten ben Schat, und das Übrige lag mich behalten!

Damon. Das findet sich, Freund! Wir ziehen uns leicht burch Lift aus biefer Geschichte. Doch laß uns hinein in's Taselgemach, auf Leivzias ober

auf Gottschebs Wohlsein und Gedeihn ausleeren ein Glas und befingen die

Refe von Chios.
Smuhl. Zwar Gottsched starb, man bewahrt nur noch in

Bermanien seine Perücke, Doch geht sie von Kopse zu Kops alldort, ihr dursen wir

Doch geht sie von Kopie zu Rops audort, ihr oursen wir bringen ein Vivat!

Damon. Wer trägt fie benn jest?

<sup>177/78.</sup> und es wich der Nachtstor icon, tief janken zu Tale die Nebel, Aber ich ließ nach

<sup>179.</sup> als tollhauswürdig, 178. Beschwerde: 179. burch, im Wahn,

<sup>183.</sup> gilt's nur leidigen 181. ich wollte bahier mein Blut versprügen

<sup>190.</sup> Doch geht fie allda von Kopfe zu Kopf

<sup>188.</sup> Chios murde im griechischen Freiheitstampf 1822 und 1827 von den Türten erobert; die letzteren Kämpie hat 1829 Chamisso besungen. Der Wein von Chios war im Altertum berühmt,

Schmuhl.

Das hält man geheim; boch wie es dem Midas ergangen.

So ergeht's auch hier, und ich fürchte beinah', daß irgend ein Babergeselle

In ein Binsengebufch an ber Elfter vielleicht fanft lispele: "Diesem und Jenem

Umtrottelt das Haupt bis fast an's Anie die Allongenperucke von Gottiched."

Damon. Run gehn wir hinein!

Ich folge sogleich, ich liebe die füdlichen Weine.

(Damon ab). Schmuhl wirft Mantel und Bart weg und ericheint als Chorus, indem er bis an den Rand bes Theaters portritt.)

Wißt ihr etwa, liebe Christen, was man Parabase heißt, Und was hier der Dichter seiner Afte jedem angeschweißt? Sollt' es Keiner wissen, jeho kann es lernen jeder Tor: Dies ist eine Parabase, was ich eben trage vor. Scheint sie euch geschwäkig, laßt sie; denn es ist ein alter

Scheint sie euch geschwäßig, laßt sie; denn es ist ein alter Brauch:

Gerne plaudern ja die Basen, und die Parabasen auch. Doch sie wissen, daß in Deutschland, wo nur Gänse werden sett, Nichts die Bretter darf betreten, was nicht hat vor'm Kopf ein Brett:

Wissen also, daß ich nie vor euch sie rezitieren dars, Darum sind sie um so kecker, um so mehr bestimmt und schars. 205 Ja, sie wagen euch zu tadeln, wie ihr seid mit Sack und Pack, Guer ungewisses Urteil, euern saden Ungeschmack!

<sup>193.</sup> Elfter und Spree fanit

<sup>207.</sup> euern lebernen Geichmad!

<sup>191.</sup> Midas wuchsen wegen seiner Teisnahme sür Pan in dem Bettstreit zwischen Apollo und Kan Gielsohren, die er unter einem Aurban verbarg. Sein Barbier teilte das Geheinnis, das er teinem Menschen verraten durste, dem Schistrofr mit; vgl. Dramatischer Nachlaß Ar. XXVII.

Parabase. An Gruber 30. März 1826: "Ich will Dir ben Unsang ber Parabase des ersten Utts heriegen. Sie wird von einem Schausvieler gesprochen, der dann aber als Chorus ericheint. Dies gibt Dir zugleich ein Musterabschnigel der Trochäen, die immer gereimt ericheinen." — 196 bis 242 Worgenblatt 20. September 1826, Nr. 225.

22

Mittelmäß'gem klatscht ihr Beifall, duldet das Erhabne bloß Und verbannet jast schon alles, was nicht ganz gedankenlos. Ja, in einer Stadt des Nordens, die so manches Übels Duell, 210 Preist man Claurens Albernheiten und verbietet Schillers

Dieses marks und knochenlose Publikum beklatschet nur, Was verwandt ist seiner eignen Froschmolluskenbreinatur; 212a Kommt ja von Verkin und Dresden ein Roman mit jeder Post, 212b Vis die Deutschen kindick werden über diese Kinderkoft!

D verftündet ihr, von bloßen Redensarten überdäuft, 213a Geistigern Genußzuschläften, der aus ew gen Khythmen träuft!

D ihr würdet bald empsinden, daß man lieder hört von dort, 215 Wo ihr jest daß Leerste höret, ein mit Sinn begadtes Wort!

Aber hoff ich, daß ihr jemals an ein Lustspiel euch gewöhnt, Daß ein freies Spiel des Geistes, daß der Zeit Gebrechen höhnt?

Nun zu euch, ihr Bühnendichter, sprech' ich, wend' ich mich

Wollt ihr etwas Großes leisten, setzet euer Leben dran! 220 Keiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will davon, Morgens zur Kanzlei mit Akten, Abends auf den Helikon: Dem ergibt die Kunst sich völlig, der sich völlig ihr ergibt,

<sup>211.</sup> Gibt man

<sup>212/13.</sup> in A .:

Schreibe nur, o Freund, das beste, das gediegenste Gedicht,

Biet' es aber nie der Bühne; denn das Beste will sie nicht. 210. Berlin. Bgl. 986 f. Platen Ende November 1825 an Goethe:

<sup>&</sup>quot;Es gibt ein Beigliecht, zumal in einer gewissen hauptstadt Deutschlands, die nebenbei gesagt ein paar barbarische Dichter aus ihren eigenen Mitteln, jonft aber nichts bervorgebracht hat, ein Geschlecht, das alles jo lange ans jeindet, dis die ganze Nation sich dafür entiglieden hat. Dann freilich darzi ber Geseirerte sicher sein, in ihrem Weihrauch ertität zu werden."

<sup>211.</sup> S. Clauren Dechname für Karl Gottlieb heun 1771—1854) beliebter Mobeergähler, beffen juglichtufterne Manier hauff in "Der Mann im Mond" verspottete; j. Blatens "Bbipus" B. 75.

<sup>213.</sup> In Kindertoft vermutet Wolff eine Unipielung gegen ben auch im "Obipus" verspotteten Dresbner Erzähler Friedrich Kind; vgl. "Öbipus" B. 890

<sup>222.</sup> Erfter Ungriff gegen den Abvotaten Müllner, vgl. B. 340 f.

Der die Freiheit beifer, als er Not und Sunger fürchtet, liebt. Zwar Geburt verleiht Talente, rühmt ihr euch, fo fei es - ja - 225 Doch der Runft gehört das Leben, fie zu lernen, seid ihr da! Mündig fei, wer fpricht por Allen: wird er's nie, jo iprech'

Denn was ift ein Dichter ohne jene tiefe Sarmonie, Belche bem berauschten Borer, beffen Chr und Ginn fie füllt. Eines reingestimmten Bujens innerfte Mufit enthüllt? Selten zeigt fich Giner, welchem jeder Buls wie Feuer ichlagt, Weil ihn die Natur als ihren Liebling auf den Banden tragt: Coll's auch Diesem nicht miglingen, hab' er viel und tief gebacht.

Aber ferne von Scholaftit, die die Belt gur Formel macht! Bare mit fo leichten Briffen zu entratfeln die Ratur, Batte fie auf euch gewartet, ihr zu tommen auf die Spur? Auch das Beste, was ihr bildet, ift ein ewiger Bersuch; Nur wenn Runft es abelt, bleibt es ftereotho im Beitenbuch. Weltgeheimnis ift die Schönheit, das uns lockt in Bild und

Bollt ihr fie dem Leben rauben, zieht mit ihr die Liebe fort: 240 Bas noch atmet, judt und ichaudert, Alles finkt in Nacht und Graus.

Und bes Simmels Lamben löichen mit dem letten Dichter aus!

### Zweiter Aft.

Plat por dem Saufe des Mopjus. Mobius. Ber tann fich frei erhalten von Berjuchungen, Und war' er in Arkadien auch, von Bunichen frei? Wenn Einer fich in einen Robelpels verliebt. Bieht's ihn aus freien Studen nach Gibirien. Durch mein Geluft verod' ich dies Elnfium, Wie den Beroen biblifcher Gilbenitecherei

<sup>224/25.</sup> Der ben Sunger men'ger fürchtet, als er feine Freiheit liebt. Die

<sup>226.</sup> Doch die Runft gehört bem Beben. 239. Connheit ift bas Weltgeheimnis, bas

<sup>241.</sup> audt bor Abicheu, Alles

Das Paradies zur Wüste wird durch eignen Wust.
Vergebens sagt die Phyllis, meine Frau, zu mir:
"Geneuß das Leben, spare nicht für's Kittergut,
Das doch ja bloß an der Hossinung Vorgebürge liegt!
Vas frommte dir nach einem halben Sätulum
Veständiger Entbehrungen ein Kittergut,
Venn dir in schlasser sose knach das morsche Knie?
Du solltest lieber idyllisch an des füsten Luells
Kristallnen Fluten liegen mit dem Dudelsack!"
Doch ich entgegne meiner Frau gewöhniglich:
"Sei weniger fruchtbar, oder ich sende Vent

260

265

In's Findelhaus, wie Rouffeau, jener Erzieher, tat Mit feines Weibs Emilen und Emilien."

Mopsus. Physlis. Ich weiß, du haft erspartes Geld, du besinnst dich ja

Bei jedem Seller, den du in den Sanden drehft, Um in die Tafche wieder ihn gurudgutun.

Gib nur so viel, daß Teller ich und ein Besteck

Für unfre Wirtschaft taufen tann!

Mopfus Wir haben ja

Die Gabel noch.

Phyllis. Das ist was Rechtes!

Mopjus. So? Es ist

Ein altes Erbstück einer Ururgroßmama. Phollis. Was seufzest bu?

200 Manifesta San (Enricher

260. Rousseau, der Erzieher,

Nach 261 in A noch: Emilien, Wovon vielleicht noch Manche lebt und unbewußt

Über ihres Rabenvaters Heloise gähnt.

260. Jean Jaques Rousseus päbagogischer Roman "Emile, ou de l'éducation" 1762, sien Liebesroman "Julie, ou la nouvelle Héloise" 1759. Tagebuch 5. April 1814: Jean Paul "hat mit Rousseus gemein, daß beide über Erziehung schrieben, und gleichwohl beide ungezogene Kinder hatten und haben. Rousseus hatte gar feine Kinder, weil er sie nach der Geburt ins Jindelhaus schilden. 5. September 1825: "An Büchern, womit ich mich des Weends beschäftige, habe ich nichts der mit als die "Frithjoss Sage" und den "Ödipus Ker", sodann die "Rouvelle Heloise", die ich eigentlich früher noch nie zu Ende geseine, nun aber am Genfer See, ihrem Schauplage, zu vollenden gedente.

290

Diefelbige Frau foll einen Schat Monfus. Bericharret haben, einer alten Schrift gemäß. Die ich als Rind gelesen: boch bergebens grub Sch nach in Sof und Garten, ich entdeckte nichts. Abpllis. Go haft bu feine Bunichelruten angemandt? Mobius. Sie flecten nicht, fie fenten nach Metall fich blok: Bielleicht besteht in Diamanten Diefer Schat. Bielleicht im Aberglauben bloß, mer weiß, worin? Doch aib das Geld ber, wenigitens das nötigfte! Mobius. Geld ift ja nicht, das Waffer ift das Rötigfte! Bas maren ohne Baffer mir? Bedente nur! Do nahme benn die Klerifei zur Fastenzeit 280 Die Rarpfen ber? Wie murbe benn Raffee gefocht? Bie famen unfre Schiffe nach Amerika? Fouqués Undine, wo geriete diese bin? Die Enten mußten gang bergweifeln! Sa, mas mar's Mit unfern Wäscherfrau'n, sowohl natürlichen 285 Mls auch metaphyfischen Bafcherfrau'n, wie unfer Fries? Trint Baffer, Schak! Ich werde nach den Schafen fehn. (216.) Phillis. Der Grobian! Wenn unfer Schultheiß nur den Dieb Indes entbedte! Ich follte wieder fragen gehn.

Phyllis. Sirmio. D Glud, allein zu treffen bich, bu Tenerste,

269. Diefelbige foll 278. nicht bas Mötigfte, bas Baffer ift's,

281. würde ber Raffee

285/86. Mit unsern Wäscherfrauen, den natürlichen, Und auch den metaphpsischen, wie Krug und Frieß?

289. entbedt!

278. Bindar erfte Olympifche Dbe B. 1/2:

"Man nennt Baffer das Bejte zwar; zwar ein lodernbes Zeuer In Nacht, ftrahlt das Gold herrlich hervor in dem fürstlichen Reichtum."

283. Jouqués allbeliebte Erzählung "Undine" 1811; die Deldin ist eine Bassernige, und dem Basser fällt in allen Teilen der annutigen Dichtung, aus der Hoffmann und Lorging ihre Opern ichusen, eine entscheidende Rolle gu.

286. Jakob Friedrich Fries, seit 1816 Professor der Philosophie in Jena ließ 1824 sein "System der Methaphysit" erscheinen. Der Spott trifft ihn als Gegner Schellings; vgl. Ödipus B. 269. Du meines Herzens erste Liebe! Heute gilt Es ein eleusisch wundervoll Mysterium.

Phhilis. Was flüstert er von Läusen auf dem Mist herum? Mein Mopsus ist zu Feld gegangen. Sprech' Er laut!

Sirmio. Heut zeige mir, daß unfre Seelen wahlverwandt! 295 Phyllis. D ja, so weit es möglich meiner Chepflicht.

Sirmio. D weiter noch! D weiter noch um Giniges!

Phyllis. Was mir an Ihm gefallen könnte, wußt' ich nicht. Sirmio. O ho! Ein hübscher Bursche glaub' ich doch zu sein.

Phyllis. Bo ift an Ihm was Hubiches, lag Er hören, Freund! 300 Sirmio. Die roten haare deuten auf ein Keuerberg.

Phyllis. D geh' Er mit symbolischen Beziehungen!

Sirmio. Des feuchten Auges schwärmerischer Liebesblick. Phyllis. Nach jeder Schürze zielen solche Blicke gern.

Sirmio. Auf üppiger Unterlippe brennt Schönheitsgefühl. Phyllis. Brennesseln also wären seine Lippen? Pjui!

305

Sirmio. Die knotige Sand vermännlicht jeden Sändedruck.

Phyllis. Ich einer Jund bermannigt feben ganbevila. Bhyllis. Ich giefe die weichen Hände vor. Bas Anderes! Sirmio. Im hohlen Rücken spiegelt sich der stolze Gang.

Phyllis. Die hohlen Spiegel lieb' ich nicht. Was Anderes! 310

Strmto. Der Bauch . . . Phyllis. Er Unverschämtester in der Christenheit!

Den untern Teil begehr' ich nicht.

Sirmio. Warum denn nicht?

Der untre Teil des Körpers ift des obern halt: Das nenn ich Freundschaft, welche bis jum Nabel geht, Moin der Mit der Liebt bie bei beiten ber bie ber

Allein der Blick der Liebe sinkt verschämt herab. Bhullis. Schon aut! Ich aber halte mir die Ohren zu.

291/92. Seute gilt's ein wichtiges eleufifches Mufterium,

293. Läufen und von Mist 294. ist auf's Feld 301. Die robuste Sand vermännlichet ben Sändebruck.

<sup>294.</sup> Scherzhafte Anspielung auf Goethes Roman "Die Wahlverwandtssichen".

<sup>314/15.</sup> Bgl. zu B. 359 und Anhang.

<sup>316.</sup> Nur in der ersten Fassung des Gebichtes "Kaftraten und Manner" (1782) sind die zwei Berse enthalten, in der Umarbeitung "Männerwürde" gestrichen.

335

Sirmio. Selbst Schiller fagt: "Bu Gottes ichonem Gbenbild Rann ich ben Stempel zeigen." Wie gefällt bir bas?

Phyllis. D allerliebst, wie überhaupt die Klaffiter.

Girmio. Noch einen Borichlag, teures Herz! Wir könnten wohl soo Zusammen durchgehn heute Nacht, mitsamt dem Geld. Phullis. Mit welchem Geld?

Sirmio. Das ift ja mein Mufterium: In Gurem Hof befindet fich ein alter Schat.

Phyllis. Ginalter Schah? Bar's möglich? Satte Mopfus Recht? Allein er grub ben gangen Sof untouft herum.

Strmio. Beil er den hundstall wegzutun vielleicht vergaß,

Denn ber verhüllt der Eisenfiste Deiligtum. Wenn ich fie finde, Bielgeliebte, gehit du durch?

Phyllie. Durch Feur und Wasser geh' ich, wie Pamina tat, Und lasse meinem Gatten hier die Kinderchen.

Sirnio. Ich geh' hinein und grabe. Halte den Mopfus hier Zurück, wenn heim er kehren sollte, daß er mich Im Hofe nicht ertappe, ja den Schaß zugleich Entdecke, jenen kösklichen, welcher worgen früh Durch Nacht und Nebel uns begleiten soll.

Phyllis. Rur fort! Ich warte hier, doch nimm vor'm Hunde dich in Acht!

**Phyllis.** Das kommt mir doch gerade recht. Der Sirmio Ist ein gewandter Junge! Meinem Geizigen Lass' ich die sechs Kaar Drillingsbrüder, wie die zwölf

<sup>317/19.</sup> fehlt in A.

<sup>320.</sup> Borichlag, Teuerfte! Bir 333. toftlichen, ber morgen

<sup>328.</sup> Pamina in Mogart=Schitaneders "Bauberflote".

<sup>339/44.</sup> Elvire ist die Gemahlin des Grafen Hugo von Derindur in Müllners Trauerspiel "Die Schuld". Im III. Afte 3. Szene schildert Hugo die Bilder des Tiertreises:

<sup>&</sup>quot;Füns von ihnen ichaun auf mich Bie mein eignes Leben nieder:: Denn ein Stier ist's und zwei Brüder, Und ein Welh, der Schönheit Kron', Und ein Schütz und Storpion."

Im Trauerspiel braucht man nur fünf Atte. Bgl. B. 410.

Gestirn' im Tierfreis. Alle gwölf beisammen find 340 Die rechte Bahl, indeffen man im Trauerspiel Rur fünfe braucht; doch freilich wird das fünfte bloß Alls Stier bei ben Sornern hergezogen; mahrend boch Der Dichter felbit das fünfte mar' als Baffermann: Doch Mopfus tommt. Er will doch nicht in's Saus hinein? 345 Bit! Mobsus!

Phyllis. Mobius.

Movius. Min ?

Erzähle von den Schafen mas, Phullis.

Und bleib' im Freien!

Mobius. Reineswegs Ich geh' hinein.

Bleib, Bergensmann! Ergahe von ben Schafen mas! Phyllis. Was foll ich denn erzählen? Mobius.

Phyllis.

Von den Schafen mas! -Mir fällt vor Angit nichts Beff'res ein-Bleib, Bergensmann! 350 Movius. Ich will in's Haus.

Phullis. Die Stuben werben aufgefegt,

Du kommst vom Feld und beschmuteit Alles! Movius.

Nun, ich will

Die Schuhe wegtun.

Thullis. Warte doch!

Mobius. Warum benn bas? Phyllis. Die Kinder ichlafen, morde nicht den fußen Schlaf! Sonft wird der Gutsherr auf der Soffnung Borgeburg,

Der Millionär, nicht länger schlafen. Glaube mir!

Mopfus. Go will ich auf den Behen schleichen. Lag mich boch!

344. folgten in A: als Waffermann: Much ift Elvire feine Jungfrau, bent' ich mir. Allein wohin laff' ich herab mich, und warum Berleih' ich einer Albernheit Unfterblichkeit? -Da fommt mein Mann. Er will boch nicht in's Saus binein?

355/56. der Rittergutsherr auf dem Borgeburg Der guten Soffnung nicht mehr ichlafen.

354/56. Macbeth: "Stets rief es: Schlaft nicht mehr im gangen Sauje: Glamis erichlug ben Schlaf, und drum foll Rambor Much nimmer ichlafen: Dacbeth nimmer ichlafen."

Phyllis. D bleib! Die Scham verbietet bir hineinzugehn, Beil unfre Biehmagd eben ein Aluftier befommt.

Mopfus. So halt' ich zu die Augen oder blinzle bloß. (Ab.) 380 Rhollis.

D bu Weltunheil! D bu Schidfalstag! Er enteilt, er entdeckt mir das Geld, er entdeckt Mir ben rötlichen Wicht!

Mir den rötlichen Wicht! Und er zauft mir den Wicht und erobert bas Geld,

Er ergreift, der Barbar, mit der Rechten den Schopf Des Geliebten, o weh! und die Linke durchwühlt Habgierig indes die Dukaten!

Sa! Soll ich vielleicht ihm gönnen bas Glück? Aufopfern zugleich den metallenen und Rotlodigen Schak?

Das geschieht niemals! das geschieht niemals! Eh kehre zurück und verderbe die Welt Die titanische Brut die unendliche Nacht, Und das uranfängliche Chaos!

363. Mir ben lieblichn Bicht!

360. Platen 17. April an Schwab: "Roch eine ber derben Stellen, die ich ganz Ihren Urteile anheimfelle. Im zweiten Ult hieh es ursprünglich: "Weil unfre Biehmagd eben ein Kliftier bekommt." Da die Stelle getadelt wurde und ich sie doch nicht ganz wegdringen tonnte, so wolke ich sie milbern, und setzte Köchin statt Siehmagd. Run jagt mir aber ein Freund, daß ich gerade badurch die natürsiche Perheit dieser Stelle verderbt hätte, und daburch das Komische berselben geschwächt. Auch ist eine Köchin bei einem artabischen Hicken nicht angebracht. Hossen Sieheiten noch das Passendad, und lassen Sie stehen, was Ihnen von beiden Ausdrücken noch das Passenbie und Erstäglichte schein." An Schwab 26. Rat: "Wie sehr tut es mir leid, daß ich Sie tompromittiert habe! Ich habe jogleich an Sotta geschrieben, der "Bauch" (W. 311) sit in "Seib" verwandelt, die zwei Verse, in denen der "Naebe" unt titt. (B. 314) aans estricken und der Verse mit ber Vielmagd beist nun:

"Weil unire Biehmagb eben sich die Flöhe fängt"; was freilich weniger taugt als das Alfftier. Sonst wüßte ich nicht, was geändert werden müßte, und wenn das Wert als Ganaes daliegt, wird es ohnebem ein ganz anderes Aussehen gewinnen, als brodenweise. In der Tat ist der tomische Dichter sehr mißlich daran, da der seine Wis, wie die Leute sagen, leinen rechten Essett macht, und der derbe auch nicht recht ist. Wachen Sie doch del Gelegenheit jenem Beurteiser anichausig, daß artadische Bauersseute

nicht wie Sofbamen fprechen tonnen."

370

365

Wie errett' id, das Geld bem Geliebten und mir? — 375 Aufguckt im Gemit mir ein Graunborfat,

Ein entsetzlicher Bunsch! D Medea, du schwebst mir beständig im Geist:

Du erstachst herzhaft dein Schlangengezücht; Dann schwangst du dich frei in die Wolken empor Auf drachenbesvannter Kalesche!

380

390

Frau Judith war noch keder jedoch; Denn es ging ja mit ihr Holofernes zu Bett, Und sie hatte den Sack In Bereitschaft schon sir den Kopf des Gemahls.

sss
Ich darf doch wohl, wie mich dünkt, für's Geld
Und den Sirmio tun, was Kudiths Mut

Nur Sirmio darf nichts wissen davon; Denn es ist sein Herz noch kindisch und weich,

Doch mein Ehherr Soll heut' mir des Nachts mit Tod abgehn! Und der Hausahnfrau zweizinkiger Dolch Durchbohre des Manns unersättliche Brust,

Für bloße Bebraer getan hat?

Gleich einer gebratenen Gansbruft! 895
Phyllis. Mopfus mit Sirmio.
Mopfus. Dir führ' ich den Dieb bei den Ohren heraus;

denn du bift seine Genossin; Doch im Haus, unversehrt, gottlob! sieht noch die gewichtige Riesenschatulle.

<sup>376.</sup> Es durchzudt bas Gemüt

<sup>382.</sup> Dod Judith war noch teder als du!

<sup>391.</sup> Aber mein

<sup>397.</sup> Saus, Gottlob! fteht unversehrt bie

<sup>378/81.</sup> Auf einem Drachenwagen enteilt nur Euripibes' Mebea, doch mochte Platen vielleicht auch an Grülpargers Mebea, das Schlußftüct von bessen Erilogie "Das goldene Bließ" (1820) denken.

<sup>282.</sup> Bon bem Borhandensein älterer Judithbramen bejaß Platen ichwerlich Kenntnis, aber ein anonymes Drama "Judith und Solofernes" (Zerbft 1818) ift Platens Ausfall entsprechend als Spottgedicht gegen die Juden gerichtet.

Sirmio. Was höhnet Ihr mich? Ihr habt mir ja boch zu verdanken die ganze Beicherung.

Mopius. Geh heim, Gaudieb! Ich verdanke dir nichts! Mir bant's, wenn ich nicht in der Bornwut

Dir bie Fauft anleg' an's glatte Geficht und ben Stod an bie fabligen Schenkel!

Phyllis (leife) Geh, Cirmio, geh! benn es bleibt ja dabei, und du tommft früh morgens und holft mich.

Sirmio. Ach, aber das Geld!

Phyllis. Wir entwenden es ichon. Lag mich nur forgen und komm brav!

Sirmio. Go geicheh's!

Phyllis. Co gescheh's!

Mopjus. Was flüfterft du noch? Phyllis. Geh, Sirmio, lag mir den Brummbar!

Sirmio. Ich nehm's mit ihm auf! Bhuttis. Geb!

Mopfus. Slegel die Beine beflügeln?

Phyllis. Geh!

Sirmio. Hab' ich doch schon, an den Sohlen zumal, als Amtsmerturius Flügel!

(Zur Phyllis.)

Wir sprechen uns noch; denn ich führe mit mir heut' Abend berüber den Schultheiß.

Dann muß er mich doch ja bulben, der Mops, wir aber besprechen das Weitre. (Ab.)

Mopfus. Xantippe, hinein!

Phyllis. Bin ich das, gieß' ich auf den Schädel herab dir, du weißt, was? (186.)

<sup>398.</sup> Was icheltet ihr mich?

<sup>400.</sup> Die zierlichen Schentel!

<sup>403.</sup> Bas flüftert ihr noch?

<sup>407.</sup> mich ja doch dulden

<sup>405.</sup> Mertur (hermes) wurde als Götterbote meift mit Flügeln an hut Candalen abgebilbet.

<sup>408.</sup> Lantippe, Sotrates' gantjüchtige Gattin.

Mobius. Abtrunniges Beib! D ich möchte bor But um: biegen die Bole des Simmels: Bhraseologie, die im Ropf mir blieb aus einem Tragodien= rührei! Doch dent' ich indes an den Schat, durchftromt mein Berg unfägliche Wolluft! Nur Schade, daß rings das Behältnis fest zu ift, nicht Riegel noch Offnung, Noch Vorlegschloß fieht man, und es ist hermetisch verichlossen die Riste: Mus fcmerem Metall aneinandergefügt, schlitt feiner fo leicht ihr den Bauch auf. Doch hoff ich noch Rat. D war' ich bereits, wo mir ftets hinwinket die Hoffnung! 415

Was halt mich zurud in des Reichtums Schof, da den toft= lichen Schat ich besite?

Soll hier ich etwa durchbringen das Geld mit den Rindern und meiner Gemablin,

Statt dort mir ein Gut zu erhandeln und dort zu beschlie-Ben in Rube das Leben?

Soll hier ich dafür ertaufen Berat', Breinapf, Reibeifen, Raffeezeug

Und But für die Frau, Stecknadeln und Schals, Tangschuhe, geflitterten Unfinn? 420

409/10. Bgl. B. 1444/45. Sugo in Müllners "Schulb":

"Mich buntet: Die Sollten Mord und Gud fich fuffen. Bole find es Gines Stabes Ihre Are trennet fie.

Sat die buntle Macht bes Triebes Start, ben Stab gum Ring gebogen, Und ben Bol gum Bol gezogen; Müffen fie fich mächtig faffen."

410

Müllner "König Pngurd" III. Att 3. Szene. Srma: "Sest gieht ber zweite Bol es [bein Berg] machtig an, Es fühlt befturat fich in ber Mitte ichweben." Müllner "Die Albaneserin" III. Att 4. Szene.

"Wenn Reuer Groft gebiert, bas Gis Gurico: In Rlammen lobert, wenn die Elemente, Die feindlichen, Ratur und Namen taufchen; Wenn ihren Ort ber Menichheit Bole medieln."

Ja, wächst bas Gezücht mir heran, so bedarf's noch Schulsgeld samt Abebuch,

Und zuletzt noch was, wenn gelehrter fie find, man nennt's Cornelius Nevos.

Für die Kinder ein Schreck; wir kannten doch bloß, da wir selbst jung waren, den Bauwau. —

Unwandelt mich But und Zerstörungstrieb, wenn ich mir vorstelle ben Aufwand!

Bar's unrecht wohl, an's herrliche Ziel wie ein Held auf Leichen zu schreiten?

Zwar Helben auch trifft ein entsehliches Los, Napoleon ftarb in Berbannung,

Und ber Schiller'sche Belb, ber ermordete, geht jett über bie Bretter als Mngurd.

Bu beweisen der Welt, was Samlet fagt, daß Selden gekneteter Lehm find.

Der große Cajar, tot und Lehm geworden, Berg. oft ein Loch wohl vor dem rauhen Norden. D daß die Erde, der die Welt gebebt, Kor Wind und Wetter eine Wand verklebt!"

<sup>425.</sup> Selb über Leichen

<sup>422.</sup> Des römischen Schriftstellers "De viris illustribus" wird melft in ber britten Gunnaffaltsaffe geleien.

<sup>426.</sup> Napoleon ftarb auf St. helena am 5. Mai 1821; bgl. B. 995.

<sup>427.</sup> Müllners "König Ingurb", 1817, läßt deutlich die Nachahmung von Schillers "Ballenstein" erkennen. Schon im Mai 1818 war Platen durch eine Kritif in den Seibelberger Jahrbüchern von der Bertlofigkeit des "Yngurb" überzeugt worden. Knebel fand (7. Oktober 1817) im "Yngurb" einen ihm widrigen Ton.

<sup>428.</sup> Shatejveared Hamlet V, 1, 218—239: Hamlet: Glaubst bu, daß Alexander in der Erde joldbergesalt aussah? Horatio: Gerade jo. Hamlet: Zu was sür schnöben Bestimmungen wir tommen. Warum jouwe die Einbildungstraft nicht den eden Staub Alexanders versolgen können, dis sie ihn sindet, wo er ein Spundloch verstopst? Zum Beispiel so: Alexander starb, Alexander ward begraden, Alexander weitwandette sich in Staub; der Staub sit Erde; aus Erde machen wir Lesin: und warum sollte man nicht mit dem Lehm, worein er verwandelt ward, ein Vierfaß verstopsen können?

Dies ichrecke mich nicht! Auch tommt mir in Ginn, mas eine Zigennerin fagte,

Nachdem sie zuvor in die Sand mir gesehn, in die Karten und ihren Kaffeesag:

"Wenn du nicht umbringst bein Chegeipons, Elender, so bringt es dich selbst um."

Ich verstand nichts mehr, was weiter sie sprach; doch glaub' ich, sie wollte mir sagen:

Wenn du nicht umbringst bein Chegespons, Elender, so bringt es dich jelbst um Kapital und Prozent. Ja, tut sie mir das, dann bringt

Kapital und Prozent. Ja, tut sie mir das, dann bring sie mich sicherlich selbst um.

Mopjus. Schmuhl vertleidet.

Schmuhl. Herr! Euch aufzuwarten wagt ein junger Mann von vielem Geist,

Welcher um der guten Hoffnung Borgeburg herumgereift. Mopfus. Belche Freude! Seid willtommen! Seid gereist Ihr rings herum?

Schmuhl. Rings herum, boch ftets vergebens, wie bas beutsche Lublifum,

Das auf seinen Schaugerüsten einen Löwen hofft zu schau'n, Alber saft nur schäb'ge Kater schleichen sieht und hört miau'n. Mopsus. Innig sreut mich's, da man selten solche Neisewunder trifft!

Schmuhl. Ach, wer hatte nicht zuweilen jenes Borgeburg umichifft?

Ja, vor Allen fährt die Liebe biesen Klippenweg vorbei, Aber unter ihren Fugen geht der moriche Rahn entzwei! Mopius. Darf ich wohl um Guren Namen mich erkundigen, 445 Musie?

<sup>429.</sup> Der Fluch einer Zigeunerin führt in Müllners "Schulb" bas Schickal bes noch ungeborenen Kindes berbei.

<sup>440.</sup> An Fugger 16. Mai: "Im zweiten Alt gegen Ende tommt ein Bers vor: "Aber nichts als schäbige Kater." Statt nichts als' muß, saft nur' gesetzt werden, da es sonst eine Ungerechtigkeit wäre, wenn man es buchikolich nehmen wollte; doch heißt es vielleicht ichon so. Du mußt überhaupt das Manustript durchsehen, da sich leicht Schreibsehler und Auslassungen vorsfinden tönnen."

Schmuhl. Robinfon der jungre heiß' ich, den fie nennen Erufoe.

Mopfus. Wie? Ihr lebtet noch? Ihr fetzt mich wirklich in Bermunderung.

Schmuhl. Da ich stets bei Kindern lebte, blieb ich etwas länger jung.

Mopfus. O erzählt von jenem Borgeburg, das meiner Bunsche Thron!

Das was sich auf Eurer Insel zugetragen, weiß ich schon. 450 Zwar es ist des braden Nitters Erde und Bölkerkunde hier, Doch undrauchdar wird sie durch das Reimerische Löschpapier. D verseht mich in das schon Land, das all mein Sinn begehrt,

Wenn ein Adam auch, wie ich bin, keines Paradieses wert! Setzen ja die Jambenschmierer, deren Bers den Bers zerstört, 455 Den Spondäus oft an Stellen, wo er gar nicht hingehört! Schmuhl. Auf jenem Gebürg, wo die Hoffnung wohnt, ift's aans wie im Tand der Schlaraffen

446. Joachim heinrich Campes padagogijche Umgestaltung von Dejoes "Robinson Crusoe" (1719) erschien 1779 als "Robinson ber Jüngere".

<sup>451/52.</sup> Karl Ritters "Erdfunde im Berfültnis zur Natur und Geschiche des Menschen" erichien bei Georg Reimer in Bertin in "nachfoglich chrechender" Aussiatung. Platen tannte die beiden ersten Bände 1818 und 1822. Zagebuch 20. Juni 1821: "Ich werde Zeit zu gewinnen suchen, um die Geographie von Perssen in Kitters Erdfunde sudieren zu können." W. Fride hebt in seinen Erinnerungen als eine besondere Eigenschaft Platens hervor, daß er schliche er ichlichese können."

<sup>457</sup> f. An Gruber 30. März 1826: "Run jollst Du auch noch eine Probe der Anapäste haben, die eine höchst pompöse Wirtung, auch bei tomischen Martien machen. Dier ist jedoch eine malerische Beichreibung des Vorgebirgs der guten hoffnung, welches in der Komödie als ein phantastisches Land bes handelt wird. Das Metrum ift:

 $<sup>\</sup>varpi_- \varpi_-, \varpi_- \varpi_-, \varpi_- \varpi_- \omega_- \omega$ 

Un Thierich 2. April: "Um Ihnen doch einen kleinen Abschilgel meiner Komöble zu geben, will ich eine Stelle abschreiben, die für sich bestehen kann, und eine Beschreibung des Borgebirgs der guten Hoffmung entstält, welches in diesem Lustipiel als ein phantastisches Land behandelt wird. Sie sehen aus diesen Setlle, daß das Ganze ein Wert ist, welches so gut als der Welijarius (vgl. U. 571/73) darf weier dal bosco e gire intra la gente."

Und ber Boben wie Samt, und ber himmel wie Glas, und bie Bolten wie Floden von Purpur.

Und die Sonne, wie lacht fie in Mlarheit stets! Doch breitet sich sichattige Wölbung

Bon Gebusch zu Gebusch und von Baume zu Baum, und es neigt sich Rose zu Rose.

Stets knospet's im Laub, und es wimmeln barin Papageien und bunte Fasane,

Stolg manbelt ber Pfau burch filbernen Sand, und er fchlagt golbaugige Raber,

Und es taucht fich der Schwan, und der Kolibri schläft in dem flammigen Kelche der Tulpen,

Und ber Harzbaum wurzt die geschwängerte Luft und ber feine Geruch bes Jasmins auch,

Und die Aloe blüht, und es breiten umher Palmbäume ben riefigen Fächer,

465

Und der Springquell füllt, in beständigem Scherz, alabasterne
Becken mit Golbschaum:

Nicht Fliegen erblidft bu noch Raupengezücht noch Untraut, benn es verstriff bier

Ririchlorbeer ben Plat bes bedornten Gefträuchs, Stechpalme bie Stelle ber Diftel.

Jugger an Platen 9. April: "Die Beschreibung des Wunderlandes kommt mir überauß ichön und wohlklingend vor, nur die zwei Zeilen, wo des Kirschlorers und der Stechpalme erwähnt wird, erinnerten mich beinahe an etwas Topologisches. Alles übrige ist ein herrliches Gemälde, dem noch die letzten Berse eine geistige Haltung geben, die hinreisend ist. Einen solchen Reichtum und die Gewalt, mit der einem hier ein phantaltisches Utopia vor Augen gebracht wird, habe ich noch gar nie in solchen wunderschönen deutschen Bersen gelesen. Dieses sind Bassen, die ein ganzes Geer deutscher Poeten und Kritiker siegreich aus dem Kelde schlagen, auch ohne bilfstruppen."

<sup>458.</sup> B und die Wolken wie sliegende Träume; dazu aber an Jugger 9. April: "In der Beschreibung des Borgebirgs ist noch zu bemerken, daß der unpassende Ausdruck "und die Wolken wie sliegende Träume" geändert werden muß in: "und die Wolken wie Klosken von Aurpurt"."

<sup>460.</sup> U u. B Bon Baume ju Baum, von Gebuich ju Gebuich,

<sup>461.</sup> und wimmeln 462. A und schlägt B und schlägt goldäugige

<sup>463.</sup> Mu. B ichläft im Relche ber flammigen Tulpe;

<sup>464.</sup> Mu. B Geruch ber Jasmine,

<sup>465.</sup> Statt beffen in M u. B:

Dort fühlt sich im Bade ber Jungfrau'n Leib in ber Junglinge nacter Gemeinschaft:

Hogazinthenes Haar fällt über das Haupt, fällt über den prächtigen Nacken:

Es verkündet der Buchs kein irdisches Maß, und die Haltung

Sanft platichert um fie die melodische Flut und es hebt fich

Bom Winde verweht, der leif' im Gefolg balfamischer Dujte babergiebt,

Und er schüttelt vom Aft, im Vorbeigehn mild, den vergolbeten Ball der Orange,

Und die fuhlende Frucht der Granate mit ihr, für in Bufunft Durftende forgend.

Dort qualt tein Schmerz, und die bitterste Pein ift dort wie ein Seufzer ber Liebe;

Dort lehnt fich ber Freund an die Schulter des Freunds, nie bange bor einstiger Trennung,

Und der Efen mischt sein ewiges Blatt in die wallenden Locken ber Dichter;

Als Lüge nur gilt bort Alter und Tod, das Unmögliche nennen sie wirklich.

Mopfus. Das leuchtet mir ein; doch findet man bort auch Speziestaler und Mardors?

Schmuhl. Wohl! Alles genug, und die Kiefel im Bach sind bloß Hollander Dukaten.

Mopfus. D ich reife vielleicht noch morgen bahin, und ich bitt' Guch, mich ju begleiten!

467. B Leib, und ber Sunglinge gottliche Radtheit:

468. U u. B Spazinthenes Gaar umwuchert das Gaupt und bes Nadens unterbliche Bilbung.

470/73. An Schwab 28. April: "Im zweiten Att und zwar in der Beschreibung des Borgebirgs der guten hoffnung müssen nach jolgende Berje eingerückt werden: "Sanst — sorgend". Im zweitdarausiolgenden Bers muß der Ausgang, der kinstiger Trennung, berwandelt werden in der einstiger Trennung, wegen Wiederschung des Bortes kinstig. Ich süchte immer, daß in jener Beschreibung einige Berse zu wenig wären. Nun ist sie ebensos lang als die Schilberung der Kitternacht im britten Att."

473. für fünftig Durftende jorgend. 474. wie Ceufger ber Liebe.

Schmuhl. Berbindlichen Dant! Doch habt Ihr benn auch für bie Fahrt hinlängliches Behrgelb?

Mopfus. Rommt Beit, tommt Rat.

Schwuhl. Bis morgen jedoch fchlägt wenige Zeit von der Turmuhr.

485

490

Mopfus. Für's Geld forg' ich. Aber nun lebt wohl,

Herr Crusoe, weil ich hinein muß.

Schmuhl. So vergönnt, daß ich mit eingehe, damit ich im Haus Euch leiste Gefellschaft!

Mopfus. Schon bin ich verfebn, benn ich habe barin zwölf Rinder und eine Gemablin.

Lebt wohl! (Ab.)

Schmuhl. Lebt wohl! Bas halt er mich benn von der Schwelle zurude der Schafpelz?

Wie verschafft er sich denn das benötigte Geld, die gewaltige Reise zu machen?

Wär's bentbar, daß er den Schat mir entbeckt? Unglaublich! hatte bie Abnfrau

Von Göttingen her mich zitiert, um hier es zugleich zu ber= trauen bem Mopfus?

Wenn die Nacht einbricht, will nochmals hier spionieren ich, ob ich ben Gingang

In's Haus, in ben Hof frei finde, sobann geht's über ben leibigen Bunbstall;

Jest muß ich indes ein gewiffes Geschäft noch abtun hier in ber Gile.

(Berbortretend.)

Wie kommt es, liebes Publikum, daß du die größten Geister 495 So oft verkennst und stets verbannst die sonst berühmten Meister?

So ist bei dir der Kobebue in Mißtredit gekommen, Der sonst doch ganz allein beinah die Bretter eingenommen: Du klatschieft seinen Herrn und Frant'n, du liebtest seine Späße, Er war dein Leid- und Herzpoet, der dir allein gemäße: 500 Was galten dir vor dem Apoll die Musen alle neune? Auf jeder Bühne sand man ihn, ja fast in jeder Scheune: Rein andrer Dichter ruhmt fich bes, drum weigert ihm nicht länger

Mis beutschem Alfchulus ben Kraug, als nationellstem Sänger! Er schmierte, wie man Stiefel schmiert — vergebt mir diese Trope —

Und war ein Seld an Fruchtbarkeit wie Calberon und Lope. In Bersen ichrieb er felten gwar: Dies fonnte menig ftoren: Ihr feid ja Menschen, wollt ihr benn ber Götter Sprache hören?

Er sprach wie ihr, euch war das recht; er nahm, um euch au ichonen.

Mus eurem eignen Kreise fich die fadesten Berfonen. Much habt ihr euren Robebue nicht gang und gar verlaffen; Amar ftarb er euch, doch blieben euch des Eblen Sinterjaffen; Der Abvotat in Beigenfels und ähnliche Befichter.

497. Deft rühmt fein andrer Dichter fich. b'rum

499. beutichem Cophofles ben

507. amar: bod tount' euch bas nicht ftoren:

509. ihr, bas mar euch recht:

507. Rogebue hat unter ber Ginwirtung Schillers auch eine Reihe von Dramen in Blantverfen geichrieben, 3. B. "Sohanna von Montfaucon". 1800.

512. Un Gruber 30. Darg 1826: "Dag es in einer folden Komobie nicht an annifchen Broden fehlt, tannft bu bir einbilben und fo beift's a. B. einmal bei Belegenheit Müllners:

Dich mahnt ein foldes Bert, bas fold ein Sabritant ausspendet.

Wie ein verpifter Sofenlag, bom Schneiber neu gewendet."

"Dies ift aus ber Parabase bes zweifen Utis." Rugger 9. April 1826 an Blaten: "Da bas Bange feineswegs einen theatralijden 3med, jondern einen polemifchen zu haben icheint, jo wollen wir und die Barabaien gern gefallen laffen, wenn fie treffend und wigig find; bennoch mar mir ber Spruch über ben Mulner abstokend, zu etelhaft, und ich begreife nicht, wie bergleichen barin fteben tann, obwohl er nicht gerade unpaffend mare. Solche Gingelheiten muffen natürlich Tabler finden, ohne daß ein Einziger fich getrauen durfte, fie au loben, und im Grunde hat auch ein poetisches Wert feinen Borteil bavon, baß fie barin fteben, um fo mehr, wenn ber Wert und ber Behalt bes Bangen folde Burge überfluffig macht. Bei ben Alten wollte mahricheinlich bas Bublitum etwas hören, mas bem unfrigen bloß allauberb portommen wird, ba bas barunter Berborgene ihm unguganglich ift, und überbies wird jebermann fragen, mas tann auch hinter einem verpiften Sojenlag viel Gutes jteden? Daß ich feine von ben jest jo häufigen überbelitaten Rafen habe, barfft bu

Die klein wie er als Menschen sind und groß wie er als Dichter!

Wir sehen einen solchen Knirds nach Lorbeerzweigen schielen, 515 Weil er geborgt ein Trauerspiel aus zehen Trauerspielen, Indes er euch nur Scheußliches und Niegeschehnes zollte, Das man, und wär' es auch geschehn, mit Nacht bebecken sollte! Schneemännern gleichen solcherlei Tragödienversasser; Karikaturen sind sie heut und morgen sind sie Wasser! Swas sind sie, diese Korpphän moderner Dithyramben, Als Kogedues im Domino, staffiert in sahme Jamben? Gern hätt' ich Manches wörtlich euch aus ihnen nachgewiesen, Doch ihre Berse sind zu schlecht, sie passen nicht zu diesen. Wie Wancher dünkt sich Wirtus und schlag gewalt'ge Triller, 525 Der bloß als leere Phrase drischt, was Goethe sprach und Schiller:

Wenn die sich auch nur des bedient, was Andre schon erworben,

So stünden wir bei Ramler noch, der langft in Gott verftorben!

Wen die Natur zum Dichter schus, dem lehrt sie auch zu paaren Das Schöne mit dem Kräftigen, das Neue mit dem Bahren; 530 Dem leiht sie Phantasie und Wig in üppiger Verbindung Und einen quellenreichen Strom unendlicher Enwpsindung. Ihm dient, was hoch und niedrig ist, das Nächste wie das Fernste.

Im leichten Spiel ergött er uns, und reift uns bin im Ernfte.

glauben, und solche allerliebste Zoten, wie das Musterzötchen (B. 313/14), höre ich überaus gerne, aber zu des Fauns frechen Küssen, noch vielmehr zu seinem Kissen, leuchtet mit Berdruß der Gott." — Platen 10. April: "Du ereiserst dich umsonst über den Hosenlaß, da er schon längst gestrichen ist. Ich frene mich, daß die Zote gefallen hat."

Abolf Müllner, zu Langendorf bei Weißenfels 1774 geboren, ließ sich 1799 in Weißenfels als Rechtsanwalt nieder, wo er am 11. Juni 1829 starb.

<sup>519/20.</sup> Fehlen in A.

<sup>521.</sup> Bas find nun folche Kornphä'n

<sup>526.</sup> Bgl. "Öbipus" B. 1009

<sup>528.</sup> Karl Wilhelm Ramler 1725—1798 wird von Platen mit Vor= liebe zum Bertreter überlebter zopfiger Anschauungen gestempelt; s. b. "Klagen eines Ramlerianers" im Anhang zum "Gläsernen Pantossel" IX, 169.

Sein Geift, bes Proteus Ebenbild, ist tausendsach gesaumet, 535 Er soch der Sprache Zierden ab, daß alle Welt erstaumet! Er weiß, daß nach Aeonen noch, was sein Gemüt erstrechet, Im Mund versiedter Jünglinge, gesiedter Mädchen lebet; Indes der Zeit Pedanten längst, verwahrt in Bibliotheken, Bor Staub und Schmutz verwoderten, als wurmige Scharrefen. 540

## Dritter Aft.

hof im haufe bes Mopfus. Phillis allein.

Schon bämmert es rings, und der Liebe Gestirn Tritt aus dem Gewölf in die Nacht glorreich; Zwar Sirmio fehlt und der Schultheiß sehlt, Doch brennt in der Brust

Die Begierde mir stets nach Blut und Verderb, Und der Fluchtvorsat in der Seele.

545

536. Und lodt

536. folgten in U .:

Er fürchtet keinen neid'schen Zeind und keinen tüd'schen Spötter, Und vor dem Tode baugt ihm nicht, als einem Zeund der Götter 535. Die Berwandlungen des alten Meergottes Kroteus im IV. Gesang der "Odysse" und darnach (1832) in Goetses klassischer Walpurgisnacht.

541-564 lauten in Il .:

Schon dämmert es rings und der Benussiern Tritt aus dem Gewölt in die Nacht glorreich; Zwar Sirmio jehlt und der Schultheiß sehlt, Doch drennt in der Brust die Begierde mir stets Nach Blut und Berderb, und der Fluchtvorsag. Wie ertrug ich so lang, was dieser Gemach! Auf's herz mir gelegt, solch vielfach Leid? In der Brautnacht schon, was tat mir der Wich!? In der Brautnacht schon, was tat mir der Wich!? In der Brautnacht sun, als sichnarchend ich lag, Scheert mir der Barbar das Gelode vom Kopf. Und er gibt's zum Bertauf in der Frise sogleich Und er gibt's zum Bertauf in der Frise sogleich

Mit den Kindern jodann, was benft er gu tun? Dent' ich's, überläuft mich die Ganshaut falt! Wie ertrug ich so lang, was dieser Gemahl Auf's Herz mir gelegt? In der Brautnacht schon, Als schnarchend ich lag, schor frech mir der Wicht Das Gelocke vom Kops,

Und verkauft's, und es kauft's in der Frühe fogleich Der Berückenverfertiger Rauvel.

Mit ben Anaben sobann, was denkt er zu tun? Will nicht er die zwölf Kernjungen mir als Karl Wittes erziehn, zu gelehrten Genies? Und er treibt den Euklid

Mit denen, die just drei Jahr alt sind, Um die Regel de Tri zu ergründen!

Mit dem Kleinsten, so noch in die Windel hofiert, Liest er im Birgil der Harpy'n Unart: Kurz, Alle gedenkt er nach Deutschland bereinst Zu verhandeln, um dort

560

Sechsjährig bereits Professores zu sein, Als zwölf Karl Witte die jüngsten.

Denn er will ja die zwölf Kernjungen mir als Karl Wittes erziehn, zu gelehrten Genies.
Wit denen, die juli drei Jahr alt sind,
Treidt er den Eutlid und die Regel de Tri,
Ja, Einem, der faum noch den Jallhut trägt,
Lehrt er das Geset vom beschlennigten Jall,
Und mit Einem, der noch in die Windel hosiert,
Lieft er im Virgil der Harph'n Unaut
Kurz alle gedentt er nach Deutschland einst
Ju verhandeln, um dort Prosessore zu sein
Am sechten bereits oder siedenten Jahr,
MIS amolf Karl Witte die ünasten!

552. Platen glaubte irriger Beife, daß Raupach früher Raupel geheißen,

vgl. Bd. IV, Epigramm Nr. 8.

555. Karl Witte kam mit 10 Jahren (1810) zur Universität, war mit 13 Oottor ber Philosophie, mit 17 Jahren Privatdogent, mit 21 Professor Jurisprubenz. Seine Arbeiten über Boccaccio und Dante erschienen erst nach Platens Komöbie.

560. Bon den alle Speifen verunreinigenden icheuflichen Bogeln ergahlt

Bergil im britten Gefange feiner "Aeneis".

Phyllis, Mopjus.

Mopfus. Deflamierst bu hier im Sofe? Geh hinein zu beinen Kindern! 565

Bhillis. Hier im Mondenschein zu schwärmen, soll mich kein Gemahl verhindern.

Mopius. Doch es hindert bich der Bullenbeißer, und vom Dach der Kater.

Phyllis. Dennoch will ich beklamieren; denn die Welt ift ein Theater.

Mopfus. Aber das Theater selber, ist es zur Türkei geworden? Denn, wo sonst Herven schritten, tummeln sich Barbarenhorden.

Phyllis. Jego treibt, jumal in München, mancher neue Stern fein Wefen.

569, geworden. 570, Barbarenhorden?

571 73. Un Schwab 2. Upril 1826; "Uber eine Stelle im britten Uft muß ich porher noch jemanden in Dunden tonfultieren, ob fie gulaffig ober nicht." Un Thierich 2. April: 3ch habe in meiner Komobie "zufällig eine Stelle über ben Belifarius einfliegen laffen, ber von München aus in ben Simmel erhoben mirb, mahrend boch in ber Alora' einige Szenen mitgeteilt maren, bie fich höchft mittelmäßig und darafterlos zeigten. Es fragt fich nun. ob ber Belifarius nicht wirklich etwas taugt, und wenn er auch nichts taugt, ob ber Berfaffer, wie man faat, wirklich in aukerorbentlicher Gunft bei bem Ronia fieht, bag biefer ihn auch als Dichter verehrt? Und ob man biefe Stelle fteben laffen tann? Abrigens erhalt blog burch ben außerorbentlichen Beifall ber Dunchner biefe Stelle etwas Bitantes: benn an fich felbit icheint Berr Schent, wie wenigftens auch bie in ber Beitung mitgeteilten Stangen aus bem Reftipiel bemeifen, ein jo gewöhnlicher Pfuicher zu fein, bag er teinen Plat in ber Remobie verdienen murbe, worin blog berühmte Stumper angegriffen find. Diejer hatte mir alfo ben Rang abgelaufen. Diejer Alexander hatte alfo jeinen Enjippus gefunden, einen Enjippus, ber Therejen [Rame ber Königin] auf Lefen reimt, welch ein Lyfippus." - Belifar murbe in Munchen am 23. Bebruar, bas Reftipiel "Raifer Lubwigs Traum" jum erften Ericheinen Ihrer Majeftaten im Softheater am 17. Marg 1826 aufgeführt. Um 1. September 1828 murbe Eduard von Schent vom Ronig Ludwig jum Minister bes Innern ernannt. Thierich's Untwort an Platen ift verloven, und diefer ichrieb ihm am 23. Juni : "Ich habe die ermahnte Stelle in meiner Romobie weggelaffen Um mich nicht gang falfch gu beurteilen, bitte ich, Die grenzenlojen Unfpruche ju bebenten, welche jener Belifar in ben Dundner zeitungen machte, mo es jogar bieß, bag bas Stud gewiß unverzüglich ins

Saft bu nichts von Belifarius in ben Zeitungen gelefen? Movius. Ginen Monolog jogar.

**Bhyttis.** Bars nicht ein Berk von vieler Feile? **Wopius.** Ja, ein hübschradiert Botivbild am Altar der langen Beile.

Phullis. Stille! ftille! lerne lieber nach des Pobels Pfeife tangen 675 Und verehre tief im Staube den Geschmad der Intendangen!

Mopius. Freilich! Intendanten machen fich das Schlechtefte

Denn das Gute hilft sich selber, das entzieht sich ihrem Schute. Phyllis. Demnach aber darf das Gute deutsche Bretter nie besteigen?

Mopfus. Nie, wosern es reich und fräftig, überlegen, keet und eigen.

Phyllis. Behrt denn diesem Bolf zuweilen nicht ein Fürst herab vom Throne?

Mopfus. Schmeichler nahn fich ihm als fleden, trüben ben Brillant ber Krone:

Ein Poet stolziert in Wassen, ist des Helikons Bestürmer, Aber Manche triechen auswärts, wie gefrümmte Regenwürmer, Und das Publikum, das alte Höferweid, entblößt von Zähnen, 585 Schließt sogleich den Mund zum Bravo, wenn er Miene macht zum Gähnen.

Französische und Englische übersett werden würde, um auch London und Paris zu entzüden, wo der Verfasser wie noch jett, der baterländische Dichter, der Lichter in Bapern \*\*xar' \equiv \equiv

Phyllis. Auf die neuern Dramaturgen wäre sonach nichts zu halten? Nopjus. Das vernein' ich. Gutes mag sich, doch mir unbewußt, gestalten: Ja, ich könnte selbst zitieren ein'ge schöne, neu're Data:

Kam nicht herzog Ernst aus Schwaben? Kam nicht aus Burgund Renata! Uhsands Trauerhiel "Ernst, herzog von Schwaben" (heidelberg 1819); Jr. von hepdens romantisches Drama "Renata" (Berlin 1816) spielt im alten Köniareich Buraund.

Phillis. Kommt nicht eben hier ber Schultheiß? Moh jo fpat, was kann er wollen?

Die Borigen. Damon. Sirmio.

Damon. Nichts als einen nachbarlichen, freundlichen Befuch ench zollen.

Auch versicht' ich: Jener Jude, ben des Diebstahls ihr be-

Rit als Chrlichster von allen Kindern Feraels berüchtigt. 590 Mopfus. Kennt ihr nicht das alte Sprichwort, daß der Hehler wie der Stehler?

Damon. Glaubt mir, Mopfus, Dieberei ift jenes Juden fleinfter Fehler.

Phyllis. Run, wer hat es benn gestohlen?

Sirmio. Stille, Physlis, mir zu Liebe! Damon. Soll ich meine Meinung jagen, waren Elstern eure Diebe.

Mopfus. Elstern! Was für Märchen! Soll ich Elstern vor Gericht verklagen? 595

Damon. Hat nicht auch Rossinis Elster ein Bested babon getragen?

Phyllis. Ei, Roffini!

Damon. Ja, ich könnt' euch einen neuern Fall entdecken, Der, als Traueripiel behandelt, tausend Seufzer würde wecken.

Phyllis. D erzählt! Ich lese täglich Meigners Kriminal-

Mopfus. Mitternacht ist nah, da hört man Ammenmärchen gern berichten.

<sup>596.</sup> Giachino Rossinis vielgespielte Oper "La Gazza ladra" wurde 1817 für die Mailänder Scala geschrieben. Tagebuch Trient 13. November 1824: "Bad Theater sin Hadua] ist gegenwärtig durch eine Oper besetzt. Kan gab "Die diebische Elster" von Rossini. Das Sujet ist der Gipfel der Abgeschmadtheit, der jemals auf das Theater gebracht worden ist, und erinnert an Houwald und Millner."

<sup>599.</sup> Über die Kriminalgeschichten in August Gottlieb Meißners "Stigen" (1778—96) vgl. Rubolf Zürft, A. G. Meißner. Eine Darstellung seines Lebens und seiner Schriften. Stuttgart 1894 S. 179 f. Über Platens mögliche Benukung Meißners IX, 37.

Damon. In Arfadien war ein Anhhirt, welcher hieß Anagimander,

Er und seine Gattin schliefen eines Abends bei einander; Aber neben ihr, so war es ihr Gebrauch, auf einem Tischchen Lag ihr Chering und eine Predigt, oder sonst ein Wischchen. Offen standen alle Fenster, da es Sommer war, und freier 600 Lüftete des Jephirs Atem der Gardinen grüne Schleier; Aber mit dem Jephir kam ein Elsterchen herbeigeslogen, Dieses wurde durch des Ninges gelben Schimmer angezogen, Flog an's Tischchen, sah die Predigt, nahm jedoch den Ningalleine.

Ach, und läßt ihn gegen Worgen fallen — auf dem Raben= fteine.

Beil's vom Schicksal war beschlossen, baß es so geschehen sollte,

Sieht ihn bort ber Rnecht bes Senkers, welcher eben rabern wollte,

Stedt ihn an die Hand; doch achtet er nicht weiter dieses Dinges.

Zwar Anaximanders Gattin merkte den Berluft des Ringes Schon am andern Tag, verschweigt es aber weislich ihrem Gatten,

Weil sie hofft, der Zusall werd' ihr ihn gewiß zurückerstatten. Doch im Stall Anazimanders — bieses dürst ihr nicht versaessen.

Da's die Quintessenz von Allem, — war ein Ochs frepiert indessen:

<sup>610.</sup> Trug ihn fort und ließ ihn wieder fallen

<sup>614.</sup> Des Anaximanbers Gattin

<sup>601</sup> f. An Jugger 10. April: "Um auch eine Probe bes Komischen und Parobischen zu geben, die sich einzeln verstehen läßt, teile ich eine Ergählung mit, die zur Bearbeitung für die Bühne vorgeschlagen wird. Sie ist im britten Att. Du kaunst dir denken, daß die Intrigue des ganzen Stücks eine ähnliche Schickglassintrigue ist."

<sup>610.</sup> Jaromir in Grillparzers "Ahnfrau" III. Att:

<sup>&</sup>quot;Zeig ihm bann am Rabensteine Jene mobernden Gebeine."

<sup>611.</sup> Grillparzers "Uhnfrau" beginnt Graf Borotin mit ben Worten: "Nun wohlan! was muß geschehe!"

Nach bem Fallknecht schickte Jener, bag er weg ben Ochsen bringe,

Und begegnet an des Knechtes Finger seinem Cheringe.
Bwar er schweigt: doch kann er seine Wut nur kurze Zeit
verschließen:

Kennt ihr Eisersucht? Was wollt' er machen, als das Weib

Er erschießt es auch, begräbt es heimlich, aller Welt verborgen, Und vermählt mit einer andern Gattin sich am andern Morgen.

Diese ward ihm aber wirklich ungetreu, sie war umrungen 625 Bon Bewerbern, und ersah sich einen allerliebsten Jungen Zur Gesellschaft. Dieser wollte seiner Liebsten was verehren, Und er sing ein Elstermannchen, das er wollte sprechen lehren. Dies gelang, es sprach, worauf er's seiner Herzenstönigin sendet;

Aber ach! es war der Bogel, welcher einst den Ring entswendet.

Leiber konnt' er jeho sprechen. Er berichtet unbesangen Dem Anazimander alles, wie es mit dem Ring ergangen. Dieser fühlt sich, wie begreislich, ganz von Ren' und Leid zerrissen.

Malt fich bas Schafott poetisch, faselt von Bewiffensbiffen,

622. Sugo in Müllners "Schuld" III. Aft 3. Ggene:

"Kennt ihr Ciferiucht? . . . Und das tötliche Geschoß War in meiner Hand, sein Leben In der Kugel Macht gegeben."

634. Sugo in ber "Schuld":

"In der Frühe Strahl erbleichen Die bedeutungsvollen Zeichen, Und ein Deferaltar baut Auf sich in der weiten Halle, Und die fromme Menge schaut Bei der Gradeslieder Schalle Kach dem Opjer wartend hin

<sup>628.</sup> bem er

Alagt sich selbst an, wird gerichtet auf demselben Nabensteine, 635 Und es rädert auch derselbe Hendersknecht ihm Arm' und Beine!

Auch das Weib, das ungetreue, ftarb an Champignons beraiftet.

Und die Elster fiel in Bahnsinn, weil sie all dies angestiftet.

Sirmio. D ber herrlichen Berwicklung!

Phyllis. Wär' es doch schon auf den Brettern! 640

Girmio. Aufgeftutt mit Modeflosteln!

Phyllis. Und durchwebt mit Donnerwettern!

Sirmio. Belche munderbare Fügung!

Phyllis. Und der Nabenstein — mir schaubert! Mopjus. Doch der Jude scheint mir auch ein Elstermännchen,

melches plaudert.

Damon. Blaudert, aber nie gestohlen!

Phyllis (bu Sirmio). Siehft du nicht, wie Damon immer

Rach dem Sundstall schielt hinüber?

Steht der Schatz bereits im Zimmer?

Phyllis. Wohlvermahrt, doch uneröffnet.

Sirmio. Morgen löfen wir die Siegel. 645

Phyllis. Komm nur pünktlich!

Sirmio. Mit bem Frühften.

Phyttis. Offen stehen Schloß und Riegel. Aber bring' auch einen Karrn mit, um den Kaften aufzu-

Sirmio. Ja doch!

Damon. Gute Racht, ihr Leute!

(Damon und Sirmio ab, von Mopfus begleitet.)

Auf den Altar — Kennt ihr ihn? Toren nennen ihn Schafott. Dort ist, oder nirgends Heil, Dort versühnt das Henkerbeil

Mich mit mir — vielleicht mit Gott." Jaromir in der "Ahnfrau": "Gott

gutomit in der "agipfau": "Gott Der mit jeiner Sonne Straflen Zu des Sünders letzten Qualen Koch veraolbet das Schafott."

650

655

Thullis. Ich empfehle mich zu Gnaben. (Damon und Girmio ab, bon Dopjus begleitet.)

Phollis. Mun ichleuf dich, o Berg, dem Mitleid gu! Beil ichon bes Geheas Nachtwächter bie Reit

Der entsetlichen Tat im Dorfe posaunt, Und der Schwengel fich schon

Applifmal in der Glocke des Turms reat.

Mobius (gurudtommenb).

Rur hinein! Mur hinein! Bas weilft bu noch hier?

Bald folg' ich dir nach. Unheimlicher läßt Sich die Racht jest an. Rur hinein in's Saus!

Physis (beiseite). Jest geh' ich hinein; Gleich kehr' ich zuruck mit der Gabel. (Ab.)

Movius. Wie es pfeift in der Luft, wie fo ploglich fich das gestirnte Gewölbe verfinstert!

Ein Bemitter ift nab, und im Bachien ber Sturm, und es häuft fich Gewölk an Gewölke; 660

Laut blöft mir bas Bieh in ben Stallungen rings, und ber Rater migut und der hund bellt.

Was deutet mir das? Und wie leg' ich's aus? Gibt's Ahnungen, oder mas gibt's benn?

<sup>654.</sup> Was willft bu 658. Balb fehr' ich

<sup>662</sup> folgten in A. noch:

Wenn die Schere, die fällt, in ben Boben fich fpießt, fo behauptet man, daß es Befuch gibt:

Das bericuttete Sala, angeigt es Berbruk, und am Lichte ber Räuber ein Brieflein:

Wenn man Schafen begegnet, bedeutet's ein Blud, wenn man Schweinen begegnet, ein Unbeil:

Rühlt einer fich trant und er foll abgiehn, fieht Rachts er die Babre porbeigiehn: Bird einer gefopft, ein Berbrecher, fo judt borber an ber Mauer bas Richtschwert.

Bas beutet mir nun bies hundegeheul? Ift's mein Tod ober ber Phyllis? 652/3. Bor ber gemeinsamen Erboldung Sugo und Elvirens in ber "Schulb", IV. Att 10. Szene, ichlägt bie Wanduhr zwölf, mas Elviren mit leichtem Schauber erfüllt.

<sup>659</sup> e. In Brentanos "Erzählung vom braben Rafperl und bem iconern Unnerl", 1817, judt bas Schwert bes Senters, als bas Rind beffen Rimmer betritt.

## Mopfus. Phyllis.

Phyllis. Sacht schleich' ich heran; doch treff' ich ihn wohl? Wo steht er? Ich febe ja keinen

Wo steht er? Ich sehe ja keinen Stich hier in der Nacht, wie soll ich ihm denn beibringen den Stich mit der Gabel?

Mopfus. Es rumort in der Luft und der Donner beginnt. Phyllis. D hätt' ich doch Anatomie noch 665 Alls ledig studiert, nun wüßt' ich den Fleck, wo es ihn zu

verwunden am besten!

Wo treff' ich das Herz? Liegt's rechts oder links, daß ich nicht ihn stoß' in den Magen?

Sein Magen berdaut jo gewaltsam gut, daß er fonnte ber-

Mopfus. Run geh' ich hinein, wo die Phyllis träumt, und mach' ihr im Stillen den Garaus.

Phyllis. Jest wendet er sich, jest eil' ich hinzu. Stirb, Gräßlicher! — Aber was ist das?

(Blig und Donnerschlag. Salome erscheint mit Gepolter und Flammen. Phyllis läft die Gabel fallen und entstieht.)

Phyllis. Ein Gespenst! Ein Gespenst! fort eil' ich in's Haus! Wenn Gott will, frift es den Mopfus. (186.)

Salome. Ich rettete bich, mein Ururfohn. Beb auf vom Boben bie Gabel!

Mopfus. Dank beb' ich dir zu. Wer bist du, Gestalt? ein Geschöpf, sprich, oder ein Unding?

Salome. Gin Gefchopf, wie bu felbit, vormals teilhaft bes verrinnenden Cands in der Canduhr,

Jahrhunderte jest in entjeglicher Saft durch nie zu berech= nenden Zeitlauf.

Mopfus. Doch feh' ich bich frei.

Salome. Um zwölf Uhr bloß, jest bloß, in ber Mitte ber Nacht bloß.

Doch wird mir auch dies zur entsetzlichen Dual, denn die Nacht ift schrecklich um die Zeit!

<sup>667.</sup> Liegt's links oder rechts, daß ich nicht in den Magen ihn ftoge?

<sup>668.</sup> so entjeglich gut

685

Mopfus. Zwar hört' ich das oft, doch glaubt' ich es nicht, ich bielt's für schimärischen Wahnsinn.

Auch hielt ich mid nicht für ein Conntagstind, benn ich bin ja geboren am Camstag.

Salome. Tut nichts, ba ber Sabbat als Sonntag gilt, wir führen ben Judenkalenber,

Seitdem durch Beist uns Beister bestach ber berüchtigte Jude Spinoga.

Mopfus. Was malzt fich benn in der Mitte ber Nacht so Entsetzliches über den Erdfreis?

Satome. O glüdliches Auge des Menschengeschlechts, bas nicht in's Dunkel der Racht dringt!

Doch erscheint auch euch voll Grauen die Nacht, durch Uhnung mehr, als Gewifheit.

D fönntet ihr schau'n in den Kern der Natur mit erleuchteten Augen um zwölf Uhr!

Da bewegt sich die jubiellurische Macht als Windsbraut unter ber Erde,

Und sie weht als Dunft von der Hölle herauf, kohlschwarz wie die Säule des Dampsboots.

Das ist's, was eben verheert die Natur, soust hättet ihr ewiges Wachstum:

Bon ber Burgel bes Baums jum Gipfel empor fteigt's auf als Gift ber Zerftörung,

Und es schleicht als Tod in's tierische Berg und vermählt sich menichlichem Odem;

D'rum lebt auch länger ber Bogel als ihr, ber weniger flebt an ber Erbe,

Der seltener auch den entsesslichen Dunft aus höherer Luft= region zieht.

D tonntest bu jett in ber Mitte ber Nacht burchschweben Gefild und Geburge!

Aus Schluchten empor widerhallt das Gestein vom Bähnes geklapper der Hölle,

Und vernehmlich frächzt aus Wipfel und Dach halbmenich= liche Worte der Uhu,

Denn es irrt die Natur und vermischt greulvoll Labyrinthisches untereinander! Jest heben empor aus Quellen und Seen Meernigen ihr fchilfiges Antlig

Und den schuppigen Leib, und stören den Traum des Ersmüdeten, welcher am Bach schläft; Und das Mühlrad peitscht aufzischenden Schaum in verdops

peller Schnelle wie rafend, Und ber Mühlfnecht fturgt in ben Trichter hinab, wenn er

just aufgießet das Korn jetzt. Auf dem Kirchhof stäubt die Gebeine herum lautsausend ein wütender Windstoß.

Und es knarren ber Gruft Türangeln, es flammt, wie von Bligen erleuchtet die Grabschrift,

Und die Toten im Sarg, aufwachen fie halb, und behorchen mit Schauder den Holzwurm.

Hu, hu! Beh, weh! Dh Mitte der Nacht, du graufige Stunde, huhu, hu!

Mopius. Unglücklicher Geift!

Salome. D wär' ich erlöft! Zu bestrachten das menschliche Dasein, 70
Ift schrecklich, während man Mensch noch ist, ist schrecklicher

einem der Geisser; Die Geburt und der Tod, einander so nah, sind bloß durch

Schmerzen geschieben, Sind Schmerzen fie felbst. D trauriges Los, wohl wert unsterblicher Tränen,

Wie ein Gott sie geweint!

Mopfus. Doch seit ihr erlöft, was tut ihr, luftige Geifter? Salome. Wir tanzen ben Reihn und berühren im Flug mit schwebenden Sohlen bie Sterne. 710

Mopfus. Was kann ich dir tun?

Salome. Biel, viel, wenn du willst; doch halt' ich das Beste geheim noch.

Mopfus. Nein, sprich, was ich foll?

Salome. Was wolltest du benn mit ber Gabel beginnen, o Mopsus?

Mopfus. Ich wollte damit auch Rinder und Weib dort unter bie Sterne verfetzen;

<sup>699.</sup> rafend. 702. erleuchtet,

Doch tabelit bu bas, jo . . Geniere dich nicht! tu. mas Salame. ber Instinkt bir gebietet! Man mekelt in neuen Tragodien auch schlechtweg, nach furger Berfuchung. 715 Mobius. Doch, wenn du befiehlit. Dnein! wie gesagt. Salame. ich billige beine Begierden. Mobius. Doch möcht' ich bich noch ausfragen, warum . . . Jest nicht, da verronnen die Reit ift: Salome. In den Kerker zurud eilt jest mein Geist und schmachtet ent= gegen der Freiheit: D Erlösungstag, wann feh' ich entzückt die Bergolbungen beiner Aurora? (Gie verichwindet.) Mobius. Vortrefflicher Geift! Du errietst mich gleich; wohl tennit du das menschliche Berg recht. Nun fonnt' ich por Mut mein ganges Beichlecht, als mar's Pappbeckel, zerstechen! D Gabel, du bift in der Sand mir jett ber plutonische, gräßliche Zweizact! Best könnt' ich mit dir in titanischer Kraft aufgabeln als Rugel den Erdball. Ihn laden und dann totschießen mit ihm die gestirnten Ur= meen des Simmels! Movius. Was hör' ich denn ba? Mopfus. Schmuhl, ber über bie Mauer fteiat. Somuhl. Wenn der Sund nicht bellt, fo vollend' ich den herrlichen Anschlag, Mopfus. Bas dringt für ein Ton durch Nebel und Nacht? 3ft benn ichon wieder ein Geift hier? Emmuhl. Ber mandelt benn bort? Movius. De! De da, Gespenit! Gib Antwort! Wenn du ein Beift bift, So verhindere mich nicht an der löblichen Tat, und lag den gefundenen Schat mir! Edmuhl. Den gefundenen Chat? D meh mir, weh!

Gib Untwort, wenn bu ein Geift bift!

Mobius.

Somuhl. Auch ohne bas, Freund! Wir fennen uns ja als fünftige Reifegenoffen. 730

Mopfus. Bie? Crufoe, du? Bie tamft du herein in den Sof

und eben um die Beit?

Schmuhl. Das Gewitter, du haft es gefehn; es schlug mich ein Blig schnurstracks in den Sof her.

Mopfus. Das wundert mich doch! Im übrigen fannst du mich mahrend der Reise begleiten;

Denn ich gebe noch beut und bedarf recht fehr des erfahrenen Wandergefährten.

Schmuhl. Aber lag und jest eintreten in's Saus! ich helfe Dir packen, Beliebter!

Mopfus. D es ift schon gepackt, nichts nehm' ich mit mir, als eine Schatulle von Gifen.

Bleib hier nur im Sof, gleich tehr' ich gurud; bann tonnen wir Alles besprechen;

Sett lag mich hinein, ich nehme nur noch von Weib und Kinderchen Abschied. (Ub.)

Schmuhl. Abtrunniges Glud! Go muß ich mich benn mit ber Sälfte bes Schapes begnügen?

D Geld! Bas opfert das Menschengeschlecht nicht dir und beinem Besitztum?

Dir muchert ber Filg, und ber Camann fat nur bir; es bezieht ber Soldat bloß

Die Barade fur dich und exergiert, und der Schreiber topiert, und es guden

Buhlbirnen um bich jum Tenfter heraus, ja Schornfteinfeger jum Schornstein.

Bor den Ubrigen ziehft du das Judengemut dir gu, wie ein Schiff ber Magnetberg.

Aber Eins verleihft du, o himmlisches Geld, was wenige, die dich besitzen, 745

Bu besitzen verftehn, zu genießen verftehn, mas ift bies Gine? die Freiheit.

(Er mirft ben Mantel ab und tritt als Chorus an den Rand ber Buhne. Der Simmel wird wieder hell und die Geftirne treten herbor.)

<sup>743.</sup> für bich

D goldne Freiheit, ber auch ich entstamme, Die du den Ather, wie ein Zelt, entfaltest, Die du, der Schönheit und des Lebens Amme, Die Welt ernährst und immer neu gestaltest; Bestalin, die du des Gedankens Flamme Als ein Symbol der Ewigkeit verwaltest: Laß uns den Blick zu dir zu heben wagen, Lebr' uns die Wahrbeit, die du kennst, ertragen!

Lehr' uns die Wahrheit, die du kennst, ertragen!

Du wolltest gütig uns das Wort verleihen,

Das als ein Junke deinem Herd entglommen,

Du, die du gibst ihm deine sieben Weisen,

Durch die's der Menschen Herzen eingenommen,

Die du es könen lässess und gedeihen

Vom Nednerstuhl, dem weltlichen und frommen:

Wer hier zum Bolke spricht in stolzen Tönen, Der sei auch würdig vor dem Bolk zu sprechen! Entnervendes zu bieten statt des Schönen, It an der Zeit ein Majestätsverbrechen. Zeigt ihr der Bater sonst gen Ruhm den Söhnen, So sucht, durch stille Größe zu bestechen, Und wollt ihr treffen mit des Biges Strahle, Kredens, euch Annut erst die Zauberichale!

Leih' auch ben Genien bieses heitern Ortes Den schönften Ausdruck bes lebend'gen Wortes!

Doch laßt ihr stets euch voll Geduld beschenken Mit allen Gattungen von Mißgebilden, Die höchst possierlich jedes Glied verrenken, Um zu gesallen euch, den Allzumilden;

<sup>751.</sup> Platen 23. Juli 1826 an Thierich: "Was Sie an der Bestalin tadeln, habe ich nicht recht verstanden. Warrum soll denn der Gedante unter dem Bilbe der Flamme, nicht für ein Symbol der Ewigteit gesten, da die Bestaltunen ein ewiges Keuer bewachen?"

<sup>757.</sup> Der tatholifche Priefter empfängt fieben Weihen. Melvil in Schillers "Maria Stuart" B. 3652; "bir

Den Frieden zu verkündigen, hab' ich Die jieben Beihn auf meinem haupt empfangen."

Doch hoffe Reiner ohne tiefes Denken Den ew'gen Stoff zur ew'gen Form zu bilden, Und schwierig ist's, mit Burde sich zu fassen Auf einem Stuhl, den Schiller leer gelassen.

Zwar mancher Mann lebt unter euch und dubelt, Tragödien liefernd eine ganze Reihe, Nur schmerzt es mich, daß mancher Mann gesubelt; Es ist ein Fehler, den ich nicht verzeihe: Ein furzes Lied, das wirklich Leben sprubelt, Das wirklich trägt an seiner Strin die Weihe, Kommt mehr zuletzt in aller Menschen Hände, Alls hundert starte, doch geklere Bände.

780

790

Lernt erst das Eble kennen und erproben, Und scheiden lernt den Schwäger vom Propheten! Wie lange wollt ihr diese Meimer loben, Die jeden Nachtlang schwächlich nachtrompeten? Berlangt ihr Großes, hebt den Blick nach oben! Denn nicht herunter steigen die Boeten, Und selten wird euch schmeicheln ihre Strenge: Die Kunst ist keine Dienerin der Menae.

Was frommt's dem Stümper, einen Kranz zu tragen, 795 Und wenn ihr brächtet ihn auf seidnem Kissen? Im Innern muß ihn bloß die Sorge nagen, Ein so gemeines Haupt befrönt zu wissen: Wer Schönes bildet, kann dem Preis entsagen; Er kann ein Land, das ihn berkennt, bermissen:
Ber Dichter ist in seiner Seele Tiesen,
Der sicht von Lorberen seine Schläfe triesen!

<sup>779/86.</sup> Fehlen in A.

<sup>790.</sup> Die frembes Dehl, boch ohne Burge fneten?

<sup>802.</sup> Platen 26. Juli 1826 an Thierich: "Das Triefen der Lorberen fleift sier nicht träufeln, sondern dridt bloß das Übermaß aus. Wenne 5 siehe, das der Tichter sein haupt mit Lorberen betränzt hat, so wäre dieser Gedante für den Schuß der Stanze viel zu schwach und gewöhnlich. Sier sit von der Kille des Lorbeers die Nede, weswegen der Atzent durchauß auf das Bort triefen sallen muß. Freilich kann nur die Begeisterung, mit der die ganze Paradase dorgetragen werden nuß, ein so tüsses Villeren."

Der Frühling kommt, ihr könnt es nicht verwehren; Die Luft erquickt, ihr könnt sie nicht verschließen; Der Bogel singt, ihr könnt ihn nicht belehren; 805 Die Rose blüht, es darf euch nicht verdrießen; Und naht ein Dichter, eure Lust zu mehren, So lernt ihn auch im vollsten Maß genießen, Unstatt sein Tun beständig zu verneinen: Was soll der Mond denn anders tun als scheinen? 810

## Vierter Aft.

Vor dem Sauje bes Mopjus.

Mopjus. Wie bin ich froh, daß meiner Frau Nachkommen-

Sie selbst mit ihr, gesegnet alles Zeitliche! Man wird doch mancher Sorgen mit den Kindern quitt, Auch gilt als Wünschenswertestes ein früher Tod, Wie meine Kleinen sanden durch das Gädelchen.
Dann war das Weib ein Meisterstück von Gottes Zorn: Wär' ich in England, hätt' ich lange sie verkaust; Was aber sollt' ich machen in Arkadien? Heis sier sind die Frans'n stets unter oder über'm Preis. Falsch war sie, das bestreitet kaun ein Septiker.
Dit sagt' ich ihr, wenn Keiner just zugegen war: Und hättest du auch mehr Gürtel als das Gürteltier, Du löstest doch die sämtlichen um geringes Geld.

<sup>818.</sup> aber foll ich 819. stets über ober unter'm Preis. 820. Folgten in A. die Berie:

Nicht falicher ift das rege Flammenelement, Das listenreiche, täuschende, verfängliche, Salamandertörperbilbungen ernährende!

<sup>821.</sup> das bezweifelt kaum 822. O hättest du mehr 823. um Beniges! 822/23. wird unter andern einzelnen Bersen im Anhang zum "Gläsernen Pantossel" eingetragen (vgl. auch Schap des Rhampinit IV. Alt 3. Szene):

Und hatte fie mehr Gurtel als bas Gurteltier, So murben alle fie geloft um Beniges.

<sup>814.</sup> Bgl. Platens Uberfetung bes Cophotleifchen Chorlieds IV, 84.

Und hätt' ich nun fie schonen sollen? Nimmermehr! Die Tugend großer Seelen ist Gerechtigkeit.

Mopius. Schmuhl.

825

830

Schmuhl. Die Kutsche steht im nächsten Busch bereits bereit, Und auch gepacht ift alles.

Mopfus. Danke, Crusoe!

Doch fällt in diesem Augenblick noch Eins mir bei: Du weißt boch, was die Polizei Steckbriese nennt?

Schmuhl. Bistienkarten, die man an den Spiegel steckt? Mopsus. Nicht gang. Genug, ich fürchte diese Briefe sehr,

Und darf als Mopfus feineswegs die Reise tun, Auch reifen Schäfer selten in Arkadien.

Somuhl. Dann mußt du dich verfleiden, scheint's.

Mopfus. Als was jedoch?

Schmuhl. Je nun, als Musterreiter, wenn dir das gefällt. 8: Mopfus. Ich reite gar nicht, wenigstens nicht musterhaft.

Schmuhl. Als Birtuos auf irgend einem Inftrument.

Mopius. Ich blase feins, auf welchem man Konzerte gibt.

Schmuhl. Alls Giner, der Gaftrollen spielt, als Buhnenhelb.

Mopfus. 2113 geld, o Gott! Sch bin ja faum brei Spannen

Schmuhl. Als reisender Gelehrter willft du nicht?

Mopfus. O pfui!

Schmuhl. Auch wohl als Handwerksbursche nicht?

Mopfus. Ich fechte nicht.

Schmuhl. Go befteig' als Paffagier ben Binrichs.

824. ich fie verschonen

825. Folgten in A. noch:

Doch fort an's Kap, und lassen wie die Toten ruhn! Wo aber bleibt denn Erusoe, der Kinderfreund?

844. Mopsus: Was ist das?

825a. Raupachs Märchen "Laßt die Toten ruhn" erschien im Taschensbuch Minerva für 1823.

843. Platen 8. Mai an Jugger: "Sodann fiel mir ein, daß ich einen ber Hauptnarren unserer Zeit, den Hegelianer hirrichs, der den Jauf so höhn kommentiert hat, ganz verabsäumt, und ich habe daher noch ein paar Verse — mehr verdient er ohnebem nicht — eingestochten. Sie stehen im vierten Alt, im Ansang, da Schmuhl mit Nopsus über die Reise beliberieren,

850

Mobius. Wen? Was ist's?

Somuhl. Gin Obertollhausüberschnappungenarrenschiff.

Mopius. Wo man den Fauft scholastiziert? Da fahr' ich nicht! 845 Schmuhl. Nur einer Urt von Reisenden gedent' ich noch.

Mopsus. Die ift?

Schmuhl.

Mls eine Britin.

Mopjus. Wie?

Schmuhl. Alls englische

Gemahlin eines reichen Lords. Ich spiele gern

Den Kammerdiener.

Mopius. Allerdings, das scheint mir klug! Ich wäre bann aufs sicherste verkappt babei.

Und hinge stets den Schleier vor. Wo friegen wir

Den Lord jedoch?

Schmuhl. Wir machen überall befaunt, Daß er aus langer Weile jungit gestorben ift.

Mopius. Doch mas den Reichtum anbelangt, fo weißt du ja,

Daß ftets die große Rifte noch unaufgesprengt.

Schmuhl. Lag mich nur forgen! Bas ich will, vermag ich auch. Den Mond vom himmel zieh' ich, wenn es mir beliebt,

Als Negromant, und als ein zweiter Archimed Rehm' ich ber Erde Semigloben in bie Sand!

Mopius. Die hemigloben allenfalls, worauf man sigt. Schmuhl. Die ohnedem. Der ew'gen Sphären Harmonie

Sperr' ich, wie ihr die Nachtigall, in Käfige.

und werden eingeschaltet nach den Worten: "Ich sechte nicht". Der Prosessor der Philosophie in Halle Hermann Fr. W. hinrichs, ein hegestlauer veröffente-lichte 1825 "Althetische Borlejungen über Goethes Hauft als Beitrag zur Anerkennung wissenschaftlicher Aunstbeurteilung." Dyl. Öbipus B. 154. Tagebuch Seidelberg 15. Juni 1822: "Es werden hier Vorlejungen über Goethes "Fault von hinrichs gehalten, aber freisich abstratt genug und im Geiste der Segelschen Systemerei."

847. Britifche Reisende, spleenhafte reiche Lords murben nach ben Befreiungstriegen beliebte tomische Gestalten in Ergählungen und Luftipielen.

858. Der hellenische Mathematiker Archimebes in Sprakus foll gesagt haben: "Gib mir, wo ich stehe, und ich rücke die Erde."

861. Pythagoras lehrte die Harmonie ber Sphären, die wir nur nicht vernehmen, well sie uns immer ohne Unterbrechung umtönt.

Mopfus. Sprich doch von dir bescheibener, o Ernjoe! Schmuhl. Sin großer Mensch spricht edel von der Welt und sich, Sin kleiner klein und niedrig; aber das gesälkt. Das nennen dann die Niedrigsten Bescheidenkeit.

Mopfus. Berschone mit Centengen mich, o Crusoe!

Schnuhl. Genug! Ich öffne deinen Schaß, ich führ' es aus, Und sollten drohn mir alle Schauder der Natur, Der Tod von Baiel und der Neid von Weißensels.

Mopfus. Ich geh' in irgend eine Trödelbude jest Und schaffe mir die Kleider einer englischen

Mylady an. Schwuhl. Ich eile fort und kaufe Tee,

Denn ohne Tee reift keine Lady. Webe mir!

Tee trinken muß ich? Kaufe doch zum wenigsten Wohlfeilen ein, Holundertee.

Schmuhl. Der treibt den Schweiß. Mohjus. Was mögen erst die andern treiben! Schnuhl. Schnell davon!

Ich höre Leute kommen. (Beide ab.)

Damon. Wo ber Schmuhl nur bleibt,
Muß ich mich doch erkundigen. Wie leicht, daß ihn
Der rohe Mopius, wenn er ihn ertappt, entleibt! 880
Wenn ich es wünschen könnte, wär' es etwa nur,
Um beizusigen einem Ariminalprozeß,
Was für die Menschentennerschaft höchst förderlich.
War etwa Shakespear irgend Ariminaljurist,
Da es heißt in den ässchichen Konwendien,

Daß er ein Menschenkenner war? Doch kontersei'n Ihn andre wieder anders, und er malt sich selbst Als einen, der die Nase nicht in Alles steckt,

<sup>870.</sup> Der berühmte Totentanz im Kloster ber Predigermonche zu Basel und Abolf Müllner in Weißensels.

<sup>885.</sup> Franz Horn, Shatespeares Schauspiele erläutert. 5 Bbe. Leipzig 1822—1831.

<sup>887.</sup> Shatespeares Selbsischilderung entnimmt Platen ben von ihm fo geliebten Shatespeareschen Sonetten.

Berschlossen, still, zartsühlend bis zum Eigensinn, Und in sich eine größre Welt als außer ihm.

300 Fft das gegründet, würd' ich, wär' ich Präsident
Bon einer wissenschaftlichen Atademie, Ausstellen als Preistrage diesen kurzen Satz:
Bo nehmen denn die Dichter die Gedanken her? Viel weiß man, wenn man das nur weiß. Man schiefte dann 895 Kompilatoren, Schwätzer und Pedanten hin, Und nebenbei bedürstige Tramatiker.

Besonders den gedankenreichen Aussenberg.

(Er geht in's Saus. Girmio tommt von ber andern Geite.)

Sirmio (fingend).

D wonnigliche Keijeluft,
An dich gedenk' ich früh und spat!
Der Sommer naht, der Sommer naht,
Mai, Juni, Juli und August,
Da quillt empor,
Das Herris in ieder Brust.

Ein Tor, wer immer stille steht, D'rum Lebewohl, und reisen wir! Ich lobe mir. ich lobe mir

897/98. in U.:

Die voll von Mitleid auf Boeien niebersehn, Und sich so viel auf ihre Siggelehryamteit Einbilben, um zu lernen, daß es außer dem Buchstaben noch was Undres gibt in Gottes Welt. Allein, was fall' ich aus der Rolle? Sehn wir erst

Nach unserm Schmuhl, o hieh es doch nach unserm Schah! 898. fehlt in A und M, aufgenommen bei Redlich; Platen hat die beiben Berse statt der "sechs unpassenden Zeilen" am 11. Juni 1827 Jugger mitgeteilt. — Josef Freiherr von Aussenberg 1798—1857 hatte zwischen 1819 und 1824 dreizehn Dramen verössentlicht.

899/912. An Jugger 11. April: "Es tommt ein einziges Lieb in der verhängnisvollen Gabel vor, und das ift unbedeutend; freilich sollte eigenteich das Canze musitalisch vorgetragen werden; doch unsere Musit ift dazu nicht gemacht." Jugger hat das Lieb tomponiert. Der Gegenfaß des Nordes und des heitern Liebes ist wohl der Pförtnerszene im "Nacheth" nachgeahmt.

Die Liebe, die auf Neisen geht! Drum säume nicht, Und träume nicht Wer meinen Wink versteht!

910

930

Sirmio. Damon. Sirmio. Aus dem Hause stürzt der Schultheiß! Was ist das? Was ist geschehen?

Damon. Jammer über Jammer! Wehe! Wehe mir! Bas mußt' ich feben!

Sirmio. Blutig ist er, in den Sänden hält er eine blut'ge Gabel.

Damon. Ha! Das geht noch über Kain, Kain schlug doch bloß ben Abel!

Sirmio. Gi, warum so früh, Herr Schultheiß, und aus welchem Interesse...

Damon. Was für Untersuchungstoften! Was für Kriminalsprozesse!

Sirmio. Hört Ihr mich benn nicht, Herr Schultheiß? Sagt mir nur, woher so frühe? Damon. Gile selbst hinein zum Mopsus, und erspare mir

Die Mühe! (Strmio ab.) 920 Nein! Ich beb' an allen Gliedern! Hätte Schmuhl mir das

begangen?

Einen Universitätsfreund sieht man doch nicht gern gehangen! Er, der in Moralfollegien schlummernd neben mir gesessen! Zwar es kann der beste Mensch sich einen Augenblick versgessen.

Doch in einigen Minuten hat er das wohl nicht verbrochen, 925 Sicher hat er an so Vielen stundenlang herumgestochen. Läßt er nicht sich doch verteidigen? Bin ich denn umsonst besesen?

Ließe sich benn nicht behanpten, baß es bloß ein Spaß gewesen?

Daß die Kinder Wechselbalge, die zu töten nur zur Ehre Kann gereichen? Dann auch find ja Gabeln teine Mordgewehre: Selbst in Raupach3 Trauerstücken sah man nie mit Gabeln spießen.

Weiß man, ob fich nicht die Kleinen etwa selbst zur Aber ließen? Db fie fich nicht duellierten, weil um's Butterbrot sie ichmolten?

Ob sie nicht Ideen hatten und für diese sterben wollten? Jit denn auch der Tod ein Übel? Jit er wirklich ein Verderben? Ja, jogar der beste Mensch, was kann er Bessers tun, als sterben?

Sirmio (zurüdtehrend). Beib und Rinder! Belch Entjetzen! D westwegen fam ich später

MIS der Räuber an, der Mörder? Webe dir, verruchter Täter!

Damon. Ich ber Taler? Raft ber Buriche?

Sirmio. Wer denn sonst? Das möcht' ich wiffen!

Seiner Gelbbegierde wegen haben fie in's Gras gebiffen. 9, Damon. Phyllis hatte faliche gahne, ja bie Kinder fast noch

Sirmio. Wie? Er spottet noch, Verruchter? Sah man eine Schuld wie Seine?

Doch Er foll mir tahler werden, als ein Bogel in der Mauje! Damon. Bin ich benn ber Mörber, Gimpel?

Sirmio. Run, was tat Er sonft im Hause? Salt Er nicht die blut'ge Gabel noch in Händen? Soll ich schweigen.

Geb' Er mir ben Schat, mo nicht, fo geh' ich fort, es an=

Damon. Beig benn ber nun auch bom Schabe? Sirmio, lag mich giehn in Rube!

Sirmio. Mörder! Mörder! Damon. Gi beileibe!

Sirmio. Run, wo hat Er benn die Truhe? Damon. Hat' ich fie, wie gerne teilt' ich fie mit bir aus

alter Liebe!

Sirmio. Mörder! Mörder! Damon. Ei beileibe!

Sirmio. Mörder! Mörder! Diebe! Diebe! (1816). 950 Damon. Dämonisches Los, das just jest mich zur misslichsten

Stunde hiehertrieb!

Wie errett' ich mich nun? Wie wend' ich von mir den Ber= dacht, der allzuberedt spricht? Ich ergreife die Flucht! In der Nähe zumal ist ja die

arkadische Grenze.

ohne Rredit, ach, ohne die nötige Ach, aber zu Fuß, ach, Barichaft.

Wie frift' ich das Ding, das Leben genannt wird unter ben Physiologen?

Mit dem Dinge vielleicht, das bei Polizeidirektorien Betteln genannt wird?

Wie romantisch dacht' ich mir doch vormals das gemütliche Leben der Bettler!

Wenn geschäftslos fie, burch Nichtstun fett, Almosen er= zwingen vom Mitleid,

Wenn fie forglos ziehn in den Städten umber, durch fonnige Dörfer und Märkte,

Das Erhaschte sogleich aufzehren und nichts in den lumpigen . Taschen behalten,

Stets leicht und vergnügt, und fobann ausruhn in bem blühenden Schatten der Linde

Und dabei, gleichsam wie ein ernstes Beschäft abfangen ben hüpfenden Bloh fich! Doch jett deucht mich's ein beschwerliches Los, um Pfennige

fleben mit Inbrunft.

Doch muß ich baran! ja, fort! fort! Sonft fopfen fie ohne Bergug mich. Bin ich weg, bann mögen fie ohne Berzug in effigie mich

an den Galgen Festnageln, wo Stoff ich liefere bann für eine Tragodie Deutschlands.

<sup>954.</sup> Rug, und ohne Rredit und ohne die

<sup>961.</sup> ausruhn im blühenden

<sup>963.</sup> Aber jest

<sup>965/67.</sup> Ernft von Souwalds Trauerfpiel "Das Bilb", 1821, behandelt ben Borgang, daß der wegen politischer Bergeben gum Tode verurteilte, aber entflohene helb burch fein an ben Balgen angeschlagenes Bilb ertannt, ge= fangen und hingerichtet wird.

Und es fingt fie berohnmachtflostelragoutsteifleindürrnüchterne Houwald.

Und es preist fie ein Bolt, por welchem zugleich Iphigenie fteht und Pandora!

Rett fort, benn man tommt! (216.)

Schmuhl tritt auf.

Schmuhl. Se. Damon, be! Der nimmt ja gewaltigen Reifaus:

Bas hat er im Ropf? Doch fei's, wie's fei, mein Schäflein bring' ich ins Trockne.

Da kommt ia ber Mopius als Lady bereits mit seinem ent= feklichen Strobbut.

Schmuhl. Mobius.

Sier fteh' ich verkappt als britisches Weib: boch fommt mir das Englische hart an:

Rein voller Utzent, und ein Sprachwirrmarr, und ftets ein= filbige Wörtlein:

Die könnt' ich damit anapastischen Schwung in die raschen Tetrameter zaubern;

Da lob' ich mir doch vielgliedrige, ja, weltkugelumsegelnde Worte. 975

Dies führt mich gurud auf unsere Fahrt. Sier hab' ich ein Reiseverzeichnis.

<sup>967/8.</sup> 

Auf daß bes Abfurden Abfurdeftes auch felbft fühle, wie fehr es abfurd ift, Und ein Bolt es bewundre, por welchem

<sup>970.</sup> Blaten 8. Mai an Jugger: "Beißt biefer Bers in ber Abichrift mein Schäfchen' - benn ich habe noch eine Bariante babon - fo muß ftatt Schäfchen ,Schäflein' gejest merben, bes nötigen Spondaus megen. Indem ich ben Bers umanberte, habe ich in Gebanten bas ,Schaften' fteben laffen."

<sup>969.</sup> Goethes "Sphigenie auf Tauris" und (unvollendetes) Reftipiel "Bandoras Wiebertunft".

<sup>976.</sup> Un Schmab 2. April 1826: "Im vierten Att auf einer Reiferoute wird Taganroet ermannt und es heißt:

<sup>&</sup>quot;Dort ftarb unlängft ein blonber Monarch burch eine Familienfrantheit." Dies ftand zwar in allen Beitungen; boch megen ber naben Berhaltniffe bes württembergijchen Sofs konnte dies vielleicht übel vermertt merben, ba die Bweibeutigfeit ins Muge fällt. Fragen Gie baber Cotta, ob biefer Bers fteben bleiben fann." - Bu Taganroef am Asowichen Meer mar am 1. Dezem=

Marschroute genannt; denn wir ziehn doch wohl durch Deutsch= lands beste Provinzen,

Und du wirst mir dabei angeben, was nur Merkwürdiges etwa zu schau'n ist.

Sier unten zuerst an bem östlichen Bunkt steht Wien, Augarten und Brater.

Schmuhl. Gin bewäffertes Land, bon Gelehrten bewohnt, die aber dem Griechischen abhold,

Und ein Volkslustspiel, das lustiger ist als sämtliche deutsche Theater.

Dort waltet der edle von Metternich auch.

Mopius. Wer ift er?

Schnuhl. Gin sterbliches Wesen. Mopsus. Das bacht' ich mir wohl. Nach München sodann — Schnuhl. Dort ist jest alles in Gärung.

Wer weiß, mas es gibt?

Mopfus. Uber Augsburg dann -

Schmuhl. Wo die Fugger zu Kaufe. Mopfus. Nach Stuttgart.

ber 1825 gar Afgander I. gestorben, nach dem Gerücht vergistet. Da er im "Öbjud" B. 575 als "Batermörder" bezeichnet ist, so höhn der Ausdruck, Jamillentrantheit" die Berwandthenmorde im Hause der Komanow, aus dem die württembergische Königin stammte. Bgl. IV, 89 die Ode "Kassander".

978. was mir Mertwürdiges 979. zuerst am östlichsten Punkt 982. Jehlt in A. und W. — Gustav Schwab erinnerte sich, daß Platen in einem Briese an ihn als Selbstzensor den Bers gestrichen, "um nicht bei den

politischen Machthabern anzustoßen".

979/82. Platen war vom 18. September bis 3. Oftober 1820 in Wien, wo er sich im Prater herumtrieb, im Leopolbstädtere, Zojestädtere, Kärntnere tortheater und Theater an ber Wien Boltsstüde sah; noch 4. Februar 1821 an Jugger: "In Wien ist mir eine heitere und große Welt aufgegangen. Die Menschen sind froh, und alles um sie her ist prachivost und taiserhaft."

983. Am 13. Ottober 1825 hatte Ludwig I. ben bagerischen Thron

beftiegen.

984. Die freie Reichstadt Augsburg sah das Emporblühen des reichen Kaufmannshauses zu Grafen und Herzogen, vgl. IV, 117 die Hymne an den Freund Frip Jugger, dem zuliebe auch dieser Bers eingefügt ist.

984/85. In Stuttgart fand Platen im Ottober 1825 freundliche Aufnahme. Das Lob gilt ben schwäbischen Dichtern, vor allen Uhland und Schwab. Schmuhl. Bon borther bringt ein gemütlicher Ton gartfühlender heimischer Lieder.

Mopfus. Dann zieht sich ber Weg über Onolzbach — Port niehit bu bas Uziiche Denkmal.

Somuhl. Dort siehst du das Uzische Denkmal. In demselbigen Jahr, als Uz wegstarh, und zwar im erstreu-

Ward dort überdies noch ein zweiter Boet höchst würdigen Estern geboren:

Doch löft er dem Uz sein Schuhband kaum, und war ein geringer Erfat bloß.

Mopfus. Rach Dresden fodann -

Somuhl. Dort möcht' ich, wenn dort nicht wären so schöne Gemälde,

Auch gemalt nicht sein.

Mopfus. Dann leiben wir fast Schiffbruch im berlinischen Sandmeer.

Edmuhl. Dort lehre man uns, wie man Sprache verdirbt, mit Schrauben fie foltert und radbricht:

Was geschmacklos ift, manieriert und gesucht, das ging vom jüßen Berlin aus.

Beduinische Kunst, kritisierende bloß, kommt sort im dasigen Klima.

Und gesellt ist ihr, in Geschwisterlichkeit, seigherzige, seile Scholaftik.

<sup>987. 3</sup>m felbigen Jahr, als 113 abftarb, und zwar im herrlichen Weinmond,

<sup>995.</sup> Beidwifterlichteit, bespotische, feile

<sup>986.</sup> Onolzbach ist der Altere Name für Ansbach, Platens eigene Geburtsstadt wie die des Anatroontiers Johann Beter Uz. Altober 1720—12. Mai 1796. Platens Geburtstag ift der 24. Ottober 1796.— Tagebuch 11. Juli 1822: "Der Unsbacher Kirchhof gehört zu den schönsten und geräumigken, die ih je gesehen habe. Er ist rings mit Grüsten und Erbbegräbnissen umgeben. In einer jolchen Gruft liegt Uz, der in demjelben Jahr starb, als ich geboren werde."

<sup>990.</sup> Bgl. B. 72 und 211. Die berühmte Dresdner Gemälbegalerie. 992/1006. Bal. 207f.

Gegen Segels Philosophie, die hier wie B. 96 als Scholaftit bezeichnet wird, wurde der Borwurf erhoben, daß fie fich in ben Dienft der Reaktion ftelle.

Doch werb' auch diese soldatische Stadt durch Lob und Gefänge verherrlicht,

Denn des Bolks Aufschwung, in heroischer Zeit, er ging vom großen Berlin aus!

Mopfus. Dann schiffen wir uns bei hamburg ein.

Schmuhl. Run geht's die verödete See durch; Rur treib' uns nicht ein verdrießlicher Wind nach meiner ermüdenden Insel.

Mopfus. Hier find' ich nur noch Sankt Helena's Strand. Schmuhl. Dort siehst du die Stürme des Weltmeers,1000 Und seierlich klingt's, wenn die Flut aufrauscht wie home=

rische Heldengefänge.

Mopfus. Run, Crusoe, raid in die Kutsche hinein! Echmuhl. Rur Gins noch will ich dich fragen:

Was tun wir zuerst an der Hoffnung Rap?

Mopfus. Wir bauen ein neues Theater.

Schmuhl. Und die Bauart fei?

Mopius. Im dorischen Stil.

Schmuhl. Was sehen wir in die Metopen? Mopsus. Abbildungen wohl von den Affen des Kaps und

die Schicksalsdichter dazwischen. 10

Schmuhl. Jest weiß ich genug; ich folge dir nach.

Mopfus. D waren wir über ber Granze! (26.) Schmuhl (als Chorus). Ch' ich in ben Wagen fteige, bring'

ich euch noch hier zu Fuß

Unfres euch bekannten Dichters euch bereits bekannten Gruß: Merkt ihr endlich, liebe Christen, zwischen diesem seinem Lieb Und den sonstigen Komödien einen kleinen Unterschied? 1010 Werkt ihr endlich, daß es komisch keineswegs ihm dünkt und fein,

Euch Gemeines nur zu geben und zu geben es gemein?

<sup>996.</sup> dieje fpartanische Stadt

<sup>997.</sup> Beit, ber ging

Gin Fretum Platens, benn ber "Aufruf an mein Bolt" wurde von Friedrich Wilhelm III von Breslau aus am 17. März 1813 erlaffen.

<sup>1000/1.</sup> Hulbigung für Napoleon I.; vgl. IV, 46 die Obe "Acqua Paolina" B. 35/36.

Nein! Bas häßlich scheint und niedrig und entblößt von Halt und Rorm,

Werbe zierlich wie das Schöne, durch des Geistes edle Form! Nichts von allem, was das Leben euch vergistet, sicht' euch an, 1015 Alles taucht die Hand des Dichters in der Schönheit Dzean! Nicht allein der Glauben ist es, der die Welt besiegen lebtt, Wist, daß auch die Kunst in Flammen das Vergängliche perzehrt!

Um den Geist emporzurichten von der Sinne rohem Schmaus, Um der Dinge Maß zu lehren, sandte Gott die Dichter aus liozo Widersahre denn auch unsem Freunde Billigkeit und Necht: Seid ihr taub, so höre du ihn, ungeborenes Geschlecht! Denn es werden gute Geister schweben über seinem Wort, Wenn es geht von Mund zu Munde, wenn es wechselt

Ort um Ort!

D wie manche Quafibichter — fie zu nennen, fehlt die Zeit — 1026 Die man ihm als Mufter lobte, ließ er hinter fich so weit! Gerne beugt er fich der Stirne, die ein Zweig mit Recht umlaubt.

Beugt vor Goethes greisen Schläfen ein noch nicht befranztes Saupt:

Doch bor Gingebrungnen, fei'n fie auch begabt mit Sinn und Wit,

Die er nicht erkennt als Meister, springt er nicht empor bom Gig.

Größres wollt' er wohl vollenden; doch die Zeiten hindern es:

<sup>1019/20.</sup> Rehlen in M. 1021. unierm.

<sup>1013.</sup> Platen 26. Mai an Schwab: "Über das Wesen der Komödie werden Sie in den Parabasen des vierten und fünsten Altes manches Ersteuliche finden, welches auch zugleich zur Entschuldigung der Zynismen dienen kann."

<sup>1025.</sup> An Sugger 16. Mai: "Es ist in ber Parabase bes vierten Aftes eine Stelle, welche anfängt: "Einen sichern tomischen Dichter, ihn zu nennen iehft die Zeit". Diese geft auf Tied. Doch da er mir in ber letzten Zeit gezeigt hat, daß es ihm nicht gleichgultig ift, was ich von ihm denke, wiewohl er mir "Treue um Treue" wieder zuwückzeichicht bat, so kann man diese Stelle andern. Sege also: "D wie — Zeit", und im Ansang des jolgenden Berses, "bte" statt "den"."

Nur ein freies Volk ist würdig eines Aristophanes. Bwar der Dichter freut sich eines großgesinnten Königs Gunst, Doch Europas Seufzer steigen um ihn her als Nebeldunst! Da der Sonnenstrahl der Freiheit seine Tage nicht erhellt, 1085 Gibt er, statt des Weltenbildes, nur ein Bild des Vilds der Melt.

Mag er wissen, was vom deutschen Schaugerüst man sich verspricht,

Wie es steht in deutschen Landen, frage man Poeten nicht! Einem spätern Meister überläßt er die berühmte Tat, Bolf und Mächtige zu geißeln, ein gesürchtet Jaupt im Staat.1040 Jürnt ihr ihm, wenn seine Feder, die die Bühne sich als Sciss Ausserwählt, von Tadel reichlich, wie die Red' im Lenze tross? Der Begeisterung Altäre sind in Dampf gehüllt und Dualm, Und im Pantheon der Selden singen Psycher ihren Psalm: Wo Gestalten schreiten sollten, schwebeln Schatten leer und hohl, 1045 Und der Dichter sagt den Brettern ein entschiednes Lebenvohl! Wese Zedem, der vertrauend unter ein Geschlecht sich mischt, Wesches heute flatischt der Torheit, und der Wahrheit morgen richt:

Ein Geschlecht, das gern bie Mühe, Großes zu verstehn, erspart,

Ach, und dem den Sinn des Schönen nie ein Gott geoffenbartlisso Das jedoch, mit dreifter Stirne, Jeden gleich zu meistern denkt, Der der Kunst sein teistensen, ja das Leben selbst geschenkt:

Ein Geschlecht, das stets zerriffen, stets vom Halben halb erfaßt,

Jebe Seele, die als Ganzes sich harmonisch rundet, haßt! Gönne das Geschick dem Dichter nur den Wunsch, für den er glüht,

er glüht, 1055 Bald sich in ein Land zu slüchten, wo die Kunst so reich geblüht,

Bis zulett die deutsche Sprache seinem Ohre fremder tont,

<sup>1033.</sup> König Ludwig I. erhält biesen Lobspruch nicht für bereits gewährte, sondern für erst erhosite Gunst.

<sup>1042.</sup> Auserforen, bon Satire, wie 1057. feinen Ohren

Eine Sprache, die sich ehmals unter seiner Hand verschönt: Ja, dann mag er sterben, wie es schilbert euch ein frühres Lied, Lanzenstiche viel im Herzen, als der Dichtkunst Winkelried! 1060

### Fünfter Aft.

Saal im Gafthof gur Gabel.

Der Birt (allein).

Berbächtig kommt mir diese fremde Lady vor, Die nie den Schleier lüstet und so wenig spricht. Neich mag sie sein, nach allem, was der Tiener sagt, Steinreich; doch eine Fledermaus an Häßlichseit, Wenn nicht was Füchterlich'res noch dahintersteckt. Man hat Exempel in der Zeit, daß Affen selbst Auf Reisen gingen, Urangutangs ihren Geist Ausdilbeten und hie und da schriftstellerten. Doch bergen solche mit Bedacht ihr Ungesicht Und bleiben stets, wie Rezensenten, andunym. Vielleicht auch ist des Aady jene berüchtigte

1065

1070

1069, sterben. Platen 18. Mai 1826 an Hugger: "Aus Beiner poetischen Seligiprechung in Rom tönnte wohl eine projaische werden; da mir immer ist, als täme ich aus Italien nicht wieder zurüch, und hätte überhaupt tein langes Leben. Auch in der Barabase des dierten Attes ist dies oder ähneliches ausgesprochen." Platens Bewunderung sir Wintelrieds Tat VII, 177; auf bes Schweizers Art hielt auch an

Ghajel XII: "Der Dichtung Langen faff' ich miteinander Und berge fie gesamt in meinem Bufen."

1071. Saby die berüchtigte

1066/68. Wilhelm haufis Erzählung "Der Affe als Menich" (erft stater "Der junge Engländer" benannt) ist erst im herbst 1826 im Märchenalmanach für Söhne und Töchter gebildeter Stände auf d. I. 1827 erichienen, konnte aber Platen schon während seines Aufenthalts in Stuttgart bekannt geworden sein. Haufis Borbild, die "Rachricht von einem gebildeten jungen Mann" lag schon seit 1815 im IV. Bande von E. A. A. hoffmanns "Khantasseisische" vor. 1825 tauchte auf den beutichen Bissen Maurier-Sindpaintners Ballett "Joto" auf, dessen haupterson ein Affe vox.

Prinzessin mit dem Schweinerüssel, welche sich Bormals in Deutschland sehen ließ, wiewohl man glaubt, Daß eine bloß symbolische Person sie war, Des deutschen Nationalgeschmacks Versinnlichung;
Denn bloß Gemeines nutz sich ab in der Hand des Bolks, Wie würde gäng und gäde das Erhabene? Auch sällt noch eine dritte Möglichfeit mir ein: Vielleicht, daß einst der guten Lady Mutter sich An Herrn von Kampt versehen hat, und hinter drein

Ein Demagogenriechernashornsangesicht Zur Welt gebracht, ein immerwährend schnüffelndes. Wirt. Schnubl.

Schmuhl. Hat man der Lady Tee serviert? Wirt. Dre

Drei Kannen voll;

Reicht's hin?

Schmuhl. Es reicht. Doch zündet jest die Lichter an! Wirt. Sogleich! (AG.)

Schmuhl. Da steht der verwünschte Schatbehälter noch, 1085

Zwar uneröffnet, aber schwer wie Blei. Ich ließ Sier in den Borsaal segen ihn geflissentlich:

Bielleicht gelingt mir's, heute Nacht im Mondenschein

1072. Johann Daniel Halks Marionettenspiel "Brinzessin mit bem Schweinerüssel", gebruck in Halks "Neueste Sammlung Keiner Satiren, Gebichte und Erzählungen", Berlin 1804, hat bei ber Aufstigtung in Weimar eine Protestation ber weimarischen Hosspieler zur Folge; vgl. Siegmar

Schulte, Salt und Goethe, Salle 1900, S. 32-41.

1080. Herrnvon A. versehen hat, — Platen 3. Wai an Schwab: "Ich habe im fünsten Alt noch einen Namen außgelassen. Es heißt nämlich, eine Dame hätte sich an herrn von Kamph versehen und sodann "Ein — schnüssenbes". Statt herr von Kamph habe ich herr von A. geset, da es sonst ein Berbot in Preußen nach sich ziehen könnte. Dieses habe ich Sotta zu Liebe getan, behalte mir aber vor, den Herrn von Kamph sodald als möglich zu restinieren, sobald nämlich der Kunstwert des Gebichs so anertannt ist, daß tausen Kamphe es nicht unterdrücken können." Albert von Kamph hat durch seine Sverschaung der Burscheichgelt und seine sonstige vollzei-inquisitorliche Tätigteit sich als einen der verabscheuenswertesten Gehilsen der Wetternichschen Keationspositit in Preußen den Fluch der Nachwelt gesichert.

1083. An Jugger 8. Mai: "Im fünften Att, fast im Anfang, tommt bor: "hat man ber Lady Tee gebracht?" Es muß statt gebracht "serviert"

heißen, ba ,gebracht' im borhergehenden Berfe vortommt."

Ihn fortzuschaffen, mährend unfre Ladn schnarcht. Mirt (suridfommend).

Die Dame fitt im Schleier ftets. Sprecht, ift fie icon? 1090

Schmuhl. Richt eben blendend.

Aber doch auffallend? Wirt

Schmubl. Sa.

So ziemlich.

Das vermut' ich. Wird fie reich geschätt? Samuhl. Bas meint Ihr. daß dem Bostillion Trintaeld fie gab? Birt. Je nun, vielleicht basselbige, mas Gellert einft,

Um das Rhinozeros zu feben, eingesteckt?

1095 Samuhl. Gin Stud Babier als unbegrangten Bechielbrief. Rahlbar für Jeden, und nebenbei Besikungen

Im Norden Grönlands.

Mirt. Simmlische Verschwenderin! Den Göttern bant' ich, daß fie dich in's Saus geführt!

Samuhl. Bielleicht, wenn etwa morgen Ihr die Beche macht, 1100 Gibt fie jum Angedenken euch Auftralien.

Birt. Bie tonnte fie fo Bieles benn erübrigen,

Wofern fie nicht aus füritlichem Geblüte stammt? Schmuhl. Das fragt bei Rothschilds, ober sonft in Israel.

Ich lege nachgerade mich zu Bette jett. (Ab.)

Birt. Schlaft mobi! - Das nenn' ich einmal eine Reisende! Wenn aber diese Lady nicht ein Töchterchen Bon einem Dalai Lama, ja, Großmogul ift, So will ich nicht der Speisewirt zur Gabel fein! Sie ift vielleicht dieselbe Tibetanerin,

Bon welcher neulich mitgeteilt ein Reisender. Daß fie die fünftige Belbin eines Trauerspiels

Des Dichters mare, ber die Schuld geschneidert hat.

Die Beschichte mar höchst tragisch, ungefähr wie folgt:

1090. fist ja ftets im Schleier. Ift fie icon? 1094. basfelbige mas 1097. und einige Besitzungen

1094/95. Gelleris Ergahlung .. Der arme Greis":

"Um das Rhinozeros zu feben, -Ergählte mir mein Freund - befchloß ich auszugeben, 3ch ging vor's Tor mit meinem halben Bulben

Und bor mir ging ein reicher, reicher Mann."

Ein frommer Taschenspieler ging als Miffionar Nach Affen, wo er verliebte fich mit Leidenschaft In eine hubsche, reiche Tibetanerin; Doch um fie fein zu nennen, foll der Bräutigam Den Glauben wechseln, eine Sache, die vorerft Ihm nur geringe Strupel macht. Er bachte fo: 1120 Da doch auf teine Weise fich das Chriftentum Unheischig macht, in dieser Welt die Gemüter schon Bu beglücken, wie's das frohliche Beidentum getan. Da es höchst naiv jenseitiges Blück allein verspricht. So reicht's ja bin, in der andern Welt ein Chrift zu fein, 1125 In diefer blog, mas jeder municht, ein Bludlicher. So bachte diefer philosophische Profelyt. Nun aber tam das Schwerfte, mas er nicht beftand: Er foll, um gang zu bewähren fich als Gläubiger. Bergehren eine Speife, die, bereits verdaut, 1130 Sim Darm des Dalai Lama ichon gewesen mar. Er ftutt, er tommt auf teine Beije zum Entschluß: Umsonft beschwört der Briefter ihn, der Lama felbst. Die Beliebte läft ihn ihre Reize hoffend schau'n. Auf goldnem Teller bringend ihm die Gugigteit. 1135 Bergebens! Stets noch gaudert jener, tehrt fich ab. Und Ctel frift ihm innerlichft ber Geele Mark. Wie wird der große Dichter diefen großen Rampf Uns konterfei'n, den ärgften, den ein Mensch gekampft, In einem mahren Meisterstück von Monolog! -Beleidigt tritt die Tibetanerin gulett

1116. Alien und perliebte

1117/18. In eine junge tibetanische Person, Sibsch, reich, ein wahres Musier von Bolltommenheit. Doch um sie zu beitzen, soll

1120. die Bergen icon

1123. Zu beglüden, durch harmonische Befriedigung Des ganzen Menschen, wie es das Heidentum getan, 1126/27. In dieser bloß ein Glüdlicher, was Jeder wünscht.

So dachte biefer Philosoph und Proselyt.

1129. Er foll, um gu bewähren fich

1134. Und bringt auf goldnem Teller ihm

1136. zaudert er, und tehrt 1137. frift ber Seele tiefftes Mart ihm auf.

Bon ihm gurud, um einem Gingeborenen Die Sand zu reichen. Diefer führt fie gum Altar. Der Miffionar verzweifelt, frampfhaft mindet fich Sein tiefftes 3ch, von eifersüchtiger Qual bewegt. 1145 Und horch! Auf einmal jubelt es hoch im Tempel auf: Salt! Salt! Er bat gegeffen jenes Beiligtum; Er ift ber Sieger feiner felbit, befronet ihn! Doch ach, zu ipat! Die beiden waren bereits vermählt. Welch eine Lage! Webe! Welch ein tragisches Geschick für unsern Selben! Mit den Bahnen fnirscht Er laut, und ichlägt die Stirne fich, und flucht fich felbit: "Umfonst verschluctt' ich", heulet er, "das Gräßliche! D webe, dreimal mehe, wenn die Bole fich Berühren, menn bes einen Pols Produtte burch Den andern Bol verschlungen werden, mehe dann!" Er fpricht's, und nun, in jenen widerfinnigen Siatusreichen Salbtrocha'n, die Beder fennt, Wo bald ein Reim fich findet, bald auch wieder nicht. Bricht unfer Miffionarius ben Beift beraus, 1160 Berfteht fich, blog ben müllnerischen, doch vermischt Mit eines Lamas heiligen Ingredienzien.

#### Wirt. Damon.

Damon. Seid ihr der Wirt zur Gabel? Birt. Damon. Kann ich ein Obdach finden hier, für diese Racht? Birt. Die Stuben sind zwar schon besetzt, doch wollt ihr hier 1168 Am Saale bleiben, schaff' ich eine Streu herein!

Damon. Ich ziehe bor, zu schlafen auf dem Kanapee.

Wie's euch beliebt. Doch bitt' ich, schnarcht mir nicht zu laut!

<sup>1145.</sup> Sein Junerstes, von 1146. jubelt es im Tempel auf:

<sup>1147.</sup> gegessen das Geheiligte, 1149. waren ichon vermählt.

<sup>1155</sup> Berühren, und bes

<sup>1160.</sup> B. unfer Miffionar ben Geift 1162, heiligen Ingrediens.

<sup>1165.</sup> Stuben amar find

<sup>1155/56.</sup> Bgl. Unmertung ju B. 409.

Herneben schläft die reichste Lady von der Welt.
Seht ihr die Kiste, welche voll von Louisd'ors?
Doch ist das nichts, verglichen mit dem Übrigen!
Zwar ganz gehener ist sie nicht, den Schleier legt
Sie nie von sich, und ihre Mutter hat vielleicht
Sich in Versin, wie's häusig dort geschieht, versehn.
Doch geht man leicht darüber weg; ein Villionär
Dars dis auf einen gewissen Grad unleidlich sein.
Doch sied ihr müde, wie mir scheint, gehadt euch wohl,
Und macht euch hier, so gut ihr könnt, im Saal zurecht;
Vis morgen räumt die Lady dort das Kabinett. (Mb.)

Doch hungrig und ärmer als Hiob! Richts fonnt' ich mit mir fortnehmen und nicht Die Erzerpten einmal, die in Deutschland kein Buchhändler verschmäht Und verabsaumt hätte, das weiß ich!

Denn zu Haus ift bort die Philisternatur Und die dumpfige Stubengelahrtheit,

Und die dumptige Studengelahrtheit, Die düster und stier, mit der Pseiss' im Mund Ein verdrießliches Maul zieht. Diese Nation Salbadert so gern.

Salbadert herab von der Kanzel,

1190

1185

1170. Geht hier die Rifte,

1180/21.

Sier war' ich nun wohl vom Galgen befreit; doch hungrig und armer als hiob! Wie werb' ich die Nacht und den kommenden Tag, und die kommenden Tage verbringen?

Nichts tonnt' ich mit mir fortnehmen, ja nicht einmal die gelehrten Exzerpten, Die in Deutschland tein Buchhändler verschmäht und verabsäumt hätte, das weiß ich:

Was recht ichwerfällig und ledern erscheint, das halten die Deutschen für gründlich. Denn diese Ration salbadert is gern, salbadert herad von der Kanzel, Salbadert zu Haus, salbadert fodann vor Gericht, salbadert im Schauspiel; D'rum sind auch bloß Salbader in Gunst bei ihr, Salbader in Achtung; D'rum liest sie nur dich, statt Goethe und statt Jean Paul, salbadernder Clauren, Und blättert, aussatt in der Bibel, in euch, salbadernde Stunden der Andackt Uch, während der Wirdung; besein die startse Beresiehe und statt gean die startse Beresiehe statt und erzen die startse Beresiehen der Wirdung:

Salbabert zu Saus, jalbabert fobann Bor Bericht, falbadert im Schaufpiel! Drum nimmt fie allein Salbaber in Bunit. Salbader in Schut; drum lieft fie nur dich. Statt Goethe und ftatt Sean Baul, falbadernder Clauren. Ach, mahrend ber Wirt mir erzählte, befiel Im Bemut mich ftarte Berfuchung! Satt' ich doch nur die geringste Partie 1200 Bon dem britischen Geld! Es erfordert ja doch Ein nerechtes Gefet Gleichmäßige Guterverteilung! Mag fein, daß brin in bem Schlaftabinett Bur Seite ber Ladn die Borfe 1205 Auf dem Nachttisch liegt; die könnt' ich ja mohl Bang ohne Befahr abmugigen ihr: Doch - macht fie mir auf? Dann muß ich berftopfen ben Mund ihr. Wie verhängnisvoll, daß eben ich noch 1210 Mithabe die Gabel des Movius! Rur ein Stich, fo spaziert noch heute fie burch Die elnsische Flur: gludieliges Los! Auch nannte der Wirt Sie ein Scheufal, feinem Gefühl nach.

D hätt' ich doch nur die geringste Partie vom Riesenvermögen der Lady!
Sie tönnte mir wohl abtreten ein Teil, nur ein Röllchen Dutaten als Zehrgeld:
Es erjordert ja doch ein gerechtes Gesez gleichmäßige Güterverteilung!
D tönnt' ich doch nur aufiprengen dahier die gewaltige Kisse von Eisen!
Aber das ist ganz unmöglich, scheint's, da zu frart und sett sie vernacht ist.
Vag sein, daß drinnen im Schlastabinert zur Seite der Lady die Börse
Aufdtisch liegt, die könnt' ich ja wohl, ganz ohne Gesährbe. sichigen.
Dochwürde mir wach die Britannierin? Dann müßt' ich verstopfen den Nunditisc.
Wie verkängnisdoll, daß gerad' ich noch mithade die Gabet des Mopsius!
Nur ein Stich, so spaziert noch seute mir durch elysäische Selber die Lady:
Glidseliges Los! Auch sagte der Wirt, sie wäre vermutlich ein Scheisal.
Hat viche es auch, kann sein, daß sein die gesänderten Länder befreit einst?
Und ich sinein, doch horch! mir scheint, daß eben die Lady seetun will.

Hat Herkules nicht von dergleichen Getüm Die gesäuberten Länder besreit einst? Tu' ich's, kann sein, daß Tempel sie mir Ausrichten, wie ihm! Nun will ich hinein! Doch horch, mich dünkt,

Daß eben die Lady heraus will.

Damon. Mopjus.

Mopfus. Was fliehst du mich, Schlaf? Ihr Uhnungen, ach!
10a8 legt ihr euch über die Brust mir,
Wie ein Alp, der fest sich die Klau'n einklemmt in den

atmenden Busen des Mägdleins?

Damon. Das wundert mich fehr, daß sie Mägdlein ist annoch; boch sagt sie es selbst ja.

Mopfus. D mußte denn auch der Gafthof just Bur golbenen Gabel' getauft sein! 1225

Damon. Was flüstert fie da von der Gabel, fie hat mich am Ende belauscht, die Berschmitzte.

Mopfus. Abscheulicher Traum, wie qualtest bu mich! Ich sah ben lebendigen Satan;

Amar Anfangs wandt' er den Rücken mir zu; doch plöglich fteckte den Kopf er

Sich zwischen die Beine hindurch und besah mich in dieser entsetzlichen Stellung,

Mit funkelndem Blick und loderndem Bart und feurigen Zähnen im Rachen.

Damon. Wenn sie lange so fort bom Teufel ergählt, gleich fällt in die hofe das herz mir.

Mopfus. Dann sah ich ben Tob mit ber Sense vor mir, und er mahte mich unter die Betiftatt.

Damon. Jest fiehst du den Tod mit der Gabel vor dir, gib d'rein dich, oder du stirbst doch!

Mopfus. Wie wird mir, o Gott! Fft's Damon nicht? Fft's nicht mein Richter und Schultheiß?

Mit der Gabel, o weh! Jest bin ich dahin, jest hat mir geschlagen das Stündlein! 1235

Damon. Bas lifpelt fie da?

Mopfus. Stich zu! Stich zu! Gern ruf' ich bem Leben Albe zu!

1220

Damon. Wie entschloffen! Das ift kein weibliches Beib, bie ift wie Johanne bie Papftin.

Mopius. Stich zu! Stich zu!

Damon. Ich getraue mich nicht, stich

Mopfus. Ja, ich fterbe, ja, mich Arme brückt bie Schuld und kneipt bie Sunde,

Meine Kinder stach ich selbst ab, wie die Gräfin Orlamunde: 1240 Diese läßt als weiße Fran nun ihre Schlüfselbundel follern, Wenn ein Fleck sich soll verdunkeln an der Sonne Hohensallern!

Damon. Sagt' ich's nicht? Man wird poetisch auf bes Lebens letten Stabien.

Mopfus. Sieh mich sterben; aber wisse, daß ich Mopsus aus Arkadien! (Er erfticht sich.)

Damon. Ift es möglich? Ja, die Stimme fiel mir auf; ich ruf' um Rettung:

Sulfe, Sulfe ber!

Mopius. Bergebens! Dies ift bes Geschicks Berfettung,

Nichts errettet mich.

Damon. Mir ift es bloß zu tun um bein Bermachtnis:

Schenke mir vor ein'gen Beugen beine Gelber zum Gedachtnis! Sulfe, Sulfe!

<sup>1237.</sup> fein weibifches Weib,

<sup>1237.</sup> Platens Jugendfreund Ignaz v. Böllinger hat über "die Pählitin Johanna" gehanbelt in jeinem Beitrage zur Kirchengechichte "Die Paphiabeln bes Mittelalters". 2. Aufl. Stuttgart 1880. Urnims nachgelassen Sichten Dichtung. Die Pählit Johanna" wurde erft 1846 beröffentlicht, aber von bem alten Mitaelespiel "Die Pählit Jutta" fann Platen Kenntnis gehabt haben.

<sup>1240.</sup> Agnes von Orlamünde, welche die Sage als "weiße Frau" im Berliner Schloffe umgehen läßt, hat ihre zwei Kinder getötet, weil sie glaubte, daß beren Borhandenfein ihre Ehe mit dem Sohne des Burggrafen von Kürnberg, dem Hohenzollern Albrecht dem Schönen, verhindere; vgl. Deutiche Sagen der Brüder Grimm. 2. Aufl. Nr. 585 und "Des Knaben Bunderhorn" berausdageden von Ed. Griffsdach, S. 489.

Die Borigen. Schmuhl. Der Birt. Dienerschaft.

Schmuhl. Nun, mas gibt es!

Damon. Mopsus hat sich selbst erstochen. Schmuhl. Du hier, Damon? 1250

Damon. Schmuhl, und du hier?

Wirt. Kommt die Hoheit in die Wochen? Damon. Nein, sie stirbt, doch mir vermacht sie diese mächtige Schatulle.

Birt. Sold ein Testament ist wirklich eine wahre goldne Bulle. Schmuhl. Mir gehört die Kiste, Mopsus!

Damon. Daß der Bose bich verderbe!

Mir gehört fie.

Mopfus. Teilt end beide brüderlich darein, ich sterbe. (Er stirbt.) Echmuhl. Her die Kiste!

Damon. Her die Kifte! Was r

Wirt. Was rumort benn d'rin im Kaften? Hord, es fracht, es springt ber Deckel wie emporgesprengte Lasten!

(Der Dedel springt auf, Salome erscheint in einer Glorie.) Damon. Was? Gin Geist anstatt des Geldes? Schafft mir solche Schäße weiter!

Schmuhl. Das ist Salome, doch jeto scheint sie ganz verklärt und heiter.

Salome. Ja, gekommen ift die Stunde, diese Brut ift ausgerottet,

Und ihr seht den Geist erlöset, welcher nun der Bande spottet, 1280 Welcher, da dies frazenhafte, mördrische Geschlecht bezwungen, Seinen Fittich stolz erhebet von der Erde Niederungen. Folget seinem Flug und lasset unter euch der Sorgen jede, Und mit Ablerklau'n zum Himmel trägt er euch als Ganymede! Wo die Schönheit mit verschämtem Lächeln senk Vieden, den süben.

Und von fteter Jugend traumet zu des em'gen Baters Fugen; Wo ein holber Wonnetaumel spielt in alle Seelentriebe,

<sup>1252.</sup> Goldne Bulle wird die Urtunde genannt, durch welche Kaiser Karl IV. die Kurstürsten als Wähler des Kaisers bestimmte; Goethe hat im stünften Buche von "Dichtung und Wahrheit" über das in Frankfurt ausbewahrte Dotument gesprochen.

Holber als ein menichlich Auge, wenn es blickt ben Blick ber Liebe!

Dort, wo Friede wohnet, mögt ihr seligen Gefängen lauschen; Aber lebet wohl, es fangen meine Flügel an zu rauschen! 1270
(Sie perschwindet.)

Damon. Saft bu vom Gallimathias biefes Geifts ein Wort

Schmuhl. Wenig gilt ein Wort im Leben, ware nur bas Gelb vorhanden!

Damon. Durfen Geifter benn betrugen? Welch ein ichandliches Berfahren!

Edmuhl. Freilich, boch bie Menschen tobert man fo felten mit bem Bahren;

Darum lenkt als Arzt der Dichter noch am ersten ihren Willen, 1275 Denn in Suges eingewickelt reicht er die verhaften Pillen. Damon. Benigstens zufrieden bin ich, daß ich vom Berbacht

Und fein Strmio mit einem veinlichen Prozes mich veinigt;

Alle russ ich hier zu Zeugen wider eine solche Fabel! Aber im Archiv bewahren werd' ich diese Wundergabel, Jepo geh' ich nach Artadien, wo ich meine Schweine mäste. Unterdessen Gott besohlen!

(Mb mit ben Ubrigen, die ben Leichnam wegtragen.)

Schmuhl. Nun beginnt, ihr Anapaste!

Sein Abschiedswort tut euch durch mich der Komödien=

schreiber zu wissen, Der oftmals schon, im Lause des Stücks, vortrat aus seinen Kulissen:

überseht hulbreich die Gebrechen an ihm, lagt euch durch's Gute bestechen!

<sup>1283.</sup> Romöbiendichter gu

Abschiedswort. Fugger 2. Juni an Platen: "Das Ganze wirb gebruckt nun auf Dich selbst wieder einen fremden, neuen Eindruck ausüben, wenigstens geht es mir so, und die Begeisterung der Parabaje des sünften Atre kann ich gar nicht anders als einen prophetischen hinreißenden Ausstuß nennen. Seas contento."

Man liebt ein Gedicht, wie den Freund man liebt, ihn felbst mit jedem Gebrechen;

Denn, wolltet ihr was abziehen von ihm, dann war' es berfelbe ja nicht mehr,

Und ein Mensch, der nichts zu verzeihen vermag, nie seh' er ein Menschengesicht mehr!

Wohl weiß der Poet, daß dieses Gedicht ihm Tausende werden verkegern,

Ja, daß es vielleicht Niemanden gefällt, als etwa den Druckern und Segern:

Es verleidet ihm auch wohl ein Freund sein Werk, und des Kritikers Laune verneint es,

Und der Pfuscher vermeint, er könne das auch; doch irrt sich der Gute, so scheint es.

Durch Deutschland ift, die Latern' in der Sand, nach Menschen zu suchen, so miglich;

Wohlwollende triffft du gewiß niemals, furzsichtige Tadler gewißlich.

Bwar möchte das Bolt, aus eitler Begier, an poetischen Gesnien reich sein;
Doch sollen sie auch Bußprediger, ja, Betschwestern und

Alles zugleich sein!

Doch, reichten fie nichts als milchige Kost, als ganz unschuldige Speise,

Dann wären fie wohl viel weiser als Gott, der Toren geschaffen und Weise.

Was Jedem geziemt, das üb' er getrost, mit dem Seinen bescheibe sich Jeder:

Im Sonnensystem ift Raum für mehr als für bes Beloten Ratheder!

Bir schelten es nicht, will Einer die Welt und die weltlichen Dinge verponen!

Doch wer anschaut die Gebilde der Kunft, geh' unter im Geiste des Schönen!

Ein Pedant, ben nichts zu begeiftern im Stand, armfelig fteht er und einsam,

<sup>1293.</sup> Anspielung auf die befannte Anethote bes Diogenes.

Bwar hat er vielleicht mit den Tieren den Fleiß, doch nichts mit den Menschen gemeinsam!

Glaubt nicht, daß unser Poet, der gern, was frant ist, jähe geheilet,1305 Mißgunftigen Sinns Eingebungen folgt, wenn er auch Ohrsfeigen berteilet:

Wer haß im Gemut, wer Bosheit tragt und wer unlautere Regung,

Dem weigert die Kunst jedweden Gehalt und die Grazie jede Bewegung.

Wen fümmert es, mas ein Poet urteilt? Doch, zeigte sich Einer empfindlich,

übertreff' er ihn auch; benn er macht fich dadurch zu gestiegneren Worten verbindlich. 18:

Doch, tommt er tutichiert mit leichtem Gevad und gefrigelter Stumperbepeiche,

Gleich schide man ihn über Schilda zurück in des Fris Nicolai Kaleiche!

Euch aber, zur Gunft und zur Liebe geneigt, weissage der Dichter vertraulich

Des Gedichts Borzug, wie er selbst es versteht, denn er hält es für hübsch und erbaulich:

Ihr findet darin, bei sonstigem Spaß, auch Rat und nützliche Lehre,
1816
1816
1816

Und Alles zum Trot bem Berfehrten ber Zeit und bem Trefflichen Alles zur Ehre.

Ihr findet darin manch wibiges Wort und manche gefällige Wendung,

Mit erfindender Kraft und Leichtigfeit auch eine gewiffe Bollendung;

Denn, wie fich enthüllt jemaliger Beit Bolfstum in ben epischen Liebern,

<sup>1307.</sup> Gemüt und Bosheit

<sup>1312.</sup> in des Micolai

<sup>1318.</sup> Und erfindende Rraft und Leichtigfeit und eine

<sup>1312.</sup> Lessings Freund, der Berliner Buchhändler und Schriftseller Friedrich Nicolai, 1733—1811, ist ihon in Schiller-Goethes "Lenien" und dann von den Komantitern als Bertreter nüchternster, possissionische Aufe Kärung verspottet worden, besonders in Tieck jatricihon Machentomödien.

So spiegest es auch in Komödien sich samt allen Gesenken und Gliedern.

D'rum hat der Poet euch Deutschland selbst, euch deutsche Gebrechen geschildert,

Doch hat er den Spott durch freundlichen Scherz, durch hüpfende Berse gemildert.

Nicht wirfungslos bleibt dieses Gedicht, bas glaubt nur meiner Beteurung,

Und der wahren Komödie Sternbild steht im erfreulichen Licht der Erneurung.

Der Afthetiker wird's, da es nun da ist, als ganz alltäglich ermessen,

Doch bitt' ich, das Ei des Kolumb, ihr Herrn, in dem Ansschlag nicht zu vergessen!

Liebhaber jedoch, gern werden sie mir's anhören, und gern es in Lettern

Unschauen sofort, auch würden sie gern es vernehmen herab von den Brettern;

Laut heischten sie dann, mit Seroldsruf, nach Beise der alten Theisben:

"Es erscheine der Chor, es erscheine der Chor des geliebten Aristophaniden!" 1830

Wie bedarf er des Ruhms und der Liebe so fehr, im Bewußtsein gärender Triebe,

Ihm werde zum Ruhm der Befreundeten Gunft; benn Ruhm ift werdende Liebe.

Nun sei es genug! Stets reiht an die Zeit des musikaufwirbelnden Reigens

<sup>1320,</sup> fich, mit allen Gelenten und Bliebern.

<sup>1321.</sup> gefdilbert,

<sup>1326.</sup> bitt' ich, ihr herrn, des Rolumbus Gi nicht gang und gar

<sup>1327.</sup> werben fie es anhören;

<sup>1329/30.</sup> Die Athener werden als Nachtommen der einstens von Theseus beherrichten Bürger Thesiden genannt. Die Nachfolger und Nachahmer des Aristophanes werden Aristophaniden genannt, wie Goethe in der einseitenden Epistel zu "Hermann und Dorothea" als Homernachahmer sich "Homeride" nennt.

Anhang. 8

Sich die Stunde des Ruh'ns, und ich lege sogleich an die Lippe den Finger des Schweigens; Denn die Zeit ist um, nun schlendert nach Haen, nicht rümpset die Rasen, Und begnügt euch hübsch mit dem Luftspiel selbst, und den Zierlichen Schlußparadasen.

## Unhang.

Bu Bers 317/18. Die beiben Berje haben langwierige Bershandlungen veranlast, die als Kuriofum einen eigenen Beitrag zur Geschichte ber Beröffentlichung des Luftspiels bilden und beshalb hier

aus dem Briefwechsel zusammengestellt werden.

Blaten 30. Mars 1826 an Gruber: "Auch an Boten fehlt es nicht gänglich, doch find es hoffentlich Zoten ber Grazie, g. B. ,Das nenn - herab'. Dies zugleich als eine Probe des Trimeters." An Rugger 1. Mai: "Collte Dir im Zusammenhange die ichon erwähnte Bote zu arg bortommen, fo haft Du Bollmacht fie zu ftreichen; in feinem Falle dürften aber mehr als diefe zwei Berfe geftrichen werden. Pfeufer wollte fie weg haben, doch icheint fie mir bahin zu paffen, wo fie fteht." Fugger antwortet 6. Mai: "Begen ber zweifelhaften Bote muß ich gefteben, daß ich gar nichts Auffallendes baran gefunden; febr empfindliche Rafen ftogen fich vielleicht am Rabel, den ich aber gar nicht unter die Pudenda rechnen zu muffen glaubte. Bielleicht mare es weniger ffandalos, ftatt beffen ein anderes Wort, allenfalls "Gurtel' gu fegen. Bie Du meinft!" Blaten 8. Mai: "Der Rabel bleibt, wenn Du bas Bange nicht anftögig findeft. Es muffen gar zu armselige Menschen sein, die sich an jo etwas ftogen tonnen." Fugger 16. Mai: "Berr bon Cotta ift feit einigen Tagen bier; ba hat ihm nun fein Gefchaftsführer, Brof. Le Bret, zwei Stellen ber Gabel, nämlich die vom Rabel und noch eine, die mir unbefannt ift, doch wie ich höre, wird dabei gepißt (vgl. Aum. zu B. 512) - als unanftandig porgezeigt. Cotta hat ben Uft, worin fie fteben, an Schwab nach Stuttgart geschickt, und ber foll nun entscheiben. Du fannst Dich mit diefem barüber verftandigen, wenn Du ihm gleich ichreibft . . . . Wenn die Zweifel ber Zoten die Sache nicht verzögern, jo fonnte bas Gange recht balb fertig werben." Platen 18. Mai: "Un Edwab ichreibe ich nicht, da dieser doch mehr ober weniger mit mir einver= itanden ift. Meine Resolution ift diefe: die zwei Berje jollen geftrichen werden, fonft aber burchaus nichts, weder in diefer Stelle, noch bei

<sup>1396.</sup> Schlußparabafen!

irgend einer andern. Alles Andere ift hochft unschuldig, und bas Bunifche ift ein wesentlicher Bestandteil aller tomischen Rraft. Biffen tommt in ber gangen Romobie nichts vor. Beschleunige alfo den Drud womöglichst und gebe selbst zu Cotta, wenn er noch in Augsburg ist." — Fugger 25. Mai: "Der Drud geht rasch vorwärts. Die Sendung an Schwab hat gar feinen Unterschied gemacht, und es fteht alles wie im Manuffript. Dag ich ben herrn von Cotta nicht gesehen habe, tut mir leid." Platen 26. Mai an Schwab vgl. Anm. S. 39. Un Fugger 28. Mai: "Soffentlich haft Du die zwei Berfe ausgestrichen, wie ich Dir anempfahl. Wenn fie fteben bleiben, hat es auch nichts zu fagen, ba ich fie bloß Cotta zu Liebe ftrich. Doch bie zwei Berfe follen allerdings weg, ba fie boch die Damen gar zu fehr hoquieren." Fugger 30. Mai: "Dein Brief an Cotta traf ungliicklicherweise erft nach seiner Abreise von hier ein, und ward ihm nachgeschickt, so bag bie Stelle ichon gedruckt war, als er bie nötige Ordre hierher schickte. Ich hatte fie ftehen laffen, weil ich die Bogen nach Schwab erhalte, und fie diefer nicht geftrichen hatte, mahrend ich wußte, daß Cotta die Sache seiner Entscheidung übergeben hatte."

Platen 1. Juni an Fugger: "Dein Brief hat mich nicht beruhigt, fondern beunruhigt. Erftlich bestehe ich darauf, daß für die Stellen, die ich Cotta bezeichnete, Kartons gedruckt werden, da ber größte Teil des Bublifums boch Unftog baran nehmen und die Rezensenten es gegen mich gebrauchen wurden. Gin niederträchtiger, neibischer Menfc hat hier, bei Gelegenheit einer Borlefung, wirklich Gebrauch bavon gemacht und mich in ein abscheuliches Stadtgewäsch verwidelt." Fugger 2. Juni: "Cotta hat bem Faktor Reichel feine rechte Unt= wort gegeben, und ba ich ihm riet, für die fragliche Stelle einen Rarton bruden zu laffen, wollte er bennoch gubor Deine Meinung abwarten." Platen 2. Juni: "Es hätte am Ende gar keiner Kartons bedurft. Die Stelle fällt gar nicht auf. Doch wird nun icon angefangen fein. Man braucht aber nur einen, und fann ben Bauch' in Gottes Ramen fteben laffen, da er wie ich febe auf einem andern Blatte stelft, als der Nabel. Man könnte statt der zwei weggelassenen Zeilen Striche machen. Fugger 3. Juni: "Die nachträglichen Anderungen wirst Du alle aufgenommen und gedruckt sinden." Blaten 10. Juni: "Es ift nun genug Papier über biefen Drud verschmiert worben." Jugger 13. Juni: "Die Sache wird balb sertig sein, da Cotta num keinen Karton wegen des Nabels haben will, wie er ausdrücklich auf die Anfrage bes gattors hierüber bestimmte. Ich war daber frob in Deinem letten Briefe gu lefen, baß Du es felbft nicht für gang nötig hielteft, ba die Stelle im

Jusammenhang gar nicht so anstößig sautet, als herausgehoben, und hosse, Du wirst nun auch zusrieden sein, daß alles stehen bleibt. Versen, die an sich poetischen Bert haben, wird man die mituntersaussende Zote gern verzeihen. Aberhaupt sagte mir Prof. Le Bret, der Cotta'n daraus aufmerksam gemacht hatte, er habe es gar nicht weitergelesen, weil er geglaubt, es käme noch Argeres vor. Die Damen werden sich weiter auch nicht daran stoßen; die Dich sennen, werden es Dir, und die Dich nicht kennen, werden es dem Gebicht zu gut hatten."



# Der romantische Odipus.

Ein

Cuftspiel in fünf Uften.

Stuttgart und Tübingen in der J. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1829. 104 Seiten 8° (A). B. Seite 279—303. — Aufgeführt zum Voffen der Cholerawaisen und des Platendentmals in Ansbach durch Studenten und Künftler im Augsburger hof zu Milinchen am 4. Juni 1855.

Die beutsche Sprache spricht:

"Ιππος έγω καλί και ἀεθλίη, ἀλλὰ κάκιστον "Ανδρα φέρω, καί μοι τοῦτ' ἀνιηρότατον.

Platen aus Siena, 19. Dezember 1828, an Jugger: "Wenn Du es für paffenb hältst, so könntest Du zum Öbipus auf die Rüdseite des zweiten Titels folgendes Votto seigen: "Das Motto wurde jedoch weder in A. noch W. gedrudt. "Selber bin ich ein schönes, ein kampffrohes Streitroß, doch trag' ich Einen sallechteiten Mann, ach, mir zum bittersten Leib."

### Personen des Euftspiels.

Nimmermann, Romantiter. Das Bublitum, als Reifender. Der Berftand, egiliert. Chor ber Beibichnuden.

### Personen des Zwischenspiels.

Laius. Ronig von Theben. Rotafte, feine Gemablin. Dbinus, beiber Cobn. Bolubus. Ronig bon Rorinth. Relinde, feine Gemablin. Diagoras, ihr Liebhaber. 10 Tirefias, Beichenbeuter. Sofpoeten ber Sotafte. Rinbestind, Meldior, Bedienter bes Lajus. Balthafar, Bedienter bes Bolubus. 15 Die Bnthia. Die Sphinr. Amei Sebammen.

Das Stud fpielt auf der Lüneburger Beide, Reit der Sandlung bas Jahr 1827.

<sup>9.</sup> Statt bes Namens, den Öbipus' Pflegemutter in der hellenischen Sage trägt, ist bieser gewählt aus Jmmermanns Trauerspiel "Carbenio und Celinde".

<sup>12/13.</sup> Der Dresdner Dichter Friedrich Kind; f. "Berhängnisbolle Gabel" R. 74/75.

<sup>14/15.</sup> Unter die griechischen Ramen sind zur Kennzeichnung romanstischer Stillosigkeit zwei Namen der drei Weisen aus dem Morgenlande eingesügt.

19. Die öde Lüneburger Seibe als Sinnbild künstlerischer Unsruchtbarkeit.

### Erfter Aft.

Das Bublitum als Reisender, Chor ber Beibicnuden.

Aublitum. Das ift die schöne Lüneburger Sbene, Wohin des Russ Trompete mich von sern gelockt: Hier, sagt man, wandle Tag und Nacht, romantische Blasbälge tretend, ein berühmter Verseichmied; Doch weit und breit erblick ich nichts Poetisches, Bloß dort im Borgrund eine Schar von Bestien.

Shor. Ber bift du, Frembling? Außere dich bescheidener! Bublitum. Wie? Sprechen könnt ihr? Leben wir zur Zeit Njops? Ich wollte mich beruhigen, wenn ihr Pferde wärt.

Denn Pferde, duntt mich, fprechen beim Somer fogar.

Shor. Njop! Homer! Enthalte bich vom Griechischen! Blind war Homer, es war Afop ein Buckliger:

Wir dienen feinem Krüppel!

Bublitum. Chor. Dem Nimmermann.

Bublifum. Dem Nimmermann? So ift es wahr.

Mun, wem dient benn ihr?

Erfter Alt. Platen 26. Rovember 1827 an Fugger: "Bas den romantischen Sdipus anlangt, so will ich Dir nächstens flatt einer Erklärung die
Expositionsizene schieden, die alles erklärt." 16. Zebruar 1828 an Schwad:
"Bugger kann Ihnen den ersten Alt, den er in Händen hält, zusenden, und
Sie können die Expositionsizene ins Worgenvlatt aufnehmen, doch darf sie
burchaus nicht adgebrochen werden. Sie geht nämlich dis zum Schluß des
ersten Chorgesangs und dem Auftreten Nimmermanns. Es hängt dann von
Ihnen ad, ein andermal die zweite Szene und das drittemal die Paaradass zu geben; aber in keinem Fall letztere allein, ohne die vorhergeschendene Szenen mitgetellt zu haden." — An Jugger 18. Zebruar: "Ich habe Schwad geschrieben, er könnte nach und nach den ganzen Alt mitteilen, doch siehend geschrieben, er könnte nach und nach den ganzen Alt mitteilen, doch siehend geschrieben, er könnte nach und nach den ganzen Alt mitteilen, doch siehend geschrieben, er könnte nach und nach den ganzen Alt mitteilen. Doch siehend such siehen geben der Schwad geschrieben der Schwad gebilden die Expositionsiziene bis zum Auftreten Nimmermanns und soden der Rechnick der Rechnick der Rechnick der Reinmermanns und soden der Rechnick der Rechnick der Rechnick der Reinmermanns und soden der Rechnick der Rechnick der Rechnick der Reinmermanns und soden der Rechnick der Rechnick

<sup>8.</sup> Der berühmte griechische Fabelbichter ist von der Sage zu einem Budligen gemacht.

<sup>10.</sup> In der Jlias XIX, 404 f. weissagt Achilleus' Rob Kanthos seinem Herrn "das harte Berhängnis".

Daß hier ber schwulsteinpöllerische Musensohn, Der beutsche Shalespear atmet? Unter Schasen hier? Das wundert mich!

Chor. Warum?

Bublitum. Wer hatte bas gebacht? Chor. Warum? Er ift Befiger einer Schäferei:

Trieb nicht auch Baris, welchem doch Olympier Schiedsrichteramt verliehen, trieb Adonis nicht Heidschnucken? Was auch sollte sonst der Treffliche Bornehmen hier in dieser Abgeschiedenheit?

Bublitum. Wenn ich's gerade fagen foll, Scharfrichterei:

Ich las entzückt sein Trauerspiel Cardenio, Die größte, mehr als ekelhaste Megelung, Die je der sette Frosch Bombast in dunftigen Frelichtersumpf poetischen Wahnsinns laichete. Denn so diarakterisieren's uns die Kritiker; Doch eben, was mißfallen hat den Kritikern.

<sup>24.</sup> Platen 11. Januar 1828 an Schwab: "Sagen Gie mir boch etwas pon bem Dichter Immermann. Ich habe ihn in biefer neuen Komobie als Superromantifer benutt, habe aber nichts von ihm gelejen als Carbenio und Relinde, mogegen freilich die Müllerichen Stude Gold find. Diefer Menich vereinigt mit allen erdenklichen poetischen Gehlern auch die größte bramatische Ungeschidlichteit." Carbenio und Celinde. Trauerspiel in fünf Aften, Berlin 1826. Derfelbe Stoff von Unbreas Gruphius ,, Cardenio und Celinde ober Unglüdlich Berliebete", 1657, und von Urnim "Salle und Berufalem". Beibelberg 1811, bramatifiert; bgl. Rarl Reubauer, "Bur Quellenfrage von Graphius' , Carbenio und Celinde": Rochs Studien gur vergleichenden Literaturgeichichte II, 433-451. Gine außerorbentlich lobende, Blaten ichmer= lich unbefannt gebliebene Besprechung von Immermanns Stud frand in bem von Schwab geleiteten Literaturblatt bes "Morgenblatts" Rr. 112. 3. Januar 1826. Borne hat in feiner Theaterfritif in ber Ginleitung ben Dichter gelobt, bann aber getabelt, bag in biejem Trauerfpiele .. alle Menichen nur emporgehobene Tiere jeien. Das Schidfal ichneibet Befichter, und wir lachen nur barum nicht, weil fie bon Krampfen hertommen. Funf Menichen fterben, ben jechften feben wir gum Tobe führen, und wir bleiben talt". Giebe Immermanns Werfe, herausgegeben von Max Roch 1888, Bb. I, G. XXIVf. in Kurichners "Rationalliteratur", Bb. 159 I.

<sup>28/29.</sup> An Fugger 10. Februar 1828: "In ber ersten Szene nach bem Wort ,laichete" muß noch folgender Bers eingeschoben werden".

Entzückte mich. Ich flog hieher, dem Dichter felbst Die Sand zu schütteln. Aber sprich, wo find' ich ihn? Chor. Er überlegt ein Trauerspiel. Bublifum. Schon wieder eins? Chor. D gehn für eins! Leicht fertig find Romantiter. Die's laufen laffen, wie es läuft. Bublifum. Wo sist er denn? Dort! Siehst du nicht die spanische Band? Chor. Rublifum. Dort dichtet er? Das eben nicht. Abtut er ein Brivatgeschäft: Er las gerade den Ddipus des Sophotles: Doch war derfelbe feineswegs ihm homogen Und geht sogleich nun wieder als Burganz von ihm. Bublitum. Gin eigner Fall! Chor. Der Hochbegabte schleuderte 40 Das fade Buch in's allerdürrfte Beidekraut: "Das alfo", rief er, "wäre folch ein Meisterstück. Der tragische Ranon eures Aristoteles? Bedanten ihr! Run will ich einen Dbipus, Ich selbst erfinden, zeigen euch, wie jener Mensch 45 Es hatte machen follen, ein hiftorisches Vorzeitsfamilienmordgemalde buhnenhaft Dem Bublitum porbeizuführen. Jenes Stud Ist bloß als Bruchstück anzusehn! Wo wäre denn Die Breite, die dem Trauerspiel notwendig ist? 50 Der Nebenbeipersonen reiches Übermaß?

Auswarter, Mägde, Narren, kleine Kinderchen, Kanzleiverwandte, Taugenichke, Krämervolk, Stallknechte, Hafenfüße, Kriminalbedienfetee, Borbellgenossen, und so weiter? Ja, wo wäre denn Dekorationsveränderung und sonktige

55

<sup>41/42.</sup> Immermann hat, ohne daß Platen davon wußte, wirklich eine Kritit an den griechischen Tragitern veröffentlicht: "Über den rasenden Ajax des Sophotles. Eine ästhetische Abhandlung." 1826.

<sup>51</sup> f. Aristophanes' "Frosche":

Rein, fprechen mußte mir bas Beib und fprechen auch ber Saustnecht, Und wie ber herr, jo Jungferlein und Greifin.

65

70

Bo ift mas Romisches eingestreut? Die nötigen Unachronismen fehlen, geographische, Selbit andre Schniker find' ich nicht. Der ichülerhaft Holprichte Bersbau mangelt, und der Flostelichwall. Den ftets als icone Sprache rühmt bas Bublitum."

Bublitum. Das Bublitum? Beibichnucken! Mannte mirflich er Das Rublitum?

Chor. So tat er, ja. Ruhlifum.

Freischützfastadenfeuermerkmaschinerie?

Nun mache mich Die Freude nicht wahnwißig! Gi, mas haft bu benn? Chor.

Ich bin ja felbit bas fogenannte Rublifum! Rublifum. Chor. Du felbit? Unmöglich!

Sieh von hinten mich und fieh Rublifum. Bon vorne mich! Ich bin es felbit.

Char. So jugendlich So pollig bartlos, eingezwängt in ben neuften Frad,

Mit steifem Salstuch angetan, so bacht' ich mir Dich nicht.

Rublifum. Ich bin das Publitum. Die Sande find Noch brennend rot mir, weil ich beim Souwaldischen Leuchtturme neulich beide fast mir mundgeklaticht.

<sup>57.</sup> Die Uraufführung von Bebers "Freifchut" hat erft 1821 in Berlin stattgefunden. Rugger 6. Mars 1825 an Blaten: "Der Greischüß' ift einer ber allerichlechteften Opernterte, die es gibt, und zeigt beutlich, bag ber Dichter" ber in ber "Dbipus" = Szene B. 687 f. verspottete Friedrich Rind - "teine Idee von Dufit gehabt hat. Schon die Ginteilung in brei Atte eignet fich gar nicht gu ber beutichen Oper." Belter, ber ben "Freischütgen" nicht ausfteben tonnte, verhöhnt, 5. September 1821 an Goethe, ben Tert; die in der Tat qute Mufit ernte fo großen Beifall, "baß bas Bublitum ben vielen Roblen= und Bulverdampf nicht unerträglich findet".

<sup>58.</sup> Die Einmischung tomischer Szenen in bas Trauerspiel murbe von ben romantifden Berehrern Chatefpeares nach beffen Borbild geforbert.

<sup>72/73.</sup> Ernft von Souwalds "Der Leuchtturm" ift 1821 gebrudt, bereits feit 1820 gespielt worden. Borne hat in feiner Britit gelegentlich ber Frantfurter Aufführung eine Berurteilung ber gangen Schidiglistragobie ausge= fprochen. Tieds Digbilligung ber "albernen Broduttion" in Tieds "Kritifchen Schriften" III, 104f.

Und forderst du noch mehr Beweis, so trag' ich hier In meinem Busentäschichen Claurens Mimili! Chor. Auf, auf, o Genossen! den Zweisel erstickt, Und eröffnet den Tang! Der erwartete Freund,

Der ersehnte, betrat dies leere Gefild: Run seire der Dank in Ergießungen ihn Rie müben Gesangs! Freiwillig zerfällt In gemessen Silben der Willkomm.

Auf, auf, o Genossen! Umtanzt ihn rings, Und die Hymne beginnt, die gewaltige, die Wie ein Bote des Glücks, wie ein Aar, der keck Von dem Jdagebirg' Ganymeden geraubt, Die Gestirne vorbei sich siegstofz wiegt Auf silberner Schwinge des Wohltlangs!

85

90

Auf, auf, o Genossen! Und ruset empor Den Romantiker, der in melodischen Traum Sein Dasein lulk! Es erschien, o Boet, Der erwartete Gast, nach welchem du längst Schweratmend erhubst, voll süßer Begier, Sehnsüchtig unsterbliche Seufzer!

Die Borigen. Nimmermann.

Chor (porftellend).

Der Dichterheros Nimmermann — Das Publikum. Publikum. Geraume Zeit schon wünscht' ich, Wertgeschähtester... s. Nimmermann. Schon lange brannte mein Gemüt, Verehrliches... Publikum. Bon Angesicht zu Angesicht Sie anzusehn... Nimmermann. Auf Ihren Altar legend meine Dichtungen. Publikum. Um nicht von Gall zu lernen oder Lavater.

<sup>75.</sup> Clauren, j. "Berhängnisvolle Gabel" B. 208. Die Liebes= und heivatsgeschichte des Schweizer Maibli "Mimilli", Dresden 1816, wurde soz gar ins Englische, Dänische und Bolnische übersett. Hauff verspottet das von Clauren "selbst immer wieder topierte Spezimen seiner Romanmacherei" in der "Kontroverspredigt" zum "Nann im Nond".

<sup>99.</sup> Der Anatom Franz Jojef Gall, für den sich auch Goethe lebhaft interessierte, während Kogebue ihn verspottete, wollte aus der Form (Knocenbau) des Schäbels die einzelnen Eigenschaften herausfinden, während Goethes

Nimmermann.

Beihrauch zu ziehn in meiner Raje Riechorgan.

Bublitum. Bas ein Genie für eine Gattung Rafe hat.

Chor. Da trifft bas Sprichwort wieder ein, daß immer sich Begegnen schöne Geister, weil zu gleicher Zeit

An einer Rasenspite Beide landeten,

Ihr Schiff regierend über's Meer der Redefunft.

Rimmermann. Entschuldigung erbitt' ich mir, ba eben ich Auf meinem Beichtstuhl, wie ich ihn aus Schicklichkeit Benenne, faß.

Bublitum. D Bartgefühl!

Rimmermann. Den Dichtern auch

Begegnet jezuweilen etwas Menschliches.

Bubtitum. Sie haben ja die spanische Band! Ich bitte sehr ... 110 Rimmermann.

Wir wollen gleich zur Sache kommen! Zwar ich bin Kein Millner, keiner, der im ersten Augenblick, Sobald ein Fremder über seine Schwelle tritt, Kon keinen eignen Werken an zu sprechen fängt;

Bon seinen eignen Werken an zu sprechen fängt; Doch Ihnen muß ich frank und frei herausgestehn, Ich dichte jetzt ein ungemeines Meisterstück.

Bublitum. Die immer; doch gewähren Sie das Nähere! Rimmermann.

Ausforichen muß ich Ihren wahren Glauben erst: Bas jagen Sie zum Obipus bes Sophoftes?

Bublitum. Ich las in meiner Jugend auf den Schulen ihn; 120 Er schien mir nicht gelungen.

Jugendfreund, der Züricher Prediger Johann Kajpar Lavater in seinen "Physicognomischen Fragmenten zur Beförderung der Menichenkenntnis und Menschenliebe" (1775—78) aus den Gesichtszügen den Charafter bestimmen wollte.

gebracht: "Echone Geister begegnen sich". Er gebraucht sie Phrase aufgebracht: "Echone Geister begegnen sich". Er gebraucht sie 3. B. im "Canvider; allein sie ist viel älteren Ursprungs, da sie schon in Andreas Gryphius" Lustesspiel "Hoperiststreitstreitzt" aus der Zeit des Treifziglährigen Krieges lächerlich gemacht wird. Horribilierbrisar". "Magnisie e cortesi Heroi, können seicht unwissen Julammen geraten". Daradiridatumtarides: "Lerbeux Esprits, sernen einander durch dergleichen recontre erkennen". Goedete.

Nimmermann.

Bie's teine gibt! Höchst tragisch ist der Gegenstand:
Blutschande, Grenel jeder Art, ein Batermord,
Die Sphinz, die Pest, ein Übermaß von Frrungen,
Berwickelungen ohne Zahl! Wie wenig hat
Der Dichter diesen fürchterlichen Stoff benutzt!
Geradezu hinansgerückt das Gräßliche,
Berhüllt in schone Keden jede Schändlichkeit,
Tes Stücks Essett vernichtet, aus dem Personal
Sogar die Sphinz gestrichen, die aus's Publikum
Den tiessten Eindruck machen müßte.

Publikum. Ja, gewiß! Tenn völlig grundloß sagen uns die Kritiker, Die tragische Kunft vertrüge nichts Dämonisches, Und bloß der Leidenschaften reine Menschlichkeit.

Nimmermann.

Und wissen Sie, was jenes nüchternen Trauerspiels Hauptsehler?

Bublifum. Rein!

Rimmermann. Sie kennen doch das Rätselchen, Das jene Sphing gab?

Bublitum. Allerdings. Sie sprach: "Was ift Das Ding, das früh des Morgens auf vier Füßen geht; Auf zwei des Mittaas und des Albends drei gebraucht?"

Nimmermann.

Es ift der Mensch. Kun zeigte zwar den Ödipus Als Mann der Dichter, wie er auf zwei Füßen geht, Ja, da er blind ihn werden läßt, so leiht er ihm Auch wohl den Stab als dritten Fuß. Wo aber geht Im ganzen Stüt auf allen Vieren Ödipus?

140

148

Bublitum. D feiner Scharffinn!

Mimmermann. So zerstörte Sophokles Des eignen Helben sogenannte Menichtichkeit! Denn weil er nie auf Vieren geht, so ist er mir Kein wahrer Mensch entweder, oder Odivus Erriet das Rätsel keineswegs und hätte dann Bon jener Sping den Tod verdient.

Bublitum. D Tenerster!

Sie brächten einen Dromedar durch's Nabelöhr, Geschweige denn ein bloß Kamel. — Welch tieser Geist! — Shor. Weltweise, beran! und gelagert im Kreis

Lernt nun Tieffinn! Und ein Sinrichs hier, Und ein Hinrichs bort, ehrfürchtig und still, Mag schmiegen bas Haupt

An die duftigen Zeh'n des Dichters!

Rimmermann. Gin Mensch bes Platon ist er, bieser Obipus Mit seinen beiben Kuften, ein gerupfter Sahn!

Chor. Ein Eroberer zieht der Poet einher: Ihm diene die Welt und der Menschheit Herz Wie ein Ball in der Hand, den übungsreich Bald fängt, bald wirft

Des erhabenen Spielers Anmut!

Bublifum. So haben Sie den Ödipus als Kind gezeigt?

Nimmermann. Noch mehr als dies. Tas Trauerspiel

beginnt mit zwei

Sebammen bor bem Wochenbett ber Königin Jofaste.

Bublitum. Herrlich! Mufterhaft! Die Geburt ja ift Des Lebens erfte Szene.

Nimmermann. Wahr und fein bemerkt!

Publitum. Ach, burft' ich boch anhoren jenes töftliche Produkt bes Geiftes, oder wird's durch Druck bekannt?

Nimmermann. Sie sollen gleich es spielen sehn, und werden auch Dem Berstand begegnen, welcher als Zuschauer mich Bewundern will; benn fürzlich ward in die Haide her

151. Anjpielung auf den bekannten Bibelipruch Markus X, 25: "Es ift leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes tomme."

155. Der Şegelianer Professor Hermann Fr. W. Hinrichs in Halle (1794—1861) gab 1827 ein Buch über "das Wesen der antiken Tragödie" heraus; vgl. "Gabel" B. 844.

158/59. Plato soll einmal ben Menschen als ein zweibeiniges, ungesiebertes Wesen bestimtet haben, worauf ihm Diogenes einen gerupften Hahn als den Menschen vos Plato brachte.

173—180. An Fugger 21. Märd 1828: "Die Andeutung wegen "Des Berstandes" mußte ich noch dem ersten At anfügen, da er mir sonst im fünsten doch au iehr aus den Wolken sällt.

Berbannt ber allen Deutschen Überlästige: Mir gilt er feinen Pfifferling; doch bulbet ihn Mls Exilierten einerseits und überdies Mis jener taufend Einen meine Muse noch, Die ihr den Sandfuß leisten, wie zu hoffen fteht; Drum haben Sie Geduld mit ihm! Ginftweilen, Freund, Riehn hinter diese spanische Wand zuruck wir uns: Ich muß die Buppen ordnen, deren Augenschein Sie nehmen können. Befondre Mühe macht dabei Mir ftets ber Angug. Über bas alte Hoffoftum Von Theben walten Zweifel ob. Wie breit der Lat Um turgen Galahosenpaar des Odipus Bewesen ift, bleibt unentschieden; dieserhalb Wies auch Berlin das Stuck zuruck, wiewohl ber Staat Bon Theben nie ein freier Staat, und Odipus Gin legitimer Boltstyrann gewesen ift. Publitum. Dort hält man viel auf alles Augenfällige, Mit Recht. So mußte neulich aus Berlin fogar

19

Bis Aranjuez ein Maler sich mit Extrapost Begeben, bloß um nachzusehn im Garten bort, Wo die von Schillers buhlerischer Eboli Gepflücke Hnazinthe steht. Er fand sie nicht, Und wissen Sie, weswegen?

Nimmermann. Beil gepflückt fie war. Kublitum. O füßer Big! Sie bringen jede Sphinz zu Fall: Kein Kätsel gibt's für solche Geister! Rimmermann. Kommen Siel (Betbe ab.)

194/97. Die Königin in Schillers "Don Karlos" I. Att 4. Auftritt: "Mir düntt, Prinzejjin Eboli, ich fehe Dort eine Spazinthe blühen — Wollen

Gie mir fie bringen?"

Die Pringeffin geht nach dem Blage, tommt mit ber Blume gurud.

Parabaje. An Jugger 21. März 1828: "Die Einschaltung zur Varabaje. In Fugger 21. März 1828: "Die Einschaltung zur Varabaje, die ganz in ihren Zdeengang poht, wird ihr weit mehr Konsissengeben. So wie sie jeht dasseht, könnteit Du sie allenfalls auch in gehöriger Folge abschwieden lassen und an Schwab für das Worgenblatt schiken. Es wäre ein Wort zu seiner Zeit. Nur sorge, daß nicht gleich wieder im Anfange, wenn' statt wem' gedruckt wird." B. 200—255 erschienen dann Worgensblatt (R). 1828, Kr. 150.

Chorführer (an ben Rand ber Buhne portretend).

Bem Rraft bes Bemuts, wem Tieffinn fehlt, und die Runft, die Begliches ordnet.

Der wird niemals bem versammelten Bolf porführen bie mahre Tragodie:

Ru erweisen, wodurch fie entsteht, liegt nicht in des Lust= ipieldichters Ermeifen.

Ihm ift es genug, wenn er lehrt, mas ihr wie Sirenenge= fange zu fliehn habt.

Und wovon beut' euch fein ichaffender Sinn barftellt ein lebendiges Beispiel.

3mar lebt er entfernt; doch lebt er vielleicht in dem Land. bas Ober und Elbe.

Das Wefer und Rhein und der Donauftrom durchziehn, nicht gang ein Bergeft'ner.

Seitdem er zuerft, zu Befechten bereit, wie ein Leu voll trokiger Weltichen

Vortretend - Es liebt der energische Mut des bewußten Befühls die Metapher

Durch wirklichen Wis urfräftig erlegt den prozekanspinnenden Winbold.

Der kleinlichen Beifts und der Bankfucht voll, wie ein Spik an der Rette, gebelfert

Und zuerft migbraucht ben erhabenen Stil, und die tragischen Formen entwürdigt.

202. M. Ru erflaren, woburch 203. Dt. mas euch wie Sirenengefange au fliehn ift

206. Dr. Das Rhein und Main und ber

209. Durch "bie verhängnisvolle Gabel", meint Platen, habe er ben Abpotaten und Dichter Mullner pernichtet.

209/11. Mulner hatte gwar 1815 jeine Abbotatur niebergelegt, aber wegen feiner Werte mit Berlegern, befonders Brodhaus, Prozene geführt. Mis Rebatteur des "Literaturblatis" wie der "Mitternachtzeitung" hatte der eitle. rachjuchtige Mulner fortgefest Streitigfeiten erregt und in hablicher Polemit ausgefochten, io bag Goethe gegen ihn die zwei Invettiven richtete;

"Ein ftrenger Dann, bon Stirne fraus Berr Dottor Mullner heißt er, Birft alles gleich jum Genfter hinaus, Sogar ben Wilhelm Meifter;

Der ohne Natur und Charaftergehalt manch überherodisches Wachwerk

Aneinandergeflickt und zusammengekleckst rabulistische Galgen= intrigen:

Nicht wichtig er selbst und des Streits unwert, da von selbst sich Nichtiges auflös't,

Nur wichtig, indem euch einst er gefiel und bestach kurzsichtiges Urteil;

Drum ließ das Gedicht ihn schmelzen wie Frost an den üppigen Strahlen des Frühlings.

Wohl weiß der Poet, daß Fromme zumal ihn vielfachst haben gescholten,

Er gang allein versteht es recht, Daran ift gar fein Zweifel; Denn geht es feinen helben schlecht, Ergibt er sie bem Teufel.

Wir litten schon durch Kogebue Gemeines Rasonieven Kum kommt Herr Müllner auch dazu, Das Oberwort zu süthren; Im Dichten rasch, im Lobe faul, Ist er mit nichts zufrieden: Der Edle mault nur, um das Maul Den andern zu verbieten.

212. M. Charattergehalt fein überherobifches

212. Shatejpeares hamlet möchte III, 2 Shaujpieler, die durch Übersteibungen den Erünblingen im Parterre zu gefallen suchen, prügeln lassen, jolches Übertrumpsen, "es überherodest den Heroes", der in den alten Stücken als Typus eines Wüterichs vorgesellt murde.

213. Zwar nicht am Galgen, aber am Schiffsmast foll in Müllners "Alfonejerin" der Thronerbe aufgetnüpft worden sein. Da man glaubt, daß dies geschehen sei, und sein Bruder Thron- und Erbrechte an sich gerissen hat, tritt bei Rüldkehr des Totgeglaubten die Berwirrung ein.

217. Nach Wolffs Vermutung bachte Platen hierbei besonders an den Berliner Geheimrat C. W. S. Semler (1788—1838), dessen Bekanntischaft er in Reapel gemacht hatte (ryl. V. 903), mit dem er aber bald in Zwiefpakt geriet. Der vermittelnde Freund Gindel schrieden Platen I. Oktober 1827: "Bei der Gelegenheit, daß ich des franken, aber gewiß in vielen Rücksichten fo achtungswerten Mannes gebenke, muß ich mich des Auftrags, den er mir für

Ihn eitel gehöhnt und versichert sodann, er gefalle sich selber unendlich.

Solch Urteil zeigt ftumpffinnige bloß, bloß eigene Seelen= gemeinheit:

Wer selbst sich gefällt, bleibt siehn, wo er steht; doch wer in beständigem Fortschritt

Bu bewältigen sucht und zu steigern die Kunft, nicht scheint's, daß selbst er gefällt sich.

Die, welche verzeihn, mas Jener getan, fie erwägen ber Beiten Bebingnis

Und ben Zustand auch, wie er Deutschland fand, und die jetige herrschende Dichtkunft,

Wo ein Clauren sogar Reichtum sich erschreibt, als wär's ein gewaltiger Byron!

Ihr Fromme zumal, in der Schrift so gelehrt, seht lieber ein sichtliches Borbild

In dem Göttlichen selbst, der nie es verschwieg, was ihm in der Seele so tief lag! Als ihn des Bezirks Landvileger gegragt: "Sprich! Bift

du der König der Juden?"
Nicht leugnete Der es bescheiben hinweg, er erwiderte

ruhig: "Du sagst es." Euch sagt der Poet: "Das bin ich", und nie, nie hat er

verwegen behauptet, Mehr gelte vor Gott ein gefühlter Gesang als irgendein

frommer Gemeinplay!

Sie hinterlassen, jchuldigermaßen entledigen, und zwar wie bei Homer ein Bote wörtlich: "Er, der Geheimvat also, läßt zwoörderst den Grafen Platen von Herzen grüßen; alsdann gesteht er ihm, daß er in seinem Briese manche tressends Bahrheiten geiunden, sir welche er ihm aufrichtig dantt; schließlich warnt er ihn vor Stoz und Argwohn und wünscht ihm mehr Kilbe."

<sup>227/28.</sup> Matthäi XXVI, 11: "Jejus aber ftand vor dem Landpfleger; und ber Landpfleger fragte ihn und fprach: "Bist du ber Juden König?" Jejus aber fprach zu ihm: "Du jagit es.""

<sup>230.</sup> M. Daß sein Lustspiel mehr gelte vor Gott als irgend von euch ein Gebetsein. Platen äußerte seinen Ürger über dem Druck der von ihm vers worsenen Lesart an Jugger 6. März 1829: "In einem so ausgearbeiteten Gedicht sind ein hald Dugend schlechte Berse teine Kleinigteit."

Gönnt einst das Geschick ihm höheren Flug, ihm ernstere Külle der Bildkraft,

Dann möge dem Volk der Erfolg dartun, wer schönere sitt=

Wer mehr Andacht ben Gemütern entlockt, ihr ober die weltliche Dichtkunft,

Wenn je fie den Schritt in Rothurne verhüllt, und die Stirn wie ein Priester belorbeert.

Wohl äußert vielleicht ein bedächtiger Mann, ja selbst ein geduldiger Freund wohl, Weshalb der Boet auf Fehlende stets hinweis't in der tras

gischen Dichtkunst,

Und doch nie selbst den Kothurn sestschult an die Knöchel und ernsteren Tanz tritt?

Zwar könnt' er darauf antworten, es sei die Komödie seines Bereichs nur,

Weil Scherz ihn bloß und der Huldgöttin leichtsinnige Laune bahinreißt,

Weil selten ein Haupt zwei Kränze verträgt — noch weniger brei, wie der Papst hat! —

Doch fagt er dafür, aufrichtigen Sinns, weit lieber den wirtlichen Grund euch:

In dem Lande des Teut fingt mancher Gesell frühreise Tragödien ab schon,

Wenn mußig der Stahl in dem Schacht noch ruht, der einst soll scheren den Flaum ihm;

Doch unfer Poet, feit Sahren erwägt fein Geift bie gefähr= liche Laufbahn:

Was Andern ein Spiel bloß bünkt, was leicht wie den Schaum von der Fläche fie schöpfen,

Er findet es schwer, ihm liegt es so tief, ja tief wie die Berle des Tauchers!

Noch stets mißtraut er der eigenen Kraft. Sechs Lustra begehrten die Griechen

<sup>236</sup> f., vgl. Epigramm Nr. XXIII.

<sup>240.</sup> Die breifache Rrone, Tiara.

<sup>247.</sup> Luftrum ift feine griechische, fonbern romifche Bezeichnung für einen

Bon bem Jüngling, ber ju bem Wettkampf fich, ju bem tragischen Kampfe fich anbot:

Kaum hat fie erreicht der Poet, drum gönnt Langatmende Muße dem Banderer, der An des südlichen Meers — Felsufer da schon Das Gespann des Apoll in die Bag' eintrat — Sturmwinde belauscht, Anapaste betont,

Und Erfindungen denkt, Bu beluftigen Krethi und Blethi.

255

# Ameiter Aft.

Balaft in Theben.

Sotafte und die Bebammen.

Sotafte.

Sat man alles vorbereitet für die nahe Riederfunft? Erfte Sebamme.

Alles, Königin, was immer Pflicht gebietet und Bernunft: Auf dem Tische hier die Zangen, auch das Horostop dabei, Um's dem Kind sogleich zu stellen, und im Pfannchen hier der Brei.

3weite Bebamme.

Siebenhundert weiße Häubchen dort im Korb, in gleicher Bahl. Stehn in beiner Garderobe Steckenpferde nach der Bahl. 260 30faite.

Bferden auch mit Pfeifen hinten, die ich mir jugleich erbat?

Diefe nicht, auf unfres Ronigs eignes Schlafgemachsmandat,

Beitraum von junf Jahren; für bie Bulaffung gum tragischen Wetttampfe war in Uthen bas Alter von 25 Jahren Borbebingung.

251. Der Anfang bes "Bbipus" murbe in Sorrent und auf Capri, ber lette Teil auf ber Infel Balmaria geschrieben.

255. Rrethi und Plethi. Kreter und Philifter, bilben nach dem II. Buche Samuel bie frembe Leibmache bes Königs David.

Bweiter Att. An Fugger 12. Marg 1828: "Sobalb ich Beit finde, werbe ich ben gweiten Utt bes Chipus abschreiben und ichiden."

Weil er ungeftort zu sein wünscht, wann er schnarcht und mann er ichnauft:

Abgesehen, daß die meisten schon nach Dresden find verkauft, 265 Wo den Calderon man auspfiff, und den Clauren ausertor.

Grite Sebamme.

Sinter jedem Spiegelrahmen gudt ein Birtenreis hervor. Sofaite.

Much Erziehungsschriften, hoff' ich, hat man reichlich angeschafft?

Erite Sebamme.

In ber erften Gile murden taufend Stud berbeigerafft.

Debit Philosophien für Kinder, unter andern die von Fries, 270 Der den beutschen Baifenhäusern diesen großen Dienst erwies.

Jotaite.

Wehe mir! hinweg aus meinen haaren, schaudervolles Tier! 2meite Bebamme. Bas befiel die Konigin?

Erite Debamme. Bas ift geichehen?

Spfaite.

Siehit du bier

280

Nicht die Fledermaus, die eifrig zwischen meinen Loden pfuscht, Da sie durch das offne Fenster abendlich hereingehuscht?

Erite Debamme. Schnell heraus mit ihr!

Bergebens! Sie verwirrt fich im Benick. Rotaite.

Bojes Omen! Zweite Sebamme. Sofaite. Und gerad' in diesem

schwangern Augenblick!

Sendet nach Berlin, nach Dottor Raupels ärztlichem Beichluß, Wie man's etwa bei jo trag'ichen Tehlgeburten machen muß? 3meite Sebamme.

Bener, heift's, ift im Begriffe, nach Gibirien zu gehn.

266. Bgl. Sonett Nr. 103. Es handelt fich um bas von Tied in Dres= ben einstudierte und vom Bublitum ichroff abgelehnte Calberoniche Luftfpiel "Dame Robold".

<sup>270.</sup> Uber Fries f. "Gabel" Unmerfung gu B. 279. Wie bort feine "Metaphpfit" wird hier verspottet fein Buch: "Die Lehre ber Liebe, bes Glaubens der Liebe und der Soffnung, oder die Sauptfate der Tugendlehre für ben fpateren Unterricht an Aunglinge und Madden." Seibelberg 1823.

<sup>276/87</sup> in \$ 19.

<sup>278.80.</sup> Rauvel, ber oft verspottete Raupach, ber 1805-1822 als Erzieher in Rufland gelebt batte.

Erite Sebamme.

Will die Fledermaus am Ende bloß vielleicht Gevatter ftehn?

Jofajte.

Wehe mir, es naht die Stunde, meiner Last zu werden quitt, Wie's der Dichter nennt, der neulich über unfre Bretter schritt! Jummer war ich hold den Dichtern und der holden Dichterei, Und so fällt ihr guter Stil noch auf dem Wochenbett mir bei; 285 kober ruft dem König jeho!

Erite Debamme. Wohl! Ich eile schnell hinaus.

3meite Bebamme.

Wendet ab dies Omen, Götter! Wendet ab die Fledermaus!

Palast in Korinth. Belinde. Diagoras.

Diagoras.

Treißig Jahre find vergangen, und ich hab' umsonst gefleht; Täglich, ob der Wind aus Westen, ob der Wind aus Dsten weht.

Lag ich hier zu beinen Füßen, bat, beschwor dich, seufzte tief, 200 Uch, und gestern schrieb ich meinen millionten Liebesbrief! Beide sind wir alt geworden, fünfzig ich und sechzig du: Wann denn endlich wirst du mir den ersten Blick der Liebe zu?

Belinde.

Nie, Diagoras! Doch beffer bunkt mich ein platon'icher Sinn, Als ber Sinn bes Chebrechers und ber Chebrecherin.

Diagoras.

Ich bewundre deine Tugend; doch bedenke, dein Gemahl It ein Bütrich, und du nahmst ihn nicht einmal aus freier Wahl.

282. In Müllners "Schulb" verflucht die Zigeunerin die "eine zweite Rieberkunft erwartende" Mutter Sugos:

"Tagelang wirst du dich quälen, Eh' du quitt wirst deiner Last! Jit, was du gebierst, ein kande, Bürgt er den, den du schon hast; It's ein Weibsbild, stirbt's durch ihn, Und du jährst in Sünden hin!" Belinde. Was er über mich verhänget, bin zu bulben ich bereit; Doch er tabelt nichts an mir, als meine Kinderlofiakeit.

Unterdrücke den Gedanken, den die Lippe bilden will!

Diagoras.

Jest sogar, o laß mich sprechen, da wir ohne Zeugen sind! Relinde.

Nur auf legitime Beife wünsch' ich mir ein kleines Rind.

Diagoras.

Länger diefe Qual zu tragen, fehlen mir Geduld und Kraft. Relinde.

O bedenke, dreißig Jahre warst du fromm und tugendhaft! Willst du nun den Preis verlieren, den du dir mit Müh' erranast.

305

Bitter wirft du's dann bereuen in der letten Todesangft.

Diagoras.

Meinem Tobe bin ich näher, als du glaubst, o hartes Beib! Zelinde. Für gewiffenhafte Seelen ift der Tod ein Zeitvertreib. Diagoras. Doch der Selbstmord, sprich, Zelinde! beucht er bich moralisch gut?

Denn ich will in's Baffer fpringen, um zu löschen meine Glut.

Belinde.

Gottes Langmut gönnt bem armen Sünder oft zur Reue Zeit: Mög' er senden einen Haififd, der bich schnappt und wieber speit!

Diagoras.

Nach der Apotheke lauf' ich, und vergebe mich mit Gift.

Arzenei'n zu kaufen, Lieber, braucht's des Arztes Unterschrift. 815 Diagoras. Einen Holzstoß bau' ich, wie der Phönix sein entslammtes Nest.

Belinde.

Und wie Dejanira schick' ich dir ein Kleid; doch von Afbest.

<sup>317.</sup> Dejanira sanbte ihrem Gatten Herfules das in des Kentauren Neijus vergiftetem Blute gefärbte Gewand, dessen Schmerzen Hertules dazu trieben, sich zu verbrennen; Sopholies, "Trachinierinnen". Asbest gilt für unverbrennbar.

Diagoras. Run, so wird das Schwert mir halten irgend ein geduld ger Chrift.

Zelinde. Leichter ift, es vorzuhalten, als hineinzurennen ift. Diagoras. Sei es, doch mich auszuhungern, fehlt Entschluß und Mut mir nicht.

Belinde.

Morgen lad' ich bich zur Tafel; denn es gibt dein Leibgericht. Diagoras. Phlegma scheint mir beine Tugend.

Belinde. Site icheint mir dein Bergehn!

Diagoras. Wann denn endlich darf ich hoffen?

Zetinde. "Bann die Toten auferstehn!" Diagoras. Nun, so laß mich sterben! Lebe wohl und beinem Gatten treu!

Eher als dein Herz entzündet sich ein Schober nasses Herl 2002.
Dorten will ich sterben, wo ich dich zum erstenmal gesehn, Wo die grünen Bäume rauschen, wo die leisen Lüste wehn, Auf Kithärons hohem Gipsel, wo mit jugendlichem Sinn Birschend einst im Wald du schweistest, ausgeschürzte Fägerin! Frühling war's, die Myrten blütten, voll und rauschend aina der Bach.

Rings erklang ber Schase Blöken und der Nachtigallen Ach. Unter einer Pinie lagst du, deinen Köcher unter'm Kopf, Dir zur Seite samt den Hunden ein erschosner Wiedespopf; Schlummernd hielt ich dich für eine Göttin, und ich wagte nicht Dich zu weden; aber lange sah ich dir in's Angesicht. se Sine Mücke sing ich endlich, und ich setzte dies Tier Auf die Rasenspitze ked dir, auf die rote Stelle hier. Du erwachtest, zürnend aber; stammelnd rief ich: "D verzeih!" Greisend an die Stirn nach einem sichon gehofften Sirichaewelß:

323. In Müllners "Schulb" fpricht Jerta die Schlusworte:

"Fragst du nach der Ursach, wenn Sterne auf- und untergehen? Was geschieht, ist hier nur tar; Das Warum wird offenbar, Wenn die Toten auferstehen!"

339/41. Artemis verwandelte den sie im Bade besauschenden Attäon in einen Hirfd. Jhre auf dem karischen Berge Latmos sich abzvielende Liebesgeschichte behandelte 1765 Wieland in seiner komischen Erzählung "Diana und Endymion".

Doch du lächeltest und sagtest: "Nicht Diana bin ich, nein! 340 Aber feuscher, und auf Latmos gab ich nie ein Stellbichein. Willst du mich platonisch lieben, magst du solgen beinem Drana:

Flüchtig ift gemeine Liebe, flüchtig wie ber Wolke Gang: Diese schwebt ihr ganzes Leben, rosig heute, morgen grau, Ohne Heimat auf und nieder und zerssießt in Tränentau." 345 Also prachst du, jede Silbe merkt' ich mir und jeden Blick, Und an jenes Baumes Kite knüpf' ich heute noch den Strick.

Zelinde. Wie du willst!

Diagoras. Graufame! Deine letten Worte wären bas?

Zelinde. Ja. So lebe wohl, Zelinde! Relinde.

Lebe wohl, Diagoras!
(Diagoras ab.)

Dieser bauert mich, boch ihn zu retten, fiele mir zu schwer: 850 Ch' ich meine Tugend lasse, lass' ich sterben sechs wie er!

#### Balaft in Theben.

Sotafte. Lajus. Die Sebammen. Öbipus in ber Biege.

Jotaite.

D mein Gemahl, verlange nicht das neugeborne Kind zu sehn! Lajus. Warum denn nicht, o Königin? Warum denn nicht? Was ist geschehn?

Jofafte. Bernimm! Allein es schaubert mir! Debanmen, fprecht und fagt es aus!

Erfte Bebamme. D Majeftät! Rweite Bebamme.

Erite Debamme.

Die Königin . .

vor einer Fledermaus . . .

355

3meite Debamme. Die frevelhaft verwirrend fich in ihres Saupts Frijur gefeht.

Lajus. Sie tat boch nichts Unrechtes bort?

<sup>352/61</sup> in \$19.

3weite Sebamme. Das eben nicht; doch eben jett, Als unser Prinz geboren ward, da zeigte sich auf seiner Brust Die Fledermaus als Muttermal, sonst ist gesund er und robust. Lajus. Das ist noch nicht so schanderhaft! Regieren kann er immerbin.

Wofern er nur zwei Fäuste hat, das Zepter festzuhalten brin; Denn jeho will's gehatten sein! Auf einem Spieltisch neulich

Das meine liegen aus Berjehn, indem ich just Gesetze schrieb: Die blöde Stubenmagd erscheint, sie halt's für einen bloßen Priock.

Sest einen Kopf von Holz darauf, und braucht's als ihren Housenftod.

Die Borigen. Tirefias.

Tirefias. O fürchterliche Neuigkeit! Lajus. Was gibt's?

Tirefias. D schreckenvolles Wort,

Wie sprech' ich dich?

Jotaite. So rede doch!

Tirefias. 3ch ftellte taum dem Pringen bort

Das Horojtop, jo fand ich . . .

Jotafte. Was?

Tiresias. Er wird . . .

Lajus. Er wird?

Tirefias. Es ist zu viel!

Lajus. Doch nicht im Whist verlieren einst?

Tirefias. D war' es bloß ein Kartenspiel! Jokafte. Doch keinen Kern verschlucken, wenn er Kirschen igt? Tirefias.

Den Bater wird er toten einst, und überdies die Mutter frei'n!

Jotaite. Bebammen, helft der Konigin!

Lajus. Und folch ein Weh, wie wird's erspart?

Tirefias. Ihn aus dem Bege raume ichnell!

Jotafte. Nur feine schlechte Todesart!

<sup>359.</sup> In Bacharias Berners "24. Jebruar" trägt ber Fremde das Mutters mal einer blutigen Sense, an welchem der Ermordete als der Sohn erkannt wird. Öbipus Erkennung an dem Muttermal B. 2049 51.

Tiresias. In einem Mörser allenfalls zerstoßen ihn? Totajte. Im Mörser? Nein!

Jotajte. Im Mörfer? Nein! Die Röchin stieße Krebse brin ein andermal. Das ift gemein! 875

Tirefias. In ein Ranonchen laden ihn?

Jokaste. Das Schießen greift die Nerven an.

Tirefias. Bormerfen einem milben Tier?

Lajus. So sei's, und werde schnell getan!

Denn ficher find wir beibe nicht, fo lang' er lebt. Se! Melchior!

Meldior. Geftrenger Berr!

Lajus. Den Prinzen nimm, und wirf ihn wilben Tieren vor! Meldior. Bu icherzen liebt die Majestät!

meighor. Zu icherzen liebt die Majestati

Lajus. D feineswegs!

Meldior. Das wilbe Tier, 380 Wo fänd' ich bas? Denn heut zu Tag find alle zahm und voll Manier.

Lajus. Zum Berg Kithäron trage du das Kind; in jenen Wäldern ward

Noch neulich mancher Leu gesehn und mancher bunte Leopard. Welchior. Doch wenn ein solcher fertig mit dem Prinzen ift, so frift er mich.

Lajus. Hat nichts zu sagen!

Jotafte. Meldjior! Er fürchtet vor dem Tode fich? 385 Meldjior. Das eben nicht.

Lajus. Schnell! Fort mit ihm!

Jotafte. Dody widt' Er ihn forgfältig ein!

Der Anabe triegt den Schnupfen sonft.

Meldior. Gang wohl! — Du armes Burmelein!

(Ab mit Öbipus.)

Jofajte. Mich dauert nur der Gelbbetrag an Kinderzeug und an Papier:

Im Boltversteigern könnte man die padagog'fchen Schriften bier. Lajus. Die Bücher nicht! Mein Untertan soll psügen, zahlen

und zugleich soo Mr Devotion vor mir vergehn, badurch allein besteht ein Reich!

(Ub.)

<sup>390.</sup> Bgl. Epigramm Rr. 13 und Platens eigene Erfahrungen bei ben italienischen Mauten und beren Scheu vor Büchern.

395

400

405

410

415

420

# Berg Ritharon.

Dies ift die Stelle, wo mit bitterm Schafte Der Gott der Liebe mir die Brust zerteilet, Wo ich gesehn die schöne Tugendhaste, Die mich so schmell verletzt und nie geheilet; Denn solche Wunden troßen jedem Taste! Mit ihrer Säge hat die Zeit geseilet In meine Stirn indessen manche Linie, Ja, fast verknorpelt deinen Stamm, o Pinie!

Hier mögen glückliche Berliebte schweisen, Den Schwerz genießen und die Freude klagen; Sier mag ein hirt der Hirthu Lieber pfeisen, Und einen Auß nach jedem Liede wagen; Hind einen Kuß nach einer Mymphe greisen, Wod füsch laubenhaft zusammenschlagen: Wich mögen Schäfer hier im Moos begraben, Und über mich die sanste kerde traben.

Doch eh' den Hals ich mit dem Seil umzwirne, Will hier ich noch einmal des Schlafs genießen, Er lehre mich und meine müde Stirne, Wie leicht es ift, die Augen zuzuschließen: Die Welt vergeht im menschlichen Gehirne, Der Elemente Bildungen zerkließen, Die Seele sieht, wie Sonn' und Mond erbleichen, Und hört den Tod, wie auf den Zehen schleichen. (Er ichläft ein.)

## Diagoras. Meldior und Ödipus.

Melhior. Du armes Kind! Auf biesem grünen Platse Blüht weiches Moos, hier will ich hin dich segen; Nie möge hier die wilbe Tigerkaße Auffahrend schnauben ihrem Fang entgegen, Nie hier der Löwe strecken seine Taße, Und nie die Natter sich im Kreis bewegen: Nein, eine Ziege, wie den Gott der Bliße, Mag käugen dich und reichen dir die Liße!

0

Festbinden will ich dich an diesen Zweigen, Und wenn du sollst dein dittres Los bezwingen, So werden Nynuphen sier dem Bach entsteigen, Dir im Kristallglas einen Trunk zu bringen, Und Oreaden ihren wilden Reigen Bei Mondenschein in deiner Rähe schlingen, Dich rusen hören, finden dich und laben Mit süßen Früchten oder Honigwaben!

425

430

435

440

445

Was aber such' ich lange nach Dämonen, Die ohne Mitseib in des Meeres Gründen, Auf unersteiglichen Gebirgen thronen, In Strömen baden, welche nie sich münden? Hier schläft ein Mensch: Was keine Götter schonen, Er schont's vielleicht zu Ehren seiner Sünden: Ihm überlass' ich stiebend dich, o Kleiner, Er sinde, rette dich, und pstege deiner!

Diagoras. Was für ein Ton? Was sehen meine Blide?
Ein kleines Kind, das an der Pinie hanget,
Beständig schreit und zappelnd schwebt am Stricke,
Ja, wie es scheint, nach einer Brust verlanget?
Habt ewig Dank, ihr himmlischen Geschicke!
Hr Arme, schließt euch, daß ihr's sest umfanget!
D welch Geichent, o welch ein Angebinde
Für deine kinderlose Brust, Zelindel

(Ab mit Öbipus.)

## Palast in Korinth.

Belinde allein.

Heute braucht mein Gatte lange, bis er sich zu Tisch begibt: Dreißig Jahre sind es, seit er jeden Tag mich minder liebt; Täglich kommt zu Tisch er später: als wir Hochzeit kaum gemacht,

Aßen wir um elf des Morgens, jest um elf Uhr in der Nacht!

Belinde. Diagoras. Belinde. Bie? Du kommst zurück, nachdem ich dich bejammert als erhenkt? Dingoras. Hit das Leben dir zuwider, das ein Gott mir nen geschenkt?

Belinde. Deine Drohung, diefes wußt' ich, war gesprochen in den Bind.

Dingoras. Und ein zweites Leben bring' ich bir gurud, ein fleines Kind.

Zelinde. Wie? Ein Kind? Was jeh' ich! Sage, wie du's überkommen haft!

Diagoras. Auf bem Berg Kitharon, an der Pinie hing die fuße Laft.

Belinde. Belches Bunder! Fit des Rindes Name bir vielleicht bekannt?

Diagoras. Da ich fand es in der Öde, hab' ich's Ödipus genannt.

Belinde. Schenkst du mir's, so leg' ich's meinem Gatten als mein eignes vor.

Diagoras. Gern, doch zeige mir von nun an einen leiblichern humor!

Zelinde. Wie? So haft du mir den Säugling bloß aus Gigennut gebracht? Diagoras. Burnit du, wenn ich ftets an dich nur, immer

Diagoras. Bürnst du, wenn ich stets an dich nur, immer nur an dich gedacht? Relinde. Dein Gemüt durchschau' ich endlich, welches, dies

erfenn' ich flar, Nie das Rauchgefäß der wahren, überird'schen Liebe war, 465

Das, bon reiner hand geschwungen nach des reinen Himmels Dom,

Dampft vom Wohlgeruch der Seele, wie von Myrrhen und Umom!

Diagoras.

Gern in solche Sohen hatt' ich meine Phantafie geschraubt, Die sich wider meinen Willen andre Phantafien erlaubt:

<sup>459.</sup> Natürlich nur eine scherzhaft willfürliche Namensertlärung; Öbipus heißi Schwellfuß; bem ausgesetzen Kinde waren die Knöchel durchstochen und aufammengebunden. In Zeditig' tragischem Märchen "Turturell" (1821) erhält das ausgesetze Königstind Turturell diesen Kamen von seiner Psiegemutter, weil bei der Auffindung des Kädschens neben ihm eine Turtestaube sat.

Statt des Simmels Dom erblict' ich deines Bettes Simmel blog. 470 Und am Borhang zieh' ich, knüpfe seine goldnen Schnüre los. Belinde. Bor' ich recht? D welche Sitten! Belch ein Abicheu! Welche Best!

Deine Rühnheit totet meiner fühlen Liebe ichwachen Reft! Diefes Rind, bas bu foeben in die Sande mir gespielt, Saft du sicherlich mit einer Konkubine felbst erzielt: Während ich platonisch flagte, bist du heimlich mir entschlüpft, Saft Gardinen aufgezogen, goldne Quaften aufgeknüpft; Mich begabst du mit dem Bankert, den du in die Welt gesett. Machft mich glauben, auf den Binien wüchsen fleine Rinder

jest?

Doch das Rind behalten will ich, und damit es nicht verrucht 480 Wie der Bater werde, will ich's auferziehn in strenger Zucht; Aber du entweiche, fliehe dies Bemach in rafchem Lauf, Eine lange Probe leg' ich, o Diagoras, dir auf! Dreikig Sahre follft bu, meine Blicke meidend, irre gehn, Rehren dann nach dreißig Jahren, eine Brobe dann bestehn, 485 Da bisher du nichts als Täuschung, nichts als Hochverrat erfannit.

Db du mich platonisch lieben, und aus Liebe sterben tannft. Diggorgs. Uberzeugen dich, ich tonne fterben, will ich alsobald.

Flieben nach der Löwenhöhle, flieben zum Spanenwald. Dder fliehn an's Meeresufer, wo ein lecker Nachen winkt, 490 Ihn besteigend, will ich schiffen, bis er berftend unterfinkt. (26.) Relinde. Drohe nur! Rach breißig Jahren feh' ich bich gefund und frisch

Sier am Soje wieder; doch da kommt ja mein Bemahl zu Tifch. Bolnbus. Belinde.

Relinde. D mein Bemahl! Bedente nicht ber Nahrung Und freue jest dich einer fugern Babe. Die ich nach mancher chlichen Erfahrung. Wie eine Sara, dir zu bieten habe: In diefer Windeln ftiller Aufbewahrung Schläft, was du lange bir erfehnt, ein Anabe: Sieh dieses Rind, ich hab' es bir geboren Und ihm ben Namen Dbibus erforen.

495

Polnbus. Warum verbaraft du diefen großen Segen, Unftatt die Schwangerschaft mir mitzuteilen? Relinde. 3th tat's, o Freund, des Uberraschens wegen. Bolpbus. Nie pflegt' ich ja bein Lager mehr zu teilen. Zelinde. Auch dieser Borwurf macht mich nicht verlegen. 505 Bolnbus. Befuchte Dich Diggoras gumeilen? Relinde. Zuweilen gehenmal des Taas; boch eben Sab' ich verbannt ihn auf ein Menschenleben. Polybus. Du weißt, ich mache felten viele Borte; Doch durch Erempel lernt man oft das Meiste: Es war einmal an einem fichern Orte Ein junger Raufmann, welcher fich verreifte, Und als er wiederum an feine Bforte Rach Jahren klopft mit allzufrohem Beifte. Rommt feine Frau entgegen ihm und bringet Ein jahrig Rind ihm, welches ihn umschlinget.

"Wo kommt das Kind her?" fragt der Gatte trocken,
"Da ich so lang gewesen in der Weite?"
Das Weib erwidert ohne nur zu stocken:
"Ich lag am Fenster, als es eben schneite,
Da flogen, Schaß, mir in den Mund die Flocken,
Wodurch ich augenblicks gewann an Breite,
Bis dieses Kind zulegt zur Welt ich brachte,
Und meines lieben Ehgemahls gedachte."
525

Dies Alles glaubt der Mann, so scheint es, gerne; Doch als das Anäbchen lesen kann und schreiben, Da nimmt er's mit sich in die weite Ferne, Auf daß es zeitig sich herumzutreiben, Und auch die Kausmannschaft zugleich erlerne, Wiewohl die Gattin ihn ersucht, zu bleiben; Doch ging und endlich kam zurück der Gatte, Der keinen Sohn an feiner Seite hatte.

<sup>510—541.</sup> Die Geschickte vom "Schneetinde" ist in der französischen und tlalienischen wie in der beutschen Literatur viel verbreitet. Platen hatte sie in Erlangen im 3. Bande von Le Grand d'Aussy's "Fabliaux et Contes" gelesen: De l'Eufant qui fondit au Soleil".

"Bo ift das Rind hin," fragt das Weib erschrocken.

"Das ich so fehr dich flehte, wohl zu mahren?" 535 Der Mann erwidert, ohne nur zu ftoden: "Es ift mir gang was Gignes widerfahren Mit diesem munderbaren Cohn der Flocken; Denn als wir über einen Berg gefahren. Den just der Sonnenstrahl beichien, ber marme. 540 Schmolz mir das Rind in meinem Baterarme!" Belinde. Du spottest mein, statt eine Frau zu preisen, Die weit erhaben über jedem Lobe! Polnbus. Rannft du die Unschuld nicht fogleich beweifen, So mord' ich dich in beiner Barderobe! 545 Relinde. Rehrt einft Diagoras von feinen Reifen. Dann will ich geben dir die höchste Probe! Polybus. Go lange magit bu gittern por ber Strafe! Relinde. In meine Tugend hull' ich mich und schlafe. (26.) Polybus. Diagoras! Ich werd' es nicht vergeffen, 550 Und wenn Zelinde schlafen will, ich mache, Und follten fliehen auch breißig Ditermeffen, Bevor du wiederkehrft zu meinem Dache! Anlegen aber will ich felbst indesien Den Schacht, aus dem ich meine fuße Rache.

# Dritter Aft.

Den Gran Arfenit dente noch zu fordern, Der einft mich beigegellen foll den Mördern! 555

Palaft in Theben.

Lajus. Sotafte.

Lajus. Ja, nach Delphi will ich reisen, teures Weib, mit Melchior.

Und ich lege dann der Pythia meinen Traum von heute vor:

<sup>549.</sup> Horag Oben III, 25: "Ich hull' in meine Tugend mich, und redlich tracht' ich zu fein."

<sup>552.</sup> Oftermeffen gu Leipzig, nach benen bie beutschen Buchhandler rechnen.

Krank in einem Schiffe saf ich, durch den Schwung ber Welle krank,

Die sich bald erhob zu Bergen, bald in tiese Täler sank. Endlich wollt' ich mich erbrechen, und ich öffne schon den

Sieh, da flattert eine große Fledermaus mir aus dem Schlund, Diese sest sich auf die Brust mir, frift mir Leber weg und Mils.

Mur anstatt bes Herzens fand fie nichts als einen roten Pilg. 365 Jofaste. Blog Erinnerungen find es von dem Schickfal jener Nacht.

Alls ich unfern Sohn vor zwanzig Jahren einft zur Welt gebracht:

Wollten wir an Träume glauben, welch ein Ende nähme daß? Lajus. Mir den Tod von Sohnes Händen fündete Tiresias. Jotaste. Jenen hat ein Leu Kithärons zwanzig Jahre lang

Lajus. Ach, und wußtest du, was in der Unterwelt ich dann geschaut.

Als ich tot hinabgestiegen! Schon in Charons Nachen stand Fast ein ganzes Volk, vernichtet, ohne Herd und Vaterland, Das gebracht die legten Opser seinem Könige zusieb, Der's zum Tank dann strich mit Ruten, ja mit Storpionen hieb, 575 Mehr gekrönte Ginpel jah ich, als es Grillen gibt im Gras, Ginen Vatermörder endlich, welcher fromm im Kempis las:

Aber nur mit einem Auge; denn das andre schielte dreist Nach verbuhlten Frau'n, es blieb ihm keins für seines Baters Geist,

Der mit offnen Augen hinter seinem Sessel schnarchend schlief; 580 Aber ich erwachte schaudernd, mährend ich um Silfe rief.

573/75. Die von ihrem König Don Miguel gepeinigten Portugiesen ober die von Ferdinand VII. gemordeten spanissen Liberalen, vgl. Oden 31 und Epigramme Nr. 91—94. — 575. Chronita II Buch 10, 11. 577.79. Jar Alexander I., der um die Ermordung seines Baters Kaifer

<sup>577,79.</sup> Zar Alexander I., der um die Ermordung seines Baters Kaifer Paul gewußt hatte und als Gründer der heiligen Allianz unter Frau von Krüdeners Einstuß gerne den Frommen spielte, war 1825 gestorben; vgl. "Gabel" B. 976. Thomas Kempis Erbauungsbuch ", Von der Nachsolge Christi".

Jolaste. Laß die Nachtgespenster, freue dich des Tags! Laius. Ich eile fort.

Hole mir von Delphis Dreifuß irgend ein Orakelwort. (116). Jokaste. Kann ich doch indes mit meinen beiden Sängern mich erfreu'n.

Sin'ge Lesefrüchte sammeln, einige Gedichte streu'n! Ach, da las ich just im Houwald eine Stelle, welche nie Wieder aus dem Ropfe geht mir oder aus der Phantasie: Denn in einem Trauerspiele tritt — die Feinde heißt das Stück —

Eine Fürstin auf um Mitternacht und wünscht den Tag zurück, Und sie sagt, dies auszudrücken, wie's nur ein Genie vermag: 590 "Daß ich wäre deine Mutter, um zu wecken dich, o Tag!" Welch ein kühnes Bild, wie würdig eines Wesens auf dem Thron!

Welch ein zarter Wunsch von dieser königlichen Weibsperson! Jene wäre gern des Tages Mutter, fragte mich genau, Was ich gerne wäre, Houwald, würd' ich sagen: Deine Frau! 595

(216.)

585 f. Couwalds breiaktiges Trauerspiel "Die Feinde" wird eröjjnet durch einen Monolog der ichottlichen Königswitwe Brassolis:

"Nein! noch ist niemand wach! noch ichlafen alle! Nun, so verschlaft den Kamp der Elemente, Und wenn die Burg im Sturen sitternd wantt, Dann träumt, es schautle sich mit euch die Wiege! Das holde Kind, den Schlaf, erschreckt fein Sturm, Doch surchism slieht es vor den ernsten Geistenn. Die Nacht vor Nacht sich um mein Lager sammeln! D, wär' ich deine Mutter, junger Tag. Längst hätt' ich dich geweckt, dich ausgesender Nach der Entscheidung unsers Schickslaß! Auf, Erwache! sirb du Kleines Licht der Nacht!"

Börne sticht in seine Verurteilung des Stüdes den Scherz ein: "Wäre nicht der Tag so ernster Entscheidung, wirden wir Vrassolis fragen: warum, da sie, wie sie freiwillig gesteht, nicht die Mutter ist des jungen Tages, und darum sich nicht für berechtigt hält, thn zu weden, warum sie es doch getan, und wenn sie ihn gewedt, warum sie es nicht früher getan".

610

### Balaft in Rorinth.

Zekinde (allein). Wie oft entstieg bereits der Badewanne Des Meers Apoll und tauchte neu sich nieder, Und immer lebt Diagoras im Banne, Wiewohl ich wünschte fast, er kehrte wieder, Damit ich zeigte meinem bösen Manne, Welch einen Busen mir bedeckt das Mieder, Getreu und stekenloß nach achtzig Leuzen

Und immer voll moralischer Sentenzen! Ein keckes Wagstück komme mir zu Statten, Und offenbare meiner Tugend Zauber, Da jener Buhler, der sie stellt in Schatten, Mich täglich spröder sand und täglich tauber: Bald siehst du jeglichen Berdacht ermatten, O Polydus, und siehst mich rein und sauber, Wie wenig auch für deine Frau du glühest, Und bloß um's Berabauweien dich bemüheit!

Relinhe Shinna

Dithus. Dich um was zu fragen, Mutter, kam ich; boch es fällt mir schwer.

Zetinde. Immer laufft du boch mit deinen Freunden in der Stadt umber!

Bei Bankett und Tang und Ballspiel, Stiergefecht, Turnier und Streit

Bift du Tag und Nacht beschäftigt, und verlierst die schöne Zeit. 615 Ödipus. Um die Zeit, o liebe Mutter, ist es ein besondres Gut.

Der versiert sie nie, der immer, was gebeut die Stunde, tut: Bloß die Langeweise nenn' ich Zeitversuft, und diese kaum, Denn sie lehrt, wie lang das Leben, das uns dünkt ein kurzer Traum.

Zelinde. Was begehrst du?

Dei dem Ringspiel gab es Widerspruch und Zank,

Und es schalt mich Einer Bastard, der vor mir zu Boden sank: Dieses Wort hat augenblicklich meinen ganzen Mut gebeugt, Und ich bitte, mir zu sagen, ob ich ehlich bin erzeugt? Zelinde. Welche Frage! welche Sitten! Fällt man mit ber Tür in's Saus?

Doipus. Bin ich, oder bin ich nicht es?

Zelinde. Fragt man benn so rund heraus? 825 Doipus. Wie ein Pfeil nach seinem Ziele fliegt bes braben

Mannes Wort.

Belinde. Wenn du so verfährst, so scheuchst du nächstens alle Menschen fort. (Ab.)

Ödipus. Will es diese nicht entdecken, frag' ich beim Orakel an, Denn die Wahrheit hat von jeher bloß den Schurken wehgetan. (Ub.)

## Plat vor bem Tempel in Delphi.

Die Phthia (allein). Dem Gotte klag' ich, ber mich hält gebunden 650 Un diesen Dreifuß, meine Leiden alle, Und zeig' ihm alle meine Seelenwunden.

Zwar ist sie herrlich, diese Tempelhalle, Die Säulen schlank, das Tor in Erz gegossen, Und auf dem Dache selbst erglühn Metalle;

Doch hab' ich Glück und Freude hier genoffen? Sat je gedankt mir ein beredter Frager, Dem ich der Zukunft Himmel aufgeschloffen?

Da grau vor Alter ich und bleich und hager, Wie könnt' ich kosten je das Blut der Rebe? Wie könnt' ich ruhn auf einem weichen Lager?

Die Rosen bisten überall Gewebe, Und Liebe schläft an jedes Baches Borden, Ich aber kenne nur den Gott und bebe!

Da silberweiß mir jedes Haar geworden, Was frommt's, wenn mein Orafelspruch erklinget Unwiderstehlich wie ein Sturm im Norden?

Mit feiner Blumenkette mehr umschlinget Die Erde mich, und mancher Tor verlachte Mich als Betrüg'rin, welche Märchen singet:

645

635

640

650

Dignöber Pöbel, den ich ganz verachte, Der gern mir möchte jedes Wort verpönen, Als ob er könnte denken, was ich dachte!

Er läßt ein bloßes Rabenlied ertönen; Doch wenn ich öffne meine blaffen Lippen, So ift's, als öffne fich der Quell des Schönen!

655

Den Schiffer warn' ich vor bes Lebens Klippen; Doch läßt er sich vom Wellentanz ergößen, Bis er zu Grunde geht an Felsenrippen.

Bas fing ich' Wahrheit biefem Bolf von Klögen, Das kaum ertragen kann ein bischen Lüge, Denn selbst die Götter sind ihm nichts als Gögen!

660

Ich winde Kranze bloß um Afchenfruge. (Ab in ben Tempel.)

Dbipus, fpaterfin Lajus und Deldior.

Odibus.

Herich wo zu schwachem, sterblich eingeschränktem Sinn Unerschaffne Wesen reben durch den Mund der Priesterin! 665 Dich begrüß' ich, deiner Schatten, deiner Lorbeerbüsche Nacht, Deine Gipfel, deine Duellen, deines Tempels alte Pracht! Lehre mich mein eignes Wesen kennen, lehre mich verstehn, Wer ich bin, woher ich komme, und wohin ich werde gehn!

Quius, Überall zu wenig Ehrsurcht zeigt man mir und Devotion. 670

Meldinr.

Welchem Steiße läßt jich ansehn, daß er saß auf einem Thron? Wenn die Leute wijsen könnten, daß du, Herr, der König bist, Würden mehr Respekt sie zeigen, als bisher geschehen ist. Ödibus (zurüdtebrend). Kurz und dunkel war das Wort der Pythia,

Das ich kaum verstand:
"Meide stets", so sprach sie, "meide meide stets dein Baterland!" 673

and On the Market to California California

<sup>668.</sup> In der Borhalle des Delphinifden heiligtums ftand der Spruch γνωθι σεαυτόν (Lehre dich felbst ertennen).

Nun, so will ich nach Bootien, wenn man mich Rorinths heroubt:

Nach Korinth zu gehn, nicht Jedem, fagt bas Sprichwort, ift's erlaubt.

Laius. Aus bem Bege mir!

Odibus. Warum denn?

Laius. Aus dem Wege, Bagabund! Dder mit dem Zepter schlag' ich bir die Masenspipe wund. Odinus. Was perlanaft bu?

Mehr Respekt, Mensch! Laius.

Mehr Respett vor beinem Bart 680 Ödibus. Allenfalls, doch keineswegs Respekt vor beiner Lebensart! Lains. Aus dem Wege, Burm! Ich schlage dir die Kniee sonst entamei!

Ddipus. Ich gerbreche bir ben Schabel, wie ein hartgesottnes Gi! (Er ichlägt ihn und entflieht.)

Meldior. Webe, web mir! Wie nach Theben bring' ich nun ein folches Wort?

Ahnung also war es, was ich gestern Abend hörte dort? 685 Denn Jokaftens Barfe trachte, machtig erft und bann gelind; Doch ich dachte blog, es ware neben ihr der Dichter Rind!

(Ab mit bem Leichnam.)

"Uh! Dein Gott! Bin ich bei Ginnen? Eine Saite fprang - ihr Schrei Traf bas überrafchte Ohr -Beiter nichts. - Bei Gott, bier ift nichts neu, Nichts erichredend, als mein findisches Beginnen. Dennoch ftrebt mein Saar empor, Und ein Schauer läuft bie Glieber Riefelnd auf und nieber "

<sup>677.</sup> Das Sprichmort: Ου παντός ανδρός ές Κόρυνθον έστ' ο πλοίς ift bon Strabo überliefert. Bon Sorag in ber 17. Epiftel bes I. Buches 2. 36: Non cuivis homini contingit adire Corinthum."

<sup>686.</sup> Müllners "Schuld" eröffnet Elvire mit Sarfenspiel. Gine Saite fpringt, Elvire fahrt erichroden auf, bie Sarfe fallt brohnend gu Boben.

695

#### Balaft in Theben.

Sotafte mit ihren hofbichtern, Rind und Rinbestinb.

Sotafte. Bas gibt's im literar'ichen Fach für Neuigkeiten, Freunde, jest?

Rindestind. Gin Epigramm auf unfern Rind.

Jolafte. Auf unsern Kind? In Schrecken seit Mich solch ein Wort! Wer wagt zu schmähn ben besten Sänger biefer Kur?

Rind. Auch fagt bas Sinngebichtchen nichts, als bag ich klein fei von Statur,

Und fordert mich zum Bachsen auf! Das nenn' ich einen leichten Big!

Kindestind. Auch schreibt das Ganze noch sich her von unserm Dresdner Mujensitz,

Und einem Anekbötchen, das man vorgesucht aus altem Kram. Kind. Als nämlich einst Napoleon auf seiner Flucht durch Dresden kam

Von Moskwa, ließ er bitten mich, damit er fördre feinen Zug, Die Siebenmeilenstiefel ihm zu borgen, die das Däumchen trug. Fotaste. Das ist für Sie nur ehrenvoll, und jener Spötter war zu dreist.

Kind. Und wenn ich furz bin von Statur, fo bin ich boch ein langer Beift!

Jotafte. Das ist gewiß, und Jeber fühlt's, der Ihre Poesien bernimmt.

Kindestind. Sie sind ein wasserreicher Strom, den Reiner bis an's Ende schwimmt!

689. Reblich führt dazu bas Müllner zugeschriebene Spigramm an: "Hell und tindlich erschalt das Geklapper auf ledigen Fässern,

Und der Böttiger lobt, was der Geselle geschaft." In ihm sind die beiben Dresdner Didlier Theodor Hall und Friedrich Kind sowie der Krititer Vötriger verspottet, doch wird Platen taum Müllner im Kampse gegen die Oresdner als Bundes- genossen angenommen haben. Neben dem Freischüßdichter Friedrich Kind 1768—1843 führt Goedese noch einige Kinds an, doch hat Platen von diesen schwerke einen gemeint und Kindestind frei ersunden. Über Kinds Leben und Werte Herm Anders Krüger, Pseudorvomantit. Fr. Kind und der Oresdener Liebertreis. Leipzig 1904.

Sofafte. Berachten wir die Spotterei'n, und bilben, wie wir täglich tun, Den gkadem'schen Minnehof, und stellen eine Frage nun. Bon euch erörtert und gloffiert. Rindesfind. Das Thema geb' uns beine Gunft! Wir schmuden bann es reichlich aus mit jedem holden Schmuck der Runft. Sotafte. Go ftell' ich euch die Frage denn, ob ein verliebter Dichter mehr, Db mehr ein unverliebter gilt bei'm literarischen Berkehr? Rind. Mich dunft, daß ein verliebter mehr bermag. Ein unverliebter, mich. Rindesfind. Jofajte. Gin Thema, das man oft gloffiert, ich geb' es euch gefliffentlich: "Guge Liebe bentt in Tonen, 710 Denn Gedanten ftehn gu ferne, Rur in Tonen mag fie gerne Alles, mas fie will, verschönen." Soll das Berg fich gang ergießen, Rind. Strömen laffen alle Triebe, 715 Muß es voll fein und genießen; Aber was, so möcht' ich schließen, Macht das Berg so voll wie Liebe? Tausend Harmonien entkeimen Unferm Bufen im geheimen

Durch die Gegenwart des Schönen: Liebe fpricht bon felbst in Reimen, Gufe Liebe bentt in Tonen.

Rindestind. Liebe nimmt ben Ginn gefangen, Schafft Berdruß und wirkt Berblendung: Wer im Bufen hegt Berlangen, Trachtet nur nach schönen Wangen, Aber nicht nach Runftvollendung. Wem das Berg, von Liebeszwickeln

<sup>710-713.</sup> Tied's Gebicht "Liebe". Diefelben Berfe find auch von M. B. Schlegel ("Die Sprache der Liebe"), von Gr. Schlegel ("Liebe") und von Uhland ("Der Rezensent") gloffiert.

Gingebrefit. Begierben prideln. Dem erlischt bes Beifts Laterne: Cenfger wird er blog entwickeln, Denn Gedanten ftehn gu ferne! Gind. Rein! Die Liebe wird gerade Reden Gegenstand verklären. Wird den Brad der Huld und Gnade Wandeln, und auf diesem Biade Göttlichen Gefang gebären! Rriechen mag fie nicht am Boden, Nicht in fteifen Berioden 740 Mag fie fliegen an die Sterne. Mur in Liedern, nur in Oben. Mur in Tonen mag fie gerne! Rindestind. Gei's der Liebe gugegeben. Daß fie hoch den Liebsten feiert: 745 Doch an ihm nur wird fie tleben, Wird vergeffen Welt und Leben. Während fie pon Liebe leiert: Mein! Die freie Geele rette Sich von jeder Sinnenkette.

Die Borigen. Tirefias.

Himmlisch wird sie dann ertönen, Wird mit Engeln um die Wette Alles, was sie will, verschönen!

### Tirefias.

D Königin! Welch Miggeschick brach über unfre Stadt herein! Wie bin ich froh, zu finden dich im Kreise deiner Sängerlein! 755 Sie mögen retten ums!

Jofafte. Was gibt's?

Kind. Mit Waffen bin ich nicht vertraut. Tirefias. Nicht Waffen gilt's, nur einen Vers, der gut und richtig ist gebaut.

Es hat erzürnt Apollo sich von uns Thebanern abgekehrt, Weil wir den Gögen Kotsebue statt seiner hier im Land verehrt; Drum hat er uns die Sphinx geschickt, so nennt sie sich, und

ift ein Weib

760

Mit großen Flügeln an ber Bruft, und einem langen Drachenleib.

Sie fagt, fie wäre Mautnerin, und sitt auf einem Fels am Beg, Wo Jedermann vorüber muß, weil nahe dran ein schmaler Steg; Und ked behauptet diese Sphinz, es hätte sie gesandt Apoll, Ein sehlerlose Distichon zu heischen hier als Straßenzoll.
Wer nun ein sehlerhastes bringt, den stürzt sie gleich hinab die Klust.

Und diese ward dem größten Teil der Stadt bereits zur Totengruft:

Doch wird ein mahres Diftichon ihr dargebracht, so will sogleich Sie selbst sich stürzen in den Schlund, und Friede kehrt in bieses Reich.

Jokaste. Was gibt es Leichtres wohl als das? Ich schicke hier die beiden Kind.

Rind.

Jedoch bedenke, Königin, daß auch die Sänger Menschen sind, Und Irren menschlich ist! So hat ein Rezensent mich jüngst gebußt,

Blog weil ich Holzklogpflock einemal als einen Daktylus benutt.

Jokaste. Dergleichen kommt ja täglich vor, seit man in Theben Berse leimt;

So las ich einen Dichter jüngst, ber Löwe gar auf Schläfe reimt!

775

Kindestind. Und freu'n auf Bein! Bir find noch nicht die Letzten, laß uns, Bruder, gehn

Und, finnend auf ein Diftichon, ben Rampf mit biefer Sphing bestehn! (Beibe ab.)

Die Borigen. Meldior.

Meldior. D Königin! Wie kund' ich dir die Schreckenspoft? Jotafte. Beld neu Geschier immen

Meldior. Erschlagen ward dein Ehgemahl von einem jungen Galgenfriet!

Jotajte. Wenn schon von hier und dort zugleich die Welle folfagt in's lede Boot,

Dann zeigt fich Geiftesgegenwart am höchften bei ber höchften Not!

Amar bin ich nur ein schwaches Weib; doch fühl' ich mich gefaßt im Schmerz. Und weiß zu forgen für das Bolt, zu forgen für das eigne Berg!

Durch einen Berold laffe man trompeten durch das gange Land: Derjen'ge, ber bie Sphinx erlegt, erhalt Jokaftens Aron' und Hand!

So wird vom Rolle frei die Stadt, und ba gestorben ihr Inrann.

Berschaff' ich einen neuen ihr, und mir verschaff' ich einen Mann:

Und wenn mich auch, wie früher ich geschwärmt, ber Che füßes Roch

Mit meinem Houwald nicht vereint, bekomm' ich einen Dichter doch! (216.)

Felfiger Beg mit einem Bollhauschen.

Die Sphinr (allein).

Ein trauria Los bestimmten mir die Moren: 790 Ich muß verbannt auf diefem öben Berge. Solang ich lebe, schlechte Berje hören, Und dies Geschlecht beitrafen bann als Scherge; Und zeigt fich Giner, ber mit Musenchören Bertrauter ift, als diese Dichterzwerge, 795 So muß ich felbit in Charons Nachen fteigen. Unftatt bem fußen Rlang bas Dhr zu neigen.

Man nennt mich herb und allzu hart und sprobe, Doch geht's mit mir wie mit den andern Dingen: Wer leicht und frech mit mir verfährt und schnöbe, Dem wird der Sieg zu feiner Zeit gelingen! Mich qualen täglich Sanger und Tragode, Doch Reiner konnte mich bis jett bezwingen: Unüberwindlich ward ich schon gescholten

804/05. Goethe im 77. ber Benetianischen Epigramme': "Was mit mir bas Schidfal gewollt? Es ware verwegen Das zu fragen; benn meift will es mit vielen nicht viel. Einen Dichter zu bilben, die Absicht mar' ihm gelungen, Batte die Sprache fich nicht unüberwindlich gezeigt!"

Bon Ginem, welcher mir fo viel gegolten!

800

805

Ihr Millionen oder Milliarden, Die ihr genippt aus Hippotrenes Lache, Bersorgend jährlich mit jo viel Bastarden Die Findelhäuser aller Almanache: Ich bin die Sphinz, die Föllnerin der Barden, Indem ich zinsbar eure Berse mache; Zwar Berse dünken euch bequeme Zölle, Doch sind sie schlecht, so schieft ich euch zur Hölle!

R10

815

820

Eine Menge Dichter, worunter auch Kind und Kindestind, gehen vorilber. Jeder hält eine Schreibtgiel in der Hand, worauf ein Distichon geschrieben steht. Die Sphing liest die Disticha, und wirst die Berfasser nach allen Seiten in den Abgrund. Julest erscheint Öbipus.

Dipus. Bift du das Ungetüm, von dem fie sagen,
Du littest keine Berse, welche hinken,
Und ließest alle, die dergleichen wagen,
Den bittern Tod in diesem Schlunde trinken,
Und stündest ab, das arme Land zu plagen,
Benn unter allen diesen lauten Finken
Nur eine Nachtigall zu sinden wäre,
Die ohne Fehl ein Distichon gebäre?

Die ohne Fehl ein Distichon gebäre?
Die Sphinx. Daß Jeber das, was er betreibt, verstehe,
Wag' ich zu sobern und aus guten Gründen:
Zwar scheint ein schlechter Bers ein kleines Wehe,
Und doch erzeugt er eine Menge Sünden;
Denn allzuleicht nur wird in wisber Che
Sich eine schlechte Tat mit ihm verbünden:
Wer durch sich selbst kann keinen Kranz erreichen,

Der muß denfelben ränkevoll erschleichen. Dipper muß denfelben ränkevoll erschleichen. Dipper Den geleinst die Fodrung nicht zu hoch zu stellen; 830 Doch wundert kaum es mich, erhaddes Wesen, Daß unter allen jenen Junggesellen Kür keinen Deut Weichicklichkeit gewesen:

Klopstod hatte auf diese Berse in einem Epigramm "Die beutsche Sprache an Goethe" entgeanen lassen:

Tragodien hab' ich oft von hundert Ellen,

<sup>&</sup>quot;Ulfo, du dauerst dich, daß du mich schreibest? Wenn du mich tenntest, Wäre dir dieses nicht Gram. Ulfo, du dauerst mich auch."

Doch nie ein richtig Distiction gelesen. Sier fiehit bu eins auf Diefes Blatt geichrieben. So nimm es bin und lies es nach Belieben!

#### Diftidinn

(in Transparent ericeinend).

Mone die Welt durchichmeifen der herrliche Dulder Conficus, Rehrt er gurud, meh' euch, mehe bem Freiergeichlecht! (Rachbem es bie Sphing gelejen, frürst fie fich in's Orcheiter hinunter und Dbipus perlant ben Schauplan.)

Die Sphinr (an die Zuichauer).

So sprang ich benn zu euch herab, und tam fo ziemlich aut Davon:

Doch mag' ich nicht, euch anzuflehn, zu zollen mir ein Diftichon! Auch bitt' ich, habt Geduld mit mir! An Lebengart und an Roîtüm

Gebricht es meiner Benigkeit, ich bin ein heidnisch Ungetum. Sch weiß, daß hier verboten ift, ein bischen berb zu fein und frei.

Denn überall, wo Menichen find, verstedt ihr eure Polizei! 845 Ihr möchtet von der Senne Milch, ein Gi gewinnen von der Rub. Und amingt den guß des Bertules in euren ichmalen Kinder= fchuh:

So tat man nicht in Griechenland, woher ich tomme! Rede Rraft

Fand ihren Spielraum, feine gab dem Unvermögen Rechen= ichaft!

Bewähren ließ man, was Ratur aus biefem Mann gemacht und bem,

Und ehrte jeden großen Trieb in diesem großen Weltinitem: Im Afchylus den hohen Trop, den Dulderfinn im Sofrates. Die Weichlichkeit Unakreons, den Wit des Arijtophanes: Da nahm der Tänger seinen Krang, der Gediter feiner Fäuste Preis.

Dem Schönen ward ein ichoner Freund, dem Beisen ward ein Schülerfreis:

9\*

825

850

<sup>838/39.</sup> Un Jugger 24. Juli 1828: "Bum Schluß ein Tifricon aus bem Obipus."

Da wuchsen echte Männer auf, und Frauen groß, wie Sappho war,

Holdselig wie Afpasia, wie Diotina wunderbar! Drum tonnte lernen mancherlei, so scheint's, von ihnen

niandjer Chrift, Die Tugend unter andern auch, die nicht der Güter letztes ift! Doch weil ihr besser seid, so rust die Besten unter euch empor: Wohlan! Es zeige sich Lykurg! Epaminondas trete vor! 860 Ihr schweigt? Je nun, zum Lobe dient es euch, von Gott

fo reich begabt, Daß ihr in eurem frommen Klub nicht einen einz'gen Heiben habt!

Euch Schande bringen könnte bloß, ja selbst bem Staate bloß Ruin

Ein einziger Timoleon an einem Orte wie Berlin! Denn wißt, ich hege für Berlin im Herzen einen kleinen Groll:

Viel edle Männer walten dort; doch ist der große Hause toll, Dort, wo bewundert ward Fouque und wer in bessen Stapsen trat,

Wo man den Naupel jest verehrt und sein Tragödienfabrikat.
— Deswegen, heißt es, soll er auch wie ein Genie die Backen blähn:

Doch will er Philomele sein, so muß er flöten, statt zu krähn: 870 Es ist der Ruhm an manchem Ort ein gar zu leicht erword=

Bo alles nach den Sphären lauscht, wenn auf dem Schlote sinat ein Svak!

D stünde doch im Lande Teuts ein Solon auf, und sagte breift:

<sup>873.</sup> An Jugger 5. Januar 1829: "Ich füge dem Kronprinzen von Preußen zulieb noch folgende zwei hinzu. In der Paradose der Sphing heißt es: "O stünde doch im Preußlichen ein Solon auf usw." Du tanntt sehen; "im Lande Teuts". — 878/80. An Kopisch 25. März 1829: "Belleicht ist es Dir interessant zu erfahren, daß ich Deinem Freunde Tholud, der gegen die Ersaubtheit des Theaters geschrieben hat, in meinem Ödipus ein kleines unfaulögigs Dentmal geseth habe. Die Sphing spricht am Ende des dritten Attsetung Veradosse, in der sie alle drei Katultäten aufrust, sich gegen die schlesse des dies die koten

875

Nie schreibe mehr ein Trauerspiel, wer ganz versimpelt ist au Geist!

Und da's so viel Calvine gibt, durch ihre Strenge wohlbekannt,

So werde wöchentlich ein Stoß Tragödien öffentlich verbrannt: Die Flamme schlage hoch empor, und mächtig lobernd schwänare sie

Tholucks gelehrte Stubenluft mit einem Hauch von Poesie, Berwandle vor dem trüben Blick des ganz asketischen Kumpans Die ew'gen Fröste von Berlin in einen Frühling Kanaans! 850 Doch mert' ich, daß umsonst ich nur, der Poetasterei zu Truk, Die Rechtsgelehrten angeregt, die Geistlichen gesleht um

Euch Ürzte ruf' ich endlich auf, da sonst mir feine Hülfe bleibt, Euch Ürzte, die ihr manchem Mann manch nügliches Rezept verschreibt.

Berbietet boch Romantifern Papier und Federfiel und Stift 885 Und ordiniert, wenn nichts verschlägt, ein kleines Granchen Rattenaift!

Sonst wird noch eure Poesie so frei, so burschitos und flott, Bis endlich ganz Europa rust: Ihr Deutschen seid ein Kindersvott!

Trauerspiel-Dichter zu setzen. hier heißt es nun bei den Theologen folgender= maßen: .Und ba's . . .

Berwandle vor dem stieren Blid des hypochondrischen Kumpans . . . Kanaans!"

Auf Josias v. Bunsens Verteibigung des 1828/29 die Stelle des preußischen Gesandtschaftspredigers in Rom versehenden Theologieprozeifiors Tholud antwortete Platen 4. März 1830: "Was Kholud betrisst, jo tut es mir herzlich leid, ihm unrecht getan zu haben; übrigens unter die Karitaturen der Zeit habe ich ihn nicht gestellt. Im Gegenteil wird er aufgesordert, diesen Karikaturen entgegenzuwirten, nur daß ihm bei dieser Gelegenheit eine zu calvinische Strenge vorgeworsen wird. Gart kann man bloß den durch den Kein herbeigesihrten Ausdruck "Kumpan" sinden; in dem Bunsche, daß sich ihm die deutschen Frühling Kanaans verwandeln möchten, liegt eher etwas Wohlmollendes als etwas hartes."

## Bierter Aft.

Palaft in Rorinth.

Diggorgs. Relinde.

Diagoras. Ja, nach dreißig langen Jahren fehr' ich wieber, schönes Beib!

Und die ganze Welt besah' ich, was ein hilbsicher Zeitvertreib: sso Sah das Serz Europas, wie fie's nennen; leider ist's von Spect; Dein massives Herz, Zelinde, liegt allein am rechten Flect. Zelinde. D, du bist umsonst gewandert, da du ties in deiner Brust Wiederbrinast dieselben Laster und dieselbe bose Wust!

\$ 21: 29. Juni. B. 889—895:

Ja, nach dreißig Tangen Jahren tehr' ich wieder, schöne (Frau Und den gangen Ball der Erde sch ich innterbeß genau;) Und die gange Welt besah ich (mir, so weit sie negt der Tau,) Überall gewesen din ich, wo die Britten (trinten) ihren Tee, Ihren Rheinwein die Germanen, die Sarmaten ihre Spree Giertg schliefen; aber nirgends durch das gange röm'sch Weich, (Kount ich einen) War ein Nettar auszusinden, velcher deinem Kusse gleich.

895/96. Sarmatenlande du so fromm und lind Grasen sehn die süßen Schässein, 898. voll erhabner Liturgien! 903/4. (Glaube mir! Es ift so sicher, als das A steht vor dem B. Nicht Belleda war die Krüdner, aber

wohl Pafiphae.)

890. Un Jugger 5. Januar 1829: "Nach ben ersten zwei Bersen des vierten Uttes, die mit "Seitvertreib" schließen, sallen die solgenden vier ganz weg, und du seglest: "Sah — Fled!" Die Sarmaten kommen zwar noch einmal vor (V. 895); aber de man nicht weiß, ob Preußen ober Rußland gemeint ist, so haes nichts zu sagen." — 891. Das herz Europas ist Deutschland. — 897. Belleda ist die am Bataver-Vusstund des Claubius Civilis gegen die Römer beteiligte germanische Seherin. Sie ist die Helbin von Jouqués Roman "Belleda und Ganna": Aufzächsicher Bildersaal II. Band. Nürnberg 1818. Juliane von Krübener (1766—1824), die verliebte, lebenssustige Bersasser de Kooche hatte 1818 gegen sie und ihre politischen Umtriebe, die (erst 1836 gedruckte) Knweltive gerichtet:

"Junge Huren, alte Nonnen Hatten sonst schon viel gewonnen, Wenn von Pfassen wohl beraten, Sie im Kloster Bunder taten. Jest geht's über Land und Leute Durch Europens edle Weite! Hofgemäße Löwenschranzen. Affen, hund' und Bären tanzen.— Keue leid'ge Zauberstöten.— Hurenpad, zulegt Propheten!" Hättest wirklich im Sarmatenlande du jo suß und lind Grasen sehn die frommen Schäslein, die mitunter Kaben sind, Hören tönnen, wie die Krüdner als Belleda dort geschrien, D es ware deine Seele voll erhabner Pfalmodien!

Diagoras. In Kampanien, wo man auf den platten Dächern drijcht das Korn,

Wenn Bertumnus ausgeschüttet seines Überflusses Horn, 900 In Kampanien vor die Augen trat mir ein Berliner Chrift, Und ich sah, daß dieser Leute Gott ein bloßer Apis ist: Auch die Krüdner, wo sie jemals lehrte, wo sie wirste je, Nicht Belleda war sie, scheint es; aber wohl Pasiphae!

Zelinde. Haft du denn auf deinen Reisen nichts als Seuchlervolk erblickt,

Reinen, welcher gegen himmel wirkliche Gebete schickt? Diagoras. Ginen wahren Frommen sah ich, den das Erzges birg gebar.

Der, was jene tölpisch äffen, wirklich in der Seele war; Doch wie mancher, der so linkisch ihr den Himmel klimmt hinan, Tut es, weil gerad' er eines frommen Königs Untertan: Wäre noch, wie sonst, ein Freigeist Flügelmann, wie schnell belehrt Würden Jene Gott verleugnen durch ein steises Rechtsumkehrt! Zelinde. Laß uns von uns selber sprechen! Liebst du wirklich mich getreu?

898. An Jugger 19. Dezember 1828: "Am Anjange bes vierten Attes muß das Wort Liturgien in Pjalmodien umgeändert werden. Ersteres könnte mir in Preußen mehr als mir lieb ift, schaden. Der Kronpring von Preußen gehört zu meinen Lesern und hat sich in Italien nach mir erfundigt."

910-12. S. 29. Juni 1829:

Und noch immer ist; ein Solder geht auf teiner falichen Spur, Denn er hellet, Gott im Bergen, beine Bunber auf, Natur!

904. Pasiphae, die Tochter Minos, die sich in einen Stier verliebte und diesem das Ungeheuer Minotaurus gebar. — 907/8. Platens verehrter Erlanger Lehrer Gothilf Heinrich Schubert, von ihm auch in Ghaselen und Sonetten gefeiert, ist am 26. Upril 1780 zu Hohenstein im sächsischen Erzegebirge geboren. Platen 4. Juli 1829 an Schwend: "Der Fronnne aus dem Erzgebirge ist Schubert."

910/11. Der fromme König Friedrich Wilhelm III., der Freigelst Friedrich der Große; mit "Flügelmann", nach bessen Schritt sich die ganze Reihe richten muß, zugleich eine Berspottung des preußischen Willitärstaates. Diagoras. Ranuft du fragen?

Zeine Worte, find es keine leere Spreu? Diagoras. Pruje mich! Die größte Probe scheint mir, dir zu Liebe, klein.

Belinde. Dun fo ichente mir bein Berg!

Diagoras. Seit sechzig Jahren ist es bein! Zetinde. Rein, so mein' ich's nicht! Dergleichen Phrasen sind für ein Sonett!

Nein, ich will das körpersiche Herz, ein Herz mit wahrem Fett:

Da du stets materiell warst, werd' auch ich materiell: Ein platonisch Herz genügt mir keineswegs! — Entscheide fanell!

920

925

Diagoras. Immer schlug mein Herz für dich nur! Zetinde. Und dadurch mit Recht erregend meines Mannes Eisersucht, Glaube mir, auf keine Weise tu' ich seinem Zorn genug, Wenn ich nicht das Herz ihm schene, das für mich in Liebe

schlug. . Diagoras. Dieser Antrag kommt mir etwas unerwartet; ja sogar

Grob und unmanierlich wag' ich ihn zu nennen.

Belinde. Sonderbar! Ulfo Redensarten waren's, wenn du fagtest mir und schriebst,

918/19. Nein, so mein' ich's nicht! bergleichen Phrasen sind (in meinen Ohren gut!)

Mein, ich will bas torperliche Berg, ein Berg (von Reifd und Blut.)

918 f. Eine parodistische Umtehrung der alten, unter anderem auch in Uhlands "Kastellan von Soucy" besungenen "Herzmäre", vor allem aber eine Berspottung von Immermanns "Carbenio und Zelinde". Zelinde erzählt I, 5: der in sie vertiebte Kitter Marcellus habe ihr sein Derz "wie oft

Auf Leib und Leben schwörend angeboten. Wenn ich ihn morgen sehe, werd' ich sagen: Herr Kitter, heute nehm' ich dich beim Wort: Entblöße deinen Busen, daß ich schneibe Das mir geschenke zerz aus deiner Brust".

Das ju Afche verbrannte Gerg wird bann im Bein Carbenio als Liebestrant gereicht.

Daß du mehr mich als das Leben, mehr als beine Seele liebst?

Lüge waren deine Seufzer, deine Schwüre waren Scherz? Und das Herz, das jetzt du weigerst, war es nur ein falsches Herz?

D ber Männer! D des Meineibs, den sie jeden Tag begehn, Sie, die nicht die kleinste Prüfung, auch die kleinste nicht bestehn!

Welche Freude dir zu machen wähnt' ich! Jahre sann ich nach,

Zu befrei'n von jeder Qual dich, und mich selbst von jeder Schmach:

Endlich fand ich biefes Mittel, fand es, und bu schlägst es aus!

Dingoras. Steigst du selbst mit mir himmter, tret' ich gern in Plutos Haus.

Belinde. Sterben ich? Noch lang' gu leben bent' ich, meinem Gatten treu.

Diagoras. Alte Befuba!

Zelinde. Was hör' ich?

Diagoras. Saltft bu dich vielleicht für neu?

Zefinde. Welch ein Born ergriffe jetzt mich, gab' es meine Tugend zu!

Diagoras. Schöne Tugend!

Belinde. Bie? Du zweifelft? Alter Rabe!

Dingoras. Rafadul 940

Betinde. Nun, ich hoffe, nicht vergebens schiltst bu meine Tugend aft! (Für sich im Abgefen.)

Was er mir im Guten weigert, das ertrot ich mit Gewalt!

Dingorns. Welch ein Borichlag! Auszuschneiben mir das herz in seiner Kraft!

Und dergleichen Leute gelten heut zu Tag für tugendhaft!

Bon 939/41. 30. Juni 1828;

<sup>943/63. 1.</sup> Juli.

Aus bem Staube mach' ich schnell mich! Nein, bem himmel jei's geklagt, 945

Daß dem weiblichen Geschlechte die Bernunft er hat versagt! Bolybus. Diagoras.

Polybus. Gi, Diagoras, willtommen!

Dingoras. Sieh zu Gußen beinen Knecht;

Doch vergönne, daß ich gehe!

**Volhdus.**Wein, du kommst mir eben recht!
Gern um Rat dich fragen möcht' ich, werter Freund! Ich weiß, du bist

Weit gereis't und kannst mir viel entdecken, was mir nütz-

Mit dem Bergbau mich beschäftigt hab' ich in der letzten Zeit, Und du bist gewiß hierüber zu belehren mich bereit.

Diagoras. Zwar in Sachsen und in Polen untersucht' ich manchen Schacht,

Und es eilte meine Schwermut gern hinab in's Reich ber Racht.

Wo sich keine Möwe schaukelt auf dem unterird'schen Teich, Wo Natur so nah zu uns tritt und so totenstill zugleich; Aber jetzt vergönne . . .

Polybus. Nicht doch! Was du fagst gefällt mir sehr.

Komm, Diagoras, in mein Gemach, denn gerne hört' ich mehr! Über Berg= und Hüttenkunde hab' ich oft und viel gedacht, Gold und Silber, Erz und Schwefel mannichfach zu Tag gebracht.

<sup>946.</sup> Daß (ben Frau'n, so reichbegabt sonst,) die 952/55.

Ohne Zweifel untersucht' ich, hier und dort, so manchen Schacht, Und es eilte meine Schwermut gern hinab, in's Neich der Nacht, (Wo bei schwachen Schein der Jackel alles schweigt und alles ruht, Nie sich eine Wöwe schautelt auf der totenstillen Flut; Während pseilgeschwind man gleitet, nieder an der steilen Wand, Und Natur so nah und einsach kommt entgegen dem Verstand;) 958/59.

<sup>(</sup>Schwerlich hat die Hüttentunde einen wärmern Freund als mich! Gold und Silber, Erz und Schwefel will ich förbern)

970

975

980

Und besonders viel Arsenik, wie du sehn wirst. Komm herein! Wir besprechen dann noch Manches über einem Glase Wein. 980 Diagoras. Deine Hulb ist allzuhuldvoll. Könnt' ich nicht ein andres Mal

Polybus. Nein, du leerst auf beines Königs Wohl sogleich ben Goldvotal! Beibe ab.)

Festlicher Gaal in Theben.

Öbipus auf dem Thron, um ihn die Großen des Reichs, unter ihnen Tirefias.

Dipus. Im zehnien Jahr gebiet' ich diesen Reichen, Seitdem bestreit ich euch von jenem Gaste, Den durch ein Distichon ich zwang zu weichen, Und mich vermählt der Königin Jokaste: Nun hör' ich, daß ein Jammer ohne Gleichen, Trog meiner Hut, auf diesem Lande laste, Und daß gequält von Jungersnot und Seuchen Im schweren Joche die Thebaner keuchen.

Drum hab' ich hier zusammen euch geladen, Im Rat zu schlagen, Männervolf und Greise! Ob Einer wisse, wie der große Schaden In's Land gefommen und auf welche Weise? Ein guter Rat ist wie der goldne Jaden Der Ariabne für die Lebendreise, Und wir Monarchen um so mehr bedürsen Des guten Rats bei Planen und Entwürsen.

Tiresias. So will denn ich zuerst zu sagen eilen, Was mir im Geist gelungen auszuhpüren: Durch welche Mittel sene Kest zu heilen Mit allen ihren Beulen und Geschwüren, Das weiß ich nicht; doch kann ich Kund' erteilen, Wie sie hereinbrach und durch welche Türen.

<sup>962.</sup> Nein, (fogleich! Auf unfer Wohlsein laß und leeren den Potal!) 963/1074. B. 3. Juli. Thronfaal in Theben, Berfammlung der Großen des Reichs, unter ihnen Trefias.

<sup>972/3. (</sup>Uns zu beraten, vielerfahrne Greife! Db Giner weiß, wie biefer) große Schaben,

Und für die Meinung muß ich mich entscheiden, Daß jene Sphing die Quelle bieser Leiden.

Längst war sie selbst den Fels hinabgesprungen, Dant deinem Distiction und deinem Witze! Eh' noch die Rachricht durch die Welt gedrungen, Daß solch ein Wesen hier in Theben sitze, Und jeder Sänger, welcher je gesungen, Geriet in solche Wut und solche Sitze, Hieherzukommen und den Vers zu schmieden, Daß aus der Welt gewichen schien der Frieden!

Solang' ein Fuhrwerk war noch aufzutreiben, Ein Gaul, ein Kütschichen ober nur ein Rachen, So lang's noch einiges Papier zum Schreiben, Noch etwas Tinte gab zum Versennachen, So wollte Keiner mehr zu Hause bleiben: Die Greise kamen selbst, die alterschwachen, Es rissen sich die Sänglinge vom Vusen. Der Mütter ab und saugten an den Musen.

Das Jüdden Raupel erst begann zu singen, Das ist als Raupach trägt so hoch die Nase: Es suchte sich zur Trunkenheit zu zwingen Durch Schillers zehnmal abgebrühte Phrase, Und als der Rausch ihm wollte nicht gelingen, Da rief es auß: "Ich taumle schon! Ich rase!" Der Eble rief's und eitt' in seine Kammer, Und schmiert' ein Trauerspiel im Kahenjammer.

Sein Freund nur wollte nicht sich herversügen; Ihm war die matte Seele wie vernichtet, Und seine Leier, nach so stolzen Flügen,

1003/4. H. Der Jube Raupel erst begann zu singen, Der jest als

1003. Bgl. Epigramm Rr. 151a. 1004. H. Er suchte 1009. Bgl. "Gabel" B. 522.

1009/10. S. Doch riefen ihm entgegen seine Neiber: "Du bist so nüchtern wie ein alter Schneiber!"
1011. Der Freund ist Müllner.

990

995

1000

1005

1010

Im Sof als Brennholz zierlich aufgeschichtet: Kamilienschwächen sucht er jett zu rügen 1015 Und spielt den Teufel, ben er sonst gedichtet, Endes er felbitzufrieden ruht und eifern. Amar nicht auf Lorbeern, aber Birkenreisern. Souwald hingegen tam herangefahren. Ein alter Menich, doch ahnlich einem jungen. 1020 Gin Abeschütz von gereiften Sahren. Der oft im Schweiß bes Angesichts gesungen: Und höchst bescheiden forschend nach dem Bahren. Fragt er ben Lefer: "It es mir gelungen? Die Bans, bon welcher ich entlehnt die Riele. 1025 Spaziert fie auch durch meine Trauerspiele?" Rach diefen fah ich ganze Buge mallen, Wie könnt' ich nennen bir fo viele Meister? Und aus der Tasche auchte leider Allen Gin schwerer Band von Boesien, ein feifter: 1030 Man hörte nichts als lauter Berje fnallen. Und Alle rochen nach Papier und Kleister, Und Alle wollten und die Beit verfürzen, Und fuchten nebenbei die Sphing gu fturgen. Allein der Sauch, den diese Ganger hauchten. 1035 Berpestete die Strafen und die Blate. Aluch fam dazu, daß viele Mufen ichmauchten. Und andre litten bollends an der Kräte. Bofür fie leiber eine Galbe brauchten, Die als mephitisch ich vor vielen schäte: 1040 Und so in Kurzem roch es allenthalben Nach schlechten Bersen, nach Tabat und Salben.

1019/21. H. Wohl (boch) fam ber Fouwald prächtig angesahren, (Uch er bejahrt, der) ähnlich einem jungen Ein alter Mensch, doch

1015/16. Platen 4. Juli 1829 an Schwend: "Die Stelle bezieht sich barauf, daß Müllner die Ehre von Tieds Töchtern öffentlich anzugreifen suchte."

1017. A. und B. felbit zufrieden. Platen 4. Juli 1829 an Schwend: "Im vorletten Bert biefer Stropfe ist ein Drudfesser. Es muß heißen: felbstzufrieden." Bgl. Audolf Schöffer, Keine Platenstudien: Kochs Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte IX, 183. Im Norden kann man solchen Duft ertragen, Und aus dem Norden kamen jene Musen; Bei uns jedoch fing Alles an zu klagen, Und schalt sie Kamtschadalen und Tungusen; Doch schon begann die schnöde Pest zu nagen Un mancher Bruft, an manchem schnenen Busen: Es ächzten Männer sich zu Tod und Weiber, Doch unermüblich blieben jene Schreiber!

1045

Ödipus. Und solche Musen sahren sort zu klecken Und wollen hier vielleicht noch Ruhm gewinnen? Ihr habt noch nicht sie mir verbrannt als Hezen, Noch nicht gestäupt als Beutelschneiberinnen? Glaubt Ihr, ich könne, gleich den Berstegen, Berdrehungen um alles Gute spinnen, Und Mittelmäßiges bis zum himmel heben? 1050

Und Mittelmäßiges dis zum Hummel heben? Glaubt Ihr, ich sei der Böttiger von Theben? Tiresias. Wir glauben's nicht; doch lange sind zerstoben Die bösen Reime, die die Best verbreitet:

1060

1055

Die bösen Neime, die die Pest verbreitet: Und kam Apoll, der über goldne Globen Im lichten Himmel auf- und niederschreitet, Zu Hüsse seichst, er kam herab von oben, Und zürnte streng, durch unser Flehn geleitet, Der Neimerzunst und ihren tollen Händeln; Denn viele wagten selbst mit Gott zu tändeln!

1065

Und schnell verwandelnd jene Dichterscharen, Was ihm gelang mit allzuleichtem Siege, Macht' er zum Uffen Den mit langen Haaren Und Den zum Arampeltier und Den zur Ziege, Die Meisten wurden Papagei'n und Staaren; Honwaldchen ward in eine matte Fliege, Und Raupel, der mit Trauerstücken handelt, In einen Wiedhopf alsobald verwandelt.

1070

<sup>1054.</sup> Noch nicht (gehenkt) (verbrannt getöpft als Straßenräuberin? 1058. Karl Auguft Böttiger war 1806 von Weimar nach Dresben übergesiedelt, von wo auß er eine vielverbreitete kritische Tätigteit übte; s. Epigramme Kr. 147—190 und "An Böttiger in Tresben" II, 151.

1090

| Toch ist der Krankheitsstoff im Bolk geblieben,<br>Und immer neu beginnt der Tod zu wüten: | 1075 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Er sichelt frech mit ihren vollsten Trieben                                                |      |
| Die Jugend ab, mit ihren schönsten Blüten!                                                 |      |
| Und täglich hören Herzen auf zu lieben,<br>Die gestern noch von einem Feuer glühten,       | 1080 |
| Das eine Welt umher entzünden fönnte,                                                      | 1000 |
| Wofern es ihnen das Geschick vergönnte.                                                    |      |
| Ödipus. Welch Mittel fruchten foll und welche Sühne,                                       |      |
| Nur einer Götterlippe kann's entschallen;                                                  |      |
| Drum alsogleich verlaß die Rednerbühne,<br>Und flehend eile nach den Tempelhallen,         | 1085 |
| Wo jener Gott, der mächtige, der fühne,                                                    |      |
| Der schöne, der melodische vor allen,                                                      |      |
| Wo jener fromme Lautenschläger weilet,                                                     |      |

Und durch ein Lied auf seinem weichen Psalter, Das unsre Dürre, wie ein Strom, umflute, Verkünde gnädig uns der Welterhalter Das Opser, das für diese Zeiten blute: Wir leben nicht in jenem goldnen Alter, Wo auf dem Siegerwagen schläft das Gute, Um welchen Lorbeern oder Myrten sprossen; Denn diese Zeiten sind aus Erz gegossen!

Der Drachen tötet und Gebrechen beilet!

(Er steigt mit raichen Schritten vom Thron herab. Tirejias verläßt ben Saal, indem er dem Balthajar begegnet.)

Balthajar. Schlimme Botichaft dir zu bringen, tomm' ich, Könia, aus Korinth.

#### Ddibus.

Führen wieder mich die Götter durch ein neues Labprinth, 1100

<sup>1075/1108, 4.</sup> Juli;

<sup>1077.</sup> S. beginnt (bie Beft) gu muten

<sup>1091.</sup> S. heilet.

<sup>1100/03.</sup> Tagebuch 27. Juni 1821: "Wir (Platen, Rüdert, Pfeisfer) nahmen den Weg über Kraftshof und besuchten door den Garten des (1644 gegründeten, noch heute bestehenden) Pegnessischen Blumenordens. Es ist ein sogenannter Jrrwald, das ladprinthische ist aber bloß durch Jäune bewert-

Schwieriger vielleicht als jenes, das bei Nürnberg ward gepflanzt,

Wo der Begnit Blumenorden unter grünen Buchen tangt? Balthafar. Polybus ift tot, geftorben ift Zelinde, feine Frau. Ödibus.

Dieses Doppeljammers Anlaß, schnell erzähl ihn und genau! Balthafar. Es tam zurud nach zehentausend Tagen

Diagoras zum Hofpalaft des Fürften; Doch diefer ichien, voll eiferfücht'ger Blagen, Seit Jahren Schon nach Jenes Blut zu burften, Um feiner Königsehre Mantelfragen Bon jenen Fajern allen reinzuburften, Die aus Belindens Bett, fo mahnt betrogen

Der Fürst Korinths, ihm waren angeflogen.

In feine Bimmer läßt er jenen minten, Ru fragen ibn nach feinen Abenteuern: Er fucht mit Freundlichkeit ben Sag zu schminken, Durch Söflichkeit ber innern But zu fteuern,

ftelligt. Die iconen Schatten biefes Balbes find burch bie Ginrichtung ver= ungiert. Un einem Bogengang fanden wir eine Inschrift in Alexandrinern. Ich gloffierte jene Infdrift." 4. Juni 1823: "Um 31. porigen Monats wurden meine neuen Ghafelen einigen Freunden vorgelesen, und zwar in Graftshof, in ber Nahe bes Dichterhains, ben ber Beanefifche Blumenorben angelegt."

<sup>1105/34. (</sup>Bon ber breißigjähr'gen Reise tam gurud Diagoras, Begen ben ber Ronig eiferfüchtig über bies und bas Lange gurnte, ja, im Stillen auf ben Bergbau fich gelegt. Und Arfenit, gegen breifig Bentner, icon gurudgelegt, Um mit Gift ju toten Jenen, und er lub benfelben ein, Bragend über bies und bas ihn, bot er ihm Ronfett und Wein. Jener trintt und wird vergiftet. Doch die Dosis war bestimmt, Erft nach vierundzwanzig Stunden ben zu toten, ber fie nimmt. Aber faum berläßt ben Ronig ber Betrogne voll Bertrau'n, Als auf einer engen Treppe fangen ihn Belindens Frau'n.) (Bon B. 1109 bis hierher 5. Suli.)

<sup>1114/2023. 13.</sup> Juli.

<sup>1114.</sup> S. Fragt nach Streitigem ihn und Abentenern

Reicht ihm Konfekt und gibt ihm Wein zu trinken. Und pflegt bei jedem Schluck ihn anzufeuern; Allein im Beine war ein Gift berborgen. Das Genen toten foll am andern Morgen. Es hat verlaffen taum den Tijd der Rache Diagoras, fo ichredlich hintergangen, MIS auf der Treppe bei dem Schlafgemache Belindens ihn Belindens Frauen fangen: Gebunden wird an Sand und Fuß der Schwache. Auf's Lager hingestrecht mit bleichen Wangen. Und aus dem Bufen ihm das Berg geschnitten: D wie verderbt find heut zu Tag Die Gitten! Beriprochen hatte bem Gemahl Relinde. Wie fehr fie schuldlos mare, zu beweisen, 1130 Wann ihren Freund Diagoras die Winde Rurudgeführt bon feinen meiten Reifen: Drum will fie ichenten ihm als Angebinde Das Berg des Liebsten, und er foll es speisen: Er foll die Brobe, die fie bentt zu liefern, Söchsteigen tau'n mit feinen beiben Riefern! Sie ließ das Berg auf eine Beife tochen. Boburch bas Rähfte felbft fich läßt verdauen: Der König af es ohne Bergenspochen, Und ohne Vorgefühl und ohne Grauen; 1140 Da rief Zelinde: "Was fie bir versprochen, Es hat's getan die feuscheste ber Frauen! Begeben hab' ich dir die höchste Brobe. Run liebe mich und meinen Mut belobe! Was war Lufretia gegen mich, die rasche, 1145 Die boch dem Gatten bloß jum Schmerz geftorben? Was Artemisia, welche mit der Asche Des Chaemahls fich ihren Wein verdorben? Doch ift's vergebens, daß ich Ramen hasche. Da gleichen Ruhm fich Reine hat erworben: Des Liebsten hat noch Keine fich entledigt. Wie fehr die Nachwelt ihre Namen predigt!

Blaten. X.

0

Muf daß du konnest mein Berdienft ermeffen. Und meine gange Tugend gang erfaffest, So wiffe benn, und woll' es nie vergeffen, 1155 Go mahr du jest aus Meubegier erblaffeft: Das fleine Ding, bas eben du gegeffen, Es war das Berg des Mannes, den du haffeft, Das Berg bes liebenden Diagoras mar's!" "Was." fragte wütend fie der König, "was war's?" 1160 Schon springt er auf mit rasender Geberde Und reift das Vorlegmeffer aus ber Scheibe: "Go fei'n verflucht der himmel und die Erde, Denn keinen Anspruch hab' ich mehr an beide! Der Himmel werde schwarz wie Bech, es werde 1165 Die Erde weiß und farbenlos wie Rreide! Das Berg, vernimm, das ich gespeis't soeben, (58 mar mit Gift, es mar mit Gift vergeben!" Er spricht's, indem er seine Messerspite Der treuen Gattin durch den Bufen rennet, Die fterbend finkt von ihrem goldnen Gike; Ihm felbst bereits im Gingeweide brennet. Des Giftes Wirtung, ungewohnte Sige. Bon dir jedoch, mein Odipus, befennet Relinde noch in ihren letten Stunden,

Belinde noch in ihren letzten Stunden,
Man hätte dich als Findelfind gefunden.

Dipus. Das ift ein Borfall, wahrlich, ohne Gleichen!
Batthafar. Im Erdenichoffe liegt er nun begraben.

Dipus. So wurden schon bestattet jene Leichen?
Balthafar. Sie sind ein Raub der Motten und der Schaben. 1180
Ddipus. Du geh' und laß dir Trank und Speise reichen!
Balthafar. Ich denke nicht, mich lange hier zu laben!
Ddipus. Du willst zurück schon nach Korinth dich wenden?
Balthafar. Wo meine Herrschaft modert, will ich enden.

(Ab.)

<sup>1162.</sup> Und reißt (ben blanten Degen) aus ber Scheibe:

<sup>1169.</sup> feine (Degenfpipe)

Dipus. So ist die Herkunst mir in tiese Schleier Auf's neu verhüllt, ich bin beraubt der Lieben, Und dieses Bolf, dem einst ich als Besteier Erschienen bin, ich seh' es ausgerieben: Warum ersreu'n wir uns am Klang der Leier, Um Spiel des Glücks, an tausend jüßen Trieben, Wenn stels im Hintergrund die Furie lauert, Und unser Leben zwo Sekunden dauert?

Jotafte. Gemahl! Bon etwas Tragischem Bericht erstatten muß ich bir.

Doipus. O wehe mir! Wie bin ich fatt vom hören schon! O wehe mir!

Jotaste. In wenig Worten blog besteht's: Es hat Tirejias gefragt Den Gott, woher bies Übel stammt, und dieser dann ihm

ausgesagt, So lange wüte hier die Pest, bis daß du strafft die Mörderhand, Die unsern König einst erschlug, den Lajus, der geherricht

im Land.

Ödipus. Und wer erschlug ihn?

Keiner kennt den Mörder; doch der Seher mag

Hinuntersteigen in die Gruft, da schon gesunken ist der Tag,1200 Und meines vor'gen Mannes Geist zitieren, und der Schatten soll Berkünden, der's am besten weiß, werihn erschlug so schaudervoll, Daß noch nachzehen Jahren uns Berderben bringt die schnöde Tat; Denn Lajus war ein braver Mann, und gar ein strenger Potentat!

Ödipus.

So sei's! Ihr Alle solget mir hinab zum Kirchhof, um sogleich1205 Bahrheit zu holen uns und Licht, und wär' es aus dem Totenreich!

(Ab mit den übrigen.)

Sotaste. Mir ist so bang und schauerlich, als tam' ich just aus einem Stück

Bon Müllner oder sonst wovon, wo man beträchtlich weint, gurudt:

Denn eben hatt' ich ein Gespräch mit unferm Enechte Meldior,

Bu forschen nach des Lajus Tod; doch bracht' er nichts (Beicheites por:

Berlegen schien er und verblüfft, und bann gestand er noch zulett.

Daß unfern fleinen Gohn er einft ben Tieren gar nicht porgefekt.

Daß jenes Rind noch lebt vielleicht, was mich erschreckt hat und beiturat.

Da stets das Schickfal tückisch ift, sobald es feine Knoten schürzt. (2(b.)

Rirchhof mit Inpreffen und Dentmälern.

(Tirefias, ben Bug führend, Obipus mit bem gangen Gefolge.)

### Tirefias.

Rommt heran, wir find zur Stelle; diefen Sügel fteigt herauf; 1215 Aber tretet leise, leise, wecket nicht die Toten auf!

Odinus.

Männer, fommt mit euren Sackeln, bildet einen Kreis umber! Tirefias.

Leife mit den Fackeln, leife; denn erwachen foll nur Er! Ddipus.

Belch ein Borgefühl befällt mich! Mir im Bergen ftarrt wie Gis Jeder Tropfe Blutes!

Mandelt leise! Tirefias.

Bildet einen Rreis! Odinus.

Tirefias. Wecket nicht die Toten!

Odinus. Behe! Dufter mit Gewölf umbing1220 Sich der ganze Himmel.

Tirefias. Deife!

Bildet einen großen Ring! Ödinus.

Tirefias. Steig' empor, o Geift bes Lajus! Wenn bem Tobe mas entschlüpft.

Wenn's ein Band gibt, das die Schatten an des Tags Gebilde knüvit.

<sup>1224/93. 14.</sup> Juli.

<sup>1218</sup> a. (Lajus foll allein erwachen, nicht bas gange Bolt, nur er.) 1220. Raupachs Marchen "Lagt die Toten ruhn" 1823 und Luftfpiel "Lagt die Toten ruben!" 1826.

Wenn die Seele nicht vergebens nach dem Wahrheitsfunken forscht,

Benn ein Teilchen beines Wesens, nur ein Teilchen unversmoricht:

Bei den Wolken, über denen ewig jauchst der Götter Chor, Bei der Erde, voll von Moder, steige, steige, steig' empor! (Die Gewöltesentensich, die Fackluverlöschen, der Geist des Lajus erscheint.) Odipus. Wehe! Weld Gespenst! Ich kenn' es! Mir vor Allen winkt es zu!

Mir, ich fenn' es!

Tirefias. Leife, Leife!

Ödipus. Wer erschlug dich, Alter? Beift des Lajus.

(Er berichwindet, bie Sadeln entzünden fich.)

Ödipus.

Wehe mir, wie früh vollendet seh' ich meiner Tage Lauf! 1230 Ich erschlug ihn.

Tirefias. Leife!

Odipus. Weh mir!

Tirefias. Wecke nicht die Toten auf!

#### Die Borigen. Sotafte.

Ödipus.

D Jokaste! Was geschehn ist, wurde klar, und was zu tun: Deinen Gatten, ich erschlug ihn, übe selbst die Rache nun! Nimm ein Schwert, und aus der Scheide zieh's mit eigner Hand heraus!

Meine nacte Bruft, du fiehft fie.

Jotaste. Behe mir! Die Fledermaus! 1285

Doipus. Welch ein neues Abel?

Jokaste. Wahrgesprochen hat des Sehers Mund. Daß ich dich, ich dich geboren, tut das Muttermal mir kund! Unser Sohn, du bist es, den wir, als er kaum den Tag gesehn, Lusgesetzt als Fraß den Tieren; doch es sollte nicht geschen! Man verschonte dich, dem Schickal ließ man, uns zu strasen,

Raum; Doch ich eile fort und schleunig häng' ich mich an einen Baum.

(Gie erhentt fich im hintergrunde.)

150 Quftfpiele.

Tirefias. Jammer über Jammer! Jofafte. Houwald!

Tirefias. Horch! Sie rief mit letter Kraft Threm Houwald, offenbarend jene tiefe Leidenschaft Für ben Sänger, die sie lebend stets in ihrer Bruft verbarg.

Für ben Sänger, die sie lebend stets in ihrer Bruft verbarg. Ödipus. Männer Thebens, löscht die Fackeln, bringt herbei mir einer Savel

mir einen Sarg! 124 Tirefins. Glüdlich, die hier unten schlummern, rings umher

berscharrt im Sand: Benn die Erde dröhnt und zittert, halten sie dem Stoße Stand; Doch auf ihrer Oberfläche bebt der Mensch auf seinem Sitz, Aber'm Haupt ihm brüllt der Donner, ihm um's Auge zuckt

der Blig! Sbipus! Dein Jammerschieffal nicht verschließ' es ties in's Herz, 1250 Rede, gib ihm Luft in Worten, und ergieße deinen Schmerz! (Bei den letzten Worten des Tirestas wird der Sarg gebracht und in die

Mitte der Szene gestellt.) Solipus. Ich schape reichselnd vor mir selbst und staune,

Alls ob wir alle bloße Träume wären: Da doch der Mensch nur ein Geschöpf der Laune, So sollten Weiber lieber nicht gebären! 1251 Wo ift des Ruhms allmächtige Kosaune, Die meinen Namen mitgeteilt den Sphären? Wo sind die Harfen, welche siebentönig Mich einst gepriesen als den größten König?

And sung einst geptesen als ven großien könig?
Ind zwang die Sphinz, vor der ich Ale wanken
Und ftürzen sah; doch ich bestand die Proben,
Und das, was Vielen ward zu Dornenranken,
Had während tausend Rachen untersanken,
Ward ich zum Rosend Rachen untersanken,
Ward ich vom leichten Element gehoben,
Durchschwamm die Fluten mit behender Schnelle,
Und mich umtanzte voll Wrist die Welle!

1270

Ich ging, ein Jüngling, ungekannt von Allen, Wohin, so wähnt' ich, mich die Phthia schickte, Und ließ die Herrscherworte kaum erschallen, Als jedes Haupt sich beugte mir und nickte; Toch war ich schon dem Untergang verjallen, Eh' ich ben Glanz der Sonne noch erblickte, Und was ein Gott mir statt bes Seins gegeben, Ein Zweisel war es zwischen Tod und Leben.

1275

1280

Nun aber weiß ich, wem ich angehöre, Als Kind zum Naube schon bestimmt den Tieren: Es sagen mir's die klunmen Trauerstöre, Die diesen Sang zu meinen Hüßen zieren, Es rusen mir's der Sterne goldne Chöre, Und was ich muß, das will ich auch verlieren, Will ohne Schuld, doch solcher Taten Täter, Lebendig steigen in die Grust der Käter! (Er legt sich in den Sarg: während der Bedel geschlossen wird, fällt ber Vorhana.)

Fünfter Aft.

Das Bublitum, Chor ber Beibichnuden.

Chor. Was hälist du, Freund, von diesem neuen Trauerspiel? Publitum. O zum Enssegnen meisterhaft! Zum Fressen schönt.1225 Chor. Wie antisophokleisch er's behandelt hat! Bublitum. Anadronismen eingestreut zu tausenden! Chor. So ganz unendlich tragisch! Alle sterben sast.

Publitum. Bis auf die zwei Hebammen. Biese hat gewiß

Die boje Beft mit weggerafft.

Bublitum. Wie aber kam Die Sphing his in's Orchester? Dieses tat ije ich

Die Sphing bis in's Orchester? Dieses tat sie, scheint's, 1290 Auf eigne Kaust?

Chor. Ja, leider war die treffliche Schauspielerin, der Rolle wegen, aufgebracht!

1275. An Fugger 19. Dezember 1828: "In der vorletzen Strophe des vierten Aftes in der legten Zeile muß es ftatt: "Es war ein Zweifel", heißen: "Ein Zweifel".

1280/81. (Zurufen mir's des himmels ew'ge Chore, Drum will ich frandhaft, was ich foll,) verlieren,

Luftipiele. Sie stellte fonft Liebhaberinnen, gartliche

Rotetten bar, und follte nun ein heidnisches Geschwänztes Ungeheuer fpielen; bieferhalb

Sprach aus dem Stegreif jene grobe Rede fie.

Bublitum. Doch ihr Roftum mar ausgesucht! Welch himmlischer Theaterschneider!

1300

Allerdinas! Doch ift er auch Chor. Beit beffer, Freund, als bloge Dichter, honoriert, Und wem da viel gegeben ift, von Diesem wird

Auch viel gefordert. Aber fieh! Wer naht fich uns?

Chor. Gin Exilierter aus Berlin, er beift Berftand. Publitum. Ihn hab' ich nennen hören, aber nie gefehn.

Die Borigen, ber Berftand.

Chor. Du haft das hohe Meisterwerk mit abgehorcht: Nun gib ein Urteil!

Beritand.

Rublifum.

Alles ichien ip lappenhaft Beflickt und eins an's Undre nur fo bingenabt. Daß ich den Bühnenschneider für den wirklichen Berfasser halte.

Saat' ich nicht basfelbe juit? Bublifum. Wie herrlich war der Königin Jokaste Schlepp! Rind's Fract allein war schmutig.

Weil der Frack es war. Char.

Den ein Bugmäenkorporal getragen einst, Von eines Kranichs Blut besprütt! Die blutige Tragodiendichtung aber ift von Rimmermann.

Beritand. Ich will es glauben, ausgenommen Ginzelnes. In keinem Fall die Berje; doch der Blan gewiß. Auch hat vielleicht ein luftiger Bogel hier und dort Bas Witiges eingeflochten, unterhaltender Das lahme Spiel zu machen.

1301/02. Lufas XII, 84: "Denn welchem viel gegeben ift, bei bem wird man viel juden; und welchem viel befohlen ift, von dem wird man viel fordern."

1307. "ichier' in Al. ift mohl Drudfehler.

1312/13. Den Rampf der Rraniche mit dem von Somer ermähnten Amergenvolt der Bygmaen behandelt Goethe in der "Alafifichen Balpurgis= nacht", die jedoch erft 1832 betannt geworben ift.

Chor. Also tennst du nicht Die Mode, daß man Tragisches jest und Komisches 1320 Raturgemäß zusammenschachtelt insgemein, Weil ja das Menschenleben selbst buntscheckia ift? Berftand. Das Leben freilich; aber ficher nicht die Runft. Bublitum. Ch! Kritifieren, lieber Berr, ift federleicht, Doch Beffermachen ichwierig. Beritand. Ja, ich wünschte selbst. 1395 Daß Giner fame, welcher gang auf praftischem Weg euren Stumpern zeigte, daß fie Stumper find: Denn nie geglaubt noch haben fie's ben Kritifern. Huch wird Kritit noch ftumperhafter ausgeübt. Und meift von Dichterlingen felbit. Berrücktes wird 1330 Bemütlich tief. Bedantenloses flar genannt. Und Plattes höchit natürlich; aber diefes Lob Ift nicht das Schlimmite! Denn es wird Vorzügliches Rugleich herabgewürdiget durch den leichten Rniff. Bu fagen: "Diefes fehlt bem Wert", und freilich muß 1335 Gar Bieles jedem Berte fehlen, freilich gang Unmöglich ift es, Calderon und Alichnlus, Molière und Aristophanes zugleich zu fein! Rublifum. Es fpricht ber Mann gescheuter, als ich's bachte mir. Und freigefüngt fast macht er mich: 3ch glaubte fonft. 1340 Dag Alles, mas ein Regenfent abdrucken läßt. Buchstäblich wahr fei. Chor. Schweige nun! Es nähert fich

Der Stolz des Beltalls.

Bublifum. Mimmermann? Chor.

Er ift es felbit!

1345

#### Die Borigen. Nimmermann.

Chor. Auf, auf, o Benoffen! Den Ganger begrugt! Er bezwingt die Natur, fügt Steine dem Bau, Lehrt Baren den Tang! Im Erschaffenen rings Rommt nichts Ihm gleich; es besiegt sein Lied Der Zitade Gegirp und ben Untengefang Und des Ructucks reiche Gedanken!

Auf, auf, o Genoffen! Er fommt! D bebenkt, Da ein Schöpfer er selbst, was bieten wir ihm? Ach! Würde josort des Gehegs Sumpsteich Ein befruchtender Strom, und ein Lorbeerwald Dies Heibegewächs, und die Wolken umher Babusonische hangende Gärten!

....

1360

Auf, auf, o Genossen! Er wandelt heran Lichtichön wie Apoll, der Köcher und Pfeil Im Gebüsch ablegt, und die Leier bezieht Mit Saiten! Es spühlt der kastalische Duell An die Knöchel des Gotts, und es schleicht Sehnsucht In die liebliche Seele der Musen!

Rimmermann. Mit Tank empjang'ich wohlverdienten Lobtribut. Publikum. Dich jelber übertrafik du nun, das herrliche, Superlativische Transcripiel Cardenio, Und manches andere Krastprodukt, durch neidische

Aritiken bloß verspottet.

Berjtand. Diese nannten es Hochsichtle für die Wissenschaft der Gähnerei, Des Mittelmäßigen Mittelmeer, und ähnliche Berbrauchte Bilder.

Rimmermann. Und du selbst? Was denkst du denn? Berstand. Unmaßend wär' ich, wollt' ich noch urteilen, wo1370 Teutschland entzückt gerichtet!

Nimmermann.

Ima bem armen Knaben nicht ber höchste Gott,
Der ihm das Rauchsaß fniend bei der Messe jedwingt;
Ich lasse mir dein Lob gesallen: Räuchere!

Berftand. Ber fann erichopfen dein Berdienft?

Nimmermann. Ich bin zugleich1875

<sup>1350—55.</sup> Un Sugger 21. Marg 1828: "Die geftrichene Chorftropfie war ganz unbebeutend, die gegenwärtige ist weit passenber, da wo sie fieht. Den Gedanten der ersten habe ich weit besier in einer Strophe zum stünften Alt benugt, die ich dir, als einen so großen Liebhaber der Chöre, berjegen will."

Poet und Ariminaljurist und Rezensent, Bon drei Talenten eine Trippelallianz!

Berftand. Wie ist der Staat zu beneiden, dem du dergeftalt Bon allen Seiten dienft!

Nimmermann. Es ift ber preußische.

Beritand. Glüdfeliges Ofterreich!

Nimmermann. Bin ich nicht ein großer Mensch? 1380

Berlin vergöttert meine Runft, und meiner Runft

Aritifen ftehn im Hegelischen Wochenblatt,

MIB Pfand von feinem Berte. Dort erflart' ich auch,

Beshalb der getaufte Beine, mein Mitstrebender,

Rein Byron blog mir, aber ein Petrarca scheint.

Verstand (beiseite). Du gang fompletter Gimpel! (Laut.) Mir ein Pindarus.

Rimmermann. Ihn nennen hätt' ich burfen auch ben Pindarus Bom fleinen Stamme Benjamin; er nannte mich

Des jegigen Zeitabschnittes ersten Tragiter! Berstand. D Lessing! Lessing! Drehe bich im Grab herum!1390

Rimmermann. Die hört' ich biefen Namen noch.

Nimmermann.

Was für Pedanten rufft du an? Wer find fie denn? Berftand. Mein großer Klovstock!

Rimmermann. Welch ein Kleeblatt nennst du da?

Remitermann. Beig ein Kiesolart nennit on da? Berstand. Ein schönes Kleeblatt; aber längst bahingewelft! Rimmermann. Fast ahn' ich, welcher Tichterschule, Nückterner, 1395

Du Huldigung barbringeft! Deiner Lieblinge Mobernfter ift gewißlich jener Dürftige, Bon welchem langft behauptet meine Xenien,

1398/99. S. Einleitung Bb. IX, S. 42 und Unmertung ju B. 1671.

<sup>1876/86.</sup> Immermann war Landgerichtsrat in Tüffeldorf und hat in Hitigs "Zeitischt'ft für Kriminalrechtspflege" 1828 "Beiträge dur Wethode der Unterjudgungsführung" veröffentlicht. Rezensionen schrieb er 1827 in die Berliner "Jahrdücher für wissenschaftliche Kritit," das "Segesche Woschenblatt"; den ersten Teil von heines "Reisebildern" hat Immermann darin 1827 Kr. 95—98 gelobt: "Sell einmal verglichen sein, so möchsen wir eher [als mit Byron zu vergleichen] sagen, daß uns bei Leine Gedanten ausgegangen sind, die uns an Petrarca erinnern".

Daß er die Berse, die er schreibt, vomiere bloß? Gebankenarmut, denn ich hab' ihn arm genannt, Berbirgt er hinter Künstlichkeit!

1400

Berftand. Der Bogel, ber Sein Reft erbaut im zugeschornen Buchenlaub,

Bedient fich beffen als Natur.

Nimmermann. Wer's nicht vermag,

Der also, glaubst du, könne keine Nester bau'n? Berstand. Ich zweisle d'ran. Weitschweisigen Halbtalenten sind 1405 Kräzise Kormen Aberwiß; Notwendigkeit

Ift bein geheimes Beihgeschent, o Benius!

Nimmermann. Ich glaube gar, du ziehst mir jenen gräflichen Und herrschbegierigen Dichter vor, Aristotrat?

Berjiand. Noch hab' ich niemals Anarchie begunstiget,

Und anzugreifen einen weit Gewaltiger'n, Ift eine Tat, die sicherlich Berderben bringt.

Nimmermann. Sich breit zu machen, wagen Exilierte noch? Die Bietisten haben bir Berlin verpönt

Mit Fug und Recht! Wer kummert um Berstand sich noch?1415

Hat unser Hoffmann, jener große Callotist, Dich nicht magnetisch eingelullt, mit Fug und Recht?

Die Schüler Hegels bieten dir spisfindiglich

Die Spike dar: Wer kummert um Verstand sich noch?

1416. E. T. A. Hoffmann, der auch sonst von Platen ungerecht beutsteilt wird. — 1421. Der Literarhistoriter und Romanschriftseller Franz Horn ist zwar Braunschweiger, lebte aber von 1810—37 in Berlin. Seines Shatespeare-Kommentares wegen wurde er von Heine im "Utta Troll" verhöhnt. Der Germanist August Zeune in Berlin (1781—1837) erregte durch Purismus und Deutschinnielei Platens Ürger.

Tagebuch 14. Februar 1828: "Außer [ber Antwort an Feuerbach] ist noch eine brillante rhetorische Diatribe, der Berstand an Nimmermann, zum fünsten Att des Stipus entstanden". Am 18. sandte Platen diese Diatribe

an Jugger jum Abdrud im Morgenblatt:

Der Berstand an ben Romantiter Nimmermann. Probe aus dem fünsten Att bes romantischen Höbipus. Für diejenigen, welche in einem der vorigen Morgenblätter die Exposition dieses Lustipiels gelesen haben, diene bloß folgendes zur Werständigung über die hier mitgeteilten Berse. Nachsen die Aragöbie unsers Komantiters aufgesührt und vom Publitum und

Mich lies. Fouqué studiere dann und familidie. 1420 Frang Sorn = Rigeunerzeunedeutsch = Berlinerei; Wir haben feinen Teil an bir im Breufischen! Aus meinen Augen weiche nur, wert bift du nicht, Mich anguschau'n! Wer fummert um Berftand fich noch? Berftand. Bas fällt bir ein? Begahme beinen Ubermut! 1425 Richt kennst du mich, so scheint es. Muß ich zeigen dir, Auffnöpfend meinen Uberrod, den Ordensftern, Wie die Fürsten tun in Rogebues Romodien? Amar als Verbannter schleich' ich jest allein umber; Doch vom Eril abruft mich einst bas deutsche Bolt: 1430 Schon jett erflingt im Ohre mir fein Reueton. Schon Berrt es mich am Saume meines Rleids gurud! Dir aber, welchen schonend ich behandelte, Dir schwillt der Ramm gewaltig, bitter bohnst du mich. Und hältit für beines Gleichen mich, Betrogener! 1435 Für jener Leutchen Ginen, welche fonft vielleicht Um beinen Schreibtisch branaten fich, beflatichten bich, Bon dir mit Schwulft fich ftopfen ließen. Ganfen gleich. Unseliger, der du heute nun erfahren mußt, Belch einen Schat beherzter Uberlegenheit. 1440 Biegfamer Kraft im Borgefühl bes Bewältigens. Welch eine Suada dichterischer Redekunft In meines Wesens Wesenheit Natur gelegt! Denn jeden Sauch, der zwischen meine Bahne fich Bur Lippe brangt, begleiten auch Bermalniungen! 1445

dem Chor der Heisigmuden mit Lobeserhebungen überhäust worden, erscheint der Verkand, welchen eine Stadt des nördlichen Deutschlands in die Lüneburger Heise verbannt hat. Er hat die Tragöbie belausch und mit der Klugsheit, welche ihm eigen ift, wagte er zuert einige leife Zweisel dagegen zu erheben, welche bald in Spöttereien übergehen, dis er zulegt, vom Romaustiter gereizt, der ihm seine Verbannung und Teufschands Verachtung gegen ihn vorwirft, die Naste ablegt und sich solgendermaßen vernehmen läßt:

<sup>1427/28.</sup> Kogebues "Meinstäbter": Eh' ihr euch verseht, da tnöpft er ben Überrod auf, da habt ihr ben Stern.

<sup>1428</sup>a. (Muß, wer ich sei, bich lehren ich, Bermessener?)

<sup>1430.</sup> Doch aus bem Erile ruft mich einft bas beutiche Bolt:

Chor. Was tuft du? Webe! Höhne nicht das Kraftgenie! Berftand. Du blickst herab verächtlich auf Gescheutere, Alls Pfuscher pfuschend, spielft du noch den Krititus; Doch schelten darf nicht Jeder, das bedenke du! Denn felbst die Schicksalannuben will ich lieber febn, 1450 Als dich, den Gimer füllend am Boctenborn: Du bift die Rachel, welche nur die Schafe trantt! Und mare Müllners Musengott ein Satur auch. Mit dir verglichen ift er ein Spperion, So mahr der Sohn der Maja mir die Laute gab. 1455 Sa. felbit die Pfeife, die den Argus eingewiegt! Du bift allein ein ganger Tollhaushelikon, Der neunundneunzig Musen hat zu Märrinnen; Der Langenweile nie versiechender Quell entspringt. Wo nur den Boden ftampfen mag dein Begafus: 1460 Wie Holverpflöcke pflanzest deine Berse du, Auf daß du felbst im Rausche d'rüber stolperest, Wofern der Kräßer, den ich biete, trunken macht. Komm, in Bescheid mir, Bruder! Ich kredenze dir's! Die schäumt in meinem Becher bir ber berbe Spott! 1465 Chor. Beh! Schone deine Gurgel, Unerfättlicher! Beritand. Und fraft der Bollmacht, welche mir die Runft verlieh, Und fraft des Scherzes, welchen ich bemeiftere, Der unter meinen Sanden fast erhaben flingt, Alls mar's der Andacht hoher Ernft, und fraft der Rraft 1470 Berftor' ich dich, und gebe dich dem Nichts anheim! Bwar ware, dich vernichten, eine kleine Tat; Allein gefalbt zum Stellvertreter hab' ich dich Der gangen tollen Dichterlingsgenoffenschaft, Die auf dem Sachbrett Fieberträume phantafiert 1475 Und unsere deutsche Heldensprache gang entweiht; Sa, gleichwie Nero wünscht' ich euch nur ein Gehirn,

Durch einen einzigen Wißeshieb zu spalten es.

<sup>1446</sup> u. 76 fehlen.

<sup>1482</sup>a. Bum Rinderfpott nicht mache bid burch Gubelei,

<sup>1458/54.</sup> An Schwab 11. Januar 1828: Ich habe Carbenio und Zelinde gelesen, "wogegen freilich die Müllnerschen Stüde wahres Gold sind."

(Mb.)

Um aller Welt zu zeigen eine taube Rug. Mit ungeniegbar'm Glostelmoder angefüllt. 1480 Berftumme, ichneide lieber dir die Bunge meg, Die länaft zum Argerniffe Dient Bernünftigen! Un beiner Rechten haue dir den Daumen ab Mitsamt dem Kingerpaare, das die Feder führt: Un Beift ein Kruppel, werde bald es forverlich! 1485 Chor. Glieh, Mimmermann, die morderischen Trimeter! Beritand. Bohin du fliehn willft, nimmermehr entrinnft du boch, Und gleich Armeen umzingeln dich Verwünschungen! Sachwalter gibt es feine fur ben Berfifer. Und aus dem Schofe schütteln dich die Wenigen. 1490 Die noch geneigt bir waren, wie gemeinen Staub! In meinen Waffen ivieale dich, erkenne dich. Erschrick por beiner Säglichkeit und ftirb fobann! Ich bin im Sambenichleudern ein Archilochus. Gin Beus in meinem Gilbenfall, ein Donnerer: 1495 Indem fie treffen, blenden meine Reile dich,

Bon mir getotet, gaffit du noch Bewunderung!

<sup>1477/78.</sup> Richt von Nero sondern von Cajus (Caligula) überliesert eine Anekote den blutigen Bunjch, alle seine Untertanen möchten nur ein Saupt haben.

<sup>1486.</sup> Aristophanes "Frösche": Aus dem hagelichauer, o du armer Euripides, Dich hinweggetummelt ungefäumt, wenn du tlug bist!

<sup>1487.</sup> Was blidft du mich jo giftig an und frech jogar, Mls hätteft du die Miemen meines Schuhs gelöjt? Zu dieser Ehre kedte beine Seele nicht, Und wärft du weniger filmperkoft zehntausendmal.

<sup>1494.</sup> Denn jede Silbermajche meines Panzerhembs Umipinnt mit einem Nepe dein verlornes Ich. Am Sambenichleudern bin ich ein Archilochus,

<sup>1497.</sup> Platen 12. März 1828 an Jugger: "Taß dir die Rede des Gerftands an Rimmermann zu lang vortommt, tut mir leid. Et jollte nun aber einmal ein ganzer Schwall von Zamben, es follte eine lange refeorigige Tierade werden. Weitschweifigkeit ist sonst mein Jehler nicht; bin ich also eine mal lang gewesen, jo habe ich vielleicht meine Gründe. Die Rede mußte Ang. Mitte und Ende haben. Wenn sie mit der Unaussaltsamkeit geleien wird, in der sie gedacht ist, so glaube ich nicht, daß sie jehr lang icheinen wird;

Nimmermann. Bublitum. Chor.

Publifum. D Grobian!

Nimmermann. D Grobian!

Chor.

D Grobian!

Publifum.

Doch schien mir ziemlich wahr zu sein, was Jener sprach, Chor. Auch ich empfinde mannichfach mich umgestimmt; 1500 Aur sprach er, dünkt mich, viel zu viel, und überdies

Veur sprach ex, dünkt mich, viel zu viel, und überdie War dieser Mensch handsester noch, handgreislicher

Als ein Tirolerjäger aus dem Zillertal.

Nimmermann. Tirol? Wie wird mir! Juden mich Tragödien? Chor. Gib acht, er brütet wieder was Dramatisches! 1505

gewiß nicht jo lang, als eine ruhige Rebe, die nur den vierten Teil so lang wäre. In jedem Hall icheint mir diese Stelle weit bebeutender, als die Chözie mersten Att, die du jo besonders und ohnegleichen sindest. Gewiß wird man im Aristophanes weit schöner sinder; aber ein Seitenstück zu jener Rede, da die Jamben des Archilochus verloren gegangen sind, möchte schwerlich aufzutreiben sein. Auch ist nicht gerade das Aräftige, als das erhaben Komische Seite darin". — 13. März: "Dir zu Liebe habe ich noch vier Zeilen in jener Rede des Verstands gestrichen. Sie fangen an:

Was blidft du mich so giftig an und frech sogar usv, du taunst sie also ausmerzen. Sonst aber kann nichts abgehen. Die Tirofertragödie habe ich bereits zu der daraussollenden Szene benutzt, und will sie dir süre Worgensblatt schieden." 21. März: "In der langen Nede des Verstands habe ich noch ein paar Verse gestrichen, und wenn du meinst, so könnte ich sie ein paarmal durch den Chor unterbrechen lassen, um ihre Länge zu verbergen?" 23. Ottober: "Du sollst mit voch bespaer fagen, ob du jetzt mit der Szene des

Berftands zufrieden bift."

1503. Platen 18. Jebruar an Jugger: "Borzüglich mußt du mir etwas auß Ammermanns Andreas Hoper' mitteilen, etwas von der Handlung und einigen pitanten Unsinn. Ich brauche es zum Schluß des 5. Utts, wo ich ihn vollfändig überichnappen lasse. Der Berstand geht nämlich ab, nachdem er seine Jamben abgeseuert. Das Publitum bemertt, er wäre noch "gröber als ein Trioleriäger aus dem Jillertal". Darauf soll nun Kimmermann aus einer Tiroleriäger aus dem Jillertal". Darauf soll nun Kimmermann aus einer Tiroleriager nus dem Jillertal". Darauf soll nun Kimmermann aus Behnsinn versinten, bis er endlich ganz schwelzend auskust (B. 1504f.) — 12. März: "Ich dante sür endlich ganz schwelzend aus dem "Hoser". Wie heißt denn der Titel des Stilds? Einzelseiten wären mir freilich lieber gewesen; denn diese Kattung Tragifer haben gewöhnlich Einfälle, daß auch der verswegenste Komiter ihnen nicht gleichfommen kann".

1510

Rimmermann. Der Simmel hangt voll Geigen, boll abicheulicher, Sunffüßiger Ramben uns! D feht!

Bublitum. Wie scheint er außer fich ju fein!

Beswegen fratt er aber auf dem Schadel fich?

Chor. In seinen Lorbeern nistet jenes kluge Tier, Das wohl versteht zu ichätzen einen Mann von Kopf.

Rimmermann. O mein Andreas Hofer, der erschoffen wird!

1509/11. Bgl. Epigramm Ar. 242: "Jumermanns Bild" IV, 227. 1512/26. "Das Traueripiel in Tirol" (Hamburg 1828) IV. Aufzug 5. Auftritt.

Sofer. "Borher bestatt' ich biejes Schwert gur Bruft.

Die Berrichaft ift vorbei; mas foll bas Beichen?

Erinnern darf mich nichts an fruh're Beit,

Bergeffen muffen wir. D'rum fort mit ihm

(Er geht einige Schritte, und wirft bas Schwert in eine Felfenfpalte.)

Da ruh' und rojt'! Und lag von Quellengeistern,

Die, beinem Lager nah, verborgen fpriegen,

Mit Liedern dir die Ginfamteit verfüßen,

Bis eingefungen bu, und aufgezehrt,

Berfallen bift, und in den Staub vertehrt.

Ihr Baume nehmt mich unter euren Schutz,

Und weht von mir bas Unheil und bie Gunbe!

(Er legt sich nieder und schläft ein. Nach einer Weile erscheint ein Engel mit bem Schwerte, welches Hoser weggeworsen, und nähert sich dem Schlasenden.) Der Engel. Du jollst das Schwert, das du gesührt, behalten.

(Er legt das Schwert neben ben Schlafenden nieder und verschwindet.)

Sofer (erwacht). Bum zweitenmale traum' ich biefen Traum.

3ch weiß, das Schwert liegt fern in seiner Grotte.

(Er fühlt um fich und betommt das Schwert gu faffen.)

Dall' ihr Beiligen, bas Schwert liegt hier.

Erhalt o Gott, gesunde Sinne mir.

Bib beutlich beinen Willen, em'ger Gott!

Daß bamit nicht mein Fürwis treibe Spott."

"Bariante für die Aufführung. Über das Bunder im IV. Aufzuge haben sich beratende Freunde des Beriasiers ungünstig erklärt. Es schienitigen bedentlich und ungehörig. Ich habe nich von der Richtigkeit ihrer Bemertung nicht überzeugen können, halte es vielmehr für vorbereitet durch den ganzen Gedanken des Trauerspiels und für einen dichterischen Lichteilt dar.
in. Eine andere Frage ist die über die Aufführbarkeit. In dieser Beziehung habe ich selbst einige Zweisel dangegen. Ich winsige nicht eigensimmig zu ers

Blaten. X.

Aublitum. Erichoffen? Nicht boch! Schone biefen Ehrenmann! Rimmermann. Nicht laff' ich felbit erichiegen ihn, ein Engel tut's:

Schon warf in eine Felfenichlucht das Mordgewehr, 1515

Bom Kriege matt, ber Bauerngeneral Tirols; Gin Engel holt es aber aus ber Schlucht gurud,

Und lege's den Gelden wiederum zur Seite hin, Um ihn zu Grund zu richten. Bom historischen Abweichen bari ich nimmermehr!

Publitum. Der Engel foll

Bum Teufel gehn mit seiner Scheindienstfertigfeit! Rimmermann. Ga ift ein Engel, den man auch weglasien kann, Wie mir es vorschwebt bargutun im Borbericht.

1520

1530

Publitum. Doch dunkt es mich entjeglich, ohne Geld und Ras, Berfolgt von Gaffenjungen, durch die Welt zu ziehn,

Als meggelaffener Engel eines Trauerspiels!

Nimmermann. Ich folge treu den respektiven Zeitungen Damaliger Zeit, mich haltend an's Historische, Beginnend, eurem Dichterling Horaz zu Troh, Mit Ledas Ci die Kusterraler Klas.

Publikum. Doch werden dann behaupten unfre Kritiker, Daß dir Erfindungsgabe ganz und gar gebricht, Wenn ledialich den unverdauten Stoff du reichst;

Denn öfters hört' ich sagen über ein Trauerspiel,

icheinen, und schlage für die Darstellung folgende Abanderungen vor, nach welchen alles natürlich zugeht." Bgl. B. 1512 ff.

1532. A. Daß die Erfindungegabe

1527. Aristorhanes "Fröiche": Euripides. Hab' etwa nicht nach wirt=

licher Sag' ich bas von ber Phabra gebichtet?

1527 39. heinrich Reiringer hat im Euphorion VII, 88 die Bermutung geäußert, Platen habe gewußt, daß Immermann die Engels und Schwertepijode dem 1816 in Münden erichienenen Buche entnommen habe: "Andreas hojer und die Tiroler Indurertion im Jahre 1809. Ein historiichs biographisches Gemälbe auß echen Quellen. Bon dem Verfasser ver Beobachtungen aus dem Kriege von 1809."

1529. Horaz in ber ,Ars poetica' (Epistola ad Pisones) B. 143f.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem Cogitat . . .

Cognat ...

Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo; Semper ad eventum festinat et in medias res." Es mare mit Begebenheiten vollgepfrobit. Doch gang erfindungslos.

1535

Dann aber weißt bu nicht. Chor. Was als Erfindung rühmen uns Romantifer: Siftorchen, Abentener, plattes Boltsgemaich. Statt folgerechten Begenstands Entwickelung.

Nimmermann. Bas feh' ich? Oder beffer noch, mas riech' ich ba?1540 E3 mehet aus Tirol mir ein verloderter

1541/50. Die von bem frangofifchen Cberftleutnant La Cofte verführte Bauerin Elfi perbrennt biefen mit ihrem Saus, und bamit geben die Befehle aus Wien verloren, welche Sofer Unterwerfung befahlen. Das Musbleiben ber persprochenen Depeichen lakt hofer an eine Täuschung burch die Frangoien glauben, wodurch ber ichon Begnadigte zu neuem Aufftande und in den Tod getrieben wird.

Die Elfi=Episobe murbe im Mujenalmanach für 1832 auch von Aug. 23. Schlegel verspottet: "Die Tiroler. Tragifche Szene" (famtliche Berte II. 365); Tiroler. Sag', Beib! haft bei bem fremben Berrn geichlafen?

Tirolerin. Ud ja! Mit Wehmut muß ich bir's geftehn,

Tiroler. Erft machten bie Frangoien mich gum Stlaben. Bum Bahnrei nun: es ift nicht auszuftehn!

Tirolerin. Du barfft mich, lieber Mann, fo hart nicht ftrafen:

Es ift vielleicht tein bugend Dal geschehn.

Tiroler. Richt heißen will ich ein Tiroler Sager. Erfchieß' ich nicht ben Rerl mit eigner Sand.

Tirolerin. Des Rachbars Liefel nahm ben Trommelichläger;

Dein Liebster ift bes Marichalls Abjutant.

Du haft bich, mahrlich, meiner nicht zu ichamen.

Denn meine Tugend hielt fich manches Sahr. Berfuch' es nur, mich in bein Bett zu nehmen :

Du findest gang mich wieder, wie ich mar.

Tiroler, Dein, fag' ich, nein! Daß ich bich nicht gerbläue,

Erprobe jest bes Abjutanten Treue.

Tirolerin. Go muß ich benn allein in's Lager gehn.

In's Sauptquartier, mo bie Golbaten ftehn. Beidieht mir ba Gewalt an Ehr' und Leibe.

So bift bu einzig an bem Ubel ichulb. (Mb.)

Diroler, Sa boch! Gewalt an einem folden Beibe!

Du fandeft wohl barein bich mit Gebulb.

(Bu feinen Waffengefährten, die fich unterdeffen versammelt haben.)

Muf, Bruber, auf! bie Freiheit zu ertampfen,

Und ber Frangofen Buhlerichaft zu bampfen.

Papiergeruch! O wehe mir! Die Depeschen sind Zu Staub verbrannt, an denen Hofers Leben hing! Publitum. Bas riecht er denn? Jept scheint er ganz verzückt zu sein.

Nimmermann. Treuloses Beib! Berrätst du beinen Chemann,1545

Dem wandelbaren Franzosenoffizier zulieb? Untreu verläßt auch dieser dich; doch kehrt er ein

In deine Hütte wiederum; du aber brennst

Ihm über'm Kopf das Haus zusammen, während er Das Schreiben träat in seiner Kicke Heiligtum!

Publitum. Jest scheint er mir verrückt zu sein!

Rimmermann. D schändliche

Depeschenmordbrandehebruchstirolerin! Bublitum. Wahnfinn umflammt ben Birkel feines Dichteraugs!

Chor. Beh'! Offen gesteht's des Gesangs Wehmut:

Der berühmte Poet ist übergeschnappt! Nun klage das All, nun werfe Natur

Nachtslöre des Tods

Auf jede Geburt des Frühlings!

Nimmermann. Haßbinder, bindet wieder mir ein Tintenfaß, Meins ift vor Schmerz zersprungen! Meine Träne sließt!1560

Chor. Schon plätschert herab sein Zährenerguß, Und dem Haidegefild droht Sündflutschmach!

Wo entdeck ich des Heils noachidischen Kahn?

Wo berheißt Trost uns Gin poetischer Regenbogen?

Ein poetischer Regenbogen? Rimmermann. Dies sing' ich dir, mein Heine, Samen

Abrahams! Chor. Er ftirbt, und wimmernd fleht er ichon Freund Hein herbei! Bublitum. Du irrit, er ruft Freund Hein ja nicht, den herrlichen

Run blaf't! Entflammt ben friegerischen Born! Un hörnern fehlt's nich i jeder trägt fein horn.

(Marich von Waldh irnern, wobei die gange Schar ausrudt.)

Retrart des Lauberhüttenfests beschwört er bloß.

1569. An Jugger 12. März 1828: "Ich habe heine ben Petrart des Lauberhittentestes genannt, weil ihn Immermann in seiner Rezension dem Petrarka an die Seite sett." 21. April: Den heine anonym anzugreisen, wäre wohl einsehr vergebliches Unternehmen; denn wer würde an ihn denten!"

1580

Mimmermann. Du bift der erften Dichter einer, fagit bu felbit! 1570 Bublitum. Wahr ift's, in einem Liedelein behauptet er's;

Doch feiner glaubt's, wie's immer bei Propheten geht. Nimmermann. Welch einen Ansauf nimmst du, Shnagogenstolz! Bublitum. Gewiß, es ist dein Busensreund des sterblichen

Geschlechts der Menschen Allerunverschämteiter.

nimmermann.

Sein Freund, ich bin's: doch möcht' ich nicht fein Liebchen fein; Denn feine Ruffe fondern ab Anoblauchsgeruch. Bublitum. Drum führt er fein Riechflaschen auch beständig mit.

Mimmermann.

Mein Beine! Gind mir beide nicht ein Baar Genies? Ber magt ju ftoren, Guger, uns ben fußen Traum? Chor. Mir ift's, als hört' ich schlagen eine Bendeluhr, Die einen fehr gefährlichlauten Beder bat.

Nimmermann.

Bar's möglich? Drobte meinem Stern Berfinfterung? Bublitum. Dem beinen nebft noch vielen, wenn ihr Sterne wart; Doch Blendlaternen ichließen bloß Talgitumpichen ein.

Chor. Ihr feid die Jungfrau'n, beren Lampen ausgeloscht: Bas ift zu tun? Schon naht fich euch der Bräutigam,

Klangvollen Tatt in feiner Schritte jeglichem, Und bräutlich ruht am Bufen ihm die Boefie!

Rimmermann. Auch ihr verhöhnt mich?

Rublifum. Lieber, fomm! 3ch führe jett, 1590

Um Muße dir zu schaffen, dich an jenen Ort, Den Briten Bedlam beigen, Deutsche Rarrenhaus.

Chor. Er faat es englisch, weil er dich Shakespear genannt.

<sup>1570.</sup> Beine "Die Beimtebr":

<sup>&</sup>quot;Ich bin ein deutscher Dichter, Nennt man die besten Namen, Bekannt im deutschen Land; So wird auch der meine genannt."

<sup>1586.</sup> Die Barabel von den fünf flugen und törichten Rungfrauen nach Matthäi XXV, 1-13.

<sup>1592.</sup> Un Fugger 18. Februar: "Erfundige Dich bei der Frau Suber ober fonft einem Mordbeutichen; wo nicht, in einem ftatiftischen Sandbuch, ob nicht in ber Rabe ber Luneburger Saibe eine befannte Rarrenanstalt ift, bie man namentlich anführen tonnte. Bielleicht in Lüneburg felbft? Der Belb wird nämlich am Schluffe bes Stude babingebracht."

Mimmermann.

Much ihr verhöhnt mich? Beffenthalb, Berblendete? Publitum. Wir waren's, lieber Nimmermann! Der heilende1595 Berftand benahm die Schuppen uns als Augenargt.

Mimmermann.

Ihr wolltet Chakespear'n langer nicht anbeten mehr? Bublifum.

Wir lieben Shakespear; aber warft Shakespear bu felbft, Der nichts du bift, als feiner Affen gringenofter,

1600

Du fämft zu spät der Forderung des Augenblicks:

Es hat die Welt verschleudert ihren Anabenschuh!

Rimmermann. D webe, web mir! Meine lette Stute wantt. Bublitum. Ginfache Bahrheit bloß gefällt, tein Stelzenschritt, Rein Sarlefingrock über einem Ratafalt!

nimmermann. Weh, webe meinen fiebenfach geseiherten, 1605

Phantaftischplatten Quinteffenztragodien!

Chor. D Rraft der Wahrheit! Also selbst gestehft du es? Nimmermann. Wem deklamier' ich fünftig euch? Weh, wehe mir! Bublitum. In jener Unftalt fehlt es nicht an Sorenden: 1610

Bahnwikige bilden ebenfalls ein Bublifum,

Ein fehr gemischtes, überaus vollzähliges.

Nimmermann. Co treff' ich auch jenfeitige Magenaten an? Bublitum. Tollhäusler zwar, doch immerhin Bewunderer. Nimmermann. Triumph! Ich gehe, führe mich! Triumph! Triumph! (Bom Bublifum abgeführt.)

Chorführer (an ben Rand ber Buhne vortretend).

Wenn ftreng der Poet, boll feurigen Spotts, der empor fich schraubenden Ohnmacht

1597/1601. An Jugger 23. Ottober 1828: "Man wird bie Stelle gegen Shatespeare fehr übel nehmen, und boch ift es wahr, bag eine so chronitartige epische Behandlung gar nicht mehr für unser Theater paffen würde." Bal. Epigramme Nr. 30.

1615/70. Un Rugger 24, Ruli 1828; "Auf die Schlufparabaje, die ich erft fauf Balmaria 15. und 16. Juli] geschrieben, barfft Du Dich freuen,

decies repetita placebit."

1615/16. Wenn itreng ber Boet voll (frobliches Muts) ber empor fich idraubenben Ohnmacht

Und bes Blodfinns Babn, ichwerfallig und platt, (ber gar) ben begeifterten Schwärmer fogar noch

Schwerfälligen Wahn, der, platt wie er ist, den begeisterten Schwärmer sogar noch Will spielen, wie einst in die Saiten Apolls des Silens

Maulesel hineingriff:

Wenn ftreng der Poet ihn ftrafte, berdient er den Dant und die Liebe der Mitwelt.

Da die Feinde jumal und die Geje des Bolfs und die Stimmangeber in Deutschland

Ihn tief in den Staub ziehn möchten, damit er berliere sich unter der Mehrzahl, 1620 So geziemt es gewiß der befreundeten Schar, um so mehr

ihn rettend zu flüchten,

Auf prangendem Schild ihn tragend empor, ben Beherricher bes Worts in der Dichtkunft!

Seit altester Zeit hat hier es getont, und so oft im erneuenden Umichwung

In verjüngter Gestalt aufstrebte die Welt, klang auch ein germanisches Lied nach.

Bwar lange verhallt ist jener Gesang, den einst des Arminius Hoerschar 16 Anstimmend gesauchst in des Siegs Keltschritt, auf römischen

Gräbern getandzi ihr:
Gräbern getangt ihn:
Doch blieb von der Zeit des gewaltigen Karls wohl noch

Doch blieb von der Zeit des gewaltigen Rarls wohl noch ein gewaltiges Lied euch,

Ein gewaltiges Lied von der mächtigen Frau, die erst als zarteste Jungfrau

Dafteht, und verschämt, voll schüchterner Guld, dem erhabenen Selven bie Sand reicht,

Bis dann sie zulet, durch's Leben gestählt, durch glühende Rache gehärtet,

Graunvoll auftritt, in ben Sanden ein Schwert und bas Saupt bes enthaupteten Bruders.

<sup>1622.</sup> Da die (Mehrzahl ihn) und

<sup>1625/26.</sup> Tacitus Annalium liber II, 88: "Ceterum Arminius canitur adhuc barbaras apud gentes."

<sup>1628/31.</sup> Das Ribelungenlied und Kriemhild, die ihrem Bruder König Gunther bas Saupt abichlagt.

Auch lispelt um euch der melodische Hauch aus späteren Tagen des Ruhms noch,

Alls mächtigen Gangs zu des Seilands Gruft die gepanzerten Friedriche wallten:

An den Sofen erscholl der Gesang damals aus fürstlichem Mund, und ber Kaiser,

Dem als Mitgift die Gestade Homers darbrachte die Tochter bes Normanns,

Sang lieblichen Ton! Raum aber erlosch fein Stamm in bem herrlichen Anaben,

Der, unter dem Beil hinsterbend, erlag kapetingischer teuf= lischer Untat,

Schwieg auch ber Gesang, und die göttliche Kunst fiel unter bie Meister bes Handwerts.

Spät wieder erhub sie die heilige Kraft, als neue bestruchtende Regung

Weit über die Welt, aus Deutschlands Gau'n, der begeisterte fächsliche Mönch trug;

1632/33. (Blieb holber unweht euch) ber melobliche Hauch aus (häterer ferner Hervenzeich aus jütteren Tagen ber Borwelt, Als panseraeichmidt zu bes Geilands Grab die gefürchteten Friedriche wollten;

Un ben Sofen ericholl (ba fuger Gefang)

An Jugger 2. Dezember 1828: "Sodann ift mir eine Berbefferung eines Berfes auß der letzten Parabase eingefallen. Statt: "Als panzergeschmildt zu bes Geilands Grab' usw. setze (B. 1633).

1639. Die (himmlifche) Rraft, als neue (begeifternde) Regung

1640. Der (entflammenbe) füchfijche

1635. An Fugger 31. März 1828: "Aus der Hohenstaufischen Geschichte ließe sich vielleicht eine Art von epischer Trilogie entwicken. Der Mittelpunft müßte allenfalls die Hochzeit heinrichs VI. mit der Konstanze ein." Kaiser Heinrich VI., ist wegen der unter seinem Namen gehenden Minneslieder schon von Klopftod 1764 in der prächtigen Ode "Kaiser heinrich" gessetzt worden; vgl. die Elegie im "Theater von Taormina" B. 15.

1636/37. Über Platens Beschäftigung mit Konradin, s. Dramatischer Nachlaß Nr. VI.

1638. Die Meisterfinger; voll. hand Sachsens Schlufrebe in Richard Bagners "Die Meisterfinger von Nürnberg."

Doch strebte sie nun langsamer empor, weil blutiger Kriege Berderbnis

Das entwölkerte Reich, Jahrhunderte lang, preisgab der un= endlichen Robeit:

Weil Wechsel des Lauts erst hemmte das Lied, da der bibel= entfaltende Luther

Durch männlichern Ton auf immer vertrieb die melodische rheinische Meundart.

Doch sollte das Wort um so reicher erblühn, und es lehrte zugleich es Melanchthon,

Den gediegenen Klang, ben einft anschlug die beglücktere Muse von Sellas.

Und so reifte heran die germanische Kunft, um entgegen zu gebn ber Bollendung!

Lang schlich sie dahin, lang ichleppte sie noch nachahmende Gessel und seufzte,

Bis Klopftod naht und die Welt fortreift in erhabener Denbeflüglung,

Und das Maß herstellt, und die Sprache beseelt und befreit von der gallischen Knechtschaft, 1650 Zwar starr noch und herb und zuweilen versteint, auch

nicht Jedwedem genießbar; Doch ihm folgt bald das Gefällige nach und das Schöne

Wanch großes Talent trat später hervor, und entfaltete

Wand großes Latent trat pater geroor, und entfattete himmlischen Reichtum; Doch Keiner erschien, in der Kunst Kortschritt, dem unsterd-

lichen Kaare vergleichbar: Keusch lehnt Klopstock an dem Lilienstab, und um Goethes erleuchtete Stirne

1642. Jahrhunderte lang bas (entzündete) Reich.

1646. anschlug die (unsterbliche Sprache) von Hellas.

1654. Toch Keiner (vielleicht) in dem Kunstfortschritt dem (gewaltigen) Baare vergleichbar!

1655. Lilienftab und um Goethes erleuchtete (Schläfe)

1644. Nicht die rheinische, sondern die schwäbische Mundart, herricht in den mittelhochdeutschen Dichrungen vor.

Glühn Rosen im Aranz! Kühn wäre der Wunsch, zu ersingen verwandte Belohuung! Ansprücken entsagt gern unser Poet, Ansprücken an euch! An die Zukunst Richt pöllig, und stels wird löhlicker Tat auch söhlicker

Richt völlig, und stets wird löblicher Tat auch löblicher Lohn in der Zukunft!

Er beneidete nie die gefeierte Schar um ein rauschendes Beichen des Beifalls, Wenn lallenden Tons sie zu stammeln begann die gestotterte

Penn er hörte sie wohl und ertannte sie wohl, und verbiß

bie gerechte Verachtung: Nie wird er sie nun mehr hören vielleicht, und er wandelt

im Garten Europas, Der schadlos ihn für manchen Verlust, für manches verkannte Gedicht hält:

In dem Pinienhain, an den Buchten des Meers, Wo die Well' absließt voll triefenden Schaums, Geht gern er allein, und wosern kein Ohr Ihm mehr zuhorcht jenseits des Gebürgs, Dann spornt zum Gesang zwar kein Beisall Der Besreundsten ihn.

Doch Fülle des eigenen Wohllauts.

167

1665

1666. Wunich, zu empjahn nach ihnen den Lorbeer! 1660/63: (Ihr, wandelt getroft und beklatisch ftets mehr die gefammelte Phrase der Unkunsk,

Ihm zieht stets vor die geringften sogar bes geringsten Geschlechts ber Gemeinheit!

Nicht singt er sur euch, sein Lieb es ertönt aus innerer zulle bes Wohllauts: Still wandell er hin, an den Busen des Beers, an beschäumten Gestaden, und einsam,

Doch beneibet er nicht bie gefeierte Schar um bies fcallenbe Beichen bes Beifalls.

Wenn stammelnden Munds fie zu lallen begann die gestotterte Phrase der Untunft,

Denn er fah fie vorbem und erkannte fie wohl und verbig die gerechte Berachtuna:

Run wird er gumal nie wieder fie fehn) und er wandelt im Garten Europas, Der ihn icablos für

## Radidrift an den Romantifer.

Borwürse hab' ich gehört, noch eh' ich zu Stand' gebracht Das Werk, mit welchem ich dich, mein jüßer Gesell, bedacht; Es sprachen Freunde zu mir: "Wir sind an Poeten reich; Was wählst du Helben dir aus, die schwach und verrückt zuglesch? Wer Nachtigallengesang zu tönen versteht, wie du, Nieht sich das Nachegekreisch des Krähengeschlechtes zu? Nie hat Apollo gezielt auf Hasen und andern Troß, Die stolze Niobe nur demütigte sein Geschoft."

Ich muß vor solchem Berdacht verteidigen jenes Lied:
Mein Seld, mas dist du mir denn, mein hinkender Jambenschichmied? 1680
Ein Überbleidigel der Zeit, die hössenklich nun vordei, Jahrzehntelangen Gequiets romantischer, legter Schrei!
Iwar macht dich keiner so leicht, samt deinen Gefährten, stumm;
Doch deuten kerne die Welt, und scheine Gerad' und Krumm!
Irrtümern bin ich gesolgt und habe, da salscher Schein
Verrügt, die Hese geschöpst, zu zeigen, wie schlecht der Wein,
Dem Volt zu zeigen, wohin, in welches Gewölk von Tunst
Unreiser Schwindel geführt, und kindische, sahme Kunst:
Erst war man bloß paradoz, bald solgte der tollste Quark,
Wahrheit ergrimmte zuletzt, und siehe, sie war so start!
Gewiß, mir kätte den Ton der Leier die Scham gedämpst.

1672. dich, (shatespeareschen Mann, du ewiges Kind) bedacht! 1678. (Er, der mit sausendem Pfeil der Niobe Sohne schoß.) Nachschrift. Tagebuch Siena 27. Januar 1829: "Einzelne Gedichte sind

mehrere entstanden, die Nachschrift zum romantischen Stipus." An Jugger 19. Jebruar: "Du wirst durch Puchta eine Nachschrift zum Schipus erhalten haben, die angereiht werden joll, wenn du glaubst, daß sie günstig wirkentann."

<sup>1671.</sup> Aus Kom schreibt Platen am 5. Januar 1830, es sei ganz unnötig, ihn gegen den Borwurf zu verteitigen, daß er den Öbipus aus Rach versaßt hätte, "da die Boroussehung vollfommen falsch ift, und ich nichts von Immermanus Epigrammen (vgl. Bd. IX, S. 42) wußte, als ich den größten Teilber Komöbie schreibe. Ich habe des Epigramms in der Komöbie (E. 198/99) erröhnt, um den Leuten zu zeigen, daß Kimmermann tein Recht hat, sich zu betlagen, indem er mich früher, als ich ihn, angegrissen hatte".

Wenn dein Geklimper ich bloß, langweiliger Mensch, bekämpft! Volkstümlich nennen sie dich; drum hörtest du wohl, wie's scheint, Daß auf die Säcke man schlägt, indes man den Esel meint? Ich muß, damit sich dabei beruhige dein Geschmack, Gektehn dir, daß du allein im obigen Kall der Sack.

# Altere Faffung.

Ber längft als Falte wie du ju fonnigen Bolfen ftieg, Schieft plötlich nieder und macht Zaunkönigen frei den Rrieg? Ich muß, bei foldem Berbacht verteidigen jenes Lied: Mein Seld! Bas bift du mir benn? mein hintender gambenschmied? Ein überbleibsel der Zeit, die hoffentlich nun vorbei, Sahrzehntelangen Gequiets romantischer letter Schrei. Du feift der lette Boet, der blos für die Knaben fingt, Run tommt ein Anderer, dem für die Männer ein Lied gelingt! Ihr mogt, o Kinderchen, euch ergoben an meiner Art, Doch wer mich möchte verftehn, erwarte querft ben Bart. Fürwahr mir hatte ben Ton ber Leier die Scham gedampft, Benn bein Geklimber ich blos, (bu matter Gefell), bekampft! Bolkstümlich bift du jogar (glaubst du zu fein), drum (Du bift ja höchst popular) weißt bu wohl auch, wie's scheint, Daß auf die Gade man ichlagt, indeß man ben Gjel meint. 3d muß (eile), damit fich beruhige bein Geschmad, Westehn bir, bag bu allein in obigen Falle ber Gad. (Drum fpring und beine Berfon entfleide bes falichen Scheins, Denn felbft gum Gfel gehört ein größer Berdienft als beins.) Irrtumern bin ich gefolgt und habe, ba falicher Schein Betrügt, die Befe gefiebt, ju zeigen wie schlecht der Bein (Den Deutschen hab' ich zulieb', nicht etwa gelenkt von Sag Ich habe vielen zu Rut.) Dem Bolf zu zeigen, wohin, in welches Gewölf von Dunft Unreifer Schwindel geführt, und findische lahme Runft. 3mar wirft bu nimmer, ich weiß, famt beinen Befährten ftumm. Doch lernt allmählich die Welt, zu icheiden Gerad' und Krumm. Erft war man blos parador, bald folgte der tollfte Quart, Bahrheit erwachte zulett, und fiehe, fie mar fo ftart! (16/17. Januar 1829.)

#### Barabafe.

Nicht wollte hinfort in dem Luftspiel mehr auftreten der ernstere Dichter,

Weil Ernte des Danks ihm wenige ward, wie's ziemte so rüstiger Sichel;

Doch siegte zulett ber natürliche Drang zu bem reizenden Lied ber Thalia,

Weil keins, wie es scheint, mehr umfangsreich, weil keins die gesamte des Wohllauts

Tonleiter erklimmt, von der Flöte hinauf zu dem schrecklichen Schall der Posaune;

Auch wird in der Kunft die Komödie stets als Schwerstes und Lettes ericheinen:

Doch füßer ja find und erquicklicher auch spätreifende Früchte bes Herbstes,

Und das Schwierige, traun! es verdient Nachsicht und ein reifes und männliches Urteil.

Euch mangelte dies und der Mut gleichfalls, als vor jechs Jahren der Dichter

Vorführte den Chor, auf welchen fogleich einhieb die beleidigte Sippichaft;

Thr aber indes jast maulfaul dort, jaghaft, mit gelispeltem Beisall; Doch hält der Poet just jenes Gedicht für seine gediegenste Schöpfung, Nicht darbend an Wis und den Zeiten gemäß, den erichlaften, und komisch von Grund aus:

Denn komische Kraft, wenn ja fie fich zeigt auf eueren Bühnen im Luftspiel,

Barabase. Herter Drud W. — An Minkows, 16—61 den 16. November 1834. Erfter Drud W. — An Minkows 24. Januar 1834: "Die beutisse Literatur der legten sechs oder acht Jahre ist mir vollkommen underkannt. Schon eben deswegen wäre ich nicht im Stande, noch eine literarisse historiisse Komödie zu schreiten, wenn ich auch sonst dazu Luk hätte. Das ist sedoch keineswegs der Jall, da ich mit anderen Arbeiten beschäftigt bin". Tagebuch, Florenz 1. Januar 1835: "Erk in der legten Zeit habe ich wieder einige Komödienpläne hervorgesucht oder erdacht und auch eine dazugehörige Karabase niedergeschrieben." Neapel 15. August 1835 an Jugger: Außer den Polenliedern "sindet sich noch eine Karabase zu einer unvollendeten Komödie. Diese könnte unter die vermischen Gebichte gesiellt werden".

Stets mangelt fie boch in bem Grundplan felbst, und es fehlt bie poetische Beihe.

15

20

Die wähnen, sie sei'n voll Tiese, sobald sie den Mist aufwühlen, den tiefsten,

Aufstöbern den Kot und dem Schändlichen stets nachjagen in jeder Gestaltung,

So sehn wir bereits nun Frankreich auch sich ergehn in bämonischer Tollheit, Und den Hoffmann selbst nachahmen, o Schmach! und Berlis

nischen Taumel erkünsteln, Ja seinen Racine einstampfen in Schmutz, den keiner im

Ja seinen Racine einstampsen in Schmuß, den teiner im Stand zu erreichen; Denn was man an dem stets tadelte, war das romantische

Wesen gerade Und die liebesnde, gar zu moderne Manier, in dem übrigen

ift er ein Heros. Wohl sind ja Homer und die Griechen beliebt, nicht weil sie die Griechen gewesen,

Nein, weil der Natur stets treu sie verharrt, weil falsche Manier sie verabscheut,

D'rum leuchten fie uns als Muster voran, als göttliche Regel ber Schönheit.

Auch faselt mir nicht von der Ritterlichfeit altdeutscher und christlicher Dichtkunft;

Denn es bleibt sich Natur stets gleich und bewirft burch Christen und Seiden basselbe.

Auch lebte ja wohl in romantischer Zeit der unsträfliche Sänger der Kriemhild;

Doch stümpert er nicht, doch christelt er nicht, doch singt er homerisch und einfach.

Auch — weil ich einmal nun sprech' und das Band an der Junge gelöset, und weil ihr, Wie ich weiß, auch gern anhört und besauscht des ermahnenden

Wie ich weiß, auch gern anhort und belauscht des ermahnenden Freunds Anapäste —

Sei diefes gesagt, daß nicht ihr stets Altwordere rühmend erhöhn mögt

21. was man an (ihm) ftets tabelte

<sup>17.</sup> Aufstöbern den (Schmut) 18. bereits (auch) Frantreich's Boll ich

Ms gläubig und fromm, und die jüngere Zeit darstellt als weltlich und gottlos:

Nicht gingen sie uns in der Andacht vor, weil Alöster in Menge gebaut sie,

Und die Kinder enterbt, und ber Kirche vermacht ihr Gut aus Furcht vor dem Fegfeu'r;

Denn Alöster zu bau'n, kein nügliches Werk wär's jetzt, nein, wahrlich ein schlechtes!

Jest find fie der Sit geistlosen Gebets, einst waren fie Sit der Gesittung;

Biffen und Geift aus. Dummheit und Berberb, einft faten fie Biffen und Geift aus.

So wechselt die Zeit und der Welt Umschwung, und der Menschheit ewige Wandlung,

Und so lang ihr die nicht völlig begreift, bleibt stets ihr lallende Knäblein, Denn, gilt für gerecht, was bloß alt ift, dann kehrt zu ben

Heiden zurück nur! Nicht war, wie es scheint, zu verachten Apoll und die hold-

Doch mußten fie fliehn vor dem stärferen Gott, der Form

ftets wechselt und Antlit, Und bie Welt durchmißt, fortstrebenden Gangs, ein gewaltsam schreitender Brotens.

Und an Gläubigen fehlt's auch jest ihm nicht, die standhaft üben das Gute,

Nur nicht in der Art, wie's Väter getan, nur nicht durch üppigen Scheinpomp. Seid Deutsche darum, seid Jünger des Worts, das Luther

gebracht und Melanchthon, Die wahrlich umsonst nicht kämpsten, umsonst nicht litten so viele Bersolgung!

Ihr sahet und saht, welch herbes Geschief die verstockteren Bölker betroffen.

Die nicht in der Zeit des erweckenden Rufs absagten dem römischen Baalsdienst:

<sup>34.</sup> Und gläubig und fromm, uns bie jungere Beit

<sup>46.</sup> getan, und nicht burch (außeren) Scheinpomp.

Gern möchten sie jetzt wegschieben das Joch, und es zappelt ber Hals in der Schlinge:

Doch leiber zu spät, benn Pfaffengewalt ichnurt ihnen bie Geele zusammen.

Ihr aber, erlöst von dem geistigen Druck, der jene so jämmerlich einzwängt.

Preist jeglichen Tag banksagenben Sinns die unsägliche tägsliche Wohltat,

Die einst mutvoll, mit dem Schwert in der Faust die bes geisterten Uhnen ersochten!

55

60

Richt schreitet zurück deshalb, krankhaft Dem Gewesenen hold, das lange vermorscht! Abwendet das Ohr paradogem Geschwäß, Seid Männer und steht, mit dem Fuß vorwärts, Unerschütterlich sest, jucht Wahres und lacht Des romantischen Quarks

Und erquickt bas Gemüt an ber Schönheit!

Jahätten voreinst die Athener befolgtbenaristophanischen Ratschlag, Bohl hätten sie dann viel Leides entbehrt und die dreißig Thrannen erspart sich.

Das borussische Heer Schnurrbärte, damit sich erneuern jene vor Jena

Und im Schauspielhaus ohnmächtig und blaß, umfall' ein geneftelter Fähnbrich

Glüd zu! Nichts führt zu gewissen Verderb so geschwind als schleichender Krebsgang! Kein Hasengemut, wie die Memme Turins in der Angst

unersättlicher Blutgier.

... und ein Staatsmann ist der geplagteste Schächer hienieden.

<sup>50.</sup> Bgl. II, 279 "Italien im Frühling 1831": "Du begft an eigner Bruft den Krebs, den Antichrift, den Papft. Ulls Luthers Stimme tönte, ward von dir sie nicht begrüßt." 63—69. 5 24 VIII, ungebruckt.

# Die Liga von Cambrai.

Geschichtliches Drama in drei Ukten.

12

Blaten. X.

D 31. Gin geschichtliches Drama. 24. Dezember 1832. — Frantsurt am Main. Gebruckt und verlegt von Johann David Sauertländer. 1833. 105 S. ff. 8. (A.). — Werte (B.) 1839 S. 304—815.

Mit den einzelnen, Benedigs Eigenheiten schliernden Stellen sind die Schliberungen der Tagebücher zu vergleichen. Für das historiche f. Leopold von Kante "Geschichte der romanischen und germanischen Bölter" von 1494 bis 1514 (zuerst erschienen 1824): Sämtliche Werte Leipzig 1874. Bd. 33, S. 229—250.

#### Personen.

Leonardo Loredano, Doge von Benedig.
Katharina Cornaro, Königin von Jhpern.
Francesco Contarini,
Madro Bendramin,
Undreas Gritti,
Domenico Trevijani,
Der Kardinal Grimani.
Hohannes Stella, Gefandter am faijerlichen Hof.
Der spanische Botschafter in Benedig.
Lodovico Loredano, Sohn des Dogen.
Marin Sanudo, Historiograph.
Hrand von Murano, Schiffshauptmann.
Bürger, Bolf, Senatoren, Gefolg der Königin von Jhpern.

Schauplat: Benedig. Beit ber Sandlung bas Sahr 1509,

## Erfter Aft.

Blat vor bem Arjenal mit ben beiben athenienfischen Bowen.

Bolt, Bürger, Arjenalotten in bunter Bewegung; unter ihnen Frang von Murano, Schiffshauptmann.

Eriter Bürger. Das war ein gräßlicher Ausbruch! Das ganze Pulvermagazin sprang in die Luft; halb Benedig ist mit Asche bedeckt. Und gerade jest, wo die ganze Welt wider uns aussteht!

Zweiter Bürger. Es ist ein trauriges Vorzeichen. So 5 suhr neulich der Blitz in die Zitadelle von Brescia und zerssprengte die dieckten Mauern, als ob er sie den Feinden noch vor der Belagerung öffnen wollte. Venedig soll untergehn!

Gin Arsenalotte. Pah, was ihr schwatzt! Die Mauern werden wieder aufgebant, das Pulver ist leicht zu ersetzen. 10 Die Sianorie ist reicher als alle Könige über den Allven.

Erster Bürger. Auch die Archive find verbrannt.

Arjenalotte. Bapier! Bapier!

Zweiter Bürger. Aber die Barke, die mit dem Truppens fold nach Ravenna fuhr und unterging, das waren mehr als 15

papierne Schäte.

Erster Burger. Und die fünfzehntausend Zechinen, die der Senat nach Rom an den Feldhauptmann Savellt schieke, um ein Heer aufzubringen, und die dieser in die Tasche steckte ohne auszurücken, weil ihn der Papst mit dem Bann bedrohte, wenn er uns bestischne.

<sup>5.</sup> S. Borzeichen (; Benedig foll untergehn).

<sup>14.</sup> S. Barte (mit 10000 Dutaten)

S. fünfzehntaufend Dutaten,

Frang von Murano (ber unter fie tritt). Beruhigt cuch, Kinder! Wir haben ein treffliches Heer am Oglio stehn, die Orfini sind wackere Hauptleute. Haben wir nicht schlimmere Teinde gesehn? Waren die Türken nicht schon in Friaul? 25 Saht ihr nicht felbst, wenn ihr auf den neuen Fundamenten') spazieren gingt, die Feuersbrünste vom festen Land herüber= leuchten, die die Ungläubigen entzündet hatten?

Arfenalotte. Uns läßt Cauft Markus nicht untergehn! Id hörte einen blinden Sänger in Chioggia; der jang, Venes 50 dig sei eine ewige Stadt. Der Himnel hätte sich im Meer

gespiegelt und sein Wiederschein mare Benedig.

Gin Matrofe. Benedig ift alter als alle Ronigreiche. So pflegte Antonio Grimani zu sagen, unter dem ich diente. Zweiter Bürger. Antonio Grimani? Der als Verbannter so in Rom lebt? Dessen brauchst du dich nicht zu rühmen!

Frang bon Murano. Es ift ein braber Mann; aber unschlüssig. Er hätte den Türken besser Wiberpart halten follen. Seine Berurteilung war nicht ungerecht. Ich stand felbst auf dem Markusplat, als er in Retten hier eingebracht 40 wurde. Er blidte zur Erde; aber so ernst, so edel! Sein Sohn, der Kardinal, war von Rom herbeigeeilt; er nahm feinem Bater die Retten ab und trug fie felbst, und fo ging er mit ihm in die Signorie.

3weiter Burger. Das rührte aber ben Genat feinestwegs. 45 Franz von Murano. War's nicht um so größer, daß Grimani sich so demütig unterwarf, so geduldig in die Berbannung ging? Er, der so reich ist, daß er ein Königreich

taufen fonnte!

Matrofe. Auch rühm' ich mich nicht des Abmirals. 50 Alber mein Schiffskapitän war Andreas Loredano, und deffen darf ich mich rühmen. Unsere Galeere geriet in Brand, als wir ein türtisches Schiff ansielen. Ich und andere, wir spran-gen in's Meer, um an's nächste Fahrzeug zu schwimmen. "Rettet Euch, Herr Andreas!" riesen wir ihm zu. Er aber

<sup>1)</sup> Die Kondamente nuove befinden fid auf der Rordfeite der Stadt. Sie find ein gepflafterter Damm swifchen ben Saujern und ber Lagune. Platen. 39. fehlt S. Seine - ungerecht 55 S. auch, Signor Andreas!"

ergriff das Markusbanner, das aufs Verdeck gepflanzt war, 55 und schwang es in der Rechten und rief: Unter diesem Banner bin ich geboren, unter diesem will ich sterben!" Und sprang mitten in die Flammen.

Franz von Murano. Das soll eure Richtschur sein! Mehrere Stimmen. Die Loredani sollen leben! Kranz von Murano. Und alle Freunds der Republik!

Die Borigen. Francesco Contarini.

Contarini. Sie hat nur wenige, viel zu wenige jest, Das Ungewitter zieht sich schwer zusammen.

Erster Bürger. So ist es mahr, daß Alles uns verläßt? Contarini. Nur allzuwahr! Ein tiefer Schleier hat

Bu lang bas arge Bundnis eingehüllt, Er ist zerriffen, Alles ift am Tag. Es war zu Cambrai, wo geheinmisvoll Gin Beib mit einem Pfaffen?) fich besprach: Gie murden Sandels einig über uns, Sie teilten unter fich die Republit! Derfelbe Bapit, dem wir jum Thron verholfen, Derfelbe Ronig, unfer Bundagenoß, Derfelbe Maximilian, mit dem Wir einen Stillstand fürzlich abgeichloffen. Sie reifen jedes heilige Band entamei, Und knupfen eins und nennen's heilige Liga! Der Raifer beischt Bicenza, Babua, Berona, Roberedo nebit Friaul. Indes der Papit Faenza, Rimini, Cowie Ravenna fodert. Ludewig Will mit Cremona, Brescia, Bergamo Und andern Städten fich begnügen; auch Der strengkatholische Meister Ferdinand,

Von bessen Listen alle Welt erzählt, Berlangt Gallipoli, Trani, Brindisi Und alle Häfen, die in Apulien

2) Margarete von Savoyen, Maximilians Tochter und der Karbinal b'Umboise. Platen.

<sup>72.</sup> S. Republit 77. S. entzwei 87. S. Berlangt Dtrant, Gallipoli

Für jene Summen uns berpfändet wurden. Die wir dem jungen Ferrantin geliehn.

Savoyen will ber Infel Zypern uns Entledigen. Dies ift alles, mas ich weiß!

3weiter Burger. Wir find verloren! Sab' ich's nicht gefagt? Contarini. Mitnichten, Freunde! Bum Berzweifeln bleibt

Uns teine Beit! bereitet euch jum Rampf. Und blickt umber, und wo ihr feid, bedenkt! Seht hier die Löwen, aus Athen geraubt:

Benedig ftrott von unfren Siegstrophan3)! (Er eilt ins Arfenal.) Frang von Murano. Ich wollte, daß ich bei unferm Beer ftunde! Aber ich tauge nur auf's Berbeck. Das feste Land ist für die Bauern.

Bweiter Burger. Ich wette, daß die Frangofen langit

über der Adda find.

Frang von Murano. Wir werden fiegen, fag' ich euch. Die Oriini sind tapfer; Pittigliano alt, aber klug; Alviano voll Feuer. Und unfre Proveditoren . . .

Arfenalotte. Ber find die Broveditoren?

Franz von Murano. Georg Cornaro und Andreas Britti. Welche Namen! Cornaro, dem wir das Königreich Inpern verdanken, der seine Schwester zur Abdankung vermochte. Und Andreas Gritti -

Gin Madden. Der schönfte Mann in Benedig.

<sup>3)</sup> Daß ein Mann wie Contarini fich hier gleichsam mit bem Bobel unterhalt, barf nicht befremben. Man hat einen gang verkehrten Begriff von Benedig, wenn man der dortigen Ariftofratie einen Abelftolg unterlegt, wie er blog in Monarchien vortommt, und wie er fich namentlich in den dama= ligen Rriegen auf bas emporenbite aussprach, wovon man bie Belege in ber Lebensgeichichte Banards juden mag. Diefer "Ritter ohne gurcht und Tabel" behandelte die Roturiers nicht viel beffer als hunde. Bon diefer Art von Chevalerie war in Benedig, wo es weder Titel noch Abelsdiplome aab, nicht die leifeste Spur. Im Gegenteile maren bort Bolt und Patrigier burch bas Band ber Gevatterichaft, damals ein heiliges und bedeutendes Band, eng ber= bunden; benn es war nach ben Wefegen auf bas ftrenafte perboten, bak ein Robile bei einem andern Robile gu Gevatter ftand. Blaten.

<sup>92.</sup> S. Entledigen! 95. S. Beit. 99. S. bei (ben Unfrigen an ber Abba ware!) Aber 103. S. über bie Abba 105. S. tapfer:

Frang von Murano. Der iconfte und ber befte! Lange hielt ihn ber Gultan Bajageth in Konftantinopel gefangen, wie alle unfre Kaufleute; aber felbst in Banden mußt' er 115 und zu nüten, felbit in Retten vermittelte er ienen Frieden ber ben Ctaat vom Abgrund rettete.

Arjenalotte. Ihr tommt von Konftantinovel?

Frang von Murano. Sest tomme ich von Marfeille. 3meiter Burger. Bon Marfeille? Ihr habt die Fran- 120

gofen von der Rahe gefehn?

Frang von Murano. Gott gebe, daß bu fie nicht von ber Rahe siehst! Ich war auch in Genua, Rinder; eben da= mals, als die Stadt fich bem Ronige Ludwig auf Gnabe und Unanade eraab.

3wetter Burger. Er foll fie gutig behandelt haben. Frang bon Murano. Ja, die Gute eines Thrannen! Er fag recht freundlich auf bem Pferd, als er feinen Gingua hielt; aber mit bem blanten Schwert in ber Sand. Er grunte rechts und links und versprach, Alles zu verzeihen und zu ver= 130 geffen. Aber taum war die Umnestie ausgeschrieben, so ging das Hängen an. Der Doge felbst, Kaul von Novi, hate iich geflüchtet; aber ein falscher Freund lieferte ihn aus. Der Ronig ließ ihn vierteilen, die Stude feines Leibes an ben Stadttoren anhesten und den Kopf auf eine Pite steden. Und 185 boch floß Alles über von seiner Gnade, bloß weil er die Schweizer nicht in die Stadt ließ, benn die hatten das lette Baus ge= plündert und das Kind im Mutterleibe nicht verschont.

Arfenalotte. Sind die Schweizer fo fchlimm?

Frang von Murano. Wie machten fie's dem Bergog von 140 Mailand, ber nun in Frankreich gefangen fist? Mädchen. D erzählt vom Herzog Lodovico!

Frang bon Murano. Er hatte ein Beer bon Schweigern in Dienft genommen und zog den Franzosen entgegen. Da verlangten sie plößlich den Sold, den er ihnen noch schuldig 145 war, und drohten, fie wollten abziehn. Der Berzog juchte fie zu begütigen, und ließ feine Kleinobien und fein Silberzeug unter fie austeilen, bas Gelb erwarte er jeden Tag aus

<sup>142.</sup> S. D, ergählt vom

Mailand. Aber fie fagten, es maren zu viele Schweizer im französischen Lager, sie wollten nicht gegen Landsleute fechten, und in ihr Baterland heimtehren. Da bat er fie, fie möchten ihn zum mindeften nicht allein laffen, fie möchten ihn verkleidet mit sich nehmen. Lodovico mar lang und hager und leicht 155 fenntlich. Go ein Gesicht sieht man nicht wieder! Aber er bullte fich in eine Monchstutte und fette fich auf ein Maul= tier. Go versteckte er sich zwischen den Reitern, die mitten durch's französische Beer zogen. - Da verkauften fie ihn an den König! 160

Arfenalotte. D pfui!

Frang von Murano. Bas wollt ihr von Leuten hoffen, benen Leib und Seele feil ift? Die fich an den Meiftbietenden perhandeln?

Ginige Stimmen. Plat, Plat am Ufer! Condoliere. Plat dem Profurator!

Arienalotte. Der Broturator, Marco Bendramin.

Steigt aus der Gondel.

Ameiter Bürger. Wie bestürzt er scheint!

Marco Bendramin. Die Borigen.

Franz von Murano. Bas ift das Neufte, vielverehrter Berr? Bendramin. Es ift bas Schlimmfte, mas es gibt! Wir find Beichlagen!

Bürger. Weh uns!

Frang bon Murano. Laffet Guch herab.

Erzählt uns, wo's geschah!

Bendramin. Bei Ugnadel Um Abdaftrom. Dem Frankenkönig kam Dort in's Gehag Alviano; Bittiglian

Hingegen wollte sich entziehn der Schlacht Und blieb entfernt. Doch werden handgemein Die andern bald, und ein Gefecht beginnt: Zwar find im Vorteil erft die Unfrigen, Denn eines Rebenfeldes dicht Geftrupp Verhinderte lang die feindliche Reiterei:

Doch als das Heer in's Freie ward gelockt,

170

Da itromten auch von allen Seiten ichon 180 Die Schweizer und Frangofen über uns. Alviano ward verwundet und in's Belt Des Rönias als Gefangener eingebracht: Doch unfre Romagnolen aus dem Tal Lamone wehrten fich wie Bütende, Und fielen auch bis auf den letten Mann. Frang von Murano. D Tag ber Trauer! Bendramin. Könia Ludewia Nahm Caravaggio dann im ersten Sturm. Und ihm die Schlüffel fandte Bergamo. Eriter Burger. Ich, Freunde findet blog ber Giegende! Bendramin. Ift Contarini ichon im Urfenal? Arfenglotte. Sier tritt er eben wiederum hervor. Die Borigen. Contarini. Bendramin. Bir find gefchlagen! Bittigliano gog Ben Brescia; Schlimmeres noch erwartet man Jedwede Stunde, Freund! Die Signorie 195 Will nun Galeeren, fünfzig an der Bahl.

Bemannen, weil im Genuesischen Der Frankenkönig eine Flotte rüftet. (Ub in's Arienal.) Franz von Murano. Was Hände hat, in's Arsenal! Und ihr, Unwassenschieß Zungendreschervolk,

Gilt nad Can Marco, fleht ben Seiligen, Den Schutpatron ber erlauchten Republit!
(Alle ab nach vericiedenen Seiten.)

aue av naag verjagievenen &

Contarini (ber zurüchleibt).

Wohl handelt jego sich's um Größeres, Als bloß die Hände zum Gebet zu salten;

Doch wär' es Betenszeit, so wist' ich wohl,

Wohin ich ginge! Nach San Stefano:

Dort stegt der große Doge Contarini,

Mein Ahn, im säulenschlanken Klosterhof<sup>4</sup>).

4) Das Chioftro von St. Stefano, so wie wir es jest jehn, ward erst 1532 gebaut; doch war ohne Zweifel das früsere von ähnlicher Att. Die Kirche selbst ist vom Jahr 1325. Andreas Contarini, der im Chiostro begraben liegt, starb 1382. Platen.

<sup>193.</sup> S. geichlagen;

Bor jenem alten Sarkophag gebückt, Dort wollt' ich beten, jener Zeit gedenk, In der Benedig war bedrängt wie jetzt; Als deine mächtige Flotte, Genua, Die Lagune drohend uns umzingelte, Und ein Gebiß zu schmieden trachtete Den Markuspferden! Sieh, da rasste sich Die ganze Jugend dieser Juseln aus, Da suhr hinaus der achzigjährige Greis Mit seinen Schissen, und belagerte Die Belagerer selbst und schloß in Chioggia's Bucht Sie ein; zum Beistand kam von Candia Karl Zeno her mit wehenden Siegesstaggen Und ließ um Gnade slehn die Trohigen<sup>5</sup>)!

# Zweiter Aft.

Nacht. Bersammlungssaal bes großen Rats, mit Bilbern aus der venetianischen Geschichte geschmückt; würdig erleuchtet.

Der Doge auf dem Thron, die Mitglieder auf ihren Sißen, Einig**e** stehend. Unterden Unwejenden Andreaß Eritti, Francesco Contarini, Domenico Tredisani, Johanneß Stella.

Doge. Zur ungewohnten Stunde ladet euch Die Signorie. Die Gefahr des Staats gebeut's. Kaum ist von Frankreichs Überfall in Kom Der Kuf erschollen, schleudert Julius Uns seinen Baunstrahl, weil die Städte wir, Die er nennt sein Eigentum, und welche sich Kach Cäsar Borgias Fall uns anvertraut,

<sup>5)</sup> Zum Schluß des Atts. Daß zwischen den Atten ein gewisser Zeitzraum verstreicht, wird Jeder leicht bemerken. Doch solgten sich auch in der Wirtlichkeit die Ereignisse mit der größten Kapididät. Die Schlacht von Agnadello, mit der das Drama beginnt, ward am 14. Mai geschlagen; die Einnahme von Kadua, mit der es endigt, ersolgte am 17. Juli. Klaten.—
Zeno, s. Dramatischer Nachlaß.

<sup>3</sup>meiter Att. 26. Dezember.

Ihm porenthalten, weil wir ein Ufnl 230 Den Bentivoglios überdies verliehn, Die aus Bologna jungit pertrieb der Rabit. Uns einen Kreuszug droht er an, er will Ru emigen Reinden uns ber Chriftenheit Ertlären, jeder dürfe fürderhin Sich unires Gigentums bemächtigen. Und felbit verkaufen in die Sklaverei. Trevijani. Er hat in frijchem Angedenten noch, Wie feinen Oheim wir gebandiget 6). Doge. Bier fteht Johannes Stella, welchen mir 240 Bum Raiser abgesandt, und den er nicht Porließ. Es scheint, das Unverträgliche Bermählt fich gegen uns. Co wird erzählt. Der Raifer hab' in Speier jungft ein Buch Mit eigner Sand verbrannt, in welchem feit 245 Uralter Zeit absichtlich jegliche Unbill bemerkt war, die das deutsche Reich Erlitt von Frankreich. Rohannes Stella. Un den Gränzen ichon Regt fich Trident's unruhiger Erzbischof: Schon zieht fich Braunschweigs Berzog gen Friaul. Auch hat der Raiser einen Blan entworfen. So wird erzählt, die Stadt Benedig felbit Ru erobern, mas ihm leichte Sache bunft: In vier Begirte teilen will er fie. In jedem will er eine Festung bau'n: 255 Ein Teil verbleibt ihm felbst, die übrigen Soll Spanien, Frankreich und ber Bapit erhalten. Trevisani. Das nenn' ich kaiserliche Phantasien! Contarini. Zum Ruhm gereicht ein solcher Plan für und: So braucht man aljo vier Besakungen. 260 3m Baum zu halten eine freie Stadt?

6) Sixtus den Bierten. Trebisani meint den Arieg von Ferrara. Platen. 250—260 sind in H. nachträglich eingefügt. 256. H. die anderen

Doge. Welch neues Unheil aber Ludewig Bereitet, maaft bu felbst, Broveditor,

Berichten hier: denn meine Stimme ichwankt. Gritti. Behnfältig muchert ftets ber erfte Sieg, Behnfach entmannt die erfte Niederlage: Alviano's unglückselige Wagetat, Die unferm Plan entgegen - doch warum Durch mußigen Umschweif euch ermüben? Gei's In Ginem Wort gesagt! Cremona fiel, Und Crema fiel und Brescia durch Berrat: Und mahrlich, eines größeren Muts bedarf's In mir, um hier euch diefes fund gu tun, Alls Ludwig brauchte zur Eroberung! Contarini. Richt dich verteidigen follft bu! Dag bes Rriegs Du kundig feist, hat im entschwundnen Jahr Der deutsche Söldner im Friaul gefühlt! Gritti. Berhöhnend jedes Bölkerrecht, erklärt Der Rönig, wo er dringt in eine Stadt, Jedweden venetianischen Edelmann Bum Rriegsgefangnen und begehrt von ihm 280 Gin unermeglich Lojegeld. Er hofft Dadurch den Staat mit Sicherheit zu schwächen. Contarini. Das feite Land vergeudet unfre Rraft: D wären wir, den Bätern ähnlicher, Seefahrer bloß geblieben! Bier nur ift 285 Der Git ber Freiheit, auf ben Infeln weht Ihr frischer Atem; doch ein Rerter ift Das feste Land für Söldner und für Stlaven! Die Borigen, Benbramin. Bendramin. Jedivede Stunde bietet neue Schmach, 290

Jedwede Barte bringt verhaßte Zeitung. Es tam ein Fischertahn aus Caorle -Gin Senator. Bas fündet ber?

Trieft und Finme haben Bendramin. Die öfterreichischen Beichen aufgepflanzt.

Doge. Bon Diesem Rorper loft fich Glied um Glied. Bendramin. Roch nicht genug! Mit Beter Bembo traf Ich auf dem Broglio just gusammen; ber

295

Berfichert mich, daß auch Alfons bereits

| Die Liga von Cambrai.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sid jeinblich offenbare, gegen uns Sein felbstgegossens Feldgeschütz zu richten. Es schreibt's ein Freund, der bei dem Kardinal Bon Este dient, jo eben aus Ferrara. Ooge. Wan weiß bereits, daß unsern Vicedom Alsons der Stadt berwiesen.                                                                         | 50  |
| (revisani. Selbst die Arabben Gehn endlich vorwärts? Kehrt Natur sich um? kendramin. Gonzaga rüstet ebenfalls. Ose. Es muß oge. Ge muß Die kleine Welle wohl dem Strome folgen: Das Weer gehört uns noch.                                                                                                           | 30  |
| Sürsteher. Der spanische Botschafter bittet um Gehör. Bas gilt's, Er kommt, den Frieden aufzukündigen, Und sodert Urlaud? (revisani. Sin vortrefflicher Schauspieler ist der König Ferdinand; Doch, hätt' er alle Kollen eingelernt, Den Freund im Unglück spielt er nimmermehr.                                    | 31  |
| Die Borigen. Der spanische Botschafter. Sotschafter. Durchlauchtiger Doge! Hocherleuchtete Genossenschaft der mächtigen Republik! Mit welcher Freundichaft mein Monarch bisher Hür biesen Freistaat war begeiskert, ist Der Welt bekannt! Wehmittig sieht er jeht Französischen Eingriff, auch des deutschen Reichs | 31  |
| Ansprüche geltend wider euch gemacht:<br>Sein Tadel träfe selbst den heitigen<br>Statthalter Christi, welcher euch verfolgt;<br>Doch nicht geziemt's katholischem Könige<br>Den Stellvertreter Gottes anzutasten,                                                                                                   | 32  |
| Und was er tut, ist immer wohlgetan.<br>Wer trott bem Schicksal? Selbst Benedig nicht!<br>Doch seinen Ratschluß hüllt in Dunkelheit                                                                                                                                                                                 | 32  |

<sup>326.</sup> S. wohlgetan!

| Der ewige Lenker alles Menschlichen,                           |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Und will er züchtigen diese Republik,                          | 330   |
| So kann sie nur beseufzen mein Monarch.                        |       |
| Doge. Tut uns die Liebe, Herr, und kommt zur Sache!            |       |
| Botichafter. Da länger nicht die Markusflagge wird             |       |
| Imftande fein, den Türken Trot gu bieten,                      |       |
| So wünscht der König, daß die apulischen                       | 335   |
| Seehafen ihr ihm willig öffnetet,                              |       |
| Die er behüten wird an eurer Statt,                            |       |
| Wie's einem treuen Freunde wohl geziemt.                       |       |
| Doge. Wer wüßte nicht, wie sehr ber Christenheit               |       |
| Panier erhoben König Ferdinand!                                | 340   |
| Doch war's gewissermaßen schwieriger                           |       |
| Für uns, der Türkenwut zu widerstehn,                          |       |
| Sie abzuhalten von Staliens Ruften,                            |       |
| Als in Granada Scheiterhaufen bau'n.                           |       |
| Botichafter. Wohl schwierig war's, glorwürdiger war es nicht   | . 348 |
| Doge. Der König möge jene Summen uns                           |       |
| Burückerstatten, die wir seinem Reffen,                        |       |
| Dem Sohn Alfons des Zweiten vorgeftreckt;                      |       |
| Dann find die Städte fein.                                     |       |
| Botichafter. Er aber kann                                      |       |
| Richt eines Baftards Entel anerkennen,                         | 35    |
| Wie Ferrantin gewesen; denn es ist                             |       |
| Neapels Arone längst ein Eigentum                              |       |
| Der aragonischen Herrscher, seit der Zeit                      |       |
| Bon König Beter, der ein Tochtermann                           |       |
| Manfredi's war.                                                |       |
| Doge. Das ist unzweiselhaft                                    | 35    |
| Beither!                                                       |       |
| Botschafter. Wie dem auch sei —                                | Ł     |
| Doge. Die Welt erstaun<br>Mit Recht, wie König Ferdinand sogar | ı     |
| Die eignen Blutsverwandten stieß vom Thron,                    |       |
| Und ihnen nicht einmal das Königreich                          |       |
| Reapel gönnt, um dermaleinst es auch,                          | 36    |
| Mit seinen großen Monarchien vereint,                          | 36    |
| Dem österreichischen Fürstenhaus zu schenken!                  |       |
| Zent blietteralifaten Queltengunz In Jacuten:                  |       |

Botichafter. In feine tiefe Geele fieht nur Gott. Doge. Den Ruhm ber Undurchschaulichkeit vermag Ihm Reiner porzuenthalten. Botichafter. Mie es auch

Sein mag, soviel vertund' ich als gewiß: Er ift gemillt, Die erlauchte Republik Mit Krieg zu übergiehn, mofern fie nicht

Abuliens Safen abzutreten bentt.

Doge. Sabt unfern Dant! Run miffen wir das Befte. Botidafter. Mit ichwerem Bergen, wenn vergönnt es ift,

Bon mir zu sprechen, scheid' ich aus Benedig, Da gern und lang' ich mir den Aufenthalt

Gefallen ließ in Dieser tätigen.

Laftträgerisch geschäftigen Bandelftadt, Wiewohl ein Grand von Spanien.

Trenifani. Untertan

Des Königs ohne Zweifel? Botichafter.

Allerdinas. Trevifani. Bir find vorerft Riemandem untertan, Obschon wir bloß Raufleute; Zepter find

Und leichte Bare: wir verschenten fie. Betrachtet, Berr Botschafter, jenes Bild Dort über'm Fenfter?)! Heinrich Dandolo, Der eine Krone selbst verschmähte, front Den bnagntinischen Raifer Balduin.

Botichafter. Ich liebe nicht fo fehr die Malerei, Wie's hier gebräuchlich scheint, allwo fie fast Staatstunft geworden: Man erwärmt fich an

Gemalter Sobeit.

Trepifani. Irr' ich nicht, so ließt Ihr fürzlich ebenfalls Guch tonterfei'n, Wie mir der Meister Tizian erzählte.

Diefe Bilber eriftieren noch, es find jedoch nicht mehr diefelben von 1509, wiewohl fie diefelben Gegenstände behandeln. Die alteren, die bon ben größten venetianischen Meistern aus der besten Reit ber Runft berrührten. gingen burch eine Feuersbrunft im Jahre 1577 gu Grunde. Blaten.

390. Bum Lobe Tigians ift unter ben venetignischen Sonetten Blatens

Dr. XXIII, Bb. III, G. 179, gedichtet.

365

870

380

385

Botichafter. Berdiente Manner unterftug' ich gern, Ich zahle gut.

Trevifani. Wir bleiben wenig ichuldig. Doge. Berr Abgefandter, wir entlaffen Guch!

(Botichafter verneigt fich und geht ab.)

395 Bendramin. Und doch - es bleibt uns feine Babl; wir find Bezwungen, diesem Ferdinand fofort

Mie?

400

405

410

415

Die apulischen Ruften abzutreten. Trevifani.

Freiwillig? Ohne Kampf?

Nur allzuviel Bleibt uns zu befämpfen übrig außerdem: Wir muffen Ginen Diefer Mächtigen

Entziehn der Liga. König Ferdinand Ift weniger eifrig; benn er fieht mit Reid

Frankreich, und hadert mit dem Raiserhof Um's Recht als Vormund für den jungen Karl.

Amar feine Dienste bat uns Bajageth Großmütig angeboten; aber ihr

Sabt feinen Untrag gurnend abgelehnt:

Wir wollen nicht durch Türkenfäufte fiegen 8)! Trevifani. Das überlaffen wir bem heiligen Stuhl,

Der wahrlich jest um vieles türkischer Alls jener Gultan ift!

Türfteber. Es harren zween Gilboten draußen, die das Wichtigfte Bu melden tommen, Giner aus Rabenna,

Der Andere Veroneser.

Kühre sie Doge.

Sogleich herein! Daß endlich boch ein Sieg

Rach langem Unheil uns erfreuen möchte! (Die Botentreten ein.) Erfter Bote. Erlauchter Senat! Die Bapftlichen find in unfer Gebiet eingefallen. Man gahlt achthundert Reiter und achttausend Mann Fußvolk. Der Herzog von Urbino, Franz Maria della Kovere, besehligt sie. Auch ein Schweizer= 420 heer foll der Rapft geworben haben. Sie haben Brifighella

<sup>8)</sup> Gewiß eine großartige Politit ber Benetianer, die ben Deutschen bon 1813 als Spiegel porgehalten werden follte. Platen.

440

erobert und nun stehen sie vor Cervia. Auch Ravenna und Rimini wollten kavitulieren.

Zweiter Bote. Ich fomme von Berona, wo der General Pittigliano stand. Peschiera ist über. Der König ließ eine Bresche in die Mauer schießen; die Schweizer und Gascogner 425 brangen mit Ungestüm hinein, die ganze Besatzum nußte über die Klinge springen. Den Besehlshaber der Festung, Andreas Riva, und dessen Sohn ließ der König austnüpsen. Bei den Barbaren gilt kein Gesey. Pittigliano will sich gegen die Lagunen ziehn, um Benedig zu schiüßen; aber seine Milizen 450 verlassen ihn scharenweise. Die Berzweislung ist gränzenlos.

(Die Senatoren fpringen bon ihren Sigen auf, und einige verlaffen ben Saal. Allgemeine Befturgung. Der Dog'e fteigt vom Thron herab.)

Doge. Bleibt! bleibt! Wohin? Hat vanischer Schreck vielleicht Den ganzen Staat ergriffen? Scheucht ein Wort, Blai't ein Gerücht euch aus dem Gleichgewicht?

Nie war Besinnung, mahrlich, nötiger! Trevisani. Leonardo Loredano, mäßige dich!

Welch eine Sprache führst du?

Doge.

Trevisani. Die Not entschuldigt kein gewaltsam Bort!
Wer benkt zu fliehn, und wem gebricht's an Mut?
Hat Ludwig hier, hat Maximilian
Schon unsrem Leu'n gestut die Fittige
Daß du mit uns, als sei'n wir Stlaven, spricht?

Gritti. Beruhigt euch, wägt nicht die Silben ab! Trebisant. Noch ist der Grund, auf den wir treten, frei!

Doge. Er schwankt auf seinen Pfählen! — Was ich will, 445 It Sorge bloß für diese Republik, Zu deren Diener ihr mich auseriehn.

Beruhigt euch, verlagt die Sitze nicht!
(Alle nehmen Plat. Der Doge fährt fort.)

Hört mich! — Ich schlage zwei Beschlüffe vor, Die im Senat wir allbereits bedacht );

Blaten. X.

<sup>9)</sup> Man barf ben Senat nicht mit dem großen Rat verwechieln. Der große Rat umfaßte die ganze Artipotratie und war die eigentliche Souveräni-429. h. fehlt: Bei -- Geieh

460

465

Der eine sautet: daß vergütet wird Jedweder Schaden durch die Republik, Den jett die Provinzen leiden unserthalb: Berkündet sei's und streng gehalten auch. Der zweite Vorschlag aber sautet so: Die Städte sei'n, es sei'n die Bürger all Des sesten Lands entbunden ihres Sids, Wie das der Weisheit diese Staats geziemt: Somit ersahren Alle, wenn sie je zu uns zurück sich wenden oder auch Zusalten wieder uns durch Waffenglück, Daß wir sie nicht behandeln als Rebellen.

(Allgemeiner Beifall, der Doge fährt fort:)
Man fammle gleich die Stimmen! — Du sodann,
Andreas Gritti, geh zum Heer zurück,
Bo dein an Mitteln immer reicher Geist
Ermutigen wird die sichon Entmutigten.
Ihr aber Alle — nicht Ermahnung braucht's;
Doch sag' ich nur, was Jeder fühlt — o seid
Bachjam und standhast, euren Bätern gleich,
Und lasset uns nicht bloße Freunde — nein —
Lebendige Teile sein des Baterlands!
Kein Opfer sei zu groß, und jeder Schlüssel,
Der neidisch unsre Schaße noch versperrt,
Berd' in des heiligen Markus Hand gelegt!
Tann werden bald vielleicht die Völster auch

Eintaufchen gerne für's gegückte Schwert

tät bes Staats. Der Senat zählte höchstens 300 Mitglieber; er war ungefähr bas, was man in monarchischen Staaten die Regierung nennt. Der Doge hatte bekanntlich nichts als die äußeren Zeichen der Hohelt, sonst bloß eine Stimme wie die übrigen. Bei dieser Gelegenheit fällt mit eine wunderzliche Geschichte vom Dogen Lorenzo Celse in (erwählt 1361), die vielleicht nicht allen Besern bekannt ist. Der Bater des Dogen lebte noch, und er jand set vollkommen unschällich, vor seinem eignen Sohn das Haupt zu entblößen. Hierauf ließ Vorenzo ein Kreuz an der Dogenmilze beseitigen, das ihr seltdem verblieben ist, und jo zog auch der Bater das Barett ab. Diese Anetbote zeigt recht den berd-ehrlichen Charatter des Zeitalters, und verrät gewiß mehr Religiosität, als wenn der Doge aus Pietismus — wie es heutzutage geschehen wirde — das Kreuz auf seine Mitke gepflanzt fätte. Alaten.

485

490

495

Gelbgieriger, blutveridmendender Könige Das milde Bepter Diefer Republit10)! Doch - wenn ein herbes, unerbittliches Geschick verfolat uns. wenn ber Ubergahl Der Feinde nicht mir mideritehn, und wenn Benedigs Boden, melder unier Werf. Das Werk der Kunft, und welchen nie ein Teind Betreten hat in mehr als taufend Jahren. Erzittern foll, und wenn herunterfturgt Bon feinen Soben Diefer alte Staat. Und wenn gerriffen ift das goldne Buch. Und wenn gertrummert ift ber Bugentaur. Und diese Temvel dann zur Blünderung Barbarenvölkern offen ftehn - fo lagt Uns fallen bann, wie iener Cafar fiel. In feine Toga schweigend eingehüllt.

# Dritter Aft.

Biazzetta. Im hintergrund der Togenpalaft; rechts am Ufer bes Meers die tolofialen Säulen aus dem Archipel, links ein Teil des Plages und ber Martustirche mit dem Basrelief von harmodius und Ariftogiton und den Säulen aus Biolemais.

Bürger, Robili, Gondoliere in buntem Gemijd.

Gin Bürger. Was sagt man am Nialto? Gin Anderer. Man schweigt, man zuckt die Achseln, der ganze Handel liegt darnieder. Die Nachrichten verschlimmern sich jeden Augenblick.

<sup>10)</sup> Man weiß, daß neuere französische Geschichtschere sich ein Geschäft daraus machen, (in H.: daß zumal die sogenannte französische Neublik sich ein Geschäft daraus machte die Verellaner, nachdem sie auf die treulosiese Art zu Grunde gerichtet, (H. Benetianer die sie zu) als Tyrannen auszuschreien. Nan wird dahei unwillkürlich an eine Stelle aus Corneilles Mort de Powpee erinnert, wo der König Ptolemäuß, nachdem er den Pompejus ermorden lassen, ihn auch bei'm Ediar schworzs zu machen lucht, worauf ihm Ediar antwortet:

Tout beau! Que votre haine, en son song assouvie. N'aille point à sa gloire, il suffit de sa vie! Platen. U. und B. Bürger, Robile, Gondossere.

Gin Dritter. Berona und Bicenga haben fich dem Bischof von Trient im Ramen des Raifers übergeben. Badua öffnete dem Triffin die Tore. Der Friaul ist voll deutscher Truppen, die unfrigen fteben bei Meftre.

Erfter. Zweihundert junge Edelleute haben die Waffen ergriffen, um Badua wieder einzunehmen. Auch die Sohne des Dogen find babei. Gie werden heute noch nach dem festen Land eingeschifft.

Zweiter. Da kommt der alte Marin Sanudo, der täglich auf allen Pläten umbergeht und fragt, was vorgefallen? 505 Nun, lieber Herr, was wißt Ihr uns zu erzählen? Ihr habt

immer etwas mitzuteilen.

Sanudo. Gutes weiß ich für heute wenig. Die Städte find alle verloren, bloß Treviso hielt sich tapfer. Die Bor= nehmern wollten den Triffino einlaffen; aber das Bolt raffte 510 fich zusammen, ein Schufter, namens Callegaro, trug Die Standarte des heiligen Markus voran, und die Deutschen wurden zurückgeworfen. Dafür hat der Senat, der immer groß im Belohnen ist, die Trevisaner auf fünfzehn Jahre von Abgaben befreit und die Steuerlisten öffentlich verbrennen lassen. 515 Die Landleute find überall für uns. In Berona ließ ber Bijchof von Trient viele Bauern aufknüpfen, bloß weil sie nicht bazu zu bringen waren: "Es lebe der Kaiser!" zu rusen.

Erster Bürger. Geht borthin, Ger Marino! Warum

trägt man die vielen Geschirre nach ber Munge? Sanudo. Die Batrigier laffen ihr Silberzeug in Gelb umschmelzen, Man bringt es forbeweis.

3meiter Burger. Welche Reichtumer!

Sanudo. Sa, feht! Alls der frangöfische Befandte am beutschen Reichstag eine Rede hielt, um gegen unfre Bater= 525 ftadt aufzureizen, da jagte er zu den dortigen Fürften: "Die Benetianer fpeisen auf Gilber; das konnt ihr nicht!"

3meiter Burger. Die Benetianer werden nun auch auf

Zinn speisen!

<sup>504.</sup> Tagebuch 26. Auguft 1832: "Auf ber Bibliothet [in Benedig] blätterte ich unter anderem auch in ben hanbidriftlichen Diarien von Marin Sanudo, die mehr als 50 Folianten ftart find. Gie fangen leiber erft im Sabre 1495 an und reichen bis 1533."

| Sanudo. D war's auf Ton, wenn nur die ichone Stat | ot 530 |
|---------------------------------------------------|--------|
| Gerettet wird! D Kinder, seid versichert:         |        |
| Wer nie ein Baterland verloren hat,               |        |
| Weiß nicht, wie schön es, eins zu haben, ift!     |        |
| Gleichgültig feh' ich Manchen schleichen, jest    |        |
| In diesem tödlich ernsten Augenblick.             | 533    |
| Gedenkt an das, mas ihr verlieren könnt!          | 00.    |
| Sier herricht ber Ordnung fegenreicher Geift,     |        |
| Die schöne Schöpfung seiner selbst betrachtend:   |        |
| Erft nur ein tummerliches Fischerdorf,            |        |
| Aus ödem Sumpf erhob sich diese Stadt!            | 540    |
| Wer hatte damals ihr ein Ret gestellt?            | 0%     |
| Ber hatte neidvoll auf fie hingeblickt?           |        |
| Allein der Bürger hohes Gelbstgefühl              |        |
| Und Schweiß und Arbeit und ber Riesenschwung      |        |
| Beglückender Freiheit stellten fie fo hoch:       | 54     |
| Behntausend leichte Gondeln fahren jest 11)       | 011    |
| Geschäftig unter ihren Brücken durch,             |        |
| Und Mafte schwanken um fie her! Wie lachend       |        |
| Entsteigt fie diesen Gemässern, und zugleich      |        |
| Wie majestätisch überwältigend!                   | 55     |
| Und follte je die Stunde kommen - nein -          |        |
| Ich wag' es nicht zu benten!                      |        |
| Erfter Burger. Welch ein Bug                      |        |
| Bon Barten naht fich bort? Gie wollen hier        |        |
| Anlanden, scheint's.                              | 55     |
| Sanudo. Es ist die Königin                        |        |
| Von Zypern, kenntlich am gekrönten Leu'n,         |        |
| Der auf dem Gondelwappen abgebildet;              |        |
| Dies ist das Wappenschild der Lufignan,           |        |
| Das ihnen Richard Löwenherz verliehn.             | 56     |
| Bürger. Wo tommt fie her?                         |        |

Sie tommt von Aljolo,

Sanudo.

<sup>11)</sup> So viel zählte man im 16. Jahrhundert. Die Anzahl mag beim Unztergang der Republik nicht viel geringer gewosen sein, da man vor den Balästen reicher Jamisten noch östers zwölf bis fünfzehn Gondeln stehn jah. Jeht hat sie außerorbentlich abgenommen. Platen.

<sup>539/41</sup> find erft nachträglich ber Sandichrift eingefügt worben.

Berjagt aus ihren trevisanischen Landsigen durch das taiferliche Beer.

(Die Rönigin Ratharina Cornaro 12) mit ihrem Gefolge fteigt aus an ber Biagetta.)

Burger. Doch jest ein ichones Weib! Canudo.

Ills ehedem

565

575

580

Sie in Inpern landete, jenem Ronige

Die Sand zu reichen, rief das bortige Bolt

Wie trunten aus, es ware wiederum Die Göttin Aphrodite heimgekehrt

Bu ihrer Lieblingsinsel!

Bürger.

Seht, es fteint Der Doge felbst die Riesentreppe schon

Berunter, um entgegen ihr zu gehn.

Der Doge mit Senatoren tritt aus bem Bortal bes Balaftes, und trifft mit ber Ronigin an ben Gaulen ber Ptolemaer gujammen.

Doge. D Königin! Gin jammervoller Tag Führt Guch zurud in Gure Baterftadt! Richt Feste tann Benedig Guch bereiten; Ihr feht es eingehüllt in Trauerflor. Als ihr das lettemal erschient, da fuhr

Der Doge Barbarigo festlich Euch

Im Bucentaur entgegen; taufend Rachen Umschwärmten ihn, und jeder mar befrängt.

Doch ich bermag nur einen Tränenbecher Guch darzureichen, bis zum Rande boll

Bon Bitterfeit.

Rönigin. Ich bin der Tränen nicht So ungewohnt! Als meinen blübenden Bemahl nach furzem Jubel ich verlor,

<sup>12)</sup> Die Königin Cornaro ftarb 1510 in Benedig, wohin fie fich geflüch= tet hatte. Gie wurde querft in ben Apoftoli beigejest, fpater in G. Salvatore begraben, wo ihr die Ramilie ein Denkmal errichten lieg. Gie ift auf einem Basrelief abgebilbet, wo fie bem Dogen bie Krone von Enpern überreicht. Die Familie Cornaro, die ber Republid vier Dogen gab, mobon ber lette 1709 erwählt murbe, ift erlofchen; ber jungfte Sproß berfelben ftarb 1812 in Mostau, und hatte bas traurige Schidfal, für ben Burger feines Bater= lands ben Beijt auszuhauchen. Ginige Geitenlinien eriftieren noch. Platen.

|    | Und meine Cohne noch im gartsten Alter,         |     |
|----|-------------------------------------------------|-----|
|    | Und als Cornar und Bembo, meine zween           | 58  |
|    | Dheime raubte mir ein Meuchelmord,              | 00  |
|    | Da lernt' ich weinen, und das Leben, das        |     |
|    | Mir wie ein sachender Lenz erschienen war,      |     |
|    | Trieb seine rabenschwarzen Wolken auf!          |     |
|    | Seitdem jedoch, im stillen Asolie,              | 590 |
|    | Lebt' ich zufriedne Jahre neidenswert,          | 591 |
|    | Im Schoß der Dichtkunst, im Genuß des Tags.     |     |
|    | Run raff't noch einmal mich der Sturm empor;    |     |
|    |                                                 |     |
|    | Doch wiederum wohltätig schleudert er           |     |
|    | Mich an der Heimat mütterlich Gestade.          | 598 |
|    | oge. Man sagte mir, daß Ihr den Kaiser spracht? |     |
| C  | önigin. So ist's. Er bat um eine flüchtige      |     |
|    | Zusammenkunft.                                  |     |
| U  | oge. Und was er Euch vertraut,                  |     |
|    | Ift's ein Geheimnis für die Republit?           |     |
| U  | önigin. Mit nichten, edler Loredan! Er hat      | 600 |
|    | Mich ausgeforscht, ob ich das Inselreich        |     |
|    | Freiwillig oder durch Gewalt bedrängt           |     |
|    | Berlassen hätte? Seiner Tochter bann            |     |
|    | Gedacht' er von Savoyen, fragte mich,           |     |
|    | Ob einigen Anhang ihre Kinder wohl              | 60: |
|    | In Zypern finden möchten?                       |     |
|    | oge. Run, und Ihr?                              |     |
| t  | önigin. Die Inprioten, also sagt' ich ihm,      |     |
|    | Sie wären längst vom Sultan unterjocht,         |     |
|    | Wenn nicht die Markussahne flatterte            |     |
|    | Auf ihren Schlöffern. Meine Baterstadt          | 610 |
|    | Bedarf des Eilands; denn sie beut die Brust     |     |
|    | Dem Feinde dar, die narbenvolle Bruft,          |     |
|    | Für dich und für die gesamte Christenheit.      |     |
| U  | oge. Und über Euch, was sagtet Ihr dem Kaiser?  |     |
| ť. | önigin. In meinen Abern fließt Kornelierblut,   | G1: |
|    | Und mein Geschlecht war einst die Zierde Roms,  |     |
|    | Und jest der Stolf Benedigs! Aufgeturmt         |     |
|    | Ward aus den Meerlagunen jene Stadt             |     |
|    | Durch meiner Uhnherrn Hülfe, die hieher         |     |

Sidy vor Despoten flüchteten — sagt' ich ihm — 620 Und dieses Staates Bürgerin zu sein, Wist mehr als Diademe. Längst empfing Aus meiner Hand die Krone, die ich trug, Das Oberhaupt der ersauchten Republit, Die mir den Ehrennamen Tochter gab.

Doge. So wollt' ich Euch, Cornara! So geziemt Es einer Benetianerin zu reden!

Sönigin. Und daß ich eine solche bin, ich hab'
Es nie wie jeht, o Loredan, gefühlt,
Seit unser Baterland Gesahr bedroht.

Das einzelne Dasein ist ein bloßer Traum;
Doch was bereits Jahrhunderte lang ein Volk

621-628. Tagebuch 18. Juli 1832 erzählt Platen, daß Lorebanoß Historie de' Re Lusignani (Benedig 1649) in ihm "manisjach splivoritich-poetifiche Pläne entwickleten. Gegenwärtig (18. Juli 1832) denke ich an eine vanweitiche Behandlung, an eine Art von Trilogie auß der Geschichte von Ihren." Als einziges Bruchftid des "Katharina Cornaro" gewidmeten Teiles der Trilogie haben wir in h 19 achtzehn Berse auß dem Juli 1832 welche der Köniain Abronentsgaung zu Gunsten ihrer Baterstadt enthalten:

Katharina. Die irdischen Bande hab' ich abgestreist, Bersoren Sohn und Edgemahl, es bleibt Mir nur die Liebe noch zum Baterland: Ihm sei gebracht der Opser einziges, Das ich zu bringen bin im Stand. Es ist Die Krone dieses Reichs; ich löse sie Mir selbst vom Haupt und ohne Träne ab.

(Sie überreicht ihm die Krone.) Aus Deiner tapfern Hand empfange sie Der Republik erlauchtes Oberhaupt. Bald solg' ich selbst nach samt den Meinigen: Das einzelne Dasein ist ein bloßer Traum; Doch was bereits Jahrhunderte lang ein Bolk Zusammenknüpft, ist heilig; dies Gefühl Begleite mich, und nicht der Witwe Qual, Und nicht der Stolz der Königin, sobald Sankt Markus mir die Tore seines Doms Begleite steis mich, nicht ber Witwe Schmerz, Und nicht der Stolz der Königin, jobald Sankt Markus mir die Tore seines Doms Gaftreundlich öffnet, und Benedig nur Sei mein Gebet!

Es gibt fein größeres.

(Die Königin mit den Ihrigen tritt in die Martustirche; ber Doge fieht ihr lange nach. Unterbeffen haben fich einige Kinder herzugebrängt, die seinen

goldenen Mantel betrachten.)

Doge (fich umtehrend). Geliebte Rinder!

Doge.

Einige Stimmen. Gegnet, jegnet fie!

Doge. Ihr guten Rinder! Gud, behagt das Gold,

Das unfre Teinde lockt wie euch! D geht!

Abbilden laffet euch als Engelchen

Bon unserm sugen Meister Gian Bellin 13), Mit Geigen ober Lauten in ber Hand!

Seid ihr erwachsen, dann ergreift das Schwert!

Dies ift der Segen, den ich euch erteile.

(Er erblidt ben Canubo.)

Du hier, Marin Sanudo? Bift du noch So tätig, Freund 14), um auch des bösen Tags Begebenheiten aufzuzeichnen?

Gastfreundlich öffnet, und Benedig nur Sei mein Gebet!

Mocenigo. Es gibt fein größeres.

Im Ottober 1833 studierte Platen auf der Martusbibliothet Colberstalbos "Leben der Königin Cornaro", nachdem er die Bekanntschaft eines jungen Mannes aus der Kamilie Cornar gemacht hatte.

Tagebuch 19. September 1824: "In S. Salvatore das Maujoleum der Regina Cornaro von Contino mit einem herrlichen Basrelief, worauf ein

Doge die Rrone ber Ronigin überreicht."

18) Gian Bellin ftarb erft im Jahr 1515. Platen.

14) Gedrudtes hat manvon Marin Sanudo: 1) Das Leben der Togen bis an seine Zeit fortgesührt. 2) Den Krieg von Zerrara von 1483. 3) Den französigen Krieg von 1494. Sobann handschriftig ein aussührliches Tagebuch von 1494 bis 1533, so daß jeder Jahrgang einen starten Folioband ausmacht. Rie gab es einen Geschichtsauszeichner, der mehr geschrieben hätte. Er start wahrscheinlich 1534 im hohen Alter. Platen.

643. Blatens Conett zum Lobe Giovanni Belling (1427-1516) III, 178.

635

640

645

| Sanudo. Stets                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wird meine Feder unermüdlich sein,                                                         | 650  |
| Wie mein Gemut, für diesen großen Staat!                                                   |      |
| Doge. Ich weiß, du lebst beinah' in Dürstigkeit;                                           |      |
| Du wünschest beine Tochter auszustatten:                                                   |      |
| Jett find wir felbst nur allzusehr bedrängt;<br>Doch, wann vorüber dieser Sturm, o Freund, | 655  |
| Dann schlag' ich selbst es im Senate vor,                                                  | 699  |
| Dir auszusetzen einen Jahrgehalt.                                                          |      |
| Ginige Stimmen. Plat! Plat! Der Kardinal Grim                                              | ani! |
| Die Borigen. Der Kardinal.                                                                 |      |
| Doge.                                                                                      | Wie? |
| Du in Benedig, Kardinal? Und nicht                                                         |      |
| Des Papftes Bannfluch schreckte bich zurück,                                               | 660  |
| Und nicht die Gefahr ber Stadt?                                                            |      |
| Rardinal. Rein, diese nicht,                                                               |      |
| Die trieb hierher mich! Günstiger, als du wähnst,                                          |      |
| Hat sich in Rom der Dinge Lauf gewendet.                                                   |      |
| Mein Bater fendet mich, der verbannte Greis,                                               | 007  |
| Der im Exil nur seines Baterlands<br>Gedenkt. Die Schätze, die der Handel ihm              | 665  |
| Im reichsten Maße zugeführt, er legt                                                       |      |
| Sie dir und dieser Republit zu Füßen.                                                      |      |
| Auch häufige Zwiesprach hält er mit dem Papst,                                             |      |
| Und in lebendigen Farben malt er ihm                                                       | 670  |
| Die Not, in der bereits Italien,                                                           |      |
| Ausländischen Schwertern überliefert, seufzt;                                              |      |
| Noch mehr das fernher drohende Mißgeschick,                                                |      |
| Der Unabhängigkeit Berluft, sobald                                                         |      |
| Benedigs Bollwerk in die Flut versinkt.<br>Doge. Rein, diesen Julius überzeugt man nicht   | 675  |
| Woven er nicht sich selber überzeugt!                                                      |      |
| Kardinal. Du kennst nur halb ihn, edler Loredan!                                           |      |
| Er glüht im Tiefften für Italien,                                                          |      |
| Und Wut erregt ihm jede Tyrannei;                                                          | 680  |
| Es ist im stillen seine große Seele                                                        |      |

Wir diefen Freistaat voll Bewunderung. Er war in Frankreich lang genug, und bant Den zwölften Ludwig, den als Orleans Er wohl gefannt. Ja. mir erzählte jungit 685 Der Florentiner Michelangelo. Der nun die Rapelle, die des Papftes Ohm Ließ bauen, malt, wie neulich Julius, Der dort ihn aufgesucht, die göttliche Romödie liegen fand auf einer Bant, Denn Buonarroti führt fie ftets mit fich. Da blätterte lang der Papit, und las zulett Die berühmte Stelle, welche fo beginnt: "Ich war die Burgel diefes bofen Stamms!" Und endlich fprach er: "Wenn Stalien 695 Jemals zu Grunde geht, geschieht's gewiß Durch jenes Bolfs unruhigen Abermut." Doge. Du melbest mir, was hoch erfreulich ift. Und sei versichert, daß die Republit Auch deines Baters nicht vergeffen wird: 700 Sie weiß zu ftrafen; doch fie fann verzeihn. Und ohne Kranz bleibt feine aute Tat 15)! Rardinal. D möchte bald ein gunftiger Giegeshauch Das edle Schiff von diefer Klippe löfen! Doge. Roch find wir nicht fo völlig unterbrückt: Zwar Padua felbst fiel in der Teinde Band; Doch steht Andreas Gritti vor den Toren. Und alles hofft von diesem tätigen, Erprobten Mann die Republik. Bon ihm Erwart' ich Nachricht jeden Augenblick.

Gin andres Mittel mard fodann versucht:

Co daß man gute Frucht nur felten pflüdt."

(Uberfetung von August Ropisch 1842.)

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>, Antonio Grimani wurde nicht nur aus jeinem Exil zurüdberufen, jondern auch nach Loredans Tod im Jahre 1521 als fiebenundachtzigiähriger Greis zum Togen erwählt. Ihm jögle 1523 Andreas Gritti, der die Dogenwinke bis 1538 bekleidete. Platen.

<sup>694.</sup> Läuterungsberg Gejang XX, B. 43 f. spricht Sugo Capet: "Ich war die Wurzel jener übeln Pflanze, Die alle Christenlande hat verfinstert,

Es ift ein alt Gefet in biefem Staat, Daß fein benetischer Ebelmann als Krieger In unferm Seer bewaffnet dienen darf: Der Bater Beisheit wollte bergeftalt 715 Den Mut der Jugend auf die Flotte lenken Und nichtiger Chriucht eine Schrante bau'n, Der Art gedent, wie Rom zu Grunde ging. Doch wo das Übel ungewöhnlich ist. Sei'n ungewöhnlich auch die Beilungen: 720 Ich felbst erbot mich bei ber Signorie, Amei meiner Sohne, beren jeglicher Gin Kriegsgefolg von ihm Befreundeten Mus eignen Mitteln fich erwerben folle, Auf's feste Land zu fenden. Augenblicks Entstand ein Wettftreit im Senat, und Jeder Bot feinen Cohn, und Jeder bot fein Gold, So tam in furger Zeit ein fleines Seer Bu Stand', und heute Schifft es nach Fufina16)! Rardinal. Daran ertenn' ich bich, o Loredan, 730 Und meiner Jugendfreunde groß Gemüt. Noch eins jedoch verfäume nicht, o Berr! Laß gehn Gefandte, die den berühmteften Geschlechtern find entsproffen, alfobald Nach Rom fich wenden, um ben Papft zu flehn, 735 Den Bann zu lofen, der die Stadt bedrückt. Ihn rühren wird es, und ich weiß, zugleich Auch feinem Stolze schmeicheln; benn er bentt Sehr hoch von dieser alten Republik, Und jeder Rame, den Bergangenheit 740 Mit Ruhm geftempelt, judt in feine Geele. Doge. Go fei's noch heut beschloffen, Rardinal! Die Borigen. Unbreas Gritti. Gritti. Erlauchter Doge! Gritti! Seh' ich recht? Doge. Bringft du vielleicht uns neue Schreckenspoft? Gritti. Rein, eine Aubelfunde! Badua 745 Ift unser!

[Platen. 16] Kufina ift ber Landungsplat ber Benetianer nach ber Seite von Badua.

Doge. Unser! D vernehmt es Alle: Benedigs Banner wehn in Padua! Bolf und Senatoren.

Sankt Markus lebe hoch! Der Löwe siegt! Gritti. Gedenkend unser voll Begeisterung,

War stets das Volt uns völlig wohlgesinnt 17); Auch hat der Feind es durch Barbarenbrauch, Durch namenlose Graufamkeit verlegt 18). Daß wir der Pflichten sie entlassen gegen uns, Bard tief empfunden, und es rührte tief, Daß wir bedacht noch jener Städte Wohl Zur selben Zeit, in der sie uns verließen.

Es war der Adel bloß uns abgeneigt; Denn dieser hoffte, durch Bereinigung

17) Dies war auch im Jahr 1797 ber Zall, als die Republit zu Grunde ging. Noch jest trifft man bei den ältern Leuten unter dem gemeinen Vollt eine große Ehrjurcht vor dem gefallenen Staat, wovon ich, aus vielen, einen Jug mitteilen will. Ich wollte eines Tags dei einem Büchertröbler, wie sie besonders auf den venetiantischen Brücken ihre Ware seil zu bieten psegen, eine Tragödie kaufen. Das Wert an sich selbs war unbedeutend und hatte, wenn ich mich recht besinne, den Orso Ipalo, einen Togen aus dem achten Jahre hundert, zum Gegenstand. Ich fonnte billigerweise nicht geben, was der Alte verzangte, bis er endlich beinahe aufgebracht ausrief: Ma, Signore, e un katto Veneto! (Es ist aus der venetiantischen Geschichte), worauf ich gerührtseine Forderung sogleich bewillste. Der Stolz in den Augen eines zerlumpten Tödlers, worauf ich nie iem Augeneines gerkumpten Tödlers, worauf ich nie iem Augeneines Gerburgter schliert jah, würde auch bei einer größeren Summe unwiderstellste gewespen sein. Platen

18) hievon ein paar Beispiele. Sechstausend Vincentiner hatten sich in eine große höhle unweit der Stadt gefüligtet. Ein französischer Hautmarbang hinein, und das es ihm zu mühsam war, die Einzelnen in den weitläusigten Urgängen der Grotte, die zugleich als Seteinbruch diente, aufzusuchen, so ließ er ein großes Zeuer in derzielben aufschieren und die engen Eingänge bewachen. Auf diese Art erstidten alle dis auf einen Knaben, der zufällig an eine Spalte zu liegen kam. Die Beutschen machten es um nichts besier. Sie richteten Hunde ab, um die Frauen der Landleute, die sich in's hohe Korn zu süchsten pflegten, herauszufangen. Als sie Wonseltes belagerten, und die Benetianer, in zu geringer Anzahl, um die Feitungswerte zu verteidigen, sich zulezh in den höchten Aurm gestächte hatten und bereit waren, sich zuergeben, segten die Lanzenkneckte Feuer an den Turm und singen diesenigen, die hurch einen Sprung aus den Fammen retten wollten, mit untergehaltenen Piten auf. Blaten.

Mit jenen überalvischen Monarchien Sein Reodalrecht wieder aufzuwecken 760 Bom Todesichlaf, um unter fich fofort Bu teilen Land und Leute. Dies jedoch Miffiel dem Landvolt, wie der Bürgergunft. Doge. Doch wie gelang dir folch ein rascher Sieg? Gritti. Es ift die Beit, wo auf bem feften Land 765 Das Beu geärntet wird, und jeden Tag Fuhr Karrn an Karrn durch's Tor von Badua. Und alle Wachen waren dies gewohnt. Da ließ ich einziehn ein Befolg von Wagen, Und nach dem sechsten oder siebenten Stellt' ich ein Säuflein meiner Truppen auf: Die schoffen augenblicks die Bache nieder Und stießen laut in's Sorn. Ich tam berbei Mit unfrem Seer, wir drangen ploglich ein, Indes von andrer Seite Chriftoph Moro Durch falschen Angriff angelocht den Teind Und unfre Barten auf dem Brentafluß Der Stadt genaht. Es greift die Bürgerschaft Bu ben Baffen, jagt die Deutschen bor fich ber: In menia Stunden war die Stadt erobert. 780 Doge. D fegenreicher Tag! Roch nicht genug. Gritti. In einem Dorf unweit Verona fiel In unfre Sand Bongaga mit ben Seinen: Befangen schifft man ihn bereits hierher. Gin Cenator. Er mag ben Weg ber Cenfgerbrucke gehn! 785 Doge. Gonzaga felbit? Aus einem Tenfter war Gritti Der fühne Markgraf zwar hinabgesprungen, Und um der Schmach zu entgehn, verbarg er sich In einem Saufen Sirfetorn; allein Die Bauern fanden ihn. Er bot umsonft 790 Gin ungeheures Lösegeld; fie führten

Befangen ihn den Stradioten gu.

<sup>779/80.</sup> nach S., dagegen haben A. und W.: Es griff die Bürgerichaft zu ben Baffen, jug die 792. nach S. A. und W. Den Stradioten ihn gejangen zu.

Senator. Kein Schein verblenbet unverderbte Seelen! — (Ariegerifche Mufit. Die zweisundert junge Goelleute mit ihren Truppen gieben über ben Marlusplat, um fic an ber Piazzetta einzuschiffen. Sie machen halt vor bem Cogen.)

#### Lodobico Loredano.

Mutentflammt und kampfgerüstet ziehn wir nach dem festen Land,

Treten in die leichten Barten, die der gesclügelte Löwe schmückt: 795 Bater, gib uns beinen Segen! Doge, gib uns dein Kanier! (Die Jahne wird gebracht: der Doge überreicht sie seinem Sohne.)

Doge. Ziehet hin, und euren Händen anvertraut sei Kadua 19,! Nimmer wird es nun, ich weiß es, durch Barbaren unterjocht: Eure Panzer sind wie Mauern, euer Busen ist ein Wall! Aber sestlich sei geseiert dieser Tag auch künstighin, Wo die erste Siegesbotschaft, nach so viel Erniedrigung, Unsern Hersen war Erquickung, unsern Ohren war Musif: Alle Tenwel sei'n geöffnet, alle Aniee sei'n gedeugt! (Er läßt sich auf ein Knie nieder, die Anwesenden solgen seinem Beispiele.) Heiliger, der du in den Känden hältst das Evangelienbuch, Unser Schüßer, dessen Knochen dieser Tenwel birgt! Und du, 805 Die du sitzelt auf dem Löwen, hohes Weib Benetia, Die so läget auf dem Löwen, hohes Weib Benetia,

<sup>19)</sup> Padua ward so tapser und beharrlich von den jungen Benetianern verteidigt, daß Wagimilian mit seinen hunderttausend Mann wieder abziehn mußte. Im Herr des Kaisers besand sich damals — nebenher gesagt — ein deutscher Kitter, der bestimmt war, für eine bessere Sache zu sechten — Ulrich von Huten. Platen.

<sup>793.</sup> S. (Rein falicher Schein tann echte Liebe blenden.)

<sup>804—809.</sup> Bon Platen überjeşt & 24 IX Şuli 1833:
Santo, tu che fra le mani tieni il libro del Vangel
Nostro Protettor di cui qui riposan le ossa! E tu,
Alta donna, che ti siedi sul leon, Venezia,
Che hai serbato fino ad ora la città tua libera!
Roma istesso, in tuo confronto, è perita in gioventù,
Benchè la sua fama suoni omnipotentissima.

Die von Platen erwähnte, boch von ihm selbst nicht gesehene italienische Übersetzung des ganzen Stüdes durch den Grafen Mulozzani blieb ungedruckt.

Gegen ihn ift jung verstorben jene römische Republik<sup>20</sup>), Die in der Menschen Ungedenken für das Größte wird geschäpt! Die du ihm, dem meerumströmen, Mut und weisen Rat verliehn,

Ihn bewahrt vor fremden Baffen, ihn vor innerm Zwift bewahrt,

Während seufzte ganz Stalien unter Welf und Giebeling: Die du ihn, Umvandelbare, vor Tyrannen haft geschützt, Denn der Einzige, der's versuchte, ward im Augenblick beütrait 211!

Da bu nun so große Tinge haft gepflanzt und aufgenährt \*15 In dem sterblich schwachen Busen, der dem Wechsel untertan: Schüße ferner uns und Alle, die vor diesem Banner knien, Laß den Leu'n Benedig schirmen, bis der Czean es deckt! Balt und Senatoren.

Lag ben Leu'n Benedig ichirmen, bis bas Meer es überfpult!

Marin Faliero dalla bella moglie, Altri la gode ed eglla mantiene.

Diese Berse [Marin Fallero von der schönen Gattin, Andere ergögen sich mitihr und er hält sie aus] sind dann in alle spätere Geschichtschreiber übergegangen. Ohne Zweifel wollte Sanud o bloß eine Umihreibung liefern; denn lächerlich wärees, anzunehmen, daß ein Benetianer im 14. Jahrhundert korentinische versi soiolti dei einer solchen Gelegenheit sollte zum Besten gegeben haben, da man damals noch gar teine reimlosen Berse tannte, und da man in Benedig bis auf die neufie Zeit, selbst in Staatsvergandlungen, venetianisch sprach. In einer andern Chronit besinden sich die ursprünglichen Berse, die bedeutend fürzer und schon deshalb wissiger sind:

Beceo Marin Falier
Dalla bella mugier.

Bahnrei ift Marin Falier Bon der ichönen Gattin

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Der römijche Freistaat, auch wenn man ihn von der Vertreibung der Tarquinier bis jur Schlacht bei Philippi ausbehnt, hat feine 500 Jahre gedauert. Der venetianische war im Jahre 1509 bereits über ein Jahrtausend alt. Die Einführung des Tribunats auf den venetischen Inseln, wodurch der Staat constitutiert wurde, fällt inte fünste Jahrbundert. Platen.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Marin Faliero. Ich erfaube mir hier eine, wiewohl nicht hieher gehörige Bemertung. Die Berfe, die Michele Steno auf ben Stuhl bes Dogen ichrieb. fauten im Sanubo fosgenbermaßen:

### Machwort.

Daß biefes Schausviel nicht für die Buhne bestimmt fei. brauche ich wohl kaum zu erinnern. Es hat weder die Tugen= ben, noch die Wehler eines Theaterftucks. Richt feine Tugenden. weil es zu wenig äußerliche Handlung enthält, nur ein an allen erdenklichen Hokospokus gewöhntes Parterre zu rühren; 5 nicht seine Fehler, weil es viel zu ruhig und einfach ift, um fich unsern so häufig durch Phantafterei gekigelten Ginnen einzuzwängen. Der Berfasser wollte nichts anders darftellen als einen großartigen Freistaat im Augenblid ber höchsten Be= brananis. Man nenne es ein historisches Gemalbe, ober wie 10 man will: dies tann ihm gleichgiltig fein. Siftorisch burft' er es wohl betiteln, ba man feineswegs glaubt, bag bem bramatischen Dichter erlaubt sein könne, von ber Geschichte abzuweichen. Auch ließe fich leicht beweisen, daß Schiller burch folche Beränderungen feinen Schaufpielen mehr geschadet 15 als genützt habe, freilich nicht bei bem fentimentalen Teil bes Bublitums, ber felbit einen Charafter wie die Jungfrau von Orleans noch verliebt feben will, mas beinahe, um es offen zu gestehen, an Karikatur grenzt. Ohne Zweifel ware es passender gewesen, das Bublikum durch das unglückliche Schickfal Diefes Madchens zu rühren, anstatt burch eine ihr angedichtete Schwäche. Wir haben bas Entfeklichfte in unfern eignen Tagen gesehen, und brauchen nicht davor zu schaudern, wenn ein unschuldiges Mädchen verbrannt wird. Denn es ift eine hauptaufgabe des tragifchen Dichters, ju zeigen, daß die Welt 25 immer jo schlecht war, wie sie noch jest ist, und daß gerade die edelsten Menschen, sobald sie tätig in den Weltlauf ein-greifen, der mächtigen Bosheit jum Opfer werden. Diese Lehre

Rachwort. H. Das in H. durchjirichene ist hier eingeklammert. Mit dem Nachwort sind zu vergleichen Platens Epigramme Nr. 140—148 gegen den "Rezensenten der Liga von Cambrat", IV, 199—201.

<sup>3.</sup> eines (guten) Theaterftuds

<sup>21.</sup> diefes (armen) Madchens

<sup>28.</sup> eingreifen (ihr irbifches Dafein unwiderbringlich opfern muffen).

<sup>14.</sup> Schiller, vgl Epigramme Ar. 59, IV, 177 und dramatischen Nachlaß S. 215 Nr. III.

ist traurig, aber wahr, und jeder mag sich darnach richten. Es gilt hier saft immer der letzte Vers aus Voltaires Mahomet: 30 "Die Welt ist für Turannen: lebe du!"

Alber der Geschichtssichreiber, der Dichter, ist berufen, diejenigen, die mit einem solchen Wahlspruch gesallen sind, zu seiern und den frohlockenden Sieger zu brandmarken. Wie dürste die Wahrheit einer Theaterkonvenienz geopsert werden? Es kommt wenig darauf an, ob ein Mensch große Phantasien haben kann, wohl aber ob es wirklich große Völker und große Menschen gegeben hat.

<sup>29.</sup> dieje Lehre (ift jehr) trauria

<sup>30.</sup> Mahomet (das Palmire spricht): 31. Platen zitiert nach Goethes Übersetung.

<sup>34.</sup> den (gliidlichen) Sieger (trinmphierenden)

# Dramatischer Nachlaß.

"Ich habe mehr gedacht als ausgeführet, Und hätt' ich alle jene Trauerspiele, Zu benen ich den Plan gemacht, geschrieben, Ich wäre nicht so unberühmt geblieben!" Alatens Prolog zu ben "Ubbassiben!" 1829.

Nach faß. Über beisen ersten Drud vgl. IX, 50. Erich Petets äußerst forgältlige Weidergade der Handickriften bildet natürlich auch sin die bei des gade die Grundlage. Da aber ein großer Teil der Lesaren von Platen selbis bei Kleberichrift josot verbesserte Jrrtimer oder völlig belangloie Ünderungen enthält, tonnte hier von vollifandiger Weidergade der Lesarten abgeschen werden. Bon Begeta Reihenfolge nach dem Alter der Kandichristen wurde ein paar Stellen abgewichen, do für weitere Leserkreise ein möglicht abgerundetes Bild der dramatischen Handickriften und die frenge Wiedergade nach der Entstehungszeit der verschiedenn Niederichristen. Reters Ausgade bleibt demnach durch ihre Anordnung ebenso wie durch ihre gehaltsvolle Einstehung selbstäding neben der hier durchaeflichten Gestaltung bestehen.



# I. Schäferspiel.

1807.

Tagebuch, Kinderjahre: "Weine ersten Arbeiten und alles, was ich als Kind schwieb, war dramatisch. Ich erinnere mich noch eines Schäferspiels, das ich machte und an meinen Freund in Schwabach, George Benkher, schiekte. Es mag der erste meiner Bersuch gegwesen sein und war in ungebundener Rede geschrieben. Ich hatte damals ungefähr mein siedentes Ichraurückgelegt".

I. Bol. Biographie I, 21, — Fr. Rühle, Das beutiche Schäferspiel bes 18. Jahrhunderts. Halle 1885. Obtar Netoliczta, Schäferbichtung und Poetif im 18. Jahrhundert. Jena 1889.

# II. Beluzi.

## (Zweiter Teil der Hegennacht.)

Cuftspiel in 2 Uften.

Geschrieben Sonntag den 29. Juni 1806. der Verfasser August von Platen.

### Personen.

Killit, ein Zanberer.
Belnzi, eine Fee.
Lili, Bipi, Bwerge.
Kitire Döwalb,
Kafpar, fein Knappe,
Kunigunbe, seine Frau,
Wbelbeib, halb Wenich halb Fijch.
(Wathilde, Wbelseibs Mutter, halb Menich, halb Schlange.)
Hetate, die Gegenmeisterin,
(Ein herenmeister. Mehrere hegen unb)
allerkand Tiere.

II. §. 25 — Tagebuch: "Un die Zeit meines siebenten Jahres war die Oper, "Das Donauweitochen" (von N. & Senkler und Ferbinand Kauer, Bien 1802) sehr in Schwung und eines meiner Lieblingsstüde. Zugelich siel wir Schillers Macbeth in die Hände, von dem ich jedoch nur die Dezenfaenen las. Diese Schiften gaben mir Anlaß zu einer Reise don Komödien in Knittelversen, in denen es von Feen, Hezen, Kizen und Zauberern wimmelte. Noch in späteren Jahren tamen mir ein paar davon zu Gesichte. Sie waren sehr furz und, versieht sich, ohne allen Plan geschieben . . So wiel ich auch Gespenster und Zauberer in meinen Komödien erscheinen ließ, so war ich doch nichts weniger als abergländisch, oder vielmehr deskwegen."

# III. Parodie

der

# "Jungfrau von Orleans."

1808/09.

Tagebuch, Kinderjahre: "Ich schrieb und begann damals so ziemlich alles, Nowellen, Komödien, Schauspiele. Auch die komische Muse und die alten Knittelverse wurden wieder hervorgesucht. Ich arbeitete an einer Parodie der Jungsfrau von Orleans, die einen Krieg zwischen Schneidern und Schustern darstellte; aber durch diese und andere Satiren wurden mir manche meiner Kameraden seind, weil ich sie lächerslich machte, obgleich es nicht böse gemeint und ich zu undefangen war, um es viel zu beachten." — Tagebuch 12. Kedruar 1817: Des "Mädchen von Orleans Leben und Schicksales scheinen mir vor allen anderen zur epischen Bearbeitung geeignet, nicht zur dramatischen. Schade, daß sich Schiller in der Form vergrissen hat".

III. Platen an Thierich 23. Juli 1826: "Was bramatische Jehler anlangt, so kaun man Schiller wohl sehr vebeutende, z. B. den ganzen Plan der Jungfrau von Orleans, der auf einer sittlichen Schimäre beruht, vorwersen." III. Bgl. IV, 177 Epigramm Kr. 59 (1829):

<sup>&</sup>quot;Eins doch find' ich zu start, daß selbst die begeisterte Jungfrau.

Rachwort zur "Liga von Cambrai" X, 209. — Mit Platens Tabel zu versgleichen find Friedrich Sebbels Urteile, zusammengestellt in R. M. Werners Gebbelaube der Bebbelauf geschein geber W. 21.

# IV. Bartholomäusnacht.

1811 (?). 1818.

Tagebuch, Studien [der Pagenzeit]: "Unter meine eignen Arbeiten der früheren Zeit gehörte eine Tragödie in Jamben, die Vartholomäusnacht: jedoch erhielt sie nie mehr als drei Atte und wurde verbrannt." — Würzdurg, 2. Mai 1818: "Auch Ideen zu dramatischen Arbeiten gehen mir wieder durch den Sinn; zum Beispiel Die Parisser Vluthochzeit!", die ich sich einmal als Anabe von vierzehn Jahren zu einer Tragödie gemacht hatte. Sie soll sich vorzüglich durch ein treues Charaktergemälde auszeichnen. Ich vin in dieser Gestrichten ehr als in anderen bewandert. Karl IX., deinrich III., Seinrich IV., der Kardinal von Lothringen, Heinrich von Guise, Coligny, Condé, Katharina, Magareta von Valois, welch ein Reichtum an Individualitäten!"

IV. Im siebenten Bande von Körners Schilleransgabe (1813) hatte Platen die Abhandlung gelesen: "Geschichte der Unruhen in Frantreich, welche der Regierung Feinrichs IV. vorangingen bis zum Tode Karls IX."

# V. Charlotte Corday.

1812

### Erfter Aft.

Erfte Szene.

Maffillon. Du Placet.

Maffillon. Gefteh' es, Freund, es hat das Baterland. Es hat die Liebe ihre eignen Rechte. Er ift dabin, der große Riefenplan, Aus des gefturzten Thrones altem Marmor Der Freiheit Bild verehrend aufzuftellen. Bertrümmert liegt der Bourboniden Krone. Die älteste ber gangen Kriftenheit, Das erfte Recht der Menschheit zu erneuern. Doch Blut der Burger trubt der Ceine Strom, Und Senfer foldete Die neue Göttin. Ich fühle mich der edeln Bflichten frei, Richt ich vermag die trunfne Wut zu hemmen, So flieh ich in der Liebesgöttin Reich. Und huld'ge willig den verjährten Rechten. Du Placet. Und über Alles würdig ift die Wahl, Die Du getroffen, Deinem schönen Bergen, Der Tugend Bild, ber Anmut Ideal, Berschwenderisch mit jedem Reiz umgeben, Richt mitbewegt von Dieser Raferei, Und doch für Gott und Baterland begeistert!

15

V. S. 33.

<sup>18.</sup> verichwenderisch (von) jedem

25

39

40

45

50

Maffillon. Du warft bei ihr?

Du Placet. Ich fah sie, Freund! Gin Kind des Himmels auf der niedern Erde. Der Sturm, der alle Blüten niederstreift, Berschont der Lilie geweisten Kelch, Den hell der Sonne Klarheit überleuchtet. Sie steht gesaft im allgemeinen Drang.

Gin Bild ber Ruh im Saufe der Zerftörung. Maffillon. So hober Sinn, fo männlich edler Stolz.

Bon anmutsvoller Weiblichkeit durchwoben. Wer sah sie jemals und verließ sie nicht In huldigend bewundernder Verehrung.
Mit anderer Gewalt ergriss mich, Und weckt in mir ein paradiessisch Leben, Die Aussicht öffnend in der Liebe Land. Vergib mir, Freund, der Nede stolzen Schwung, Die Lieb erhebt zum Neich der Fantasien, Und Fantasien zu der Dichtung Höh, Denn Dichter ist ein jeder Liebender.
Laß uns, da uns die Lußenwelt verstößt, Uns in die innre dieses Vusens flüchten.

Für das Bewußtsein Großes, Herrliches Gewirft zu haben für das Baterland, Das wir vergebens juchten. — Doch, Du sahst sie, Bas darf ich hossen?

Du Placet. Glaube mir, sie liebt.

Massillon. In ihr liegt die Bestimmung meines Schicklals. Mich treibt der Gottheit Auf aus dieser Stadt, Ich wähle Dich zum treuen Liebesboten, Der Freundschaft Siegel schmückt der Liebe Glück. Liegt ihr mein Wohl am Herzen, will

<sup>31.</sup> In (hulbigenber)

<sup>36. (</sup>Denn) Lieb erhebt (ins) Reich

<sup>38. (</sup>Und) Dichter

<sup>40.</sup> innre (unfres) Bufens

<sup>45.</sup> Bas (fann) ich

| Sie Lieb' und Treu' mit Lieb' und Treue lohnen,      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| So fliehe fie mit mir dies Labyrinth,                |     |
| Der Freiheitsbaum erftickt ber Liebe Bluten;         |     |
| Sie traue nimmer der Thrannenwillfür                 |     |
| Ihr Leben an, und ihres Lebens Glud,                 | 55  |
| Den Fluch, ber Diefes Land belaftend beugt,          | 20  |
| Soll nicht die Liebe, die beglückte, teilen.         |     |
| Du Placet. D Maffillon! Dir bluben Rojen auf,        |     |
| Und tausende befränzen nur Zupressen.                |     |
| In dieser Sturme wild bewegtem Treiben,              | 60  |
| Bannft Du das Glud in beinen ftillen Rreis,          |     |
| Der Liebe Glud, bas Glud ber Baterfreuden!           |     |
| Maffillon. Fortunas Gunft ift falsch und wandelbar,  |     |
| Mir drohen noch die feindlichen Gestirne.            |     |
| Du fennst die Flugschrift, deren Symbolum            | 65  |
| Die Freiheit ist, zu einer Rasenden                  |     |
| Entstellt durch eines Büterichs Umarmung.            |     |
| Du Placet. Den Autor fucht des Marats feiles Beer,   |     |
| Sein Haupt zum Block, das redliche, zu tragen.       |     |
| Maffillon. Ich bin es, den fie suchen.               |     |
| Du Placet. Maffillon!                                | 70  |
| Es schwebt der Tod, es hängt das blanke Schwert      |     |
| Un morschen Faben über Deinem Haupte;                |     |
| Erwarte nicht, bis es herunterfällt.                 |     |
| D flieh, eh das verderbliche Geheimnis               |     |
| Mit List erlauert ein erkauftes Ohr                  | 75  |
| Wer hieß Dich Deines Lebens ganzes Wohl              |     |
| Auf dieses Spiel, das unfruchtbare, setzen?          |     |
| Massillon. Sie selbst, die ich verehre. Voll ist sie |     |
| Des Vaterlandes, und des Haffes voll                 |     |
| Wider des Volkes wütende Thrannen,                   | 80  |
| Bu beren Opfer unfer König fiel,                     |     |
| Ihr ward ein männlich Herz. Sie leitete —            |     |
| Du Placet. Gei glücklich! Flieh! Ich folge Dir.      | . 1 |
| Massillon. Die Liche Schuf des Lebens annen Mart     | 10! |
| Die Liebe schuf bes Lebens ganzen Wert,              |     |
| 99 Gjan hvide Sie Cambahan Sidniër at                |     |
| 82. hier bricht die haupthandschrift ab              |     |

<sup>82.</sup> hier bricht die Saupthandschrift ab

85

90

95

100

105

Und ohne sie vergend' ich's mit Verschwendung. Ich fliehe nur an der Geliebten Hand, Und mich ermordet ihre Weigerung; Doch die Gesahr soll ihr verschwiegen bleiben. Sie soll, sie wird entscheiden, Du Placet; Doch undenwißt des Wertes der Entscheidung. Sie kenne nichts als meiner Liebe Wunsch, Sie frage nichts als ihres Herzens Stimme.

(Er umarmt ihn.)

## Zweite Szene.

Du Placet (allein).

Das ift der Freundschaft göttlicher Triumph. Das schönfte Streben der bewährten Seele, Die Opfer bringend wohltut und erfreut. Das Glud zu führen in des Freundes Sous. Das schönbetränzte, aus ber eignen Butte. Er mählte mich zum Liebesboten aus. Und fein Bertrauen lehrt mich meine Pflichten. Ich liebe fie -- es ließ ihr erfter Blick In füße Träume meinen Geift verirren. Und in die dunkeln Sohlen des Berrats. Miein beffres Sein hat fich emporgerungen. Du Gilberblüte, die vom Lebensbaum Berniederträuft aus feinen vollen Wibfeln. Die Liebe von den Sterblichen benannt. Nicht jeder trägt dich siegend in den Locken. Gin töftlich Kleinod von der Götter Gunft. Auf ewig fag' ich beinen füßen Freuden Und deinen Wünschen, Träumen Lebewohl. Die Freundschaft tann die Liebesalut erfeten: Ihr fag ich mich mit einem Schwure zu. Ihr weih ich alle Blüten meiner Jugend. Bum Opfer bring ich meines Lebens Ruh'. Die Lieb' ist göttlich, göttlicher die Tugend.

(Er geht ab.)

### Dritte Szene.

Bimmer im Saufe ber Cordan.

Charlotte Cordan allein. (Gie fitt an ber Urbeit.) Ein stilles Leben ward der Frauen Teil, Der Mann allein erkennt ber Große Pflichten: Die Borte: Selbentugend, Baterland. Sind uns nur leere, unbewußte Tone, Und in une felbit verehren wir fie nicht. 120 3mar murdig ift bes Saufes Regiment, Der Beiber Sorgfalt, ber geschäftigen, Es ift ihr Ruhm ber Rinder gute Urt, Die fie gepflegt an ihren Mutterherzen. Doch gibt es Zeiten, wo der Große Ruf Much eines Beibes Bruft befeelen durite: Wenn Männer ichmeicheln, haben Beiber Mut. Doch töricht ift's, mit bem Geschick zu rechten, Denn uns ift ja ber schönere Beruf. Der Liebe goldne Früchte zu verteilen. Und glücklich machend leben wir beglückt. Und ruft ben Gatten auch der Gott der Schlachten. So fleben wir für ihn ben Simmel an. Und flechten beimlich ichon Die Giegestrange. Den Tag ber froben Wiederkunft zu weih'n.

## Bierte Szene.

Charlotte Cordan, Du Placet.

Du Placet. Berzeihen Sie den frühen Überfall, Es ist die Bahl der ungelegnen Stunde Geadelt durch das dringende Motiv.

Charlotte.

Was führt Sie her? Ein Freund ist stets willkommen. Du Placet. Nicht was mich ehmals hergeführt, selbst nicht 140 Des Reizes lieblich lockender Magnet, Ein heiliges Bedürfnis — mein Beruf.

Charlotte. D Freund, an andre Stellen fordert Sie Die Pflicht und Ihr Beruf, wenn Sie ihm folgen.

Bu der verlornen gahlen Gie mit Recht 145 Die Zeit bei eines Madchens Unterhaltung. Du Placet. Co fennt ein Madchenberg nur Staatsberuf? Co gab' es feine heiligeren Pflichten? Charlotte. Gin edles Berg liebt nur das Baterland. Und diese Liebe neunt es jeine Tugend. Es ift tein Mann in Frankreich mehr, entnerpt Mit längit die Kraft der alten Mannertaten. Und in den Gärgen wohnt der alte Mut. Wie könnte fonit das königliche Saupt. Das unverletliche, das durch die Krone Geheiligte, des Benters Urm berühren! Der Weigen Weigester, der Bolle Stola, Der Menschheit Auswurf, aus des Bobels Rreis. Beherricht ein Land, das felber länderherrichend, Und würfelt um das Reich des alten Karls, Mit Blut besiegelnd feine Fürftenrechte.

Fünfte Szene.

ff. Szenarium.]

<sup>149.</sup> Sers (ichlägt nur für's) Baterland,

<sup>154.</sup> Wie (tonnten)

<sup>159.</sup> Beherricht (bies, Land.

### Szenarium.

5. [Szene]. Sie versichert Majfilon ihrer Liebe, fie will mit ihm flieben.

## 3meiter Aft.

1. Marat. Massillon. Er verdammt ihn und seine Grundsätze. Er bedroht ihn. 2. Massillon merkt die Absicht des Thrannen. 3. Collot d'Herbois. Nobespierre. Nobespierres Plane. 4. Collot d'Herbois, Robespierre, Marat. 5. Collot, Marat. 6. Marat. 7. Marat. Kammerdiener. Er besiehlt ihm, Massillon zu ermorden.

### Dritter Aft.

1. Charlotte. 2. Charlotte, Majfillon. Er entdeckt ihr Alles, fie nehmen Abschied. 3. Charlotte. 4. Charlotte, Du 10 Placet. Er berichtet ihr den Tod Majfillons, fie verlangt einen Dolch. 5. Charlotte. Der große Entschluß geht in ihr vor, und beseitigt sich. 6. Charlotte. Du Placet. Er bringt den Polch.

#### Bierter Uft.

1. Charlotte. 2. Charlotte. Du Placet. Wie sie gehen 15 will, kommt er. Er beschwört sie. Er gesteht ihr seine eigne Leidenschaft. 3. Du Placet. Er will sie retten, es koste was es wolle. 4. Marat, Kammerdiener. 5. Charlotte seule. Langer Monolog 6. Charlotte, Kammerdiener, läßt sich mehen. 7. Charlotte. Kurzer Monolog voll schwankender wempfindungen. 8. Charlotte. Kammerdiener. 9. Du Placet. Er will sie noch retten durch salschafte. Ungade. 10. Kammers

<sup>4.</sup> Thrannen. (Maffillon entbedt fich feinen)

viener. Du Placet in großer Beängstigung. Wird nicht einsgelassen. Geschrei Maratä. 11. Du Placet. Traurig und ichmerzhaft bektommen. 12. Charlotte. Du Placet. Sie 25 sagt ihm ihre Tat. 13. Wache. Charlotte. Du Placet. Abschiedsszene.

Tagebuch, Studien [ber Pagenzeit]: "Auch die Geschichte der "Charlotte Tordan" gab mir Stoff zu einigen dramatischen Szenen, die auch vernichtet wurden. Später wurde diese Sujet wieder hervorgesucht und sollte ein Tranerspiel werden." Bgl. in den Dramen IX, 87 den Einafter "Marats Tod". Tagebuch 15. August 1820: "Diese Kevolutionsizene hat mich schon in früheren Jahren beschäftigt, und wurde damals ein paarmal von mir bearbeitet, von welchen Kinderverjuchen jedoch nichts mehr überg sit. 8. November 1821: "Die Tat der Charlotte Cordan beschäftigte schon als Kind meine Phantasse und sie ward auch schon damals in der Vanier jenes Alters bramatisch auch girt, wovon ich aber nichts mehr übrig habe." — Eine letzte Erwähnung Marats noch in der Obe "An einen Berliner Jatobiner (IV, 96):

"Die Feber Marats, wieder in Blut getaucht Steht auf und lehrt icheufeliges Sentertum."

<sup>23.</sup> Du Placet. (Er tommt) in

## VI. Ronradin.

(Dezember 1813 - Dezember 1816.)

Rlaten. X.

VI. § 33. — Zur Stoffgelchichte: Ein Berzeichnis von Konradins-Dramen gad zuerst Abelbert von Keller "Uhstand als Dramatiter," Stuttgart 1877, S. 321; Uhstands Plan eines Konradins-Dramaß sällt in die Jahre 1816 bis 1818. Artur L. Jellinet, Konradins-Dramen: Kochs "Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte" II, 104; dazu Robert Arnold I, 375. Meris Gadriel, Friedrich vom Sephen mit besonderer Berüchstigung der Sobenstaufendicktungen. Brestau 1901.

#### Czenarium.

#### Griter Alft.

1. [Szene.] Konradin. Walter. Kühne Hoffnungen des Künglings, Walter mahnt ihn an Manfreds Fall. 2. Konradin. Walter. Friedrich. Gute Hoffnungen, gute Stellung der Schlachtordnung. Der Karl von Anjou naht. Sie gehen ab. 3. Berta allein. Sie fpricht von ihrer Entschließung, ihrer Liebe, ihrer Reise, wie Konradin allgemein gelobt würde — usw. 4. Berta und zwei Krieger Konradins, die als Späher außgenaht waren, ob Karl von Anjou heranziehe. Sie sagen ihr, daß ein entscheidendes Tressen hier stattsinden würde. 5. Berta. Hoffnungen und Ressexionen hierüber. 6. Berta bat sich entschut. Karl von Anjou kömmt mit Robert. Plane der Schlacht. Truppenzug.

### 3meiter Aft.

1. Französische Arieger. Sie sind gestohen und besprechen sich von der Tapperkeit Konradins und seiner Truppen. 2. Die Vorigen. Berta. Sie sagen ihr, daß die Schlacht sür die Kranzosen vertoren sei. Sie kann ihre Freude kaum verbergen. 3. Berta. Sie überläßt sich ganz ihrer Freude und ihren Hoffnungen. 4. Berta. Robert. Sie erfährt zu ihrem Schrecken, daß zwar ansfangs die Deutschen glücklich gewesen, aber patter, als sie sich der Plündrung überlassen, von den Franzosen aus einem Hinterhalt überfallen, und völlig zerstreut wurden, daß Konradin gestücktet sei. Schnelker sürchterlicher Wechsel. 5. Die Vorigen. Karl. Er sendet einen Boten mit der Siegesnachricht an seine Gemahlin, zuerst freut er sich mit Kobert über die gewonnene Schlacht, alsdann beauftragt er diesen, den Kons

Szenarium. Diesem geht ein früheres Szenarium (A.) voran, bas blog bie Ramen ber auftretenben Personen enthält.

<sup>7. 2. 4. [</sup>Ggene] Berta, ein Rrieger.

radin zu fahen. 6. Karl. Berta. Sie ersorscht ihn, was wohl . Konradin geschehen könnte, wenn man ihn sing. 7. Berta, gleich darauf Sirtenknabe. Sie strömt ansangs in bittere Klagen aus, alsdann will sie ihn aussuchen, es koste, was es 30 wolle. Sie sindet einen Firtenknaben, und bittet ihn, ihr geheime Schlupswinkel zu zeigen.

### Dritter Uft.

1. Konrad. Friedrich. Walter. Beflagen ihr unglücklich Schickfal, wissen nicht, wohin sie fliehen müssen. 2. Die Vorigen, Berta. Hirt. Sie ist unerkannt. Sie bietet stiech an, ihnen ben Beg zur Flucht zu zeigen, den sie sich vom hirt weisen ließ. Es dunkelt bereits. 3. hirtenstind vom hirt weisen ließ. Es dunkelt bereits. 3. hirtenstind vom hirt weisen ließ. Es dunkelt bereits. 3. hirtenstind vom hirt weisen ließ. Es dunkelt bereits. 3. hirtenstind vom hirt weisen ließ. Es dunkelt bereits. 3. hirtenstind vom hirt wichtige Persionen sein könnten, um welche er sich einen Verdienst erwerben tönnte, sie anzugeben. 4. hirt. Robert. 5. Konradin, so Walter, Friedrich, Berta. 6. Die Borigen. Robert. 7. Berta. Robert. 8. Karl von Anjou. 9. Ein Bote.

### Bierter Aft.

1. Berta. Robert. 2. Robert. Karl. 3. Karl. Konradin. 4. Berta. 5. Berta. Konradin. Friedrich. 45 6. Die Borigen. Robert. 7. Konradin. 8. Konradin.

### Fünfter Att.

1. Robert. Karl. 2. Berta. 3. Berta. Robert. 4. Berta. Konradin. 5. Berta. 6. Berta. Walter. 7. Berta. Robert.

<sup>40.</sup> A. Sirtenfnabe.

<sup>40.</sup> Bon ber 5. Szene an ift nur Szenarium M. erhalten.

<sup>42. 7. (</sup>Berta). Rarl.

## Fünfter Aft.

### Erfte Szene.

Strafe unweit bes Safens.

Berta. Die Sonne finft, Die Schreckensstunde naht, Durch diese Gasse kömmt der Zug gegangen. Sch will's erleiden, ftandhaft wie ein Mann Den letten Gruß von feinen Lippen nehmen, Das lekte Wort aus feinem teuern Mund. Sa! Welch ein Wandel, große Borfehung! Wo ift der Krönungszug, wo ift der Zepter Reabels, und die Suldigung des Bolfs, Der Siegeszweig um bes Geliebten Stirne? D leere Bilder eines eiteln Traums! Und er ift König dieses Landes! König! D bes beflagenswerten Ranges! Rönig! Des Simmels Beifel ift ein Königename, Der Solle Lofung ift ein Fürstenrecht! Beil seinem Saupt der Krone Schmuck gebührt, Rur barum fällt es unter Bentershanden. Ich tam hieber - die Soffnung blühte mir, Wie eine weiße Lilie im Bufen, Und dieser Boden sprach mich freundlich an. Dies reiche Land, die herrliche Ratur, Die mich umgab, umwandelte, die ich Alls des Geliebten Königsfit begrüßte, Sie scheuchte jeder Uhnung schwarzes Nahn In meines Bergens Sinterhalt gurucke,

<sup>4.</sup> Lippen (haichen),

<sup>9.</sup> Des (Voltes),

<sup>14.</sup> Lojung (Fürftenrechte haben)!

| 3d war beglückt, da ich Beglücktes fab                       | 25 |
|--------------------------------------------------------------|----|
| (Sie halt plöglich inne, und fahrt bann mit Schaubern fort.) | 20 |
| Weh mir! Es hat sich fürchterlich entschieden!               |    |
| Statt jener Hoffnung Lilie in der Bruft,                     |    |
| Fühlt' ich ein Schwert in meinem Busen wüten,                |    |
| Ein Zeuge jenem tödlichen Berluft!                           |    |
| Palenza heißt die Sense meiner Freuden,                      | 80 |
| Valenza heißt die Ruhftatt meiner Luft,                      | 50 |
| Die Grenze meiner Seligfeiten!                               |    |
| (Mach airean Obaria in tiefen Machanat)                      |    |
| (Nach einer Paufe, in tiefer Wehmut.)                        |    |
| Er geht zum Tode! Weh mir! So erjüllt                        |    |
| Sich seiner Träume prahlerischer Prunk;                      |    |
| Er wird nicht thronen, wo fein Bater thronte,                | 35 |
| Das Grab allein ift ihrer beider Sit!                        |    |
| Unselges Erbteil, um ein Fürstenfzepter!                     |    |
| Etwas sein eigen nennen ist ein Tluch,                       |    |
| Und glüdlich ift — der Nichts besitzende!                    |    |
| Was fehlte diesem Konradin? Was trieb                        | 40 |
| Ihn an, aus feiner gold'nen Ruh zu flüchten?                 |    |
| Ein männlich Berg ift seinem Frieden feind.                  |    |
| Das Gifen schärft' er fich zum Siegesschwert,                |    |
| Es ward ein Spaten, seine Gruft zu graben.                   |    |
| Er riß sich von der Mutter Schoß, er wand                    | 45 |
| Sich aus der Liebe feliger Umarmung,                         |    |
| Um an des Todes talte Bruft zu fliehn. —                     |    |
| D Wahnwitz einer fürchterlichen Täuschung!                   |    |
| (Sie fährt nad; einer Paufe fort.)                           |    |
| Daß ich mein Herz betrügen könnte, daß ich                   |    |
| In jene Träume wiederkehren dürfte,                          | 50 |
| Die vormals mit den Fitt'gen mich umrauscht.                 |    |
| Daß ich ihn wiedersäh in meinem Beift,                       |    |
| Wie ehmals noch: die prächt'ge Doppelfrone                   |    |
| Reapels und Siziliens am Haupt,                              |    |
| Und ein beglücktes Bolt zu feinen Fugen.                     | 55 |
|                                                              |    |

<sup>47.</sup> Um (in) bes

<sup>48.</sup> Wahnwig (Sie fo)

<sup>53.</sup> die (goldne)

D daß ich auf zwei Augenblicke nur In jenes Anschaun mich verlieren könnte, Um meines Schmerzes nimmermuden Wurm Zwei flüchtige Momente zu befänft'gen Mit jenes Traumes feelenvollen Glanz. 60 Doch diefer Glocken fürchterliche Rlänge, Die seinen letten Gang verfündigen, Bertrümmern widersprechend mein Entzücken. Ich feh den Abgrund vor mir aufgedeckt, Die wolfentiefe Fulle meines Jammers! -65 Er geht zum Tod; er fieht die Sonne nicht mehr! Den ich geliebt, feit ich ihn fah, den ich Mit tiefgefühlter Leidenschaft umschloffen, Den ich noch liebe, jett, noch feuriger Jest, da der Tod in meinen Anspruch greift, Und gleiches Recht wie dieses Berg behauptet. Er, der mich liebt erwidernd und bealückt, Er geht zum Tod, er fieht die Sonne nicht mehr! So schuldlos und so männlich und so groß! Un allem Edeln feine Macht zu meffen, Das ift des Schickfals Leidenschaft. Nur das Gemeine bleibt verschont von feinen Streichen. Die Gottheit sendet ihre Bunder nicht. Um ihren treuen Liebling zu beschützen, Und näher rückt der tödliche Moment. Er ftirbt! Weh mir! Eh Diese Stunde noch Sinunterfinkt zur grauen Emigkeit, Um nie gurudzukommen an die Strablen Der Sonne, fteigt der Bartliche Die Stufen abwärts zu der fpaten Racht, Rie mehr des Tages Leuchten zu erblicken. Doch dieser Stunde geht die nächste nach. So tritt mein Beift in feines Beiftes Spuren. Das Schwert, das ihn bom Leben trennet, trennt

<sup>61.</sup> Doch (jener) Gloden (fürchterlicher Ton),

<sup>84.</sup> Sonne, (alfo er auch)

Mein Leben von der Hoffnung, und fo öffnet Der Tod mir feine nächtliche Behaufung! Weh mir! Ich höre Tritte, webe, Sie fommen!

## 3meite Szene.

#### Berta. Robert bon Mlandern.

Robert. Du hier? Sinweg von diejem Ort! Sier wird nichts Glückliches geschehen, hier schleift man beine Seligkeit 95 au Grabe. Muß ich bich bitten, bieje Strage zu meiben?

Berta. Bas haft du vor, Mann meines Jammers? Warum willst du mir den letten, sühlst du, was das heißt, den letten Trost versagen? Die letten sparjamen Tropsen aus dem Freudenbecher meines Lebens permeigern? Willit 100 du mir die Stelle wehren, auf der ich stehe, weil fie die lette sein soll, wo ich ihn umarme? Dich hat der Norden gezeugt, bu wirft großherzig an mir handeln.

Robert. Uch hier ift tein Blat für dich in diefer ichred= lichen Stunde.

Berta. Weigre und ben traurigen Abschied nicht: beneide ihn nicht um meinen letten Gruß, beneide uns nicht um den schmerzlichen Erguß unfres Jammers, um den Liebeserquß in der Todesstunde. Er genießt seine unter dem Beil des Benters, und ich von der Zentnerlast meines Grames gebogen. 110 Es ift das lette Auflächeln einer schönern Bergangenheit, das Abendrot goloner Tage. Um ber unerhörten Bitten willen in der Nacht, als du uns gefangen nahmit, um der verlorenen Tranen millen, die ich zu beinen Füßen vergoß, fei nicht der Störer unfrer letten Rede.

Robert. Dicht diefen zügellofen Schmerg, meine Berta, nicht diesen herrschfüchtigen Rummer, dem du dich hingibit. Erhebe

<sup>92.</sup> Tritte (hinter mir).

<sup>95.</sup> Seligfeit(en) 98. ben letten (Troft), fühlft bu

<sup>102.</sup> foll, (auf ber) ich

<sup>117.</sup> bem bu (in bie Arme)

bich über bein Schickfal. Bas tann es dir helfen, ihm ben letten Bang zu erschweren; was wird es dir felbst nüten, eine traurige Erinnerung mehr in der Bruft zu bewahren. Glaube 120 mir, ich achte die Treue, den großen Ginn beiner vortrefflichen Neigung. Glaube mir, ich fühle es, daß fich ein Abgrund vor dir auftut, in den du schaudern mußt hinunterzublicken, aber sage mir, Berta, sage mir, was foll aus bir werden?

Berta. Wie foll ich's dir vorerzählen, daß du's begreifen 125 lerneft. Der Mond muß erloschen, wenn die Sonne fällt: der Efeu welft, wenn den Ulmbaum, den er umschlang, ein jäher Blit in feiner Blute dahinftredt. Was aus mir werben foll, Unglücklicher? Wahrlich! Rein Mädchen, das das Miß= geschick fürchtet, weil's mit bem Glücke zu wechseln pflegt, ein 180 Geschöpf, dem der Rummer, der es zur Erde beugt, das längere Licht bes Tages verdunkelt.

Robert. Bore mich an, Geliebte, Alles ift Bergänglich bier auf Erden. Reine Blute, Die nicht der Sommer, feine Frucht, Die nicht der Berbit, fein Blatt, das nicht ber Winter, Der fturmifche, vom Stamme trieb. Der Reim Des Rummers wurzelt fest in unfern Bergen, Doch ihn entwurzelt die gewalt'ge Beit. Und willft du etwas Dauerndes erkennen, 140 Gei's meine Liebe, Göttliche. 3ch will's Dir nicht mehr bergen. Deines teuern Konradins Tod entfiegelt meine Bunge. Du wirit beswegen nichts Berwerfliches Bur Laft mir legen. Alles hab ich, alles Betan, fein Leben zu erhalten, feiner Liebe Und nicht der meinigen hab' ich gedacht. Doch Alles, was ich fagte, war verschwendet. Ihn rettet nichts mehr. — Bas du fühlst Und was du leideft, fühl' und leid' ich mit. Bas tann ich mehr? Drum band'ge beinen Schmerz.

<sup>132.</sup> Tages (verweigern wirb).

<sup>142.</sup> bergen. (Des geliebten)

<sup>148.</sup> Doch Alles (umfonft mar, was ich fprach,

Bezeugt er auch bein himmlisches Gemüt; Berdammlich nenn' ich alles Gränzenlose Auf der begränzten Erde. Uns ist allen Ein Ziel bezeichnet; seinem Leben Und beinem Kunmer. Un der Toten Staub Knüpft keine Pflicht mehr die Lebendigen.

155

Verta. Halt ein, Unseliger! Halt ein, mein Herz zu durchbohren und den Fluch des Himmels auf dich herabzurussen. Wie? Eines Schuldlosen Leben bewahren zu wollen, 1600 neunst du ein Opser und legst deine ärmliche Liebe in die Wagighale? Ich sage dir, es war Menschenpslicht. Deine eignen Worte adeln meinen Schmerz, und er sollte vergänglich sein? Es gäbe kein Band mehr zwischen Lebenden und Toten? Ich sage dir, es gibt noch heilige Kslichten. Die Erinnerung 165 an die treuen Verblichenen, die Tränen an ihrem Grabhügel sind eine unerläßliche Schuld.

Robert. Und wenn sie abgetragen, und wenn die Jahre den Schuldbrief zerrissen haben? — — O meine Geliebte! Berwerf es nicht, was die Fülle meines Herzens dir der 170 bringt. Du wurdest mit heiliger Treue verehrt, du wirst es wieder werden. Der Frühling ist zwar vergänglich, aber er kommt wieder zurück mit all seinen freundlichen Blüten. Weine, traure, ich weine mit dir; aber befreunde dich wieder mit dem Leben, locke den Strahlen der Sonne wieder einigen 175 Neiz sür dein Kerz ab. Vandle hier auf Erden, weil auch er hier wandelte, betrachte sie zum mindesten als den Schauplak deiner schönsten Erimerung, wenn sich auch die Hospfnung nicht mehr in deine Träume schleicht. Weist du doch nicht, ob dich das Schicksal jenseits mit ihm vereinen wird, ob ex 180 dir nicht einen lethischen Schleier umwirft, der dein irdisches Dasein vor deinen Blicken verhüllt. Soll ich zu deinen Füßen dich um Schonung sir dich selber ditten?

Berta (fintt auf die Knie). Sieh mich hier zu den Deinigen. Ich stehe nicht auf, dis du mir antwortest auf Gesahr deines 185 ewigen Seils. Sage mir. ich beschwöre dich, gibt es keinen

<sup>167.</sup> eine (unabläffige) Schuld.

<sup>186.</sup> beines (eigenen) Beils. 186. bich (ift fein)

Weg mehr, ihn in das Leben zurüczusühren? Haft du alles versucht? Gäb' es keine Zuflucht, keine Hüsze mehr? Kein Mittel mehr, ein Tigerherz zu rühren? Oder ist diese Volk so geduldig, daß es sich seinen König ermorden 190 läßt, um den Preis eines seltenen Schauspiels, einer niegeschenen Blutzene? Da strömen sie aus Gerüft, um sich an seinen sterbenden Blicken zu weiden. Venn du etwas vermagst, so weigre dich nicht, es meinem Flehen zu opfern. Es wird nicht vergebens sein, ich will dich bezahlen. Der letzte Wussund deiner Kräfte soll durch die verlorenen Freuden kontadins Rettung. Wehr kann ich dir nicht geden. Ich beschwöre dich, daß du alles auß Spiel seßes!

Robert. (Er hebt sie auf.) Es ist alles aufs Spiel gesetzt. 200 Glaubst du, daß Bitten und Drohungen vermögend sind, einen herrschsichtigen Willen zu beugen? Glaubst du, daß ein Tyrannenherz die höchste Sicherheit eines erbeuteten Zepters ausschlägt, wenn es nichts kostet, als ein Haupt vom Numpse

zu schlagen?

Berta. Und diefer Preis follte bem Bruder jenes ebeln

205

Ludwigs nicht zu schwer in die Wage fallen?

Robert. Er sliegt empor gegen das gediegene Gold einer Krone. Bringe die Menschlichteit nicht in Rechnung, wo sie übertäubt wird. Ja — ich sühst es, Berta, du kaunst mir 210 nie verzeihen, ich sühst es, wo ich die letzten morschen Fäden deiner ausharrenden Hossung entzwei reise, die letzten Fugen sprenge, die noch mühsam in deinem Kerzen die ärmlichen Trümmer eines Gebäudes hielten, das schon jener Erdstoß dei Ralenza zusammendend. Ich siehe auch, was du mir 215 opfern wolltest, deine Liebe um deiner Liebe willen, das Söchste, um das Söchste zu gewinnen.

(Groß wie bein Schmerz ift meine Liebe, Berta.)

<sup>188,</sup> Silfe, (feine Rettung) mehr?

<sup>190.</sup> König (nmbringen) 195. Es (foll) nicht

<sup>203. (</sup>eine) höchfte Gicherheit (einer) erbeuteten (Rrone)

<sup>209. (</sup>Königetrone). Bringe 214. Gebaudes (gufammen)hielten,

| Doch tiefer fühl' ich, welch ein Gut es ift,      |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Dich sein zu nennen. Deine Treue gleicht          | 220 |
| Dem heil'gen Lichte, das ber Sonn' entstrahlt,    |     |
| Uneigennützig feiner Erbe leuchtet,               |     |
| Da doch die Erde nicht vergelten kann.            |     |
| Doch groß ist meine Liebe, wie bein Schmerz,      |     |
| Auch ich versuch's, das Außerste zu wagen         | 225 |
| Bei allem, was dir heilig ist, zu flehn,          |     |
| Obwohl ich dir das Außerste verweigert,           |     |
| Doch nicht durch meine, durch des Bruders Schuld. |     |
| Was ich dich aber, Teure, bitten werde,           |     |
| Es steht in deiner Macht allein!                  | 230 |
| Berta. In meiner Macht, in meiner? zu vergessen,  |     |
| Bas mich erfüllt in meiner tiefsten Bruft?        |     |
| Was nach Italien mich trieb, was mich             |     |
| Bis nach Palenzas blut'ges Schlachtfeld loctte,   |     |
| Und hier zu diesem tödlichen Behuf?               | 235 |
| Ist, ist, da all mein liebendes Gefühl            |     |
| In eines Augenblickes kurze Frist                 |     |
| Sich drängt, wo ich ihn nochmals sehen werde?     |     |
| Da den Geliebten mir der Tod entreißt,            |     |
| Und noch der Schmerz sich mischt in meine Liebe,  | 240 |
| Des schrecklichen Verlustes tiefer Schmerz.       |     |
| Um meine Liebe flehend könimst du her,            |     |
| Du, Konradins und meiner Liebe Henker!            |     |
| Roch denk' ich jener fürchterlichen Racht         |     |
| Und jenes Walds mondloser Finsternisse,           | 245 |
| Die du erhellt durch den verhaßten Schein         |     |
| Der Faceln haft, die uns gefunden haben           |     |
| obert. D jene dunkle Nacht! Es flossen ihr        |     |
| Wie jenen dunkeln Taten heiße Tranen.             |     |
| derta. Konradins Blut wird fließen. Das gilt mehr | 250 |
| Als beiner Tränen feiges Eingeständnis.           |     |
| Das wiegst du nimmer auf, und weintest du         |     |
| Die Niobe um ihre sieben Söhne.                   |     |
| Dein Anblick ist mir haffenswert, und bennoch     |     |

Erfühnst bu dich, um meine Gunft zu buhlen? Und dennoch hoffst du Rasender?

Robert. Berzeih,

Wenn deiner Reize göttliche Gewalt, Dein seelenvoll, dein schmelzend Ang' von Tränen Berklärt, verschönert, wie vom Tau

Des ersten Frühlingsmorgens die Biole, Benn meines Herzens Zug mich hingerissen.

Ich will ja deine Liebe nicht, ich will Das letzte Kleinod eines Sterbenden,

Das von ben größten Soffnungen ihm bleibt, Wir nicht, weil er ein Sterbender, nehmen,

Ach, er bedarf es darum um so mehr. Denn Liebe, Mitleid, edler Anteil lösen

Des Todes Wehn in einen Schlummer auf, Um welchen Paradiefesträume gankeln. Ich wünsche nichts, als daß dein rasches Tun

Ten Thron der Zeit nicht untergräbt, daß du Die Tröftung annimmft, die die Jahre bringen

Daß du dein Leben dir erhalten willst, Benn Konradin auch unter dir, im Schoß

Wenn Konradin auch unter dir, im Schol Der Erde ruht, der großen Mutter aller.

Dritte Szene.

[Entwurf.]

Briebrich. Berta.

So fällt der Deutsche usw. Sie erinnert ihn an seine Freundschaft.

Sie preist ihn glücklich, daß er mit ihm stirbt.

Sie hofft noch auf Gnabe.

Vierte Szene.

[Entwurf.]

Konrabin. Berta.

Er beschwört sie zu stiehen. Er will als ein Helb sterben. 280 Sie berringert seine Fassung.

25

260

265

270

Er wird gerächt werden. Thron und Gerüft. Mein Freund. Sei bu die Trofterin meiner Mutter. Bib ihr diesen Brief. Rit benn feine Berechtigkeit.

Musführung.]

Der Bug bauert fort, endlich ericheint Konradin, mit ftiller aber mutvoller Miene, er bemertt Berta nicht, fie geht mit ichwantenden Schritten auf ihn gu, und ergreift feine Sand).

Berta. Go ruhig bift bu, fo gefaßt, mein Freund?

Konradin. Ha Berta! Berta! Du noch in Neapel! O flieh! Willst du zum traurigen Gedächtnis Das weine jungfräuliche Rleid, beiprentt

Mit meines Blutes Malen zu ben Müttern Nach Deutschland bringen, zu den Bräuten, beren Berlobte fanten in Italien.

Für Konradins verlorne Cache fanten?

Berta. Auf Diefer Erde weil' auch ich, fo lang

Du auf ihr weilft.

Bald ruh ich unter ihr. Konradin. Im Tod behaupt' ich das ererbte Land:

In meines Königreiches Boden wird Mein Leichnam ruhn, und nicht auf fremder Erde

Leid' ich ben Tod; hier herrichten meine Bater. Berta. Du bift fo groß, du dentst an beinen Rubm.

Da bu bes Lebens nicht mehr benten fannit: Der Beift von beinen großen Ahnen bleibt Muf beinem Saupte ruben, felbit im Tobe.

Ich aber denke meiner Liebe nur -

Wie barf ich mit ben engen fleinen Sorgen Der Bartlichkeit in der beklommnen Bruft

Mich deinem letten Augenblicke naben? Die Liebe gibt mir Dieses Recht; ich bin

Dir nachgefolgt durch diese Länder alle. 3ch zog mit dir zu diesem falichen Bolte,

Und deine Seldin war ich, edler Seld! Ich wollte dich erretten - alles wagt' ich,

291. (Berlobten) fanten

285

290

| Richt Mühe scheut' ich, nicht Gefahr; ich hab'        |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Ein Recht auf dich. (Sie schlingt ihre Urme um ihn.)  |     |
| Ming diese Menge hier                                 |     |
| Mit neubegier'gen Blicken auf uns weilen,             |     |
| Ich scheue Niemand mehr. Der Tod besiegelt            | 315 |
| Tat unfrer Herzen feierlichen Bund.                   | 010 |
| An's Vaterland knüpft' feine Pflicht dich mehr,       |     |
| Der Tod beraubt dich deiner Fürstenkrone,             |     |
| Und aller königlichen Herrlichkeit —                  |     |
| In diesem Augenblicke bist du mein,                   | 320 |
| llud mehr als je gehörst du mir!                      | 520 |
|                                                       |     |
|                                                       |     |
| Wie steigen all die Tage unsver Liebe                 |     |
| Gleich schönen, stillen Schatten in mir auf           |     |
| Und zieh'n, wie Frühlingslüfte, mild und labend       |     |
| Im Spiegel der Erinnerung vorbei!                     | 325 |
| Ach! Deine Liebe lehret mich den Blick                |     |
| Nochmals zurückzusenden in das Leben,                 |     |
| So wie der Schiffer, der im Strom verfinkt,           |     |
| Nochmals das Aug' zum Heimatsufer wendet              |     |
| Voll Sehnsucht nach den Blumen an dem Strand,         | 330 |
| Die unerreichbar seinen Händen bleiben!               |     |
| Erweiche du nicht, mein gestähltes Herz,              |     |
| Gestählt durch Mut und Unschuld, durch den Glauben    |     |
| An die Vergeltung einer andern Welt,                  |     |
| Von der mich wenige Minuten trennen.                  | 335 |
| Berta. Das Sterben, ich empfind' es wohl, ist leicht; |     |
| Doch schwer ist's, die Gestorbnen überleben.          |     |
| Ronradin. Ich lebe fort, ich denke stets an dich.     |     |
| Das Land, wohin ich jego geh', ist schöner,           |     |
| Als dies Italien, wohin ich zog,                      | 340 |
| Und unfer Abschied sollte leichter sein,              |     |
| Als der in Deutschland, und was ist verloren?         |     |
| Auf einen Thron zu steigen, kam ich her,              |     |
| Dort oben, Berta, prangen schön're Throne.            |     |
| Berta. Dein Thron ift dieses blutige Gerüft!          | 345 |
|                                                       |     |

<sup>335,</sup> wenige (Sefunden) trennen.

Konradin. Es fei mein Thron, und als ein König lag mich's Besteigen, froh, mit toniglichem Mut. Unwürdig foll bas Blut ber Sohenftaufen Nicht fliegen, wenn auch burch unwürd'ge Sand. 3d bin ber lette Sproffe meines Stamms; Doch nicht der lette will ich sein an Tugend; Dicht eine matte Flamme foll mein Saus Berlofchen, eine fallende Conne foll Es untergeben mit gewohntem Glange. Es mag dies Bolt ertennen, welchen Ronig Es fich erwählt, und welchen es verftieß, Und ob ber Sterbende nicht wurd'ger war Bu leben, als der Lebende zu fterben, Und so zu sterben, wie ich fterben will. Du mußt ben ichonen Tob mir nicht miggonnen, Es ift mein erfter, einziger Triumph. Berta. Ift es ein Gieg, fo fommt er hoch zu ftehen! Ronradin. Co fommt er; boch um meinetwillen nicht. D lag mich bir, Geliebtefte, vertrauen, Bas meine letten Augenblicke trübt. 365 Es ift ber Freund, der mir hieher gefolgt, Der bon ber frühften Jugend mich begleitet, Der mir gefolgt ift durch ber Feinde Schar, Und nun mit mir jum Blutgerufte ichreitet. Ihm war der Thron bestimmt, wie mir, ein Reich Erwartet ihn, ihm fallen ichone Länder Bum Erbe gu, Doch meine Freundschaft fturgt Ihn ohne Rettung mit mir in die Tiefe! Berta. Du bentit des Freundes, der Geliebten nicht. Konradin. Wem gelten, als ber Liebe, Diese Tranen, Der neue Ausbruch bes gestillten Grams? Doch du wirft gludlich fein; im Lauf ber Beiten Wirft du vergessen jenen Konradin, Dem die Geftirne nimmer freundlich waren. Gin edler, deutscher Jüngling, glücklicher Und fich'rer, als ein Raifersohn, wird dann Die Sand dir reichen am Altare, Berta, Denn folche Blumen bleiben nicht verhüllt.

Berta. Beh mir! Für einen andern foll ich leben, Dir lebt' ich, und dir fterb' ich auch! Konradin. Du darfit 885 Richt sterben, Berta! Du mußt wiederfehren Bur schönen Heimat, zu ber Lieben Kreis, Wo füß erklingen unf'rer Eprache Tone. Bertunde meinen letten Todesgruß, Dem lieben Baterland, es fann die Botschaft Richt allzu hart fein, die ein Engel bringt. Bu meiner Mutter send' ich dich, o gib Dier diefen Brief, nicht meinen Bentern mag 3ch ihn vertrau'n, der kaiferlichen Bitme. Der Mutter ohne Sohn, gib ihr ihn felbit. Dich leite Walter zu der deutschen Erde; Und allen, allen, die du fiehft, berkund' es. Daß ich geftorben, meiner Bater wert. Berta. Dift benn teine Rettung mehr, ift feine Gerechtigteit zu hoffen von der Welt? 400 Ronradin. Roch gibt's Gerechtigkeit, und glaube mir. Berochen wird noch einst mein fliegend Blut Un diesem falschen Bolte ber Frangosen, Und ihrem graufam räuberischen Berrn, Der mir das Leben raubt, nach meinem Zepter Raubgierig griff mit feiner Tigertlauc. (Rach einer Paufe.) 33t lebe wohl auf ewig, teures Madchen, Du fiehst der Senkersknechte Ungeduld. Die murrend diese Bogerung betrachten. Sie wollen auch ihr Tagewert vollenden, 410 Das meinige ift bald getan - (Er umgrmt fie.)

Leb wohl! Was mir das Leben teuer machte, macht

Ten Tod mir jest auch schön und teuer. Dumpf Und arm an Freuden sinkt ber Lebenssatte

<sup>389. (</sup>Und bringe) meinen

<sup>397.</sup> fiehft, (verfünde),

<sup>402. (</sup>Beracht) wird (mein)

<sup>405.</sup> raubt, (und) meinem

| Gefühllos elend in die kalte Gruft;                   | 415 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Doch in ber Blüte seines Lebens fterben,              |     |
| Im vollen Aufschwung feiner Kraft, am Arm             |     |
| Des Freundes, mit dem Ruffe der Geliebten             |     |
| Nochmals bereichert an der Tage Biel,                 |     |
| Sa, fo zu fterben ift fur große Seelen                | 420 |
| Ein schöner, ein verklärter Tod.                      | 400 |
| erta. Es ist                                          |     |
| Der leidenvollste, schmerzlichste von allen!          |     |
| ouradin. Nichts mehr, Geliebte! Fache nicht aufs neu' |     |
| Die alte Liebesglut, die der Gedanke                  |     |
| Des Tods, der feine Nebenbuhler leidet,               | 425 |
| Des Dls beraubte, das ihr Nahrung gab.                | 450 |
|                                                       |     |
| Ich bin gefaßt und standhaft, sei du's auch;          |     |
| Ich geh zurück ins mahre Baterland,                   |     |
| Geh du auch in dein Baterland zurücke:                |     |
| Vergesse dort das Unabänderliche.                     | 430 |
| Du kommst nach Deutschland mit des Lenzes Anfang:     |     |
| Er wehe dir in jedes Lüftchens Hauch                  |     |
| Die letten Todesgrüße Konradins                       |     |
| Wie eine Tröstung aus dem Himmel zu:                  |     |
| Und einst'gen Wiedersehens Hoffnung leite             | 435 |

Tagebuch München Dezember 1813: "Das passende Zujet jür eine Tragibbie wäre gewiß der Tod Konradinos, ob ihn gleich bis jest noch seiner mit gutem Glück bearbeitet hat. Das Stück begönne mit der Schlacht bei Taglicazzo und würde die zum Richtplag fortgessührt. Die Freundschaft des jungen Friedrichs mit konradin würde nanche schwe ausstüllen, und auch die Rojen der Liebe ließen sich siecht in diesen Kranz sechten. Konradin würde dann ein geliebtes Mädchen in Deutschland zurückgelassen, das ihm heimslich in männlicher Kleidung nach Italien solgt, ihn unentdett auf einer Flucht nach der verlornen Schlacht durch die Gebirge führt und treu bis ans Ende degleitet. Dies ungefähr würde mein Plan jein."

Dich auf des Lebens rauber Pilgerfahrt. (Er berläft ife.)

Anfang 1815: "An meinem eigenen Trauerspiese Konradino' arbeitete ich nicht mehr fort, da ich in Kollisson mit dem "Egmont' kan." — Ritry 26. August 1815: In der Eglise de l' Hospiesescht man das Grabmal Magarethas der Gemahlin Karls von Anjou, die "viel zu des Brinzen Konradin Tod beitrug. Sie jostte auch

in meinem Ronradin' eine Rolle ipielen. Go fah ich zum wenigsten das Grab berjenigen, die ich auf den Brettern wieder beleben wollte." 7. April 1816: "Gine andere Arbeit suchte ich heute wieder vor. nämlich etwas am funften Afte meines Ronradin, beffen mein Tage= buch schon öfter Erwähnung tat, ber aber niemals vollendet werden wird." - Unsbach 6. Dezember 1816: Die Joeen über die Manner= liebe ber "Griechen führten mich auf den Blan einer neuen Bearbeitung meines Trauerspiels ,Konradino', das ichon fo lange unberührt blieb. Id will nämlich die Liebe gang aus bem Spiele laffen, um ber Freundschaft eine größere Rolle zu geben. Rach meiner vorigen Absicht war Friedrich von Baden, ben ich ber Weschichte wegen un= möglich gang omittieren tonnte, eine völlig unnüte Berfon geworden. Benn ich in diesem Stude den Triumph ber Freundschaft bar= ftelle, tritt er an feinen echten Plat gurud. Welch einen Reiz hat nicht ohne das dieser Friedrich von Baden für mich, den ich so nach= läffig behandelte. Seißt nicht auch mein guter Federigo Friedrich von B[randenfrein]? Ich darf die Liebe aus bem ,Ronradin' ausfchließen, da fie eine fo ausschließliche Rolle im "hochzeitgaft" fpielt." Bürzburg 19. Februar und Ansbach 4. April 1819 an Schmidtlein:

"Sei ein Frit dem Konradine!" Juni 1819 liest Platen Friedrich

bon Sendens Trauerspiel ,Konradin', Berlin 1818.

Rom 31. März 1828 an Fugger: "Der Konradin, der so oft bearbeitet worden, gibt niemals eine Tragsbie. Die ganze Handlung ist eine empörende Mbicheulichseit, er selbst ein bloßes Schlachtopfer, nur durch seine Borsahren merkwürdig. Karl von Anjou erscheint noch bedeutender gegen Konradin. Mit Konradin ist nichts anzusangen."

Die XXXIII (IV, 87) An Franz ben Zweiten:

"Bohl schleifte Mailand Barbaroffa, Aber es blutete Konradin auch."

Obe XXVIII (IV, 79) An Karl den Zehnten:

"Uralte Blutschuld lastete lange schon

Muf Capets Saus, seitdem ben erlauchten Sproß Ruhmvoller Raifer einft ber ichnibe

Bruder des heiligen Ludwigs abhieb."

Obipus B. 1639/40: "Kaum aber erlosch fein Stamm in bem herrlichen Knaben,

Der, unter dem Beil hinfterbend, erlag capetingifder teuflischer Untat."

Jonssen V (IV, 153):

"Berdoppelt eile bann ber Schritt

Dem Guben wieder zugewendet pfeilgeschwind,

Antonas hohen Strand vorbei,

Und Rom fogar und Monradins Schlachtfeld vorbei."

## VII. Benoveva.

VIII. Die eiserne Larve.

IX. Demetrius.

VII—IX. S. 25. Nach Bepet "ein undatiertes unzweifelhaft aus der Zeit um [Anfang] 1814 stammendes Blatt, auf dem dieje drei [Titel] als "Dramen" angesthrt find".

VII. Tagebuch München 3. Oftober 1814: "Une ballade Geneviève est aussi une production de ses jours". Sie ist nicht erhalten. — Aber ben Stoff i. Bruno Golf, Pfalzgräfin Genoveda in ber beutichen Dichtung. Leipzig 1897.

IX. Schillers Fragment und Plau bes "Demetrius": Sämtliche Werte 12. Band Stuttgart 1815. — A. Stein, Schillers Demetrius-Fragment und feine Fortsetzungen. Mühlsaufen i. E. 1891 und 1894. A. Popet, Der Faliche Demetrius in der Dichtung. Linz 1893 und 1895.

# X. Calthon und Colmal.

Tagebuch 1815: "Ich machte den Plan zu einer Tragödie aus dem Dssianischen Gedicht Calthon und Colmal. Wie mich denn Maceherson vorzüglich beschäftigte, so übersetzt ich auch ein Ossianisches Gedicht ins Teutsche. Es hieß "Dina-Moruli")." Bürzdurg 13. Dezember 1818: "Ich kaufte mir den Ossian in einer Puodezausgabe, um ihn auf Spaziersgängen mitzunehmen; er behagte meiner jehigen Stimmung." Regensburg 9. September 1822: "Ich habe den Macpherssonischen Ossian bei mir".

1) Dina-Morul, f. Überfetungen Bb. VII, E. 82.

Rubolf Tombo, Ossian in Germany. Bibliography, general Survey. Neu-Mort 1901: Columbia University, Germanic Studies. 25. I, Nr. 2.

X. Anfang 1815. - Die Inhaltsangabe des Gedichtes , Calthon und Colmala' in Dichael Denis Berbeutschung, Wien 1784, lautet: Bur Beit Ringale lebten in bem britifchen Gebiet amijden ben Mauern amei Dber= häupter, Dunthalmo, Berr am Teutha, ben man für ben Gluf Tweed halt, und Rathmor, ber am Clutha, ist Clude wohnte. Rathmors Großmut und Gaftfreigebigfeit mar fo bertihmt, als Dunthalmos Stolg und Graufamteit. Dunthalmo bom Reibe ober irgend einem alten Ramilienzwifte angetrieben totete Rathmorn bei einem Dahle; nahm fich aber nachmal die Tat fo gu Bergen, bak er Rathmors Cohne Calthon und Colmar in feinem Saufe auf= erzog. Gie bargen bei reiferm Alter bie Absicht nicht genug, die fie hatten, ihren Bater au rachen : baber fie Dunthalmo in amo Sohlen am Ilfer bes Theuta verschloß, und gefinnt mar, beibe geheim aus bem Leben gu ichaffen. Colmala, Dunthalmos Tochter, beren Berg Calthon gewonnen hatte, half ihm 108, und floh in einen jungen Krieger verfleibet mit ihm gu Gingaln, Silfe von ihm wider Dunthalmo gu erbitten. Fingal fante gu Befreiung Colmars feinen Sohn Diffian mit breihundert Gemaffneten. Dunthalmo totete erft Colmarn, tam nachmal mit Offian jum Treffen, in welchem er erlag, und feine gange Partei vernichtet murbe. Calthon nahm feine Retterin Colmala gur Che, und Diffian fehrte nach Morben gurude.

# XI. Die Tochter Kadmus.

(Athamas.)

Eine dramatische Dichtung in drei Uften

30. Januar 1811 - 3. Februar 1816.

D 26. Ein in geprestem und vergoldetem Leber gebundenes Seft von 74 Seiten. Das im Tagebuch vom 8. Rovember 1821 "unter beliebigen Atteln" verzeichnete Drama "Uthamas" ift mit ber "Tochter Kadmus" ibentisch.

Tagebuch München 3. Gebruar 1816: "Gine Arbeit, Die mich bisher. bas heißt einige Tage, an jeder anderen Beichaftigung hinderte, ift nun, und au meiner eigenen Bermunberung, vollendet morben in fehr furger Beit. Ge ift eine bramatifde Dichtung in Berjen und gwar in fast gang gereimten Trodaen geidrieben, und hat brei Afte. Die Rahl ber Berie beläuft fich auf 1515. Teils wegen ber großen Reuheit biefer Urbeit, teils megen Beitmangel tann ich in biefem Augenblide nichts barüber jagen, boch behalte ich mir es für ein andermal bor. Soeben habe ich die letten Beilen bavon niebergeichrieben. -8. Rebruar: Wie heute Brit Rugger bei mir mar, las ich ihm meine Tochter Radmus' bor, ber er feinen Beifall gab. Ich wollte felbit noch etwas barüber fagen. Der oberflächliche Blan zu biefem Schaufpiele marb icon 1811, alio bor fünf Sahren gemacht, und bamals mard auch ein Aft bavon vollendet und gwar in ichleppenden Jamben. Erft ba ich burch Dullners ,Schulb' inne wurde, wie gut die Trochaen fich auf der Buhne ausnehmen, griff ich wieder ju ber langverfäumten Arbeit, bie gleichjam bagu gemacht ichien, trochaifch bearbeitet ju werben. In fünf Tagen hatte ich bas Gange vollendet. Der Stoff ift feineswegs ein untauglicher und matter für bramatifche Behandlung. Er ift ziemlich bermidelt, anziehend und voll iconer und nicht gang gewöhn= licher Situationen. Ich rechne hierher ben Schwur bes Athamas, feine Unter= redung mit Raliftras, bas Bufammentreffen ber beiben verftogenen Frauen bes Athamas und die Szene gwijchen Athamas und Arethuffen. Ich perflocht auch viele ninthologische Ergählungen, und ich glaube nicht unschidlich, in bas Bange. Die gelungenfte bon ihnen icheint mir bei weitem bie Beichichte bes

Aftaon, ju beren Bericonerung ber Berafall am meiften beitragt. Die hifto= rifche Bahrheit habe ich wenig geachtet, ba bas Gange ohnehin in einer fabelhaften Beit fpielt. Much bergleichen Anachronismen 1) habe ich für erlaubt ge= halten: baher von Orpheus, Amphion ufm. gerebet wirb, bie gleichwohl fpater gelebt haben. Das Bange gerfallt faft in feiner naturlichen Ginteilung in brei Afte. Der erfte entfaltet die Berhaltniffe bes Landes und ber Berfonen und ichlieft mit bem Entichluf bes Athamas, feinen eigenen Cohn für Thebens Bohlfahrt hinzugeben, aus Gurcht, feinen Schwur zu brechen, welches im ameiten Afte, ber die Bermidlung enthält, Arethusien bewegt, ihre Rinder megaufenden, woburch es Demodigen gelingt, einen falichen Berbacht auf Ino gu werfen, der fie gu Grunde richtet. Der zweite Aft endet jedoch ohne Ahnung ber endlichen Auflojung. Diefe wird im britten in einer Reihe bon ftets wechselnden Empfindungen herbeigeführt. Das Stud ichlieft mit einer Apo= theofe, die ich bem fabelhaften Befen bes Bangen nicht nur für angemeffen, fondern notwendig für basselbe bielt, ba es basselbe gleichsam front: benn wenn Athamas' Monolog die lette Ggene mare, fo mare bies nichts weniger als ein genügender Schluß. Go aber fieht man, wie es in bem letten Auf= tritt heißt, bas Lafter und Berbrechen in ben felbstaefchaffenen Weben untergehen und die Dulbung jum himmel ichweben. Auch find vielleicht die Ihrijden Strophen in ber Endfgene nicht gang verwerflich, und ihre ruhige, mufitalijde Tendeng fticht nicht ohne Birtung von der ruhelofen Beraweiflung bes Königs ab. Und fo fühlt man ben Unterichied amifchen Erbe und Sim= mel, Menichen und Gottern. Ich weiß nicht, ob ber Schwur bes Athamas gelungen ift; ich giebe ihm die Schluffgene bes erften Attes bor, die ohnehin bie einflufreichite von allen ift."

München 6. Ottober 1816: "Gruber brachte noch ein paar Abende bei mir zu und bat mich, ihm von meinen Arbeiten zu lesen. Ich Echite ihm . . . auch mein Drama mit "Die Tochter des Kadmus", dem er auch vielen Beifall zollte; nur glaube ich nicht, daß ihn der Ausgang befriedigt." Ansbach 31. Dezember 1816: "Zch wißte nichts, worin meine Fortschritte bedeutend gewesen wären. Von größeren poetischen Arbeiten, die vollendet wurden, weiß ich nur "Die Tochter Kadmus" und die "Erinnerungen an die Schweis" zu nennen." Erlangen 8. Robember 1821: "Zch blätterte heute viele meiner alten Papiere durch."

<sup>1)</sup> Jm "romantischen Öbipus" wird bas ausbrücklich als romantischer Unfug verspottet:

Chor. Wie antijophofleiifd er's behandelt hat! Bublitum. Anadronismen eingeftreut gu Taujenben!

#### Personen.

Athamas, König von Theben. Juo, jeine Gemahlin, des Kadmus und der Hermione Tochter. Arethufia, verlioßene Gemahlin des Athamas. Phrygus, des Athamas und der Arethulia Sohn. Demobize, Gattin des Königs Aretheus, Athamantens Bruder. Kaliftros, ein Thebaner.

Der Schauplag ift bes Radmus Burg zu Theben.

Beidrieben im Januar 1816.

#### Erfter Aft.

## Erfte Szene.

halle in Athamas Ballaft zu Theben. Rechts die Bildfäule bes Jupiters.

Phryrus (allein). Rad erfahr'ner Schiffer Beife Sah ich und durchzog die Erde, Endlich zu des Baters Berbe Rehr ich nach der langen Reise: Sch befämpfte manche mächt'ge, Manche drudende Beschwerde, Aber zur Belohnung fand 3ch auf meinem Wanderfreise Bieles Große, vieles Bracht'ge In bem ichonen Griechenland; Bicle blühende Behege, Und um manchen meiner Bege Wand fich ein Elufium. (In dem ichonen Land der Kreter Cah ich Dadals dichte Mauer. Jenes Dadals, welcher fpater Wurde feines Berrn Berrater, Cah ben wilden Minotauer Und erkannte Minos Rubm.) Auch betrat ich Delfis Sallen Und des Phöbus Beiligtum, Borte bon bem Drenfuß auch Puthia's Gesana erichallen.

Die, gefesselt über'm Rauch

Szene. Platens Sandidrift fest nur die Zahlen ohne den Zusaß, Szene'. 14—20. Eingetlammert sind fiberall die von Platen geftrichenen Verse; durch ihre Mitzählung weicht die Rumerierung vom ersten Truck ab.

Giner unerforichten Soble Mit profet'icher Rede Schwung Mus ber gottergriff'nen Geele Strömet ihre Beiffagung. Durch der Thrazier Lande zog ich. Sah ich dort den Canger Orpheus. Der burch wildbermachi'ne Saine. Der am einsamstillen Gee. Der durch Berg' und Telsgesteine Jammert um Euridige: Der die Fichten, die fich frummen, Mächtig zwinget einzustimmen In fein eignes Liebesweh: Der die Tiere, die begahmen Ihren angebor'nen Drang. Mächtig zwinget teilzunehmen Un dem schönen Liederklang. Aber was ich auch gesehen. Ewig trieb mich doch ein Gehnen Rach den beimatlichen Soben. Und ich fah der Mutter Tränen Borte meiner Schweiter Rleben: Durch die ewige Entfernung Ihrem liebentiprungnen Sak Mich nicht willig preiszugeben Rehrt' ich zu dem ichonen Theben. In die Burg bes Athamas. Alber weh' mir, als ich freudig

30

40

45

50

55

Durch das eine von den sieben Toren von Kadmäa ging, Wär ich lieber fern geblieben!

Anders schien mir jedes Ding, Alles neu auf allen Wegen, Richt die Mutter eilte mir Mit beschwingtem Schritt entgegen; Erft so manche hohe Tür

<sup>50.</sup> zu bem (alten) Theben, 59. Erft (burch) manche

Des Ballafts mußt' ich erschließen. Ch ich fant zu ihren Gugen. Nicht des Diademes Bier, Das fich um die Stirne winde, Sah des Sohnes Aug' an ihr. Gine duntle Trauerbinde, 65 Schwarz und weiß, wie man bas Dufer Schmückt, das einem Göttersohne Kallend blutet am Altar, Sah ich, statt des Schmucks der Krone In dem gramgebleichten Sagr. 70 "Mutter," rief ich, "ich errate, Was geschehen: Meinen Bater, beinen Gatten Sahft du auf dem dunteln Pfade Bu den Schatten Schweren Schritts hinuntergeben. Richt den Jammer tannst du fassen Und verlassen bist du hier." "Ja, du fprichft's, ich bin verlaffen". So verfett die Mutter mir. 80 "Wollte Gott, mein Gatte schwebte Bei des Orfus duntlen Scharen. Hätt' ich doch, was ich erlebte, wätt ich es doch nicht erfahren! Wiffe, Cohn, dein Bater lebet, Aber er verftieß die Gattin, Und nun fitt auf seinem Throne Kadmus Tochter, und die Tochter Jener schönen Bermione: Dieje löschte mich im Bergen Meines edeln Gatten aus. Mur aus königlicher Schonung, Bonnt er mir noch eine Wohnung In der alten Ahnen Saus."

Also sagte meine Mutter, Und sie sank an meine Brust.

125

D ber Schmerz, der mich durchbohret, Rit fich teines Troft's bewußt! Und ich stoße talt vom Bergen Meines Baters Lieb' und Achtung, 100 Geb ich meiner Mutter Schmerzen. Mich betrachtet Radmus Tochter Mit Berachtung. Gie die einen Gott erzogen, Der Semelens Schof entsprungen, 105 Und das zweitemal den Lenden Seines Baters, ber gewogen Ihn aus feiner Bileg'rin Sanden Bum Olymp emporgezogen. Meine Schweiter noch por Allen Sangt an meinem Sals, die icone, Und die lauten Rlagen ichallen Durch Umfions weite Hallen. Das berühmte Wert ber Tone. Aber dieses alles wollt' ich 115 Mit Geduld und Liebe tragen. Burbe nicht des Kretheus Gattin, Durch die Liebe mich verfolgend, Mich durch diese Gange jagen. D ihr großen Götter fendet Sulfe meinem traur'gen Mut:

Zweite Szene.

Phrnrus, Demodize.

Demodize. Warum fliehest du mich, Phrnxus? Trau' dich der Geliebten an.

Wendet von mir, hört mich, wendet Bon mir ihre Liebesglut. Dieses ist das ärgste Übel, Dieses ist das größte Weh,

Gine schmerzensvolle Intunft 3ft es, die ich por mir feh!

| Wer ift's, wenn ich bich beschütze,         | 130   |
|---------------------------------------------|-------|
| Der dich je verleten kann?                  |       |
| Nichts als Zeus gewalt'ge Blige.            |       |
| Drum bedenke, wer ich bin,                  |       |
| Drum bedenke, daß ich liebe.                |       |
| Phrnrus. Was beginnst du, Königin?          | 135   |
| Demodize. Lag dich feine Drohung schrecken, |       |
| Denke nur der holden Triebe,                |       |
| Die die suge Liebe wecken,                  |       |
| Gine goldne Götterfrucht,                   |       |
| Fürchte nicht ber Menschen Sagen,           | • 140 |
| Richt des Aretheus Gifersucht.              |       |
| Phryxus. Darf ich dich zu bitten wagen,     |       |
| Daß nicht deine Zunge ferner                |       |
| Das Unmögliche versucht?                    |       |
| Demodize. Lag der dumpfen Welt Gesege,      | 145   |
| Die nur schwache Menschen prägen,           | 2.40  |
| Nach den höchsten Göttern seh,              |       |
| Dorten steigt im goldnen Regen              |       |
| Jupiter zu Danaë.                           |       |
| Selbst Diana mit den stolzen                | 150   |
| Jungfräulichen teuschen Sinnen              | 20.   |
| Beiht sich einem ird'ichen Cohn,            |       |
| Ihre kalten Triebe schmolzen,               |       |
| Sie erkennt die Charitinnen,                |       |
| Küssend den Endymion.                       | 155   |
| Phrnrus. Könnt' ich beiner Wut entrinnen!   | 200   |
| Demodize. Sprichst du meiner Liebe, Kalter, |       |
| Blinder, meinem Reize Hohn,                 |       |
| Wisse, daß der Welterhalter,                |       |
| Biffe, daß der Gott der Götter,             | 160   |
| Ginft im Staub gefniet vor mir,             | 200   |
| Bis er Semele gesehen —                     |       |
| Dich fluche der Erinnrung! —                |       |
| Denn der Falsche flog zu ihr.               |       |
| Mache du mich's nun vergessen,              | 165   |
| wedge on may a min veryeffen,               | 100   |

<sup>131. (</sup>Ber ift's, ber bir ichaben tann?)

| Daß ich Jovis Berg beseisen.                                       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Denn mein Alles bist du mir!                                       |     |
| Lieben werd' ich dich, so lange                                    |     |
| Phoebus Connenwagen treist                                         |     |
| Um der Tellus runde Scheibe                                        | 170 |
| hrnrus. Schone meiner gluh'nden Wange,                             |     |
| Mäßige den trunk'nen Geist,                                        |     |
| Wenn du foderst, daß ich bleibe.                                   |     |
| Ach, was kann ber Jüngling fagen                                   |     |
| Einem liebeglühenden Weibe,                                        | 178 |
| Dhne ihren Groll zu wagen?                                         |     |
| Doch ich fühle, daß ich zürne,                                     |     |
| Und dir zürnen will ich nicht,                                     |     |
| Rur zurück in beine Seele,                                         |     |
| Will ich rufen dir die Pflicht,                                    | 180 |
| Und die Scham auf deine Stirne.                                    |     |
| Glaube mir, daß ich verhehle,                                      |     |
| Ewig, was du mir vertraut,                                         |     |
| Rehr' zu beinen Pflichten wieder,                                  |     |
| Zu dem Gatten kehre wieder,                                        | 183 |
| Der dein Aug' mit Liebe schaut.                                    |     |
| Nicht die Treu, die du verlangst,                                  |     |
| Nicht die Liebe kann ich geben,                                    |     |
| Widerwillen weckt bein Streben                                     |     |
| Mir im Bufen nur, und Angit. (Er will gehen.)                      | 190 |
| emodize (in heftiger Bewegung, halt nach einem turgen Gelbittampfe | ben |
| Phrhyus zurüd).                                                    |     |
| Nur noch eines sollst du hören!                                    |     |
| (Nach einer Paufe, sich sammelnd.)                                 |     |
| Dir mein Innres zu vertrau'n                                       |     |
| Ließ ich, Arme, mich betören.                                      |     |
| Sagte dir, daß um die Gunft                                        |     |
| Von Saturnus großem Sohne                                          | 195 |
| Mich das Kind der Hermione                                         |     |

167. (Alles, alles) bift bu mir! 184. (Kehre)

Jene Semele betrog.

<sup>197.</sup> Jene Semele (gebracht).

Diese starb, auf ihr Berlangen, Mls ihr toricht Unterfangen Des Beliebten Macht versucht, 200 Durch Chronions Bligeregen, In der Stunde des Gebarens, Dhonifius hingegen Nennt fich ihres Leibes Frucht. Phryrus. Diefer fitt nun am Olympus 205 Bei der Götter Teftgelage. Demodize. Das ift's, was ich nicht ertrage! Un ber Stirn, um die fich wild Robe Ejeufranze schlingen, Un der Locken reichen Ringen Renn' ich feiner Mutter Bild. Geh' ich ihn mit Wonne gieben Durch's thebanische Gefild. Bubl' ich beißer Rache Glüben, Seh' ich feine Mutter prangen. Wie der Eris gift'ge Schlangen, Wie den Orkus haß' ich ihn! Bhrnrus. Willft du Jovis Gige ffurmen, Durch die Phobus Roffe ziehn? Demodize. Dag ich's nicht fann! Dag den Göttern, Die por jedem Weh fich schirmen, Nicht der Mensch darf tämpfend nah'n; Aber ihre Blige schmettern Und von der verwegnen Bahn! -Lag mich enden - Siehst du borten, Wie zu Bacchos Tempelpforten Die berauschten Männer eilen Wie mit Cfenlaub und Reben Sie die Säulen Wild umgeben? Nimmer fähft du jenen Tempel, Jene Cäulen fähft du nimmer, Und ich wahrte meinen Frieden,

<sup>233.</sup> ich (hätte) meinen

|   | Al. Die Lochter Raomus,                                            | 255 |
|---|--------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Wenn nicht Ino des Chroniden                                       |     |
|   | Sprößling von dem Flammenbette                                     | 285 |
|   | Seiner Mutter weggetragen                                          |     |
|   | Und mit Luft erzogen hätte.                                        |     |
| U | hrnrus. Fälschlich treffen deine Klagen,                           |     |
|   | Was die Menschlichkeit von jedem                                   |     |
|   | Und die Blutsverwandtschaft heischen.                              | 240 |
| 3 | emodize. Nimmer wirst du meinen Haß                                |     |
|   | Durch verstellte Rälte töten,                                      |     |
|   | Nicht die Milde kann mich täuschen.                                |     |
| ß | hrnrus. Und was willst du, sprich es aus.                          |     |
| 0 | vemodize. Weiß ich doch, daß du sie hassest,                       | 245 |
|   | Ino und ihr ganzes Haus.                                           |     |
|   | Darum leih mir beine Sande,                                        |     |
|   | Das Verderben zu bereiten                                          |     |
|   | Von Agenors Enkelin.                                               |     |
| B | hrnrus. Wie soll ich dein Wort mir deuten? — —                     | 250 |
|   | Meine Hände — Königin? —                                           |     |
| 9 | emodize. Wie du staunst, du trittst zurud?                         |     |
|   | Denkst du beiner Mutter Leiden,                                    |     |
|   | Arethusias Geschick?                                               |     |
|   | Weißt du mohl, wie manche Stunde                                   | 255 |
|   | Diese tiefe Seelenwunde                                            |     |
|   | Ihr von eignem Leben nahm,                                         |     |
|   | Denn der Parzen stärkste Geißel                                    |     |
| 1 | Ist der Menschen Schmerz und Gram. —                               |     |
| Ś | hrhrus. Schweres Leiden brachte Ino                                | 260 |
|   | Uber meiner Mutter Haupt,                                          |     |
|   | Welche nun seit Jahren duldet,                                     |     |
|   | Doch nicht Ino soll's entgelten,                                   |     |
|   | Was mein Bater nur verschuldet,<br>Und nicht jene kann ich haffen, |     |
|   | Die Böotien verehrt.                                               | 205 |
|   | Die Soutien beteiftt.                                              |     |

238/39. (Unrecht triff bein Zürnen bas Was von ihr die Menschlichkeit)

<sup>248. (</sup>Um ben Untergang gu gründen)

<sup>257.</sup> Ihr von (ihrem) Leben

Demodize (außer sich). Jetzt beginn' ich dich zu hassen,
Ia — nur du bist hassenwert!
Hassenwert ist deine Kälte,
Die mir jede Hossen stälte,
Die mir jede Hossen stälte,
Isa, dein Eeden selbst entgelte,
Bas dein Starrsinn mir verwehrt.
Ih des Mondes goldner Nachen
In dem unverrüctten Lauf
Dreimal zu uns wiederkehrt,
Nimmt dich Eharons Nachen auf.
Phynrus. Mitseid schenkt ich deiner Liebe,
Deine But muß ich verlachen. (Gehrab.)

#### Dritte Szene.

Demodize. So verlaß mich denn, o Liebe, Und du Rache, steh mir bei, 280 Als der äußerste der Triebe!
Bu verschmähen meine Treu'
Turste dieser Frevler wagen!
So viel kann kein Weib ertragen! (Nach einer Pause.)
Durch die Reize, die du höhnelt, 285 Kußt' ich andre doch zu beugen;
Von dem delfsschen Apollo
Kehrt noch heut Kalistros wieder,
Demodizes Rache wird ihm
Seiner Borte Richtung zeigen. (Sie geht ab.)

#### Bierte Szene.

Athamas und Ino treten auf.

Athamas. Schon drei Jahre sind entstohen, Die dem thronenden Saturne Flossen aus der Zeiten Urne, Seit der Herag Hand Und der Groll der Ewighohen Züchtigt das Thebanerland.

|   | Keiner hat mir noch geraten,<br>Was der Götter Zorn entfernte:    |     |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Und der Landmann streut' die Saaten                               |     |
|   | Dreimal in der Tellus Schoß,                                      | 800 |
|   | Aber dreimal sonder Ernte,                                        |     |
|   | Und so ist dies Land verloren,                                    |     |
|   | Und dies Volk ist rettungslos.                                    |     |
|   | Alle, die da niemals sterben,                                     |     |
|   | Im olympischen Palast,                                            | 805 |
|   | Scheinen Thebe zum Berderben                                      |     |
|   | Mit Saturnia verschworen,                                         |     |
|   | Die Böotien ewig haßt.                                            |     |
|   | Darum zu den heil'gen Toren,                                      |     |
|   | Sandt' ich einen Mann nach Delphen,                               | 310 |
|   | An des pyth'ichen Altars Fuß,                                     |     |
|   | Daß mir raten möchte, helfen,                                     |     |
|   | Der erfahr'ne Zynthius.                                           |     |
| 5 | no. Heut' noch kehrt Ralistros wieder,                            |     |
|   | In bein königliches Haus,                                         | 315 |
|   | Denn er sandte seine Diener                                       |     |
|   | Schon an dieses Morgens Frühe                                     |     |
|   | Bu verkünden ihn, voraus.                                         |     |
| t | thamas. Glaubst du, teures Weib, es ziehe                         |     |
|   | Fried' und Hoffnung mit ihm ein?                                  | 320 |
|   | Ach, kein Opfer kann die Gühne                                    |     |
|   | Jur den Born der Götter sein!                                     |     |
|   | Tausend Opser sah man sallen                                      |     |
|   | In der himmelstön'gin Hallen,                                     |     |
|   | Aber unerbittlich schwer                                          | 325 |
|   | Treffen ihrer Geißel Ruten;                                       |     |
|   | Hefatomben ließ ich bluten                                        |     |
|   | Bor dem großen Jupiter.<br>Reichgeschmückte Marmortempel          |     |
|   |                                                                   |     |
|   | Baut' ich auf dem Dyonis,                                         | 330 |
|   | Nicht von ihm ift's gut gehandelt,<br>Daß er dieses Volk verließ, |     |
|   | Und das Land, das ihn geboren,                                    |     |
|   | Seine heimatliche Flux,                                           |     |
|   | Seine geimattage Dint,                                            |     |

Durch Saturnia verloren, 835 Seiner Mutter wegen nur. Ino. D verklage nicht die Götter, Und verklage nicht die Menschen, Beides mahn' ich ungerecht; Denn bom Schickfal ift's beschloffen. \$40 Daß verderben foll, vergeben Radmus fürftliches Beschlecht. Bis der lette feiner Sproffen, Den Roghtus nicht gefeben, Wie der erste nicht erlag, 345 Werden Sungerenot und Seuchen, Die von diesem Lande weichen, Was auch ein Oratel sprach. Redes Opfer wird entfraftet, Es verblutet Stier und Lamm 350 Mur vergebens an Altaren, Denn die Eumenide beftet Sich an des Agenor Stamm. Athamas. Trocine, Gattin, Diefe Bahren, Fürchtest bu an meiner Seite, 855 Un des mächt'gen Königs Sand? Ino. Wenn du Ronig bift, bereite Beff're Tage diefem Land'! Athamas. Ach, die Gottheit hat bis heute Sich von meinem Baus gewandt; 860 Aber lag uns freudig hoffen, Daß der Grimm fich nun gewendet, Der uns bis hieher betroffen, Dreimal hat zurückgesendet Unbernommen meinen Boten Phöbus: er empfing ihn igt. Wenn dich bose Traume schrecken Ginfam in dem Frau'ngemache, Will ich mit der Freudenbotschaft Dich jum neuen Glücke wecken. 370 (Er umarmt fie, fie geht ab.)

# Fünfte Szene.

Athamas. Ja, vergänglich ift die Rache. Wenn ber Göttervater winkt: Dem Dreftes mird pergeben. Und Prometheus Gener fintt. Darum magit du mich umichweben. Soffnung, mit bem fanften Bittig, Manchen Gram und Kummer litt ich. Blück und Freude hoff' ich nun. Juno feh ich schon im Beifte, Auf dem pfaubeipannten Wagen Mit geneigterm Blicke ruhn: Und fie hat den Groll vergeffen. Den ihr Busen lang getragen. (Rach einer Baufe.) Bie die Stunden ichnell vergeben, Fakt ein Grauen mich und Gehnen Nach Kalistros Wiedersehen. — Boret eines Königs Bitte, Götter auf des Idas Sohen! Sendet wieder Fried' und Blud. Die uns allzu lange fehlen, Nieder in des Bolfes Mitte. Gebt uns eure Bunft gurud. Richt den Göttern ift's zum Ruhme, Arme Sterbliche zu qualen Durch verderblich Miggeschick. Laffet eures Segens Blume Wieder blüben. Und den Born Weg von unfern Säuptern gieben, Gießet wieder Auf uns nieder Eures Überfluffes Sorn! Was und Trauriges betroffen. War nicht der Verschuldung Frucht, Darum magen wir zu hoffen. Richts von allem, was die Götter

875

350

885

390

395

400

Sühnet, ließ ich unversucht, Doch hier frommt fein ird'icher Retter, Und mein Wirken war vergebens. Nicht umfonft, ich barf es fagen, 410 Rennt man mich ben König Thebens, Was dies arme Land befreit Bon den Seuchen, bon den Plagen, Keut' noch will ich's alles magen Für des Bolts Bufriedenheit. 415 (Er wendet fich gegen die Bilbjaule bes Jupiter.) Donn'rer, Agisschwinger, höre, Was ich spreche, was ich schwöre, Schwöre, bei der Blike Glut, Wenn ihr Widerschein fich spiegelt In Poseidons blauer Flut, 420 Und den tiefften Grund erheitert, Die dein Urm, der mächt'ge, zügelt, Aber auch gewaltig schleudert Auf Berrat und Ubermut! Was der rückgekehrte Bote 425 Bon mir fodern wird für Theben, Freudia will ich es erstreben, Kühr' es felber mich zum Tode. (Er erhebt fich und fährt fort.) Und fein Opfer fei zu mächtig, Rit des Landes Beil gewiß: 430 Bore du mich mit der Beigel, Kürchterliche Nemesis. Sore du mich, Gott der Solle, Du mit beinem großen Weibe, Die in drei Gestalten hauft, Den Roghtus übertäube Meine Rede, der durch fteile Klippen und Geftrüppe brauft. Wenn dich meine Schwür' migbrauchten,

440

Strafe mich mit jenem Pfeile,

<sup>437.</sup> Reben, (wenn) burd)

Mit bem bösen, gistgetauchten, Der von des Herink Horz Bogen In des Nessisches Bogen In des Nessisches Bruz gestogen. Etras' mich durch Irions Kad, Und verderbliche Bewegung; Doch verschuldet durch die Tat, Da er mit verbot'ner Regung Um der Göttin Liebe bat. Etrase mich mit jenem Bilde Bon Medusen, Dem Entsegen der Natur, Auf Tritogeneias Schilbe, Und verstein're meinen Busen, Benn ich breche, was ich schwur.

# 450

455

445

#### Sechite Szene.

#### Athamas, Kalistros.

#### (Pauje.)

| uthamas. Wieder don dem Gott der Millen    |
|--------------------------------------------|
| Rehrst du von den heil'gen Gründen         |
| Weh mir! Deine Blide funden                |
| Reine Freudenbotschaft an —                |
| Raliftros. Nicht um Freud'ges zu vernehmen |
| Wurden mir die Tore Delphens,              |
| Und der Tempel aufgetan —                  |
| Athamas. Lag die freien Borte ftromen,     |
| Fürchte nichts, ich bin gefaßt             |

460 465

Sprich, wer wird des Landes Retter, Und wer löst des Himmels Fluch? Kalistros. Unergründlich sind die Götter, Unersoricht der Götter Spruch — Denn die Menschen müssen dienen, Denn Geborsam heilcht ihr Wort —

470

442, Der (einft) bes

Auf das Arafte, mas du haft;

<sup>468. (</sup>Unerforichlich ift ihr Spruch)

475

485

490

495

Athamas. Und gehorchen werd' ich ihnen, Was ift's weiter? — fahre fort — Kalistros. Fürft, ich bringe dir Erhörung —

Um ein Opfer — hege Mut! — Die ein Opfer, die Empörung

Des Geschicks zu stillen, gut — Die Erhörung sobert — Blut —

Athamas. Blut! o Götter, wären's lieber Nur die Rechte meines Thrones! —

Wem bestimmt ber Gott gum Grab — — Ralistros (fortsabrend). Sie erheischt bas Blut bes Sohnes,

Den dir Arethusia gab — — (Die legten Borte schnell nacheinander sprechend, eilt er ab.)

## Siebente Szene.

Athamas (in fürchterlicher Betäubung zurüdgelassen. Lange sprachtos). Wie? Was hört' ich? — Welche Worte! — —

Und was sprach er, der da floh? — Sprach er nicht vom Kindermorde? —

(Mit dumpfer Stimme.)

Dünkte mich - ich hörte fo -

(Bause, endlich im schmerzlichen Tone fortfahrend.)

So ift dies die Gunft der Götter, Die Erhörung, die sie gaben? Als des Baterlandes Retter

Soll ich meinen Sohn begraben? Und so muß mein Kind verderben,

Weil die gift'ge Juno grollt? Rein — er soll, er darf nicht sterben, Sei sie mir auch nimmer hold!

Nicht die Kinder sind's, die Erben, Die man seinen Göttern zollt.

Tausend Opfer ließ ich bluten, Aber bieses blute nicht!

Von mir werf' ich Thebens Krone,

<sup>494.</sup> Sei (nur) sie

| XI. Die Tochter Kabmus.                   | 26 |
|-------------------------------------------|----|
| Ich entled'ge mich ber Pflicht -          | 50 |
| Mit dem Beibe, mit dem Sohne              |    |
| Will ich willig mich verbannen,           |    |
| Und aus des Amphions Toren                |    |
| Ziehet Athamas von dannen                 |    |
| (plöglich ergriffen)                      |    |
| Sa! was klingt in meinen Ohren,           | 50 |
| Wie des Orkus Klaggestöhne,               |    |
| Wie die fürchterlichen Tone,              |    |
| Die die Korybanten schufen;               |    |
| Sa! es klingt: du haft geschworen,        |    |
| Und die Remefis gerufen!!!                | 51 |
| (Innehaltend, bann wehmutig fortfahrend.) |    |
| Ja, mein Sohn, du bist verloren,          |    |
| Wenn ein Gott dich nicht errettet,        |    |
| Denn ber Bater tann es nicht,             |    |
| Un ben Schwur ift er gekettet,            |    |
| Ob sein Berg im Busen bricht.             | 51 |
| Ein unschuldig Opfer nur                  |    |
| Stirbft du, und du ftirbft in Frieden;    |    |

(Er fpricht bas lette im fteigenden Affette.) Der Borhang faut.

Ende bes erften Atts.

# Zweiter Aft.

#### Erfte Szene.

Arethusia. Steh' ich endlich benn am Ziele, Un bem äußersten ber Leiben, Bei bem traurigsten Gefühle? Ja, so mußte sich's entscheiben, Sollt' ich ganz verlassen sein!

Doch verlett' ich meinen Schwur, Hefteten die Eumeniden Sich an meiner Tritte Spur!

525

Meine Kinder, meine Lieben Waren noch um mich geblieben. Doch jest bin ich gang allein. Ach, der Simmelston'gin Grollen. Ach der Pythia hartes Bort, Reißt fie aus den liebevollen Mutterarmen emig fort. Weit in ferne Lande muß ich Die geliebten Rinder fenden Mus Beforanis für ihr Beil. Durch die Flucht von ihnen wenden Das geschliffne Opferbeil. Nicht ben Cohn allein, die Tochter Laß ich aus den Mutterhanden. Daß fich nicht des Baters But. 540 Wenn der Sohn fich ihm entzoge, Muf die Tochter wenden moge, Dürftend nach ber Rinder Blut. Teurer Phrurus! Urme Selle! Da noch rosig eure Wangen 545 Bon der Jugend Glanze blübn. Migt Ihr von der Ahnen Schwelle Bu den fremden Menschen ziehn! Schlingt euch auch der Dzean Micht in feine Tiefe nieder, Nie wird diese Pforte wieder Euch, ben Baifen, aufgetan. Richt die Mutter feht Ihr wieder, In dem Baterlande droht Euch das Land so wie der Bater Mur Berderben zu und Tod! -(fie läßt fich nieber.) Welch' ein Unterschied von jest Und bem Tage, ba mit Freude Und im festlichen Gebraus Mich als Braut im Jugendkleide Aufnahm meines Gatten Saus.

Solde Lieder kount' ich hören. Und der Helden Waffen flirrten In dem Wettfampf, mir gu Chren. Kränze wurden mir geflochten. Der beblümten Flur beraubt. Und mit Lilien und Mirten Biert' ich das beglückte Saupt. Bon ben Gaften hochverehret! Daß du alles alles das Mit der Freplerhand geritöret. Du Verderber Athamas! (fie verfinft in Nachbenten.)

#### Ameite Szene.

Arethuija, Bhrnrus. (Sie bemerft ihn nicht, bis er nahe por fie tritt.) Phrurus. Alles ift zur Flucht gelegen, Auch die Schwester wartet ichon --Bib uns noch den letten Segen! Arethufia (umarmt ihn). D bift du es, teurer Cohn! Bhrnrus. Rurg ift jede ird'iche Freude. Richts, o nichts ift von Bestande, Mus des eignen Baters Lande Muß ich als ein Bilger mallen. D gewähre, daß ich scheide. Arethufia. Mus des eignen Baters Sallen Mußt du, ein Berlaff'ner gieben: Doch mir mehr, als dir zum Sarme: Meine lette Blume welft! Lak mich noch einmal die Urme Um ben teuern Nacken schlingen, Lag an beine Bruft mich werfen; Ach, ich wünschte, daß du bliebest, Doch ich jeh' die Benterbeile. Und das Opfermeifer icharfen. Und ich rufe: Phrnrus eile!

561. (Mufgenommen Radmus) Saus.

570

575

585

Gile von bem Schof ber Mutter, Gile von dem beim'ichen Land! In der Ferne maaft du fterben, 595 Fremde mögen bich berberben, Aber nicht des Baters Sand. Glücklich bist du, daß du fliehst, Fliehft du doch vom Mord' und Grause, Denn es ift in Radmus Saufe. Wo die Solle fich erschließt! Phrnrus. Lag die traur'gen Phantafien, Radmus Saus wird nicht vergeben: Und mit und wird reiner Unichuld Simmlischer Beschützer ziehen. 605 Arcthufig. Alls ich hier im ftillen Ginnen Die Gedankenvolle, faß In der Rufunft trüben Ternen Ungewiffen Blickes las. Sah ich dich mit beiner Schwester Rühn auf eines Widders Rücken Durch die wilden Meere fteuern. Und por den erschreckten Blicken Hoben fich des Dzeans Wogen. Welche schienen still zu feiern, 615 Und die bofen Winde bliefen, Und die Wellen, wie die Riefen, Stürzten auf euch nieder, zogen Euch zum tiefften Grund ber Gee, Schwangen euch in hohen Bogen 620 Wieder auf des Waffers Soh'! Tod nur bot ringsum die Runde Und Verderben. Plöglich fah ich Gine bartige Geftalt Mit benettem haar erscheinen, Auferstehn vom Wafferschlunde; -

<sup>606.</sup> Als ich hier im (Dämm'rungsbilfter Bei des Abendwinds Gestüfter) 608. (Und) der 609. Blides (maß),

| 211. Die Loujee senomus.                           | 201 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Diese rig dir mit Gewalt,                          |     |
| The Rührung und Erbarmen,                          |     |
| Trop der Unglücksel'gen Weinen                     |     |
| Deine Schwester aus den Armen!                     | 630 |
| Meine Tochter, meine Helle                         |     |
| Zog er mit zum tiefen Grunde,                      |     |
| Und es bectte fie die Welle!                       |     |
| Phrnrus. Sinne nicht nach dunklem Uhnen,           |     |
| Hellen schützet Phryxus Urm.                       | 635 |
| Arethufia. Lag bich marnen, lag bich mahnen,       |     |
| D behüte beine Schwester,                          |     |
| Und bewahre sie vor Harm.                          |     |
| Phrnrus. Fürchte nichts - in schönern Tagen, -     |     |
| So gewähr' es Jupiter!                             | 640 |
| Wirst du froh uns wiedersehen.                     |     |
| Arethufig. Biedersehen! Rimmermehr!                |     |
| Phrnrus. Ausgestoßen von den Sohen                 |     |
| Des Olympus ging Apollo,                           |     |
| Auf der niedern Erde, fügte                        | 643 |
| Sich in jenes Schmachgesetz,                       |     |
| Sütete in Hirtentleidern                           |     |
| Still die Schafe des Admets,                       |     |
| Doch sein boses Schicksal sollte                   |     |
| Bald sich wieder schön erheitern,                  | 650 |
| Und der Bater, der ihm grollte,                    |     |
| Rief ihn zu dem Göttermable                        |     |
| Freundlich wieder,                                 |     |
| Bot ihm selbst die Neftarschale,                   |     |
| Und neunstimm'ge, holde Lieder,                    | 655 |
| Sangen freudig alle Musen                          |     |
| Db des Gottes Wiederkehr.                          |     |
| Arethufia. Du beschwörft den Schmerz im Bufen      |     |
| Durch die schöne Sage sehr!                        |     |
| Denn es mühlte, wie mit Dolchen                    | 660 |
| Mir ein Gott im Herzen hier —                      |     |
| Wirst du mir zu Helle folgen,                      |     |
| Zu dem letten Abschiedskuß?                        |     |
| Phryrus. Geh voran — ich folge dir. (sie geht ab.) |     |

# Dritte Szene.

| B | hrhrus (allein). Raum zurückgekehrt zur Heimat, | 665 |
|---|-------------------------------------------------|-----|
|   | Treibt es mich aufs nen hinaus.                 |     |
|   | Lebet wohl, theban'sche Mauern,                 |     |
|   | Lebe wohl, mein Baterhaus!                      |     |
|   | Zog doch auch der große Kadmus,                 |     |
|   | Der bebauet diese Erde,                         | 670 |
|   | Bon dem väterlichen Herde,                      |     |
|   | Folgend seiner Schwester Spur,                  |     |
|   | Aber statt ber Schwester fand er                |     |
|   | Eine neue Heimatslur.                           |     |
|   | Mit Echion, Hiperanor,                          | 675 |
|   | Pelor, Chthonius, Udaos                         |     |
|   | Baut er sich das schöne Theben.                 |     |
|   | Diese fünf Geschwister nur                      |     |
|   | Blieben noch von hundert Brüdern;               |     |
|   | Diesen allen ward das Leben                     | 680 |
|   | Durch ein Wunderwerk gegeben;                   |     |
|   | Diese riesenhaft Gestalt'gen                    |     |
|   | Sproften aus des Drachen Bahn,                  |     |
|   | Speranor, den gewalt'gen,                       |     |
|   | Renn' ich meinen großen Ahn,                    | 685 |
|   | Meiner Mutter Bater. Segen                      |     |
|   | Sende du dem Entel zu,                          |     |
|   | Denn du wohnest bei den Göttern,                |     |
|   | Hochgewalt'ger Hyperanor,                       |     |
|   | Am Olympos wohnest du!                          | 690 |
|   | Und o Göttervater, leite                        |     |
|   | Du uns durch die Meeresweite,                   |     |
|   | Daß das Schifflein an den schroffen             |     |
|   | Klippen fauft vorübergleite;                    |     |
|   | Führe mich, wie jenen Kadmus,                   | 695 |
|   | Der ein schönes Weib getroffen,                 |     |
|   | An dem Ziel der Wanderschaft,                   |     |
|   | Denn ihm ward der Frauen Krone,                 |     |
|   | Anpris Tochter, Hermione,                       |     |
|   | Und die Götter waren alle                       | 700 |

Bei dem schönen Hochzeitsete Des beglückten Gatten Gäste. So auch gebe, daß ich finde Einer teuern Gattin Hand, Neue, schöne Heimattale, Denn es grüßet diese Gründe Phryrus heut' zum lepten Male, Fliehend vom Thebanerland. Geht ab.)

705

# Bierte Szene.

Athamas, 3no.

3no. Welch' ein Wort haft du geredet, D mein königlicher Gatte. Welches jedes Soffen totet. Leider nicht vergebens hatte Diefes Berg fo bang gebebt Bor ber puth'ichen Brieftertucke. Unferm traurigen Geichicke Sat es ahnend vorgestrebt. Athamas. Was die Gottheit felber ipricht. Rennît du puth'iche Brieftertücke? 3no. Solches fprachen Götter nicht! Denn fie find in allem beffer. Mis die Menschen, wollen nimmer, Daß der Cohn bom Opfermeffer Seines eignen Baters finte, Was die Menschen schon emport; Strenge find die Götterwinke. Doch nicht graufam und betort. Athamas. Uch, du gießest Troftesbalfam In die tiefe Bergenswunde: Doch noch tont von jedem Munde Diejes Landes großes Leid. Ilm die machiend arge Seuche. Und es fesselt mich die bleiche

710

715

720

795

...

<sup>713. (</sup>Unfer) Berg

| Hetate an meinen Cib.                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Nicht das Heil'ge darf ich brechen,                                  |     |
| Ming vollbringen, was ich schwur.                                    | 735 |
| Ino. Das empörendste Verbrechen                                      |     |
| Ist das wider die Natur,                                             |     |
| Und vollbringen's deine Sande,                                       |     |
| Werden's Furienhände rächen.                                         |     |
| Athamas. D wer dieses wissen könnte!                                 | 740 |
| Ino. Nicht die mordgeschwung'ne Keule,                               |     |
| Nicht das Messer sollst du fassen.                                   |     |
| Wenn die Götter Phrygus haffen,                                      |     |
| Wohl, so sterb' er; ihn ereile                                       |     |
| Beus mit seinem Donnerkeile.                                         | 745 |
| Athamas. D wie fühl' ich mich verlassen                              |     |
| Wie von Hilfe, so von Rat!                                           |     |
| Ino. Folge beines Bufens Stimme,                                     |     |
| Scheue jede blut'ge Tat.                                             |     |
| Athamas. Doch der Eumeniden Grimme,                                  | 750 |
| Ihrem strengen Geißelhiebe,                                          |     |
| Stellet mich mein Meineid bloß -                                     |     |
| Ino. Ift der reinen Baterliebe                                       |     |
| Eine Opferung zu groß?                                               |     |
| Athamas. Welchen Teil nimmt Kadmus Tochter                           | 755 |
| An dem Sohn des fremden Weibes?                                      |     |
| Ino. Er ist Erbe beines Leibes,<br>Deinen Ruhm nur will ich pflegen, |     |
| Und der Menschlichkeit Gesetz.                                       |     |
| (Demodize erscheint in der Entfernung.)                              |     |
| Doch ich seh verhaßte Züge,                                          | 200 |
| Die aus beiner Näh' mich treiben;                                    | 760 |
| Laß mein Flehen gelten, fliege                                       |     |
| Nicht in's schlaugestellte Neg. (Geht ab.)                           |     |
| reage in a justime effective steep. (well us.)                       |     |
| ~                                                                    |     |

#### Fünfte Szene.

Athamas. Demodize. Warum wagt sie nicht zu bleiben, Deine Gattin, großer König? Beil sie sich verbergen mußte

Bor ber Unschuldsvollen, Reinen. Sie die Faliche, Schuldbemußte! Athamas. Bas foll Diefe Sprache meinen? Demodize. Goll es ein Beheimnis icheinen. Sollte mehr por bir fie's hehlen? Athamas. Behlen? - Wie verftehft du das. Demodize. Allfo, mas der Welt fie zeiget, Reigt fie auch bem Althamas! Athamas. Und was zeigt fie? Und was ift es, Bas mir noch verborgen bliebe? Demodige. Ihre Liebe -Ihre Liebe! Athamas. Demodize. Mus was anderm Krater brach, Sage mir, bas mächt'ge Feuer, Das in Wort und Blicten lag. 780 Mls fie für bes Phrnrus Leben Vor des Phrnrus Vater fprach? Athamas. Du erfüllest mich mit Beben, Und du glaubst, um ihn zu retten -Demodige. Richt um ihn gu retten, Ronig, 785 Floffen der Beredung Worte. Wie ein Strom bon Felsentlippen Bon den liebentbrannten Lippen. Nicht mehr ihrer Neigung Meister Sprach fie breift vor dir, und dreifter: 790 Richt, daß fie ihm Rettung ichaffte. Denn errettet bat fie ihn. Athamas. Dunkle Borte, ratfelhafte, Bor' ich dir bom Munde fliehn. Demodige. Biffe, Phryrus ift entflohen! Athamas. D wie dant' ich euch, ihr hohen Götter im Olympos oben! Denn ihr habt bes Rindesmordes

Sabt ihr nun mid überhoben!)

Uthamanten überhoben!

<sup>776.</sup> Was mir (stets) verborgen 791. Nicht (um ihn gu retten, König), 797/99. (Götter: benn bes Kindesmordes

| D   | emodize. Seine Flucht wohl magft du loben, | 80 |
|-----|--------------------------------------------|----|
|     | Doch nicht die, die zum Entfliehen         |    |
| ~   | Ihm die Retterhände bot.                   |    |
| थ   | thamas. Ha, was jagft du! Meine Gattin     |    |
|     | Es entzog ihr Liebesglühen                 |    |
|     | Meinen Cohn dem Opfertod!!                 | 80 |
|     | D entsetzlicher Gedanke!                   |    |
|     | Doch beim Zeus! nur allzu wahr.            |    |
|     | Werde blind, mein Aug', erkranke,          |    |
|     | Mein Verstand auf immerdar.                |    |
|     | Ja, es wird, es ist mir klar;              | 81 |
|     | Sah ich doch, wie sie begeistert           |    |
|     | Für des Lieblings Schickfal mar.           |    |
|     | Welch ein Gott hat meine Sinne             |    |
|     | Wie mit Zauberkraft bemeistert,            |    |
|     | Daß ich offnen Augs nicht sah?             | 81 |
|     | Des ist am Tag, sie liebt dich             |    |
|     | Sohn der Arethusia!                        |    |
|     | Ja, sie war es, die der Rettung            |    |
|     | Weg dem Liebling hat gebahnet,             |    |
|     | D der schändlichen Verkettung!             | 82 |
| D   | emodize. Staunen hat mich hingeriffen,     |    |
|     | Daß du dies nicht längst geahnet,          |    |
|     | Was felbst beine Stlaven wiffen.           |    |
|     | Ift die Schwermut dir entgangen,           |    |
|     | Die, seit Phryxus angefommen,              | 82 |
|     | Deine Gattin hat befangen?                 |    |
| 211 | thamas. Ach, für Trauer ob des Landes      |    |
|     | Unausweichbar bosem Schicksal              |    |
|     | hat's mein reiner Sinn genommen.           |    |
| D   | emodize. Kön'ge forgen für die Vötter;     | 88 |
|     | Aber Königinnen nie;                       |    |
|     | Andre Sorgen, and're Leiden                |    |
|     | Beugten und beklemmten sie.                |    |
|     | Glaube mir, von Schmerz und Mitleid        |    |

<sup>829</sup> a. (Und bas alles mußte fie!)

Jit mein tiefstes Herz durchdrungen, 835 Um den Jammer, der dich traf. (Im Abgehen zu sich selbst.) Freue dich, es ist gelungen! (Ab.)

## Sechste Szene.

Athamas. Wie vom tiefen Zauberschlaf Aus den Träumen aufgesungen, Tret' ich ein in's wahre Leben —

840

Hab' ich darum Arethusien Der Berzweislung hingegeben? Hab' ich darum mich an Kadmus Unglückel'gen Stanun gekettet, Den kein Hinmulicher errettet Bon Berberben, Schmach und Tod? War es darum, daß ich diesem Trenvergesnen, salichen Weibe

So viel heiße Liebe bot!

845

Gleich des Mondes gelber Scheibe, Die die Formen ewig wechselt, Fir der Weiber falsch Geschlecht; Doch die Furie soll nich strasen, Dande, Wenn nicht Athamas die Schande,

850

Ewig ist ber Mann das Opfer Schlauer ober wilber Frauen, Und dies zeigt uns die Geschichte Dieses unglücksel'gen Hauses Am verräterischen Lichte!

Die fein Stamm erlitten, racht.

855

Alls des großen Kadmus Entel, Ariftäus Sohn, Aftäon, Wie der edle Jüngling pflog, Durch die Felder, In die Wälder 860

Auf die Spur des Wildes gog. Und er auf verborgner Stelle Plöglich an dem blum'gen Rand Giner ringsumbuschten Quelle, 870 Badend in der Gilberwelle Ungefucht Diana fand: Da, begierig an dem Anaben Ihrer Rache Durst zu laben Gab ihm das erbofte Beib, 875 Statt der ichonen runden Glieder Gines Biriches Born und Leib. Reuchend jagt er auf und nieder, Bis er von den eignen Sunden, Bon den Jägern wird gefunden, Die begierig schon von fern Die beschwingten Pfeile fenden In die Lenden Ihres Herrn; Bis ihn, überfät von Wunden, Und durchschoffen von den Bfeilen Auch die Sunde noch ereilen, Durch die neue Form getäuscht, Und er mutia. Halbzerriffen Sich verteidigt vor den Biffen, Bis ihn blutia Die gereizte Schar zerfleischt! Auf entsetlichere Beise Ward durch and're Weiberrache. Diefes Landes Ronig, Bentheus, Radmus Tochtersohn, erlegt. Mls zur Zeit des Bacchusfestes, Von dem Burpurwein erregt, Gelbft die garten Beiber glühten, 900 Und ihr wild=bacchantisch Büten Lauterbrausend feine Bande,

| Reine Grengen mehr erfannte,      |      |
|-----------------------------------|------|
| Trat mit mächt'gem Worte Bentheus |      |
| Unter die berauschte Schar.       | 905  |
| Aber weh! Die eig'ne Mutter       | 9.55 |
| Riß ihn am gelockten Haar         |      |
| Sin zur Erde,                     |      |
| Und mit gräßlicher Gebärde        |      |
| Kielen alle über ihn,             | 910  |
| Rissen ihm das Haupt vom Rumpse,  | 910  |
| Und im festlichen Triumphe,       |      |
| Wie kein Gott ihn noch verliehn,  |      |
| Sah man sie, bei wildem Klange,   |      |
| Bentheus Haupt auf einer Stange   |      |
| Durch die Gassen Thebens ziehn.   | 915  |
| Fluch dem weiblichen Geschlechte! |      |
|                                   |      |
| Sart und grausam ist die eine,    |      |
| Die vergist, betort vom Beine,    |      |
| Alle heil'gen Menschenrechte — —  | 920  |
| Aber - treulos ift die meine!     |      |
|                                   |      |

# Siebente Szene.

Athamas. Ino.

| Ino. Freud ge Botichaft, Athamas,    |
|--------------------------------------|
| Phryxus ist entflohn mit Helle,      |
| Wie zu feinem, beinem Blücke.        |
| Athamas. Du? Wie? Du erzählft mir be |
| Ino. Welche Miene! Welche Blide!     |
| Athamas. Wefen voll von arger Tücke, |
| Die das treue Herz mir stahl,        |
| Daß sie's desto mehr verhöhne!       |
| Ino. Was bedeuten diese Tone,        |
| D mein König und Gemahl?             |
| Welch ein Wahn hat dich ergriffen,   |
| Daß ich so dich vor mir sehe,        |
| Bitternd in des Gatten Rabe,         |
| Wie an des Kozytus Port              |
| Die Ernnnien erscheinen              |

930

925

| Welch ein Wahnsinn reißt dich fort?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Athamas. Wahn!! Ach leider weiß ich feinen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Wahnsinn ist das rechte Wort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Ino. Ich beschwöre dich bei allem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 940  |
| Was dir wert ist, hier und dort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Welche Wut hat dich befallen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 3ch beschwöre dich beim Hymen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Den wir lieben, den du kennst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Bei der Fackel unfrer Che! —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 945  |
| Athamas. Dir, der Falschen, mag's geziemen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Daß du Hymens Fackel nennst!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Wehe dir? Uns beiden Wehe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Ino. Also Falschheit meine Schuld? —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Renn', o nenne mein Verbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 950  |
| Und zergliedr' es mit Geduld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Meine Bort' und Taten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Dem Verdachte widersprechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Athamas. Und das nennst du noch Berdacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Haft du selbst mir nicht die frohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 955  |
| Nachricht seiner Flucht gebracht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Ind was meinst du — ich verstehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Richt der Rätselworte Sinn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Doch vernehm' ich sie mit Grauen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Athamas. D Berstellungstunft ber Frauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 960  |
| Weh mir! daß ich klarer sehe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Und nicht mehr betrogen bin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Weg von deines Gatten Blicken;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Denn von nun an bist du nicht mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| In Radmeia Königin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 965  |
| Deinen traur'gen Mißgeschicken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Die auf Radmus Töchter lauern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Geb' ich dich auf ewig hin;<br>Barum stürzen nicht die Mauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Über die Berbrecherin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |
| Ino. D mein König und mein Gatte —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 970  |
| Althomas To ich mar es der dich treu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Athamas. Ja, ich war es, der dich treu,<br>Der dich fromm geliebet hatte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Doch das Traumbild ging vorbei! (Mit fteigendem Nifett.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| tris the state of |      |

| VI  | 0:0 | Tachtan  | Radmus.  |
|-----|-----|----------|----------|
| A1. | 216 | 2 vultet | munimus. |

Mieh aus beiner Bater Bohnung, 975 Die bu fürchterlich entehrt. Reines Mitleids, feiner Schonung Bit das ichuld'ge Lafter mert! Die mehr follit du hier ericheinen, Die mehr foll und eine Schwelle. 980 Und ein Dach und nie vereinen. 3ch beschwör's beim Gott der Sölle! (Er geht; fie will noch auf ihn zueilen, er fioft fie von fich.)

## Achte Szene.

Ja, es haben die Erinnen Seine Sinnen 36m getrübt. Er verflucht, die ihn gejegnet, Er verftößt, die ihn geliebt! (Mit Wehmut.) So ift diefes benn bas Ende Giner oft gepriefnen Che; Mls, daß Symen uns verbande, Hufre Sände Sich vereint, Riefen alle Götter Webe, Bitterten die Tempelmande,

Und Anthere hat geweint! - - (Pause.) Ja, du wardst dem Untergange, Dem Berderben zugewogen, Baus des Radmus! Gine Schlange 1000 Schnürt um dich. Ihre Ringe, ihre Bogen

995

Sa, auch dich verdarb die Liebe, Und des falichen Gottes Dah', Teure Schwester, Gemele! Eine glüh'nde Flammenkette Sat bein weiches Sochzeitbette

Kürchterlich!

3no. D entfetliches Beginnen! Co mard feinem Weib' begegnet! Dir verräterisch umzogen. So hat dich der liebentbrannte Gott betrogen. (Götter fpiclen Mit der Sterblichen Gefühlen!) Stets perkannte Reine Weibertreu ber Mann, 1015 Beil er nimmer gartlich lieben, Nicht die Liebe faffen fann! Und fo werd' ich aus Radmäa Eine Flüchtige, bertrieben, Und ihr wollt mich nicht erretten, 1020 Eros, Symen, Rytheraa, Deren Dienst ich mich befannt. Mur die ftolze Bere feh' ich Auf geschwärzter Wolfen Rand Mir mit rachentflammten Sänden Ihres Gatten Blige fenden! (216.)

Ende bes zweiten Atts.

## Dritter Aft.

Erfte Szene.

Ino. Arethufia.

(Beibe kommen von entgegengesetten Seiten, und treffen in Mitte der Bühne Busammen, beibe mit erschrochner Bewegung.)

(Pause.)

Arethusia. Kehrst du jeht, wie ich verlassen, Milbern und geschmeid'gern Sinnes Der Berlassenen dich zu? Ino. Unglücksel'ge!

<sup>1009. (</sup>Eine gl . . .)
1022. mich (geweiht).

| XI. Die Tochter Kabmus.                                               | 279    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Arethufia. Ja, ich bin es,                                            | 1030   |
| Doch glückseliger als du!                                             |        |
| Ino. Auf beweinenswertre Frauen,                                      |        |
| Alls wir beide fann Selene                                            |        |
| Nicht vom Himmel niederschauen.                                       |        |
| Du, die gramgebeugte Witwe,                                           | 1035   |
| Mußtest deinen Sohn, die schöne                                       |        |
| Tochter unter fremde Menschen                                         |        |
| Schicken, in die fernen Lande,                                        |        |
| Bu erretten fie vom Tode,<br>Den ber eig'ne Bater brohte;             | 40.0   |
| Mich ein schuldlos Weib verbannte,                                    | 1040   |
| Der auch dich verbannt, der Gatte,                                    |        |
| Undank ist der Liebe Lohn:                                            |        |
| Doch verschmerz' ich, was ich hatte,                                  |        |
| Denn mir bleibt ber teure Cohn.                                       | 1045   |
| Arethufia. Wie? - Dein Cohn -                                         | 2020   |
| Ino. Was tannft bu                                                    | meinen |
| Mit der Frage grellem Ton?                                            |        |
| Arethufia. Ginfam mußt' ich lange weinen;                             |        |
| Doch es ist ein Tag erschienen                                        |        |
| Der Vergeltung auf der Erde.                                          | 1050   |
| Was ich dir itt sagen werde,                                          |        |
| Wird dein tiefstes Herz durchschneiden;                               |        |
| Doch es lindert meine Leiden,                                         |        |
| Denn ich leide nicht allein!                                          |        |
| Ino. Was mag dieses neue Unglud,                                      | 1055   |
| Diefer neue Jammer fein?<br>Arethufia. Als, von Gifersucht gefoltert, |        |
| Athamas von dir gegangen,                                             |        |
| Glühte der Erinnye Facel                                              |        |
| Auf den zornentflammten Wangen,                                       | 1060   |
| Und der Wahnsinn griff ihn an,                                        | 1000   |
| Dan authorities and Chillian                                          |        |

Rommt dein Knabe, Melikertes - (Sie halt inne.) 1065

Der entsetzlichste der Götter, Dem je Menschen zinsbar waren. Unbelehret was geschehen,

Ino. D was muß ich noch erfahren!

Wie die Spite eines Schwertes Wihlt's in der emporten Bruft -Arethuija (fortfahrend). Rommt bein Anabe Melifertes Blücklich in des Spieles Luft Greift er mit den fleinen Sanden Nach des Baters nerv'ger Sand -Ino. Simmel! Womit wirft du enden, Lag ben Pfeil vom Bogen fliegen! Arethufia (fortfahrend). Er, der in des Kindes Bugen 1075 Seiner Gattin Buge fand, Wird auf's neue mutentbrannt. Schleift bei ben gelochten Sagren Seinen Cohn, des Alters Stüke, Den dein feuscher Schoß ihm gab, 1080 Soch empor zur Telfenspike Stürzt ihn in das Waffergrab. ano (bie mit fteigender Ungft zugehört, fturgt befinnungeloß in Arethufias Mrme). Arethufia (mit Teilnahme). D erhole dich zum Leben! Und geneje von den Schmerzen, Bon dem abgedrückten Pfeile; 1085 Meine Schmach ift bir vergeben, Uns ward gleiches Weh zuteile, Und verfohnt find unfre Bergen. Reine Bande halten fefter. Als die, die das Leiden knupfte, 1090 D erwache, meine Schwefter! Ino (leife und ichwärmerisch). Wie er ehmals um mich hüpfte Mit den findlich froben Scherzen, Lächelnd wie der Gott der Liebe! (Abbrechend.) D wie trauria und wie trübe 1095 Muß es in der Tiefe fein! Arethufia. Ach, was gleicht dir, Mutterliebe! 3no. Rur der Mintterschmerz allein! Er wie fie geht nie vorüber, Wird wie sie uniterblich fein. 1100 Arethufia. D gebiete Deinem Schmerze,

Roch ift alles nicht verloren.

3no. Ach, mein letter Anter wich

Und es treibet meines Lebens
Fahrzeug ohne Hilfe sich
Auf den sturmbeserrschten Meeren.
Urethusia. Nein! Ich selber dränge mich
Thue Furcht vor Uthamanten,
Und er soll, er muß mich hören,
Kennen soll er den verfannten,
Treuen liebevollen Sinn,
Ich verteidige die Unschuld
Meiner Rebenbuhlerin!
Dir zu Tüben soll er sinken,
Boll von Reue, von Beschämung. (Eilt ab.)
Ind. D vergeb'ne Unternehmung!

## Zweite Szene.

Ino. Demobize.

(Die hinwegeilenwollende Ino wird von Demodigen gurudgehalten.)

Demodize. Wohin eist du raschen Schritts?
Gehst du nach Lyans Tempel,
Den du liebend hier erzogen
In des Kadmus Königssiß?
Der war dir stets gewogen,
Deines, und des Sohnes Glück
Haft du seiner Gunft zu danken.
Ino. Ich gewähre dir die Frende,
Daß dein rachergögter Blick
Sich an seinem Opfer weibe.

1125

Sich an seinem Opfer weibe.

Demodize (mit berzloser Stimme). Ich beklage bein Geschick!

Doch muß ich dich glücklich schäßen,

Daß du dem Betrug entronnen,

Den durch salscher Liebe Schein

Dein Gemahl um dich gesponnen.

Ino. Wenn sie Schein war, seine Liebe,

So ift alles Schein hienieben. Demodige. Glaubst bu, bag er bich geliebt?

|   | Daß er nur um dich den Frieden            | 1135 |
|---|-------------------------------------------|------|
|   | Arethusias getrübt?                       |      |
|   | Denke der vergang'nen Zeiten,             |      |
|   | Und die Gabe, klug aus ihnen              |      |
|   | Seine Liebe zu entscheiden,               |      |
|   | Gebe dir Tritogeneia.                     | 1140 |
|   | Nach des Pentheus Tode kam er             |      |
|   | Mit der Gattin nach Kadmeia,              |      |
|   | Wo ihr Vater Hyperänor                    |      |
|   | Mit dem deinigen gehauft.                 |      |
|   | Er bemächtigt sich der Arone,             | 1145 |
|   | Greift nach Kadmus altem Zepter           |      |
|   | Mit der tühnverweg'nen Faust;             |      |
|   | Aber noch in Sorgen schwebt er:           |      |
|   | Daß er mit rechtmäß'gem Mantel            |      |
|   | Decke, was er schlau entwandt,            | 1150 |
|   | Reichet dir, der Tochter Kadmus,          |      |
|   | Und der Erbin er die Hand,                |      |
|   | Und die Gattin wird verstoßen.            |      |
| š | no. Deine Bosheit knickt die letten       |      |
|   | Meiner schönen Liebesrosen;               | 1155 |
|   | Decket mir die ganze Tiefe                |      |
|   | Meines schweren Kummers auf.              |      |
| 3 | demodize. Denke dich zurück und prüfe,    |      |
|   | Ift's nicht Wahrheit, was ich sagte,      |      |
|   | Und der Dinge rechter Lauf?               | 1160 |
| ì | no. Daß ich sanft und ruhig schliefe      |      |
|   | In der Erde Mutterschoß!                  |      |
|   | Alle Wehn und Ubel brechen                |      |
|   | Uber Kadmus Kinder los.                   |      |
| Ę | emodize. Anders pflegtest du zu sprechen, | 1165 |
|   | Als du mit Gemahl und Sohne               |      |
|   | In dem Arm des Glud's geruht,             |      |
|   | Die gerechten Götter rächen               |      |
|   | Erdgebor'nen Ubermut!                     |      |
|   | Dir vom Haupte fant die Krone,            | 1170 |

Die dein frecher Gatte raubte, Aus dem Bufen stoh die Luft, Kohlen glüb'n auf deinem Haupte, Kummer wühlt in deiner Bruft! Freudig ist sich Demodize Ihres stolzen Siegs bewußt. (Mb.)

1175

# Dritte Szene.

3no. Nicht ber John kann mich verlegen, Da ich aufgehört für immer Dieses Leben hochzuschäßen, Seine Güter, seine Schunner, Und das ganze Tun der Welt; Die vor mir wie ein zerförter Tempel, in zerschlagne Trümmer Schutt auf Schutt zu Boden fällt. Kein gesliebter, sein verehrter Trieb ist mehr in meinem Serzen,

Der mich an dies Dafein hält; Und ich fühle nur mein Leben Im Gefühle meiner Schmerzen. 1180

1185

Ihr nur, dunkle Todesmächte, Könnt mein Glück mir wiedergeben, Ihr verschließt in euern Schlünden, In dem tiefen Schoft der Rachte, Was mir teuer ift; durch euch Kann ich's, werd' ich's wiederfinden! Millionen Pfade winden Sich hinab in's Schattenreich; Doch der eine, meinem Kinde Schon bekannt, Kübr' auch ist die Mutter nieder

1190

1195

1200

<sup>1173.</sup> glib'n (bir)

In das weite Schattenland. Dort vom höchsten Felsenhange Schaut fich's in die tiefe Gee -Tu' die Urme auf, empfange Deinen Raub, Berfephone! (Sturgt ab.

1205

# Bierte Szene.

Arethufia. Wird er naben? Wird er tommen? Die fein Stlave mir berichtet? Will ich doch mir felbst nicht frommen, Mur die Unschuld sei gelichtet, Und gereinigt von der Farbe Der Berleumdung, die fie trug; Daß die tiefe Wunde narbe, Die der Mann, der schonungslose, Seinem treuen Weibe ichlug!

1210

## Fünfte Szene.

Athamas. Arethufia.

Athamas (Arethusien nicht bemertend). Rönnt' ich in der Erde Schofe Mich verbergen, wie der Maulwurf, Der bas Licht ber Sonne icheut! Könnt' ich schlafen meine Tage, Und nur ichweifen nächt'ger Beile, Wie der Uhu, wie die Gule In ber ftillen Schlummerzeit! Uberall, wohin ich eile, Bor ich meines Rindes Schrei, Bor ihn in Radmeias Sallen Widerschallen, Und im Winde Sauft er gellend mir borbei.

1220

Arethufia. Beil und Frieden deinem Rinde,

Das im Wellenbette ruht.

Bas du dich auch unterfangen. 1230 Das Bergangne lag bergangen, Aber mache. Was noch aut zu machen, aut. Athamas (Arethuffen mahrnehmend), Sa! Erfennit du meine Tone? Arethufia. Athamas. Großer Zeus! Wo ist die ichone 1235 Arethusia, die ehmals Dieser Urm bealückt gehalten; Seit ich dich nicht mehr gesehen, Saben tiefe, duftre Falten Deine Stirne, sonst der Freude 1240 Sib, jum jammervollen Throne Herben Kummers umgewandt! Arethufia. Siehft du Furchen auf ber Stirne. Rennst du auch des Pflügers Band. (Schmerzlich.) Sonft bedectte fie die Krone. 1245 Doch der Krone Dorne stechen! Athamas (fintt zu ihren Gußen). D verzeihe das Berbrechen. Das der Wahn an dir beging! Ach, es zogen wilde Triebe. Falscher Ehrgeiz, falsche Liebe Mich in ihren Zauberring. Doch nun malgen die Bhantome Traurig sich in Lethes Strome, Und den Bahn hab' ich erkannt. (Er sieht auf.) Thebens Zepter anzunehmen, Ließ ich Armer mich betören. Aber Schmach und Seuchen zehren Un dem unglücksel'gen Land. Und das Kind der Hermione. Bacchus Pflegerin zu lieben, 1260

Sat mich Leidenschaft getrieben, Doch was wurde mir zum Lohne! Wär' ich am ererbten Throne

1240. (Deiner) Stirne

<sup>1245. (</sup>Statt ber Dornen, bie fie ftachen!)

| In Thesialien geblieben,<br>Wie viel glücklicher wär' ich! | 1265 |
|------------------------------------------------------------|------|
| Arethusia. Kehre nicht des Vorwurfs Dolche                 | 2200 |
| Selbstverderblich wider dich.                              |      |
| Arethusiens Rate folge.                                    |      |
| Deine schuldlogreine Gattin,                               |      |
| Die dein Wahnwit hat verstoßen,                            | 1270 |
| Fret auf der Verzweiflung Pfad.                            | 2210 |
| Athamas. Schuldlos! Ha, die Treuvergefine!                 |      |
| Arethusia. Häufe du nicht so vermegne                      |      |
| Worte auf so schwarze Tat.                                 |      |
| Sie ist reiner als Diana                                   | 1275 |
| Schweisend in des Waldes Räumen,                           | 2010 |
| Reiner, als der weiße Schnee,                              |      |
| Schimmernd auf Kithärons Gipfel.                           |      |
| Rann dir noch ein Zweifel feimen                           |      |
| In der eifersücht'gen Seele,                               | 1280 |
| Raunet von des Weibes Fehle                                | 2000 |
| Die Verleumdung dir noch zu,                               |      |
| Da ich selbst sie dir verteidigt?                          |      |
| Athamas. Du verteidigest sie, du?                          |      |
| Die sie doch so schwer beleidigt?                          | 1285 |
| Arethusia. Richt die Unschuld soll verderben,              | 1200 |
| Wenn zu wehren ich's vermag.                               |      |
| Athamas. Edelmüt'ge Arethusia!                             |      |
| Arethusia. Niemals hing zu meinem Sohne                    |      |
| Sie der kleinsten Reigung nach;                            | 1290 |
| Und ich war's, die ihn und Helle                           | 2500 |
| Sandte von des Baters Schwelle,                            |      |
| Bo Berberben fie umrang,                                   |      |
| Ich war's, die des Meeres Welle                            |      |
| Sie zu überschiffen brang.                                 | 1295 |
| Athamas. Ach, du führst mich vor den Himmel,               |      |
| Ach, du führst mich vor die Hölle!                         |      |
| Arethufia. Demodizens Liebesflehen                         |      |
| Ward von Phrhyus nicht erhört;                             |      |
| Gegen Ino hat die Flasche                                  | 1300 |
| Blut'gen, steten Baß genährt.                              |      |
| 5 J                                                        |      |

1330

| Was du hörtest, was geschehen,                |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Rannst du dir's erklären nun?                 |     |
| Athamas. Uch, was foll, was barf ich glauben? |     |
| D was darf, was soll ich tun?                 | 130 |
| Arethusia. Deiner Gattin wiedergeben,         |     |
| Was du wagtest, ihr zu rauben.                |     |
| Athamas. Ach fonnt' ich ihr's wiedergeben!    |     |
| Arethufia. Teile wieder Lieb' und Treuc,      |     |
| Und der Krone Schmuck mit ihr.                | 13: |
| Hoffe, daß sie dir verzeihe!                  |     |
| Athamas. Nicht verzeihen kann sie mir!        |     |
| Ach, was ist des Gatten Liebe,                |     |
| Was ist aller Aronen Zier                     |     |
| Gegen mütterliche Triebe!                     | 131 |
| Arethusta. Was der Wahnsinn hat begangen,     |     |
| Wird der Reue sie vergeben.                   |     |
| Und die Zeit wird ihren Rummer                |     |
| Mächtig zu besiegen streben,                  |     |
| Diese treffliche Hygea.                       | 132 |
| Athamas. D du gibst mir neues Leben.          |     |
| Arethusia. Noch ist Ino zu Kadmäa;            |     |
| Zu ihr sah ich Demodize                       |     |
| Kommen, als ich von ihr ging;                 |     |
| Ja, ich gehe, sie zu trösten,                 | 132 |
| Und ich sende sie zu dir. (Eilt ab.)          |     |

# Sechste Szene.

Athamas. Bald barauf Demobise.

| aryamus. Suro butuuj Bemoorge          |
|----------------------------------------|
| Athamas. Wie des Saitenspiels Afforde, |
| Wenn sie gart und garter flingen,      |
| Uns vertreiben wilden Schmerz;         |
| Also flößten ihre Worte,               |
| Die mir Troft und Hilfe bringen,       |
| Frieden in mein frankes Berg.          |
| Mir ift's, ba ber Sturm bornber,       |
| Wie dem Schiffersmann zu Mut,          |
| Der sich vom Orfan gerettet,           |
|                                        |

Wenn die See sich wieder glättet, Und gewogen wird die Flut. Richt mehr Wahnsinnswogen wälzen Mich im Strubelschaum der Wut, Und die wilden Triebe schmelzen

(Er erblict die erscheinende Demodize.)

Wo ist meine Gattin? Sprich!

Demodige. Gben von dem höchsten Felsen In Die Fluten fturgt' fie fich.

Athamas (fteht versteinert, nur eine unwillfürliche Bewegung mit ber Fauft gegen bie Stirne machenb).

Demodize. Was ergreift dich so, o König, Warum quälst du dich vergebens, Bleibt dir doch die Krone Thebens,

Und das jalsche Weib ist hin!

Athamas. Ha, du spottest der Berzweiflung,

Echlange, Furie, Tigerin!

Du bift schuldig dieses Mordes, Du haft meine Bruft entflammt, Auf das Zeugnis deines Wortes,

Auf das Zeugnis deines Wortes, Hab ich sie betört verdammt. Meine Mörderhand ist reiner,

Als es beine find, von Blut; Ich verfluche bich und beiner

Worte lügnerische Flut, Und die gräßliche Geschichte!

Demodize. Ich verachte beine Wut, Trag' ich boch bes Sieges Früchte. Tote kehren nimmer wieder.

Wagft bu rasen, magst du weinen, Wätenb ober ruhig scheinen, Wagft du beinen Zepter ftreden, Sie entbieten spät und früh,

Wirst sie bennoch nicht erwecken, Keinem Kön'ge solgen sie. (Ab.)

1336. (Und) die 1357. Flut(!) 1362. Magit du (immer)

1345

405

1355

1360

# Siebente Szene.

Athamas. Tote fehren nimmer wieder, Keinem Kön'ge folgen sie! Hermes führet viele nieder, Aber einsam kommt er wieder Un das Tageslicht hervor: Und den Eingang wehrt es Keinem, Toch den Austritt wehrt es Jedem, Das bewachte Höllentor.

1370

Sie, die noch vor wenig Stunden Mein war, und an meinem Bufea,

Jst auf ewig mir entschwunden. -Einer nur, der süßen Musen Höchster Liebling, hat die Steige Durch der Leier Klang gesunden Zu dem dunklen Schattenreiche! 1375

(Fortfahrend mit erichütterter Stimme.)

Has gleichet unter'm Monde Meinem fürchterlichen Los! Droben grollen mir die Götter Und das Land, in dem ich thronte, Stellten fie dem Jammer bloß. Dhne Gattin, weil ich jene Ralt verftoßen, ohne Trane; Diese in den Tod getrieben; Dhne Freunde, die mich achten, Dhne Kinder, die mich lieben, Da ich eines wollte - schlachten, Ist mir nichts und nichts geblieben Nach dem schrecklichsten Verluit, Als Verzweiflung in den Abern, Und der Jammer in der Bruft. Mit dem Simmel möcht' ich hadern, Und die Erde rings zerftoren,

1390

1395

Daß um mich, ben Gramgebeugten, 1400 Reine froh und glücklich waren! Phöbus kannst du mir noch leuchten Mit mohltät'ger Strahlen Glanze? Mußt bu unter mir nicht beben, Rannit du, Tellus, 1405 Mit dem großen Blütenkranze Mich noch mütterlich umgeben? (3m Ton ber Bergweiflung.) Stoft mich aus, ihr beffern Menfchen, Von den Marten eurer Erde, Treibt mich in das Nichts hinaus, Daß zu Richts auch ich dort werde! Daß ich nichts von allem wiffe, Was mit mir fich hat begeben, Wer ich war, und wer ich bin. D Gedächtnis, 1415 Jage du mein ganzes Leben über beine Grengen bin; Beile Diese Schlangenbiffe, Deiner Greueltat Bermächtnis! Reit, die du dahingegangen, 1420 Die du nimmer tehrst zurud, Rehr' auch nie in meinen Bufen, Geinen Blick Will ich senden in bein Land. Und du fliebe zu Medufen, 1425 D verderblicher Berftand! D Bewuftfein, flieh den Gunder! Steige, Bahnfinn, fteige nieder, Romm berbei!

1430

Doch vergebens! Nur mit uns wird fie begraben,

Meine Gattin gib mir neu!

Wib mir wieder

Meine Kinder.

Die Erinnerung bes Lebens. 1435 - Und ich febe meinen Anaben Sinten nieber in bie Gee Und von allen. Allen Seiten Bor' ich feine Rlagen schallen, 1440 Und er ruft dem Bater Weh! Des Berderbens Gitt'ge breiten Über mir fich mächtig aus, Dunkelschattia! Und ich feh' die Eumeniden, 1445 Die mir ihre Schlangen bieten. Und fie fodern meinen Frieden, Wiffet, feinen Frieden hatt' ich, Eh' ihr famt! Ru entfettlichen Behufen 1450 Steigt Die Remefis empor, Die mein falscher Schwur gerufen! Mit ber Beifel, mit bem Schwerte Streift fie durch die weite Erde Mit gerftörender Gemalt. 1455 Schon bom weiten Bor' ich ihre Tritte schreiten, Näher tommt, und immer näher Die Gestalt, Drobend mit erhobner Rechten! 1460 Fürchterlich Seh' ich fie die Geißel flechten! -

(3m höchften Musbrud ber Ungft.)

Dieses Haus ersieht sie sich! Mit dem strengsten Angesichte Fodert sie mich vor Gerichte, Schone, schone, schone mich!!

(Er fintt gur Erbe.)

## Uchte Szene.

Gine fanfte, fcmelgende Mufit ertont in ber Gerne; ber Projpett öffnet sich, man fieht im hintergrunde das Meer. Auf einem Muschelmagen thront Jno mit ihrem Cohne Melitertes, rings von Nymphen und Tritonen umgeben.

| Erfter Salbchor. Gei gegrüßt von beinen Scharen  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Rings um dich im großen Bogen,                   |      |
| Sei willtommen auf den Wogen,                    |      |
| Unfre neue Königin!                              | 1470 |
| 3meiter Salbchor. Rummer haft du viel erfahren,  |      |
| Doch ihm foll die Freude gleichen,               |      |
| Sei gegrüßt in beinen Reichen,                   |      |
| Herrliche Gebieterin!                            | •    |
| Beide Chore. Die vergangenen Gefahren            | 1475 |
| Dünken Träume dich im Schlummer;                 |      |
| Denn es haftet nicht der Rummer                  |      |
| In der fel'gen Götter Sinn:                      |      |
| Gine Rereide. Untergeben                         |      |
| Mag Verschuldung                                 | 1480 |
| In den selbstgeschaffnen Wehen;                  |      |
| Bu den Höhen                                     |      |
| Des Olympus                                      |      |
| Aber steigt empor die Duldung,                   |      |
| Um das Haupt den Götternimbus.                   | 1485 |
| Eriter Salbchor. Seil der Mutter, wie dem Sohne, |      |
| Die sich von dem ird'schen Sitze                 |      |
| Schwangen zu des Himmels Throne!                 |      |
| Cine Rereide. Bon des höchsten Telsens Spite     |      |
| Sankt ihr in die fühle Flut,                     | 1490 |
| Daß das Leben plöglich ende,                     |      |
| Doch euch schützten unfre Hände                  |      |
| Vor der wilden Wogen Wut.                        |      |
| 3meiter Salbchor. Doch euch trugen unfre Sande,  |      |
| Nahmen euch in treue Hut.                        | 1495 |

Rereide. Auf ber Erde Sauft Beichwerde, Berrschet Lug und Trug allein. Doch hier unten In den bunten Wohnungen ift feine Bein! Auf der Erde Berricht Beichwerde. Berrichet Dürftigkeit und Rot: Doch in unfern prächt'gen Sallen. 1505 Schimmern Steine, glühn Korallen Und Rubine purpurrot. Erfter Salbdor. Menichen bauen durft'ge Sutten, Und empfängt ber Marmorfaal. 3weiter Salbchor. Geid gegrugt in unfrer Mitten, 1510 Seid willtommen noch einmal! Eriter Salbchor. Schmud' euch nun ber Göttername, Werft den sterblichen bon euch.

Zweiter Salbchor. Weiht euch nicht mehr ird'schem Grame, Denn hier ist der Freude Reich. 1515 Beide Chore. Denn hier qualt kein boser Dämon,

Wonn' und Glück nur ist euch nah: Heil und Segen dir, Palämon, Segen dir, Leukothea!

Ende.

1515. Denn (bies) ift

# XII. Der Hochzeitgast.

Schauspiel in drei Alften 1).

# XIIa. Allearda.

Ein Schauspiel in fünf Akten.

1816.

Tagebuch München 5. Mai 1816: "Andauernde Beschäftigung hat meine Gemütkstimmung um vieles verbessert. Diesen Morgen entwarf ich den Plan und das Szenarium eines Schausspiels, mit dem ich mich schon seit geraumer Zeit umhertrage. Es soll den Titel "Der Hochzeitsgast" haben, und eines meiner Gedichte, das ebenso überschieden ist"), steht auch wirklich in einiger Verbindung damit. Die Handlung fällt in die Zeit der Kreuzzüge und ist ganz Fistion. Ich sabe densellen Stoff schon in allertei Formen gezwängt. Er sollte einst einen Vonnan zu besarbeiten unter dem Titel: "Huterlassen Abeiere einer Nonnes». Nun warf ich ihm ein dramatisches Kleid um, das ihm, wie mutscheint, allerdings anzupassen scheint. Das Stück ist in drei

XII. Ş. 33.

<sup>1)</sup> In anderer Fassung in fünf Akten.
2) Der lette Gast. II, 55.

<sup>3)</sup> Bgl. XI, 61; auch bas bort erstmalig veröffentlichte Bruchstid "Der blonbe Minfirel", beffen Gelbin Klotilbe heißt, sieht in enger stofflicher Berwanbichaft jum Drama.

Alte geteilt, und dies icheint mir die natürlichfte und bequemfte Einteilung. Es foll, wie die Tochter Radmus', in Trochaen geschrieben werden, benn an die Jamben mag' ich mich noch nicht. Wer möchte noch andere Samben lefen ober ichreiben, ber bie Schillerschen fennt? Im gangen Schauspiel find eigentlich nur vier handelnde Personen, und ich habe vermieden, noch mehrere einzuflechten, wiewohl es anfangs meine Absicht mar. Das Geruft ift nun gwar fertig. Gott anade bem Saus!" -11. Mai: "Das entworfene Stud Der Bochzeitsgaft' ift noch nicht angefangen worden, fo fehr ich Berlangen banach trage; aber man tann nun einmal die poetische Stunde nicht herbei= zwingen, und übel wurde man fahren, wenn man bas tun wollte. Es ift mir jedoch nicht unangenehm, wenn ich gu= weilen lang ausjege". — 20. September: "Der gestrige Tag ift mir noch insofern bemertenswert, als ich die ersten Szenen meines Trauerspiels ,Der Sochzeitsgaft' niederschrieb, bas ichon lang im Plane unberührt bor mir lag. Es jollte anfangs in Trochaen, nach spanischer Art, gebracht werden, nun aber hab' ich mich für Samben entschloffen. Ich habe bas Bange gur möglichsten Ginfachheit reduziert und laffe nur vier handelnde Berjonen auftreten, und das heißt fo wenig als nur immer möglich in einem Schauspiel von fünf Alten. Die Bandlung ift übrigens verschlungen genug, um Intereffe gu haben, und läßt mir zugleich Raum, meine Lieblingsideen zu ent= wickeln." — 26. September: "Ich lebe hier nicht glücklich. Buweilen fprühen noch einzelne Gunten einer verglühten Gehnfucht aus der Aiche. Sie kommen zum mindesten dem Trauer= spiel zu statten, an dem ich noch fortwährend schreibe. Wer wollte etwas mit taltem Bergen zu ftande bringen?"

Ansbach. Ende Ottober 1816: "Ein Trauerspiel "Der Hochzeitägaft" wurde angesangen, doch sind erst deie Szenen babon auf dem Kapichen. Der Plan ist vielleicht nicht arm an schönen und tragischen Situationen, doch verzweisle ich an der Ausführung."—25. November: "Ich arbeite wieder an meinem Trauerspiele. Der erste Alft ist dis auf mehrere Korrekturen, die die Ausseilung der Jamben betreisen, vollendet. Aber was ist dielleicht diese Bollendung! Es fehlt mir nicht an Strenge gegen mich selbst, allein ich kann nun einmal nicht

höher stiegen, als meine Krajt reicht. Es wäre sehr traurig, auch dem einzigen Tross noch entsagen zu müssen, jemals als Dichter etwas zu leisten. Am Ende wird es doch noch dahin sommen." — 6. Dezember: "Ich dari die Liebe ans dem "Konzradin" ausschließen, da sie eine so ausschließliche Rolle im "Hochzeitgast" spiett, in dem sast nur von Liebe die Nede ist, da die vier handelnden Personen kein anderes Juteresse als ihre wechselseitigen Neigungen haben. Übrigens wenn mir voetische Studen kommen, so mitse ich sie lieber sit diese ketzere Schauspiel, das ich gern fördern möchte." — 31. Dezember: "An eigenen Produktionen volkendere ich, außer etlichen keinen Gedickten, den ersten Akt des "Hochzeitsgast", und die beiden ersten Szenen des zweiten." — 7. Januar 1817: "Besonders liegt mir mein "Hochzeitgast" am Herzen; allein ich genieße nun einmal keiner günstigen Stunde dassu. Ich neige mich

in diesen Augenblicken mehr zur Reflerion."

Würzburg. 6. Oktober 1818: "Ich habe mein altes Trauerspiel Alearda oder der Hochzeitgast wieder vorgenommen und einen Teil des dritten Altis in regelmäßigen Medondillen außgearbeitet. Die Idee, die ich früher außesprach, ein antikes Trauerspiel in Redondillas zu schreiben, habe ich nun auf jenes übertragen. Die Erscheinung wäre neu und selbst im Spanischen unerhört, wenn ich es durchschret. Calderon hat mich nun auch gelehrt, daß die Redondillas sich auch zu einer tragischen Konversationssprache schließen dich auch zu einer tragischen Konversationssprache schließe sehren die Kerden und keineswegs beständig lyrischen Schwung sordern. Gervantes gebraucht sie anders als Calderon. Eine andere Frage ist aber, wie sich vom deutschen Theater ein Stück in so regelmäßig gereimten Trochzen außnehmen würde. Doch könnte ich's sa auch bloß dem Druck übergeben." — Ende Oktober: "Bas am "Odoakar" und der Allearda" geschrieben wurde, ist zu sehr gehren Tragmentarisch. Überhaupt siehe ich auf dem Puntke, museinem Talent ganz zu verzweiseln. Dies Gesühl, das mich seit Jahren begleitet, muß wohl das rechte sein. Hätte ich nie Dichter gelesen, würde ich schwerlich einer haben werden wollen. Berssisitation ist mein einziges Berdenst." — 16. Dezember: "Un den "Odoakar" benke ich kaum mehr. Lunch das Trauerspiel "Allearda" habe ich keine Lust sorzeien.

## Personen.

Miter Philibert von Glaruy. (Die Gräfin von Montanbel.) Kofamunde, (ihre) Zochter des Grafen Montanbel. Klotilde, (in ihrer) mit ihr in der Burg Montanbel erzogen. Artur, ein Minnesfänger. Keisiae des Kitters von Glarub.

Die Szene ift in Savopen, teils [in den zwei ersten Aften] auf bem Schloffe Montanbel, teils in den letzten Alten zu Glarny.

Die Sanblung beginnt am Abenbe, und endigt am fruhen Morgen bes britten Tages.

Und der Tau, der blanke, schien Rur im Kelch der Enziane, Doch hier blühn auf weichem Plane Hoginthen und Jasmin.

Rojamunde war der ursprüngliche Name der Helbin, die erst nachträgslich in Albearda umgetauft wurde. Die Trochäenbearbeitung nennt dann das Gidd selbst "Alearda". Der Graf seißt dabei Philibert von Fassigny und sein Schloß, auf dem Alt III—V spielen Blaucheville. Der Minnesanger Artur wird Gögar benannt. Die Ortsbestimmung nach Alten und die Zeitangabe ist nur in der trochäischen Fassing enthalten. Höchst auch ich geiten der Berenice-libersesung beiliegender Zettel: "Der blonde Minstrel. Ein Schauspiel in drei Kurstigen", vol. XI. 61, einen dritten Titel unseres Oramas.

### Szenarium.

#### T. 20 ft.

### Im Garten gu Montaubel.

1. [Szene]. Artur allein. Gin Liebeslied. Er fpielt auf ber Harje, er erwartet seine Geliebte Rosamunde, die ihn hiesher beschieden.

2. Artur. Philibert. Letterer hörte das Lied, welches Artur zulett gesungen, und bas von der Liebe handelte; es 5 gefiel ihm. Er ladt den Minftrel zu feiner Bochzeit nach Glarny, wohin er, wie er fagt, bald feine Braut Rosamunde pon Montaubel führen wird, um die er bereits geworben. Nach langem Mikgeschick fteht er endlich am Biele feiner Bunsche; bennoch bedrückt ihn eine geheime Schuld. Er erzählt feine 10 Geschichte, von dem erschrockenen Artur ausgeforscht. Philibert liebte seit Fahren Rosamunde, doch, als ein junger, armer Ritter, hatte er keine Hoffnung, die Erbin von Montaubel zu erhalten. Sie ward ihm abgeschlagen. Um aber noch Belegen= beit zu haben, seine Geliebte zu sehen und zu besuchen, ftellte 15 er sich, als erlösche seine Liebe, und fingierte eine Leidenschaft für Rlotilde, Rosamundens Freundin, im Schloffe Montaubel erzogen. Sodann bemerkte er zu feinem Schrecken, daß Rlotilbe ihn liebte. Um biefe Flamme zu vertilgen, verließ er Savonen. ging er mit Gottfried von Bouillon nach dem heil'gen Grabe. 20 Doch kehrte er bald zurück, da er durch den Tod eines Oheims Erbe von Glarny murde, und seine Umftande die vorteilhafteste Wendung nahmen. Nun durfte er um Rosamunden freien. Er tat es biefen Augenblick. Die Gräfin geftand fie ihm gu, und ist gegenwärtig beschäftigt, es Rosamunden anzukunden. 25 Alotilden hat er noch nicht gesehen, fie ahnt nichts von seinem Borhaben, er glaubt nicht, daß fie ihn mehr liebe, dennoch fürchtet er es. Er geht zurud zur Gräfin von Montaubel.

3. Artur allein. Er ift in Berzweiflung und verwünscht sein Schickal. Alle seine Hoffnungen find auf einmal zerktört. 30

4. Klotisbe, Artur. Sie bemerkt anjangs ben Minnessänger nicht, und drückt ihre Frende über Glarung Rückfehr aus, den sie noch nicht gesehen hat. Sie schilt ihn, daß er noch nicht in ihre Arme geeilt ist. Artur unterbricht sie mit Bedauern. Er erzählt ihr nach und nach den ganzen Berlauf 35 der Dinge. Sie kann ihm kaum glauben. Beider Klagen.

5. Rosamunda kömmt mit Entsetzen im Angesicht. Ihr ist angekündigt worden, daß Philibert ihr Gemahl wird. Morgen wird er sie zur Hochzeit nach Glarny absühren. Liebesschwüre und Rlagen Arturs und Rosamundens, durch Klotilbens Schmerz wiber Philiberts Verräterei unterbrochen. Artur verspricht der Geliebten zu ihrer Hochzeit zu kommen, da ihn Philibert selbst eingeladen. Man sieht den Ritter von Glarny kommen, Alotilde entslieht mit Artur.

6. Rosamunda, Philibert. Er spricht von feiner Liebe, 45 von dem Glück, das schönste Fräulein auf seine Burg führen au dürfen. Sie entgegnet nur mit wenigen Worten, und besicheibet ihn zu ihrer Mutter, wohin sie ihm solgen wird.

7. Rojamunda allein. Nachsinnen über ihr Schickfal, fie

erzählt die Geschichte ihrer Liebe.

8. Rosamunda und Alotilde. Beide in Trauer. Rosamunde sucht ihre Freundin zu bereden, mit ihr nach Glarny zu ziehen, sich selbst zum Trost, und daß auch sie nicht ganz verlassen sei. Alotilde verwirft diesen Vorschlag mit Unmut. Sie sagt, daß sie sich den nächsten Morgen schon in ein Kloster saurückziehen wolle. Ubschied beider Freundinnen.

<sup>51—56.</sup> Bon dieser Szene ist auch ein anderer Entwurf vorhanden, der sie aber als "Plan der 3. Szene des II. Altis" bezeichnet: Alearda, Klotilde. Klotilde zeigt ihr an, daß bereits ihr Bräntigam und sein Geiofge auf sie warten. Alearda antwortet ihr nur mit Ausenfung ihres Namens. Klotilde fährt im dittern Tone sort, indem sie die Berlenschnur an Aleardens Halfe bemerkt. Alearda gesteht ihr, wie gerne sie ihr diesen Schmid abtreten wollte. Sie fragt, was sie tun soll. Klotilde: Sein Weth sein! Alearda et ihn, er sann es nicht mit mir, nur mit dir sein. Alearda macht ihr Bore wurfe, daß sie verschmäßte Liede noch höher achte, als die Freundschaft. Klotilde: Freundschaft! Liede! Allarda fragt sie, ob die Lede nicht zur Freundschaft werden tönne. Sie beut ihr an, sie mit nach Glarnh zu nehmen, in die Rühe

9. Klotisbe allein. Sie sieht ihr mit neidischem Blicke nach, und sieht in ihr nur die Braut des Geliebten. Sie eretennt, daß es das Kloster nicht sei, was ihr Ruhe bringen tann. Sie schilt sich, daß sie den Berräter noch liebe. Dunkler 66 Eutschluß.

#### II. 2(ft.

Plas vor dem Schlosse (Montaubel) Glarnh. Es ist später Abend, und beginnt zu dunkeln. Die Fenster des Schlosses sind alle erleuchtet, und man hört Musik darin. Der Minnesänger kömmt von der einen Seite, Klotilde in Pilgerkleidern, schüchtern sich umsehend, von der andern.

1. Artur, Alotike. Sie bemerken im Anfange einander nicht, und sprechen abwechselnd von ihrer Liebe, und dem Entschlusse, der sie hergebracht. Alotike erkennt zulegt dem Artur, er nicht sie. Sie nähern sich, sie sagt ihm, daß sie ein Pilger sei, der zu einem Muttergottesbilde wallfahrtet, durch ein Gelübbe gesesselt. Sie verliert sich auf eine andere Seite des Schlosses.

2. Artur allein. Kurzer Monolog.

3. Artur unten, Rosamunda am Altan des Schlosses. 700 Sie spricht anfangs für sich. Artur erkennt sie und ruft sie an. Wechselreden. Er verspricht hinauf zu kommen, als Winnefänger. Sie wirst ihm zum Geschenk und Zeichen ihrer Liebe eine Perkenschnur zu.

4. Artur allein, abwechselnd frohe und traurige Gefühle. 75

#### Gemach im Schlofie.

5. Rosamunda, Philibert. Er fragt sie, warum sie die Gäste und die laute Hochzeitseier sliehe? usw. Feurige Liebe von seiner Seite.

bes Geliebten, zum wenigsten seinen Umgang zu genießen. Sie soll ihr diesen Troft nicht abschlagen. Alotilbe siellt ihr die Unmöglichteit ihrer Bewilligung vor. Alcarda fragt, ob sie in Montaubel bleiben wolle. Klotilbe verneint es, sie will in ein Kloser gehen. Alearda wird von diesem Wort ergrissen, weil es zu ihren eigenen Ideen, klotilbe beiber Klotilben, sobt ihren Entsichlis. Abschlieb beiber Freundinnen.

6. Reifige bringen Artur gebunden, den fie um das Schloß herumschleichend trafen, und bei ihm Rojamundens so Berlen fanden. Philibert ertennt ihn wieder, befragt ihn. Artur, ber seine Liebe um feinen Preis verraten will, wirft fich bem Ritter ju Bugen, gesteht, bag er fich in die Burg einschlich, alle Gemächer leer fand und unbemacht und offen, und er biefe Perlenschnur aus den Zimmern der Braut ge= 85 raubt, da er arm fei. Philibert läßt ihn in's Buraverließ werfen, und geht felbit mit feinen Knappen, ihnen die Schluffel au geben.

7. Rojamunda bleibt gurud in Schmerg. Gie gerreißt bie Perlenschnur. Gleich barauf fommt Alotilde, die unter= 90 beffen ins Schloß gegangen. Gie will in's Alofter geben, und fagt, daß fie ihre Freundin noch einmal besuchen wollen. Rosamunda erzählt ihr, daß Urtur gefangen faße, und fie ihn, es foste, was es wolle, im Burgverließ besuchen und befreien wolle. Gie geht, und bittet Klotilden, noch diese Racht auf 95

Glarny zu verweilen. Gie hofft fie wieder zu feben.

8. Alotilda allein. Streit der Empfindungen in ihrer Bruft. Gie tann es nicht ertragen, daß Philibert alfo ver= raten wird. Ihre Liebe zu Rojamunden nimmt die Farbe 100

bes Saffes an. Gie ichwantt in Entichluffen.

### III. 9fft.

## Bemach im Schloffe Glarnn.

1. Philibert allein. Er flagt über feine Braut, die ihn felbst am Hochzeitabend noch verläßt. Man hat ihm ge= faat, daß fie noch in die Kapelle gerangen, um zu beten, uiw.

2. Philibert, Klotilde noch im Bilgerrode, den fie aber bald abwirft, und fich ihm zu ertennen gibt. Gein Echrecken, 105 feine bedrängte Lage. Er bittet fie zu verzeihen. Gie murbe ihm berzeihen, antwortet fie, wenn nur feine Gemahlin feiner würdig ware, und fo, von Gifersucht und Liebe getrieben, verrät fie Rosamunda, entdedt dem Ritter, daß er fie jest mit ihrem Buhlen im Buraverließe treffen fonne. Erstaunen, 110 Born bes Ritters; er nimmt fein Schwert von ber Wand und geht. Sie folgt ihm.

## Burgverließ.

3. Artur. Er spielt ein Klagelied auf ber Barfe.

4. Rosamunde könimt. Liebesergiegungen von beiben Sciten. Sie find entschloffen zu flieben, noch ehe der Tag graut, 115

5. Artur, Rosamunda, Ritter Philibert, Motilde. Lestere bleibt noch im Hintergrunde der Szene. Wechselreden zwischen Artur und Philibert, Rosamundens Berzweiflung, Klotildens Reue. Philibert ersticht den Minnesanger. Schrecken über das, was er getan; er verläßt schaudernd das Gefängnis.

6. Rosamunda hat sich auf den Leichnam des Geliebten geworfen. Klotilde kömmt näher und sucht sie aufzurichten.

Umfonft. Ihr Jammer, fie tlagt fich felbft an.

## Gemach im Schloffe.

Man fieht Philibert auf einem Ruhebette. Fieberhafte

Unfälle haben ihn auf's Lager geworfen.

7. Philibert allein. Er redet verwirrt und halb im Traum, der Tag fängt allmählig an zu grauen, und die ersten Strahlen schimmern durch die Fenster. Man hört eine

Totenglocke.

8. Philibert, Alotilde. Sie kömmt mit langsamen Schrit= 180 ten, und gramvoll. Sie seth sich an sein Lager, und fragt nach seinem Zustande. Sie verlangt zu wissen, warum nicht auch seine Gemachtin erscheine. Tunkle, kurze Antwort Alotildens, Bause. Er fragt sie, ob die Totengloeke seinem Hochzeitgaste gegotten habe. Sie bejaht es. Pause. Tiefe Stilke. Philibert 185 hat sich aufgemacht, und ist an's Fenster getreten. Er begrüßt schmerzlich die Worgensonne. Die Totengloeke tönt auf kannen. Nun wendet er sich mit den Worten an Alotilde [s. den Schlüß der Bruchstücke S. 340 Vers 1107—11], woraus ihm Alotilde mit gedämpster, abgemessener Stimme antwortet: 140 Nosanunda Wontaubel. Philibert sinkt zur Erde, Alotilde beuat sich über isn.

Der Borhang fällt.

## Erfter Aft.

## Erfte Szene.

Die Szene ist der Garten zu Montaubel. Artur sist in nachbenkender Stellung am Eingang einer Laube.

Artur (allein). Allmählig neigt der Tag das müde Haupt, Die Sonne sehnt sich, immer tieser sinkend, Ihr Licht zu löschen in der Alpen Schnee. D selig, selig, wer da Tag für Tag Das zugemessen Werk mit Lust vollbringt, Und dem am Abend, nach vergoßnem Schweiße

1—4. (Wie sich die Abendsonne schön vertlärt, Und auf ben niegeichmol3'ene Schnee der Alpen Die letzten Strabsen ihrer Hosett wirft, Zur Ruh' zu eilen in den Schoof des Weeres.)

6. nach (vollbrachter Arbeit)

Spater wurden die Berfe 1-3 umgeschrieben in Redondillenform:

Wie allmählig jene stolgen Alpen vosenrot sich malen, Und die Sonne biegt die Strahsen In den Schnee, der nie geschmolgen. Wie die Abendwinde flüstern Durch Gebüsch und Beet und Wiese, Ind des Bornand's Schattenrese Wird die Kale bald verdüstern.

Diese erste Szene lautet in der trochäischen Zassung: 1. Garten von Montaubel, Gbgar allein, am Eingang einer Laube mit seiner Zither figend.
Bie allmästig jene stolzen Ind die Schnee, der nie geschmolzen.
Und die Conne löscht die Straften Durch Gebüsch und Beet und Bleie,

Bufriedenheit die matten Blide ichließt. Ich aber schweife durch die fremde Welt. Und jedes Leben prüfend, leb' ich feins. Von früher Jugend allem Zwange feind. Floh ich das Baterland und floh die Meinen. Um Niemand untertan zu fein, noch bantbar. Und durch mich felbst zu werden, was ich bin. Der fecte Stolz verdiente Buchtigung, Belohnung ward mir vom Geschick zu Teil. Mur allzu Wenigen erfett die Fremde Des Beimatlands zuerft erblickte Glur: Der zarte Vomeranzenbaum verwelft, Der von Italien kommt, in unfern Bergen. Mich aber hat das Schickfal wunderbar Auf diesem fremden Boden, wie mit tausend Berichlungnen Burgeln fraftig festgepflangt. Was flag' ich denn, und welche Ahndung ruft Entschlummerte Erinn'rungen mir auf

Und bes Bornand's Chattenrieje Bird die Taler bald verbuftern. Soll ich heute mich allein Freuen biefer gold'nen Ggene? 10 Allearbens faufte Trane Briffte fonit den letten Schein. Welch ein Unfall tann fie gwingen, Daß fie gog're, welche Bilicht? Warum flieht fie heute nicht Muf der Freude Reflischwingen Rach ber Liebe Beiligtume, Wo fich Immergrun und Reben Schmeichlerifch gur Laube weben, Und die fcone Burpurblume?

Langfam ichwinden die Gefunden In Betrachtungen mir trübe, Denn Betrachtung ichmergt bie Liebe, Wie Berührung offne Bunden. Was vergangen, liegt eiftarrt, Leblos hinter mir, ich bebe Bor ber Butunft Schlei'rgewebe: Liebe liebt die Gegenwart.

10

(Er nimmt die Sarfe und fpielt.) Doch wie, von ber Braut verlaffen, Girrend fich ergöst ber Tauber, Soll auch mich der Tone Rauber Mit melod'ichem Troft umfaffen.

- 7. die (müben Augen) ichließt,
- 10. Jugend (jedem) Amange
- 16. (Doch) allzu
- 19. in (biefen) Bergen

23-27. Des Menfchen Baterland bestimmt fein Berg; Die Liebe hat mit ihrer Banberei Mich (angeschloffen) hier umschloffen. Doch was zaubert fie?

40

50

Und mahnt mich, daß die Beimat mir nicht lächle, 25 280 doch der Liebe Zauber mich umfängt. Bas zögert Aldearde zu ericheinen. Bo ihr getreuer Canger einsam harrt? Gie läßt mich in Betrachtungen verjentt, Die bes Gemütes garter Stimmung ichaben. Wie offne Wunden die Berührung ichmerst. Beglückte Liebe liebt die Gegenwart. Denn die Bergangenheit liegt falt por ihr. Die Butunft aber grant fie schaurig an.

(Er nimmt bie Barfe, Die an feiner Scite febnt.) Komm du Berdrängerin ber Nachtgedanten. Dein holder Zephirhauch zerftreue flüchtig Die trüben Wolfen ihrer Dammerung, Und fannit du's nicht, jo mild're doch, in Alange Gelöft, die Schwermut der betlemmten Bruft. (Er ivielt.)

# Bweite Szene.

## Mrtur. Bhilibert.

Philibert. Ein schönes Lied, jo flagenvoll und weich. Und wechselnd, wie die Stimmung meiner Geele. In welchem Teiche Diefer Garten prüft Die Gilberfehle der melod'sche Schwan? (Er fieht den Dinftrel.) Sei mir, wie du dich nennen maaft, gegrüßt, Und ftor' ich deine stillen Fantafien 45 Bergib, die Tone locten mich herbei. Urtur. Ihr ftort mich nicht, Berr Ritter, Borer find Mir Bunich und Ruhm: ich bin ein Minnefänger -Philibert. Du scheinft nicht diefes Lands; das blonde Saar

27. Bas (zaubert Rojamunde) gu 41. magit, willfommen,

Kließt dir in weichen Locken von der Schulter.

3 weite Ggene. Auch in ber trochaifchen Saffung follte bie zweite Szene durch ein Geiprach zwifchen Chaar und Philibert ausgefüllt merben, both ift dies nicht vorhanden.

Artur. Mich hat das ferne Albion geboren. Un tapfern Männern ein gefegnet Land, Und holde Lieder werden dort gelehrt: Doch ftate Nebel fpielen um die Sonne; Drum mablt' ich mir, nach langer Wanderschaft, Bum schöner'n Aufenthalt Savonens Täler. Bor allem lieb' ich diefen ftillen Grund. Un Schatten fruchtbar und an Quellen reich. Die und bes Bornands Gipfel niederfendet. Run aber faat auch Ihr mir enern Stand. 60 Und Stamm und Namen, denn fo lang ich wandle In diesem Tal und jenes Schloffes Sallen, Ward Euer Antlig nie von mir gefehn. Philibert. Zwei Tage find's, feit ich zuruckgekehrt Bon langer Rreugfahrt aus dem Morgenland. Dem Schloffe Montaubel bin ich benachbart, Und Glarnys alte Türme nenn' ich mein. Artur. Wie? Glarny fagt Ihr? Philibert. Gines Dheims Tod Ließ mir die Burg und ihr Gebiet gum Erbe.

Artur (ausforichend).

So famt Ihr nun nach Montaubel herüber, Euch nachbarlicher Gastlichkeit zu freu'n?

70

80

Philibert. Dies Schloß ift mir tein fremdes; ben Befuch Der frühern Sahre wiederholt' ich heut'; Doch nicht als Gaft mich heimisch hier zu machen, Bielmehr die schönfte Blume Diefes Tals In meinen Garten zu berpflangen.

Mie? Mrtur.

Philibert. Schon ift ber schwerfte Schritt getan, und nicht Den Schleier bes Geheimniffes bedarf es. Ihr fennt das Fraulein Albearda?

Mob!! Artur.

Oft fah ich fie im gaftebunten Saal Den schlichten Tonen meiner Sarfe horchen.

<sup>59.</sup> Die uns (ber Montanvert herunterfenbet).

<sup>79.</sup> Fraulein (Rofamunda, Freund)?

90

95

100

Philibert. Mir hat die Sand des schönen Kinds soeben Der Mutter Wille freudig zuerkannt.

Artur (beifeite).

Weh mir! (laut) Dem reichen Mann versagt sich nichts, Doch fällt die Tochter auch ber Mutter bei?

Philibert. Aus Neigung wünsch't ich, aus Gehorsam nicht;

Ich glaube nicht von ihr gehaßt zu sein, Und eh ich ging, schien sie mir wohlgesinnt.

Noch nie hat Liebe dieses sanfte Herz

In wildem Sturm der Leidenschaft gewiegt.

Wohlwollen aber gegen alle Welt

Erfüllt es stets. Für diesen Augenblick Soll mir die Freundschaft ber Geliebten g'nugen.

Artur. Und scheut ihr keines Nebenbuhlers Recht?

Philibert. Nicht an Erfundigungen ließ ich's fehlen; Doch haben wen'ae Ritter nur feither

Dies Schloß besucht, das lang in Trauer lag,

Nachdem der Graf von Montaubel verschied. In stillen, abgeschiedenen Gemächern

Beweinten beide Frauen seinen Tod,

Sich lang entziehend dem Gewühl der Menge. Mein Schutgeift hat mit gut'gen Retterhanden

Mir diese holde Rose treu bewacht.

Artur (beiseite). Mein bofer Engel hat dich treu bewacht Mir zum Berderben, in dem Sturm der Schlachten! 105

Philibert. Nach manchem Leiden, manchem bittern Tag, Scheint mir's, als hätte mir der Himmel selbst

Die gold'nen Tore plötlich aufgetan;

Alls hatte ziehend vor mir her bas Glück Jedwede Saule, die den Lebensweg

Dem Wanderer bezeichnen muß, umfränzt. Wo ist die Zukunst, die der meinen gleicht? Wo ist der Mann, dem solch ein holdes Weib

Am Busen liegt, wie die mir Anverlobte? Und doch —

10000 ----

102/3. mit (treuen) Retterhänden Wir diese holde Rose (gütig ausbewahrt), 104. dich (ausbewahrt) Artur. Und doch?

Philibert. Doch drückt ein stiller Gram 115 Den fühnen Ausschwung meiner Freude nieder, Und die geheime Schuld beengt so schwerzlich

Der Hoffnung schweisende Gedankenluit.

Artur (mit Anteil). Bertraut mir; lindert teilend ener Bel.

Es sei — schon altzutang bringt dieses Übel thnsichern Wiston in mein Jubellied, Und läßt sich nicht betäuben. Rats bedars ich; Und läßt sich nicht betäuben. Rats bedars ich; Und jedem Mund ist nötiger Kat willtommen, Und schwer nur raten wir und selber gut. Bor allem noch bedars ich des Vertraufus, 11 Und ost vertraut sich einem Fremden leicht, Was man dem Freunde sträubend nur befennt, Wenn das Geständnis den Verlust der Neigung, Um die man lang gebuhlt, besürchten läßt.

Du haft zuerst durch deine Karientone

Die duftern Sorgen diefer Bruft zerstreut: Lag mich mein Berg entfaltet bor dich legen.

Richt jenes glückliche Geftirn, das ist Mir fegnend naht, umglängte meine Wiege. In einem felsumichlognen, engen Tal, In das der Mont du Tour hinunterschaute. Und mancher Gleticher feine Bäche goß. Stand meines Baters abgelegne Burg. Dbaleich sein Wappen den gefrönten Belm Alus einem alten Grafenhause trug, War's doch nur dies, was die Berschwenderlaune Des reichen Uhns bem durit'gen Entel ließ. Und unbefannt war mein Geschlecht geworden, In andern Jahren diefes Landes Bier. Früh ward die Lust zu wandern in mir wach. Und eine gute Lange lernt' ich führen. Durch diese Täler schweift' ich oft und gern, Und manchen tapfern Gegner traf ich an, Der, von der Beimat ferne, Taten suchte,

140

Und hier Die gaftlichfte Bemirtung fand. 150 Bor allem ftets gefiel mir Montaubel: Mein Auge rubte freudig und ergont Mui Diefes Echloffes reinem Chenmak. Den breiten Graben, der verzierten Brude Und dem Portale von gedieg'nem Erg. Richt minder loctten mich die Garten hier. Wo Spaginthen und Rargiffen blübten. Da auf der Boh', wo unfre Gefte itand, Der felficht = unfruchtbar'n, Der Morgentan Rur in den Kelch der Engiane floß. Und ftatt bes Wächters auf der grauen Warte Der Uhn nächtlich fein Gefrächz erhob. So war mir diefer Aufenthalt ichon wert. Ch' ich die Krone feines Wertes tannte. Bei einem Rampfipiel fah ich fie zuerft, Die meinem schwanten, jugendlichen Leben Den festen Standpuntt eines Biels gesent. Bas nie ein Mund in wahren Tonen ichildert. Worauf nur finnig eure Lieder deuten. Bublt' ich entsteh'n in meiner tiefften Bruft. Entfernung oder Gegenwart der Teuern. Ein günftig Lächeln oder zorn'ge Blicke, Besellichaft oder Ginsamteit, der Unblick Der blühenden Natur, jowie das trübe Berfinten in mich felbit gurud, ach alles, Alch alles ichurte die verborg'ne Glut! Die Lange ward vergeffen; in die Saiten Der Bither griff die schwertgewohnte Sand:

156—162 wurde ipäter umgeformt:
Benn der Tau mir dort erschien
Kur im Kelch der Euglane,
Jand ich hier auf weichem Plane
Hoggsinthen und Jasmin.
Statt des Wächters Horn erhob
(Auf der Warte nur) Auf den Zinnen ihr Geheule
Mit der jungen Brut die Eule,
Bunde ie Nacht die Schleier woh.

Ich suchte Frieden im Gewühl der Tone. Umfonft! Bon ftillen Qualen übermannt. Bat ich den Grafen um die Hand der Tochter. Der Unbekannte, Dürft'ge, Tatenlose Ward von dem stolzen Mächtigen verhöhnt.

D hatt' ich damals Kraft in mir gefühlt, Bu icheiden und ber beffern Zeit zu harren! Doch konnt' ich jenes Angesicht nicht miffen, Und feiner ebeln Buge garte Form, Die unauflöslich mich an fich gefeffelt. Da gab fich mir ein feltsam Mittel an, Das ich ergriff, unedel, wie es war,

Der Uberlegung fein Behör mehr ichenkend. Und durch Berftellung ward es ausgeführt.

Artur. Die Liebe, die gur milben Gelbstfucht artet, Berläßt die g'rade Strafe ber Bernunft.

Philibert. Ich schien zurudgeschreckt vom Wort des Grafen, 195 Als hatt' es schnell die leichtgefachte Flamme Des unbeständ'gen Rugendfinns erftictt. Doch um noch mehr Vertrauen einzuflößen. Und nicht zu miffen bas geliebte Bild, Stellt' ich von and'rer Liebe mich befangen. In diesem Schlosse lebt als Aleardas Gespielin ein vermaiftes Mädchen; ihr. Klotilden gab ich äußerliche Zeichen Bon einer warmen Reigung meiner Bruft. So blieb ich ftets in Montaubel willkommen.

Und gerne fah man jenen Schein der Liebe, Und hielt ihn für wahrhaft'ge Glut. So weit Geht liebender Erfindungsgeift, verlett Die erfte Tugend jedes Degens - Treue. Artur. Das ift die Minne nicht, die mahre, reine,

210

Die aus des Sarfners garten Liebern tont. Sie treibt nicht an ju folchen falichen Taten, Das Berg erhebt fie und entadelt's nicht.

Philibert. Bis bu gefühlt, mas meine Bruft empfand. Magit du die kede Tadelrede fparen. 215 Ich felbst erkannte nur zu früh den Irrtum. Doch nur zu fpat, um wieder aut zu machen. Bas mein betörter Unbedacht verbrach. Alotilde liebte mich - Mit bleichen Mangen Bort' ich bas ichreckliche Geständnis an. Und jedes Wort der Rärtlichkeit eraok Gistalte Schauer über meine Glieber. Die lange Kalichheit, Die ich fühn geübt. Stand nun in drohender Geitalt bor mir. Bon Schlingen, die ich felbit geknüpft, umftricht, Ronnt' ich bas feitgedrebte Den nicht loien: Wie hatt' ich Kraft gehabt, ber Liebenden Die mondenlange Luge zu gefteben? Co murbe biefer Boben mir berhant. Und in der Minne felbit, die mich gefesselt, Las ich das Zeugnis der geheimen Schuld. Da rief Gottfried von Bouillon burch Sabonen Die Ritter auf, nach Morgenland zu giehn. Das Kreug zu heften auf ben weißen Mantel. Und zu erlösen des Erlösers Grab. Ein Wint bes Simmels ichien mir diefer Ruf: Ich nahm den roft'gen Banger von der Mauer, Ich schliff die Scharten meines Schwertes aus, Und folgte fo dem edeln Frankenheere. Wir tampften uns durch manches blut'ge Sahr. 240 Und neuen Mut gab uns die heil'ge Lange; Wir fronten Gottfried in Jerufalem. Doch nie verließ der Sehnsucht stille Qual Dies Berg, bas oft im Drang ber Schlachten schwoll. Und feffelt mahrhaft bauernd tein Beichaft. Wenn wir ein alt'res unbollendet miffen. Und nur ber Reiz ber Neuheit lockt uns an, Uns hinzugeben mit gespaltnem Bergen.

<sup>238. (</sup>Und) schiff 240. (So tämpste ich mich) manches 248. mit (geteiltem) Bergen.

Da kam die Nachricht von des Oheims Tod Mir zu, der Mutter Bruder — beide Eltern Berlor ich früh — ich wurde Glaruns Erbe, Und eilte, wie auf Fittigen, hierber.

250

Artur (bei Geite.) D hatte fie ein gut'ger Gott gelähmt, Du bringft ben Jammer in bies Friedenshaus!

Philibert. Die Hoffnung sprach mit süßen Schmeichelei'n 255 Mich wieder an, und aus der Asche jagte Sie mir den Phönix meiner Neigung auf. Ich sand sie unvermählt, und wonnetrunken

Betrat ich dieses Schloß — ein einziger Gedanke an Klotilde aber hemmte

Die freien Atemgüge meiner Bruft. Ich hoffte fie vermählt: das gunft'ge Glück, So dacht' ich, wurde hier die treue Hand Bon mir nicht adsiehn.

Artur. Sie ift unvermählt,

Sie liebt Euch noch — 265 hilibert. Laß mich's nicht glauben! Nein.

Philibert. Lag mich's nicht glauben! Nein Nein, nein, ich glaub' es nicht!

Artur. Was wollt Ihr tun? Philibert. Was mich hieber aus Baläfting rief.

Was ich beschlossen hatte, eh ich ging, Was meine lange Trene soll belohnen. Laß mich nicht benten, daß die Vorjehung Umsonst mir Glaruns blühendes Besitztum Statt meiner halbversall'nen Beste gab, Daß sie mich fähig machte, Alearden Zu freien —

270

Artur. Ginc Prüjung Gottes ift's. Philibert. Genug! Die Gräfin hat mein Ritterwort.

275

Artur. Euch hält ein früheres Bersprechen fest. Philibert. Nichts sagt' ich zu.

Artur. Gin Wort aus Ritters Mund

Genügt; den edeln Mann entehrt der Schwur. Der Schwur ist für verräterische Seelen.

Philibert. Goll ich den Anaben mir zum Richter fegen? 280

Artur. Ihr wolltet Rat, Ihr habt Guch mir vertraut, Das abelt mich, zu jagen, was ich bente,

Wenn auch fein Schwert an meiner Dufte raufcht. Philibert. Richt ber Gemeine fann bas Gole ichanben.

Artur. Nicht minder adlig ist mein Stamm als eurer, 285 Mein Bater ist der Graf von Arondel.

Philibert. Und dieses Grasen Sohn durchschweist Savonen Unritterlich, die Bither in die Kand?

Artur. Bermöchtet Ihr nur eine große Tat Bu tun, wie ich sie singe. Nie betrog ich

Ein treues Berg durch tückischen Berrat.

Philibert (aufgebracht).

Dich schützt die heit'ge Würde dieses Dachs, Doch wenn dich anderswo mein Auge sähe, Möcht' ich nicht also schonend von dir gehn. (Er verlähr ihn.)

## Dritte Szene.

Artur (allein).

Hand ich Echwert, um diese Schmach zu rächen? Len Mangel eines Mordgewehrs — (nach einer Pause).

So hat ein anderes Gejühl noch Raum In diesem Busen, als das schwerzliche Von dem Verlust des tenersten der Güter? D daß der Groll mich ganz unnebeln möchte, Daß er den Abgrund mir verbergen möchte, In welchen meine Liebe fürzt

Entjagung! Sühlft du dies Wort in seinem ganzen Sinn, Und des Gedankens namenlose Qualen? Entsagung dieser Liebe! Dieser Glut! Was den geheimsten Wintel meines Herzens Erfüllt, belebt, begeistert und entzüdt; Was mir die Lebensflur zum Garren machte.

000

<sup>292.</sup> Dich (ichugen bie Benaten) biejes Dachs,

Bon tausend Blüten meiner Phantasie,
(Was mich erhob aus der gemeinen Menge,
Gestügelt mich zum Quell der Musen trug;)
Wie ein gestirnter Hinmel, übersät;
Was meines eignen Wertes mich belehrte —
Und dieses alles wäre ganz dahin?
Die sieben Züge, dieser Thron der Anmut!
(Der holde Blück, die blüshende Gestalt!)
Nicht denken kann ich deines edeln Bildes,
Daß nicht vor Liebe jede Kerve bebt,
Der Saite gleich, wenn sie die Hand des Harsners
In glühender Begeisterung berührt.

325

330

340

Man trennt sich schwer von einem schönen Traum, Der uns ergößt, und sollt' ich von der schönsten Der Wirklichkeiten unbekümmert scheiden? Entsagen — daß der stolze Mann genieße Das unverdiente, nicht erword'ne Gut? Und wer gebeut dies alles? Das Geschick. D blinde Göttin, mitleidsloses Weid!
Darzit du so ruchlos unsern Frieden schleisen? It keine Kraft in uns, um dir zu trozen? Was beugen wir den Nacken deinem Joch, Da unser Wille keine Kesseln trägt?
Was ehren wir in der Notwendigkeit Sin selbstgeschaftnes Gößendild? Wer zwingt mich, Was mir im Leben teuer ist, zu opsern?
Wer möchte dulden, wo er handeln kann?

Ja, wenn der Mensch auf allen Pfaden frei, Die ihn zum Glücke führen, schweisen könnte, Nichts als die Klugheit zu befragen bräuchte! Doch eng umschlossen ist sein Virkungskreis: Wo er die schwale Gränze will verlegen, Vertritt den Weg ihm das Gespenst der Psilicht, Das ihn in drohender Gestalt zurüchschreckt.

<sup>331.</sup> Bas beugen wir (uns) beinem Roch,

355

365

870

Ich seh' Alotilden kommen. Ach, sie ahnt Den Schmerz noch nicht, der schon den Dolch für sie S45 Geschliffen hat. So harmloß geht der Mensch Und ungewarnt bis an den Kand des Abgrunds, (Den leicht mit Laub daß Schickfal überdeckt). Im jähen Sturze reißt es ihn hinab, Und keine Stasseln führen in die Tiefe.

Vierte Szene.

Artur, Klotilde. (Sie tommt in froher Bewegung, ohne den Minftrel

Alotilde. Wohl mir, daß du mich wieder frei umfängit, Du weiter, blauer Simmel! Unfer Berg Beengen die vier Wande des Gemaches. Wenn es in wonnetrunkner Regung ichwillt. Doch hier ift Raum, durch freud'ger Stimme Rlang Dem eignen Dhr. bas uns belaufcht, zu ichmeicheln: Dier mahnt mich nichts an . . . . . . Groß ift hier alles, und harmonisch eins. Seid mir gegrußt, ihr Baume, die ihr oft Des Teuern Namen mir berabgelisvelt. Wenn ich betrant in euerm Schatten faß, Reigt eure Wipfel auf basjelbe Madchen, Das itt zu Zeugen ihres Glücks euch mahlt. (Umschlingt in tausend Krummen mich, ihr Quellen, Und nehmet meine Freudentränen auf.) Solch schöner Abend . . . . . . Die Bflanzen atmen alle Wohlgerüche. Und leichte Lufte beben mir bas Saar. Bergögre noch ben Scheidegruß, o Sonne, Die du der letten Strahlen rote Blut Der weißen Alben reinem Schnee bermenaft.

<sup>347.</sup> Rand (ber Grube),

<sup>364.</sup> ihr (Bäche),

<sup>371. (</sup>Dem Schnee bes weißen Montaberts) bermengft,

Mein Blud ift beinem Abendschatten gleich. Der treu uns anhängt, und beständig wächst. Artur. Bohl faaft du mahr, ein Schatten ift bein Bluct. Klotilde. Wer spricht da? Du hier, Artur, und allein? 375 Artur. Allein, wie bu. Sch bin's zum lettenmal. Alotilde. Der Ginfamteit und ihren Traumereien Caa' ich ein langes Lebewohl. Die Hoffnung Umwindet mich mit ihren Blumenketten, Und zieht mich nieder in den Schof des Glücks. 380 Artur. Wenn bu bich trügst, wenn's eine Natter ware, Die rings um dich die gift'gen Knoten schlingt? Alotilde. Bas zwingt dich, Sohn zu sprechen meiner Freude, Noch weißt du nicht, was mich so glücklich macht. Artur. Nicht glücklich machen wird dich, was ich weiß. 385 Alotilde. Was du auch wissen magst, noch weißt du nicht, Daß Ritter Bhilibert, der Erbe Glarnns, Den diefes treue Berg fo lang erfehnt, Bom fernen Schauplat frommer Baffentaten Burückgefehrt Ich weiß noch mehr, er hängt Artur. 390 Den freuggeschmückten Mantel in die Salle, Und wählt das hochzeitliche, leichte Rleid.

Alotifde. Wenn bu's erfuhrft, fo teile meine Wonne. Doch wo verweilt er? Und was hielt ihn auf?

400

405

Bas fann er tun, daß er fein Berg vergäße? 3ft nicht bas Wiedersehen ber Geliebten Nach langer Frift bas glücklichfte Beschäft. Verspart er jenen Augenblick und schwelgt Un der Erwartung franzumwund'nen Becher? Die Vorempfindung der gehofften Freude Ift oft fo labend, als die Freude felbft.

Artur. Bas foll ich fagen? Bas zuerft gestehn? Wie leicht ift's, frohe Runden zu erteilen, Das Berg fist auf der Lippe, und die Wonne Spricht fich in rafchen Tonen glücklich aus; Doch Trauriges verkündigen ift schwer, Die Geele gaudert, und die Bunge ftoctt.

435

Alotilde. Bas haft du Reierliches mir zu fagen. Das diefe bange Vorbereitung heischt? Artur. D gib ber bofen Uhndung Raum, daß nicht 410 Der Schmerz zu nah an bas Entzücken grange. Ich fah den Ritter -Mintilde. Sahit ihn? Sprach mit ihm. Artur. Alotilde. Was tann er wollen? Sat fein Berg vergeffen Artur. Er will nichts anders, als vergeffen fein. Rlotilde. Er liebt nicht mehr -Artur. Er hat dich nie geliebt. 415 Bergib, Klotilde, diese rauhsten Worte: Der Ungewißheit Folter mehrt den Schmerz: Gin rafches Bift ift heilfamer, als eines, Das an den Lebensgeistern langfam zehrt. Bestrebe dich, zu tragen, was du mußt; 420 Richt ein Geliebter ift's, den du verlierft, Es ist ein faliches undantbares Berg, Das nicht bes beinen murbig war. Er liebte Nur Alearden; fie zu feben, nahm er Die Larve tückischer Berftellung vor. 495 Wenn dir fein Hug' von Liebe fprach, fo bing Un einem andern Bild bas Aug' ber Geele. D faffe bich, lag die Erinnerungen Bom hellen Urteil der Bernunft vericheuchen. Wie boje Traume por dem Morgen fliehn. 430 Rlotilde (in ftarrer Betäubung). Es ift nicht möglich! Artur. Mädchen, ach du fennit

Des Menschenherzens tiese Falten nicht, Und seine Hinterlist, und seine Tücke. Hat erst die Leidenschaft den Geist umnebelt, Reißt sie der Tugend auch das Zepter ab,

Und wirft sich auf, zu ununschränkter Gerrschaft. Rlotilde. Es ist nicht möglich! Aus ber Solle nur

<sup>426.</sup> Wenn (er von Liebe mit dir) sprach, Wenn dir sein (Blid) von

<sup>427.</sup> Bild (ben Blid) ber

Rann folch ein falscher Beift entwichen fein. Un irgend einem Zeichen batt' ich ihn Erkannt, erkannt, daß er bei Menschen liftig 410 Sich eingeschlichen Artur. Du verdammit zu hart. Wer Liebe heucheln konnte, hat geliebt, Und wer geliebt hat, war der Gottheit nah. Klotilde. D bu verstehft dich nicht auf meinen Schmerz! Artur. Bin ich beklagenswerter nicht als bu? 445 Der Ritter warb um Aleardens Sand, Und führt fie bald als feine Braut nach Glarny. Was du fo lang entbehrt, entbehrst du leicht. Ich muß vergeffen, mas ich lang befaß. Rlottlde. Go haft du tein Gefühl für jenen Rummer, 450 Der um den Unwert des Beliebten weint. Um die Erniedrigung bes edlen Bilds,

Und die Ernebriging des edlen Bilds,
Das als das Höchste vor den Sinnen schwebte.
Was ist die Trennung? Was ist selbst der Tod?
Auch die Entsernte kann der Ferne lieben,
Den Bächen, die nach ihrem Wohnort zieh'n,
Besiehlt er seine sehnsuchtsvollen Grüße,
Er schlingt die Arme um das Totenkreuz,
Das still den Hügel der Erblasten schmuckt.
Er glaubt, daß sich die Geister noch verstehn,
Wenn auch die Lippen sich nicht mehr berühren:
Es ist ein Schmerz; doch hat er seine Freuden.
Was ich embsinde, das versüßt kein Trost.

Fünfte Szene.

455

460

Alearda, die Borigen.

Artur. D Alearda! Rlotilde. Ist es, ist es wahr? Artur. Kannst du noch fragen, was der Gram so deutlich 465

<sup>440.</sup> erfannt, (wie) er

<sup>444.</sup> D bu (haft tein Gefühl für) meinen Schmerz! 452/53. Um die (Entwird'gung des erhad'nen) Bilbes, Das (wie ein Halbgott) vor

475

485

Auf diefe bleichen Wangen niederschrieb. Wir find getrennt auf ewig, Alearda?

Mlearda. Der mütterliche Wille heißt mich morgen Rach Glarnys Feite zur Bermählung giehn.

Alotilde. Und morgen schon?

Artur. Du achtest dies Gebot. 470

Alearda. Ich fange an, das Leben zu begreifen, Das wie ein dust'rer Nebel vor mir lag. Nicht daß wir glücklich würden, wurden wir,

Das Leiden ift, der Kampf ift uns Beruf, Und die Geduld ift unfre gange Tugend.

Artur. Du könntest willig diesem Manne solgen, Den du nicht achtest, der dich nicht verdient?

Motilde. Der Lift und Falschheit übte, beispiellos?

Alearda. Wenn nicht der himmel mir ein Bunder schickt, Kann ich dem bosen Schickfal nicht entweichen. 480

Artur. So schnell ergibst du dich in seinen Schluß?

Mearda. Dein Glud ift in ber Borficht Sand. Sier gilt Rein Wiberfpruch, und maddenhafte Scham

Beißt hier die Weigerung, die mir entichlüpft. Klotilde. So bleibst du ewig ruhig denn und talt! So faunt' ich dich seit deiner frühsten Jugend.

Das Leben geht an dir vorbei, du mengft Dich nicht in seine Reigen. Selbst die Liebe Biegt dir den Busen nicht in Leidenschaft. Dir bleibt dein ernster Gleichmut, unser Los.

Dir bleibt dein ernster Gleichmut, unser Lo3, 490 An dem du kalt vorbeigehst, ist Berzweislung! (Sie eilt ab.)

## Sechste Szene.

Mlearda. Artur.

Artur. Bergib dem Schmerz, ber nicht in fanfte Tone Den wilden Sturm bes Junersten ergießt.

Mearda. Glaubt fie, mein Schidfal fei beneibenswert, 495 Beil fie ben Bund, ber mich erharrt, beneidet?

Artur. D Alearda! mahne dich gurud An all die fel'gen Abende der Liebe,

Die du verloren gibst auf immerdar.

|   | Lag jeden Gruß, lag jegliche Geberde,                    | 500 |
|---|----------------------------------------------------------|-----|
|   | Lag jeden Blick dir gegenwärtig fein;                    |     |
|   | Lag jedes juge Wort, das wir gewechselt,                 |     |
|   | Zweifach im Nachhall schlagen an bein Chr.               |     |
|   | Doch dein Gefühl malt dir dies alles beffer,             |     |
|   | Als es mein Mund vermag. Wie oft, wenn bu                |     |
|   | Auf meine Harfe schwärmerisch dich lehntest,             | 505 |
|   | Und diese Hand ihr Melodien entloctte,                   | 000 |
|   | Sprach mir dein Hug' der Treue heil'gen Gid!             |     |
|   | learda. D nichts, nichts mehr, mein Artur, was du saaft, |     |
| * | Ift nur die Juschrift eines Leichensteines.              |     |
| ( | rtur. Ein Wort von dir macht halbbegrab'nes Hoffen       | =10 |
|   | Aus seinem Sarge lebend auferstehn:                      | 310 |
|   | Noch bist du frei, noch sind wir nicht verloren.         |     |
|   | So mächtig ist fein Elend, das uns trifft,               |     |
|   | Bor dem nicht Rettung noch zu finden wäre                |     |
|   |                                                          |     |
|   | Durch sesten und verwegenen Entschluß.                   | 515 |
|   | Wenn du verlassen könntest, was Geburt,                  |     |
|   | Was Rang, was Reichtum Glänzendes dir gab,               |     |
|   | Herabzusteigen zu geringer'm Los,                        |     |
|   | Wenn du mir folgen könntest - Glaube mir,                |     |
|   | Noch hegt dies Land so manches üpp'ge Tal,               | 520 |
|   | Bon hoher Felsen sicherm Wall begrenzt,                  |     |
|   | Wo still und unentdeckbar treue Liebe                    |     |
|   | Sich selbst genug, beseligt atmen fann.                  |     |
|   | Laß sie und nützen, diese kurze Racht,                   |     |
|   | Die lette Frist der Hoffnung, die uns bleibt!            | 525 |
|   | Sieh! wie der Mond aus seiner Wolke tritt,               |     |
|   | Er will uns Führer werden — folge mir!                   |     |
| 1 | learda. D wüßtest du, welch unbezwingbar'n Aufruhr       |     |
|   | Du mir arregit im Rusan! Mie mein Ger?                   |     |

<sup>519—23.</sup> Als späterer Zusah am Rande: Zwar entsattet Zephird Kuß Keine Knosp' am Roieniode, Doch des Krotus gelbe Glode Schniegt sich an der Gläticher Tuß. 510/11. halbbegradne (Liebe) Uns (ihrem) Sarge

|   | Bei beinen Worten fieberifch mir pocht!            | 530 |
|---|----------------------------------------------------|-----|
|   | Ich möchte, ja - ich wünschte, bir zu folgen;      | 200 |
|   | Rach jenen Freuden, die du liebend malft,          |     |
|   | Ergreift mich mächtig ein unnennbar Sehnen,        |     |
|   | Und fie zu miffen, fühl ich keine Rraft.           |     |
|   | Doch eine andre Stimme klagt zu laut               | 535 |
|   | Den Trieb bes Bergens ber Berführung an.           | 000 |
|   | Der künft'gen Reue drohende Gestalt,               |     |
|   | Seh ich im Geist lebendig por mir stehen;          |     |
|   | Bum Kampfe mit dem Leiden find' ich Mut,           |     |
|   | Doch nicht zum innern Kampfe mit mir selbst.       | 540 |
|   | Gern würd' ich Not und Armut mit dir tragen,       | 340 |
|   | Doch diese Hinterlist geziemt mir nicht;           |     |
|   | Ich kann der Mutter lette braune Locke             |     |
|   | Durch mein Verschulden nicht versilbert sehn.      |     |
|   | Gott wird mein Schickfal leiten, will er mich      | 545 |
|   | Verderben, o so wird er's auch mit dir,            | 010 |
|   | Und unser Fliehen brächte keine Frucht.            |     |
| ſ | rtur. Weh mir! Dein Wort ruft meiner Phantafie     |     |
| ١ | Den Schreckenstraum der letten Racht zurück,       |     |
|   | Der froh begann, doch fürchterlich geendet:        | 550 |
|   | Ich sah dich, als mein Weib, wir wohnten glücklich | 330 |
|   | In einer bergumschloss'nen, milden Landschaft,     |     |
|   | Bom strohbelegten Süttendach beschirmt.            |     |
|   | Die kleine Herde weidete das Gras                  |     |
|   | Der fetten Alpen ab. Gin blauer Cee                | 535 |
|   | Lag ausgebreitet ruhig vor uns da,                 | 000 |
|   | Der bunten Ufer malerische Büsche                  |     |
|   | Und windbewegte Silberpappeln gab                  |     |
|   | Sein Spiegel wieder. Bon den Bergen rauschten      |     |
|   | Der Bäche viel in fleinen Bafferfällen             | 560 |
|   | Berab, mit fanftmelodischem Gemurmel,              | -   |
|   | Und mischten mit der seinen ihre Flut.             |     |
|   | Du warst hinausgegangen, einer Freundin,           |     |
|   | Die uns'rer Hütte nicht entlegen wohnte,           |     |
|   | In häuslicher Beschäft'aung beizustehn.            | 565 |

Ich faß zufried'nen Blicks an unfrer Tur. Und sang ein Lied mit kaum bewegter Lippe. Und beine Liebe ging mir in ber Bruft Wie die begleitende Musik vorüber -Da hört ich plötlich ein Getos, als schlügen 570 Bwei Wetterwolfen grimmig aneinander, Und göffen ihre Donner auf mich aus. Ich fah empor — der Berg, an deffen Fuße Sich unfre Sütte lehnte, spaltete Sein altes Saupt und barft mit Macht, es rollten 575 Die Riesentrummer frachend fich berab. Der Gerden frachzendes Gebrull ericholl. Ein schnellverrauschter Ton. Die wilden Bäche Berirrten fich mit ihren Kataratten. Die Balder heulten, die zerschmetterten. 580 Gin Trümmer, in ben Gee geworfen, trieb Die Flut aus ihren Ufern, die empor Rum Simmel brauste, und als Wolfenbruch Ihr altes Bette mit Geplätscher fuchte. Doch ich, betäubt, erwartete den Tod, 585 Du tamft berbei, zu rufen mich, zu retten, Ich wollte fliehn, ein Kirchlein, das zunächst Un unferm Saus erbaut war, nahm uns auf. Wir wähnten ficher uns durch Gottes Schut -Umfonft, es rif, vom Donnerlarm vertundet, Gin neuer Fels fich vom Berge los. Die Luft ward dunkel, das Gewölbe barft, Die Glocke flang, wir fühlten uns begraben. Mit Blikesschnelligkeit geschah dies alles In weniger Minuten Frift gedrängt 595 War diese Fülle schreckenvoller Bilber. Alearda. Ach, Artur, trübe Ahndungen durchfreugen

<sup>568.</sup> in ber (Geele)

<sup>578.</sup> ichnellverrauschter (Rlang). 579. ihren (Bafferfällen).

<sup>588.</sup> Un (unfrer Butte ftand, bereinigt)

<sup>591/92. (</sup>Ein neues Felsstud malzte fich herab. Es buntelte bie Luft. Das Dach gerbarft.)

Richt erft durch beine Rede meinen Beift. Rann mir noch Unheil drohen, noch ein größres, Mis ienem Manne mich vermählt zu febn? 600 Artur. D daß ein guter Engel mir die Runit Der Aberredung auf die Zunge legte! Die fühne Tat nur beut bem Schickfal Trots Alearda. D Freund! was find wir gegen jene Macht. Die und auf biefes Lebensmeer geschleubert. 605 Und unfer Kahrzeug in die Strudel wirft. Und wollen wir der Geele Mut bewähren, Lag uns dem Schickfal frei entgegengehn, Das wir zu wenden nicht vermögend find. Bas uns begegnen mag, mein Berg ift bein. 610 Wie auch die Bflicht mich bort gefangen halt. So wird fie doch zwei Augenblicke täglich Mir gonnen, Freund, die ich bem Angebenten Des alten Gludes finnig ichenten barf. Artur. Rannst du die Reihe Schreckenvoller Tage. 615 Die bor dir liegen, ohne Schauber fehn? Alearda. Des nächsten Morgens eingebent, vergef' ich Der spätern Tage minder großes Leid. Leb wohl! Die Racht bricht ein, und gahlt und spärlich Die letten Abschiedsworte au. Artur (zu ihren Gugen, ihre Sand ergreifend). Du gehit? 620 Alearda. Will je Berzweiflung fich bir nahn, bedente, Daß auch in Glarny manche Trane fließt. Artur. In Glarny? Weh!

Alearda (fich logreigend). Leb wohl.

Artur (auffpringend). Ich seh dich wieder!

(Er ftürzt ab.)

#### Enbe bes erften Ufts.

<sup>621</sup> u. 623. Mus Berfeben hat die Sanbidrift bier ben urfprünglichen Ramen Rofamunde beibehalten.

### Zweiter Aft.

Bimmer im Schloß Montaubel. Es ift Morgen.

## Erfte Szene.

| Philibert. Alearda.                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Philibert. Dein Zelter wartet wiehernd, Alearda,<br>Und ungeduldig, die verbrämten Zäume<br>Zu wissen in der schönsten Kand. Es schlingt<br>Ein breiter Talweg sich nach Glarnh nieder,<br>Dem kecken Tiere darsst du dich vertrau'n. | 625 |
| Mearda. Bergebt, wenn ich noch zaudre, von mir fodert                                                                                                                                                                                 |     |
| 0 2 6 7 16 2 7 11 61 11 00 11 1 1 1                                                                                                                                                                                                   |     |
| Bum ersten Male soll ich diese Kalle<br>Berlaffen, die mir Wiege war, die Gärten,<br>Wo ich so oft Narzissenkränze wand.<br>So saßt sie mich mit tränenschwerem Blick<br>Noch einmal voll betrachten —                                | 630 |
| Philibert (beiseite). Fede Bög'rung                                                                                                                                                                                                   | 00# |
| Beengt mein Herz mit ungewöhnter Angst.                                                                                                                                                                                               | 635 |
| Alearda. Was werdet ihr mir bieten können, Graf,                                                                                                                                                                                      |     |
| Für alles, alles das Berlorne?                                                                                                                                                                                                        |     |
| Philibert. Liebe.                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Lag nicht von Reichtum, nicht von Schimmer mich,                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2.0 |
| Dein edler Geist verschmäht gemeines Gut.                                                                                                                                                                                             | 640 |
| Doch nicht verschweigen laß die Reigung mich,                                                                                                                                                                                         |     |
| Die lange Jahre dieser Busen hegt.                                                                                                                                                                                                    |     |
| D Alearda, könntest du sie teilen.                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 645 |
| Ist's nur die Pflicht — boch nein — ich frage nicht!                                                                                                                                                                                  |     |
| Und doch — D sage mir, ist's nur der Wille                                                                                                                                                                                            |     |
| Der Mutter, der dich leitet zum Altar?                                                                                                                                                                                                | 9   |
| Mearda (rajd). Und wenn er's wäre, Graf? Was wollt ihr tu                                                                                                                                                                             |     |
| Ist eurer Tugenden die Großmut eine?                                                                                                                                                                                                  | 650 |

<sup>628.</sup> Tiere (burft ihr euch) vertrau'n.

Philibert. Ich laffe bich nicht enden. Sprich's nicht aus! Entfagen fonnt' ich allem, bis auf eins. D mußteft bu, wie teuer bein Beijt Bon mir erkauft ward! wie Dein Bild fo oft Im fernen Morgenlande mir erichienen. 655 Bon feiner reinen Glorie bestrahlt! Sch fah bich mir jur Seite felbft im Rampf: Der Sgrazenen frumme Schwerter gudten Rach meinem Scheitel, doch ich bachte bein; Gin Steineregen flog von Sions Mauer 660 Mus tudichen Sanden auf die Sturmenden Gemaltig nieder - doch ich dachte bein: Auf meiner Berfahrt turmte fich das Meer Und hob das Schiff bis zu den Wolken auf. Die dunkelichwarz mit roten Bligen nur 665 Uns drohend grugten - doch ich bachte bein. Und glaubst du jest, jest follt' ich dich vergessen, Wo nicht Gefahr uns, mo tein Meer uns scheidet, Jest, da du mein auf ewig werden follft? Alearda. Dem Tapfern icheint der ichwerfte Rampf der beite. 670 Philibert. D fodre Alles, eins nur fodre nicht! Alearda. Und eins erzwingt ihr nicht, erzwingt ihr alles. Philibert. Du würdest lieben, wenn bu Liebe glaubtest! Alearda. Ihr liebt, ich glaub' es; doch Ihr liebt nur Guch. Philibert. Sch liebe dich in mir, ich liebe mich, Seitbem bu mich erfüllft. Bas ift die Liebe, Wenn nicht ein heißes Streben nach Befit. Wenn nicht der mächt'ge Trieb, mir nah und näher Bu giehn bas angebetete Beichöpf. Wenn nicht ein widerstandsentwöhntes Gehnen. 680

Ein Knabe war ich, als ein weiser Mann, Ein Eremit, in diesen Bergen hausend,

Das plöklich uns gebieterisch ergreift?

<sup>659, 662, 666. (</sup>id) vergaß dich nicht) 667. jest (könnt') ich

<sup>673. (</sup>D liebteft du, daß du an) Liebe glaubteft!

<sup>680. (</sup>Gie ift) ein

Bu dem ich, auf der Jagd verirrt, mich fand, Mis er, dem Wißbegier'gen ber Gelehrte. Biel von der Beisheit alter Beidenzeit Eröffnete: wie einst ber Glaube mar, Des Menschen Seele ging von Leib zu Leib In neue Wefen, neue Formen über, Und dunkle Ahndungen nur brächte fie 690 Bon ihren frühern Leben in das lette. Damals verlacht' ich's, benn ich faßt' es nicht. Doch als ich bich zum erstenmal gefehen, Da murden mir des Alten Worte flar. Mir war's, als riefen beine Buge mir Ein langentschlummertes Gedächtnis mach. Richt kennen braucht' ich dich zu lernen, dich Bu schäten, benn ich kannte bich bereits, Und ein Gefühl entzudte meinen Bufen, Wie alter Treu' erneuter Bund beglückt. 700 Da fühlt' ich erft die Zwecke meines Dafeins: Dich wieder aufzufinden war ich da. Erinnerung und Hoffnung bauten mir Mit Geifterhanden einen duft'gen Thron, Bon bem ich froh in's Leben niederschaute. Alearda. Leicht hascht die Liebe, was ihr schmeichelt, auf. Was ihr Rechtfert'gung ober Deutung bietet, Traat fie aus Runft und Wiffenschaft zusammen. Bon jedem Dinge halt fie bas nur wert, Was sie verflechten kann in ihre Träume. Philibert. Wer heißt dich alfo reden, liefest du In meiner Seele? Glaube mir, es ift Bufünft'ger Reigung leifes Borgefühl. Mearda. Die Liebe schaufelt Guch von Bahn zu Bahn. Philibert. Bas wendet dich, o rede, von mir ab? Wenn ich mein langes Barren, meine Treu', Und meine Reigung in Die eine Schale

<sup>695.</sup> als (wedten) beine 700. Wie alte (Freunbichaft) 701. meines (Lebens): 704. buft'gen (Traum),

Der Wage lege, rede, welch Gewicht Legit du, zu überwiegen, in die and're? Menrda. Wenn Ihr die Cenfger magen konnt, fo nehmt fie, 720 Wie schwer fie laften, fühlt dies arme Berg. Philibert. Jedweder große Wechsel fällt uns schwer. Ch wir noch prufen, was er mit fich bringt; Doch heilt Gewöhnung Diese Bunden bald. 33t qualt es dich, von beiner Jugendluft 725 Geliebtem Schauplat bich zu trennen: glaub' mir. Un Glarny werden dich Erinnerungen Ginft ketten, wie an Montaubel. Dort blühn Im ftillen Talgrund bunte Garten auch. Und auf dem Sügel fteht ein ftolges Schloß. 730 Bon feltenen Blatanen rings umpflangt. Die ihre ichlanten Stämme hoch empor Die breiten Fenfter überschattend heben. Da schweift bein Aug' entzückt umber, du fiehft, Wie hier der Sier durch dunkle Tarusbuiche 735 Die rafchen Wellen schlingt, und wie fich dort Der milbe Gee bon Unneci perbreitet. Bald wird die Ruhe kehren in dein Berg. Und diese Tränenquelle wird versiegen, In faufte Reigung lofen fich ber Stol3. 740 D lag mich, unfres Bundes mich versichernd, Dich schmuden burch ein brautliches Geschent! (Er nimmt ein Rafichen bom Tifche, aus bem er eine Berlenichnur gieht.) Was ich gebracht vom fernen Driente, Was lang im Schoß des Meeres lag verstectt, Soll nun im unverhohlnen Glanze leuchten, 745

<sup>720. (</sup>Wenn bu die Seufzer magen fanuft, fo nimm,)

<sup>731.</sup> feltenen (Afazien) rings

<sup>731.</sup> Späterer Bujas; (Bald, gu laben ben Berglühten Lodt ein Quell an ichatt'ger Ctatte. Bald befuchend bunte Beete Buhlt die Bien' um Balfamblüten.) Baum und Blatt und Blute beben.

Bald am Bach ein Bad zu weben, Bauen Buiche Balbachine, Balfam bilbend buhlt die Biene,

<sup>734. (</sup>Dort) ichweift 738. (Dort) wird

Und schlinge sich um diesen schönen Hals.

(Er hängt sie ihr um.)
In diesem Augenblick bist du die meine!
Mit diesem Bande laß mich dich symbolisch,
Auf ewig ketten an die sanste Psicht.
Wirst du mir jeht nach Glarny Beste solgen?

Alearda. Die Freundschaft sodert noch ein Lebewohl.
Bei meiner Mutter werdet Ihr mich sinden. (Er gehl ab.)

#### Zweite Szene.

Alearda (allein). Er eilt, ben Blid in Freude ichwimmend, weg, Der Glückliche! Doch glücklich nur im Wahn. Aft alles Glücke Blendwerk wie das feine. Und waltet nirgends mahre Seligkeit? Ift's nur der Glaube, der dem Elend mangelt? Ift's nur Betrug, mas frohe Bergen schwellt? D daß ich glauben konnte! Aber ach. Die Taten, die geschehen, sind geschehen, 760 So find auch die Empfindungen empfunden. Im Bufen beischend ihres Raumes Recht, Das ihnen gaftlich einft von uns erteilte. Ift's benn ber Wille, ber die Reigung ichafft? Ift's höhre Macht nicht, die unwiderstehlich 765 Gin liebes Bild in unfre Geele pragt? Doch ift's nicht höhre Macht auch, die mich zwingt, Dies Bild zu tauschen um den Ring der Che? Was foll ich tun? In naher Wirklichkeit Ift mir mein bofes Schickfal vorgerückt; Das ferne ware noch vielleicht zu wenden. Doch dieses nächste, festbestimmte nicht. D daß ich diefer Butunft nie gedachte, Der froben Stunde leicht mich überließ! Und war' auch niemals biefer Mann getommen, Den armen Artur nennt' ich nie Gemabl. Uns halt ein ftetes Sindernis geschieden.

Dies alles überflügelte mich ichnell, Dieß mir nicht Raum zu reiflicher'm Bebenten. Ich bat um Frift — vergebens! Diefer Glarub. 780 Bon heimlicher Beichuldigung gedrückt. Glaubt fich nur ficher im Befit. - Erwarten Läft fich gemiffes und verdientes But. Dem angefocht'nen treibt es uns entgegen. Warum, als er so heftig in mich drang, 785 Ronnt' ich ihm nicht Rlotilbens Namen nennen. Der ihn zerschmettert hatte? Doch mir mar's. Mis würd' er "Artur" mir entgegenrufen. Und in der Rehle fträubte fich ber Laut. Ift meine Liebe benn Bergehn? Doch ift 790 Bergeben die Berheimlichung. Wie aber Ronnt' ich entbecken? Doch vielleicht, wenn ich In feiner Großmut Sand mein Glud gelegt. Wenn ich mein Berg ihm rückhaltlos geöffnet, Er hatte feinen Soffnungen entfagt? 795 Rein - nein - er hatte nimmer - feine Liebe Ift nicht von diefer edelfinn'gen Urt: Er würde fterben tonnen, nicht verlieren. Bermag ich's felbst? Wird mir fein Angedenken Des Troft's genug fein auf ber fremden Burg? 800 Was bleibt mir Unglückseligen? - Ergebung

Des Troft's genug sein auf der fremden Burg? Bas bleibt mir Unglückseigen? — Ergebung — Es liegt ein ebler Sinn in diesem Wort, Doch auch ein düstrer und verhängnisvoller. Die ersten zärtlichen Gesühle ruf' ich Zurück in diese liebersüllte Brust: Eh' ich noch Artur kannte, wohnte mir Des Friedens süßer Engel in der Seele, Und eine rein're Liebe zog mich an, Die fromme Liebe zu der Schöpsergüte, Und zu dem großen Bater bieses Alls.

810

805

Gie fehre wieder in dies Berg gurud, Sie lehre mich zu leiden und zu bulden, Und leidend felbst und buldend glücklich sein. Mag ich benn hier bes Schickfals Groll erliegen, Mein Anspruch wird befriedigt werden - dort!

#### Dritte Szene.

Alearda, Alotilde. Find' ich bich hier noch weilend im Gemach? Schon harrt ber fünftigen Gebieterin Im weiten Schloßhof Philiberts Gefolg. Sie ftimmen Reierlieder jubelnd an, Die Freude glänzt auf jedem Angefichte, Und jede Stirne ziert ber Krang: fo fehlt Dem hochzeitlichen Buge nur die Braut.

Megran. Alptilbe!

Er pflegt als älter väterliches Erbe Die Liebe zu der hohen Boefie.

825

Die icone Rube feiner Buge fpricht Bon mundersamer Reinheit bes Bemuts.

# [21learda.]

Dritter Aft.

Erste Szene.

Comund. Rlothilbe.

Comund. Steh' ich bor bem Burggemäuer? Sollft du hinter diesen Wänden,

824-827. Dieje vereinzelt überlieferten Berfe tounten von Alearda in ber 5. Sgene bes II. Afte gu Philibert gesprochen werben.

828. Siermit beginnt bas Schaufpiel "Alearba" in Trochaen. Des I. Aftes 1. Szene f. S. 303. 2, Szene. Ebgar Philibert.

| Blume, beinen Duft verschwenden?             | 83 |
|----------------------------------------------|----|
| Ferne von der Sonne Feuer?                   |    |
| Klotilde. Dieser Hain vielleicht, der stille |    |
| Grünt er, wo der Teure waltet,               |    |
| Diese Zinne, halb veraltet,                  |    |
| Ist's der Turm von Blancheville?             | 83 |
| Edmund. Dieser Turm vielleicht versperrt     |    |
| Jenes Urbild meiner Träume.                  |    |
| Klotilde. Unter'm Schatten dieser Bäume      |    |
| Ruht zuweilen Philibert.                     |    |
| Comund. Lufte fühl' ich mich umfangen,       | 84 |
| Haucht sie auch dieselben Lüfte?             |    |
| Alotilde. Schmiegen diese Rosendüfte         |    |
| Buhlend sich an seine Wangen?                |    |
| Edmund. Meinen Bufen halt beklommen          |    |
| Der Gefilde tiefes Schweigen.                | 84 |
| Klotilde. Nirgend heißt mich aus den Zweigen |    |
| Eine Nachtigall willtommen.                  |    |
| Comund. Und mich faßt ein bofes Ahnen:       |    |
| Dieses Schloß verlaß ich nimmer.             |    |
| Klotilde. Und es spielt kein Mondenschimmer  | 85 |
| In den Wipfeln der Platanen.                 |    |
| Comund. Gine Stimme hort' ich fluftern       |    |
| Horch! wer ist es, der hier schleicht?       |    |
| Klotilde. Das ist Edmund! Doch vielleicht,   |    |
|                                              |    |

Day er mich migfennt im Tujtern.

Edmund (nahert fich ihr). Geh ich recht? Gin junger Lilger? Saft du nächtlich dich verspätet?

828-32.

(Seh ich bich berhafte Binne? Sollft bu hinter biefen Banben Deinen Duft bergebens fpenden, Blume meiner edlen Minne?)

831/32 murbe bann abgeanbert:

(Collit bu hinter biefen falten Banden beinen Relch entfalten?)

834. (Dies Gemäuer, halbverfallen), 837. (Rebes) Urbilb 839. (Bieht ber icone) Philibert 840. (Winde) fühl' ich

845. (Diefer Mluren buftres) Schweigen 848. (D!) mich

860

875

880

Klotilde. Nächtlich hat auch er gebetet, Jener große Sündentilger.

Comund. Welch Gelübde bringt bich her? Wohin führen bich die Afade?

Klotilde. Ich befuch ein Bild der Gnade An dem Fuß des Montanvert. Lebe wohl!

Comund. Du scheibeft eilig. Rlotilde. Gott sei mit dir, bleibst du hier. Comund. Mit mir! ach, er ist mit dir, Dein Geschäft ist fromm und heilig.

### Zweite Szene.

Comund (allein, fest fich auf einen Stein und fingt gur Bither bie Romange):

[Der Alte:] Was machst du hier? Der Wind durchsaust Die menschenleeren Gassen, Richt hier, wo Sturm und Regen brauft, 870 Will ich zurück dich lassen.

> Komm mit herein in's heitre Haus, Siehst du die Lichter glänzen? Dort leert sich mancher Becher aus Bei froben Hochzeittänzen.

Man fieht die Freude lustiglaut Auf allen Zügen weilen, Nur scheint die schöne junge Braut Allein sie nicht zu teilen.

Ich führe dich, so komm herein, Nur keck und unbeklommen! Mein froher Herr lädt jeden ein, Und jeder ist willkommen!

<sup>870—899.</sup> Die Romange ift II, 55 unter ben "Liebern und Romangen" als "ber legte Gaft" enthalten. 880. Welch (Berkananis) brinat 865. Du (bift fo) eilig.

| [Der Jüngling:] Dauf, Alter; aber laßt mich hier,<br>Gelehnt an diese Säule:<br>Mehr als Musik dort lob' ich mir<br>Dies rauhe Sturmgeheule.                             | 883 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nicht weil' ich, wo beim Kerzenschein<br>Der Becher freist am Tische,<br>Daß nicht sich in den süßen Wein<br>Die bittre Zähre mische!                                    | 896 |
| Nie wird die Freude lustiglaut<br>Mir aus den Augen bligen;<br>Denn, ach, die schöne junge Braut,<br>Ich kann sie nicht besitzen!                                        | 893 |
| Sagt eurem Hern, ber fröhlich praßt,<br>Daß er den Reigen meide;<br>Denn unten warte noch ein Gaft,<br>Den Degen aus der Scheide!                                        |     |
| Dritte Szene.                                                                                                                                                            |     |
| Alearda (am Turmsenster). Schaubernd vor der Festlichkeit<br>Jenes Volks im Jubelschwarme<br>Flücht' ich in die sansten Arme<br>Seliger Verlassenheit.                   | 900 |
| Still begrüß' ich euch, ihr Auen,<br>Such, ihr Berge, dich, du grüne<br>Taubeperkte Gartenbühne,<br>Laßt mich euch den Schwerz vertrauen.<br>Guer Duft und holder Schein | 905 |
| Mahnen mich an schönre Sonnen,<br>Und es blühn um Quell und Bronnen<br>Lächelnde Bergißnichtmein.<br>Oft verbirgt in diesen Lauben<br>Süßer Küsse Wechselgabe            | 910 |
| Schäferin und Schäferknabe,<br>Und es kofen Turtelkauben.                                                                                                                | 915 |

915

Mir nur, die ich ftill vergebe, Lisvelt feine teure Lippe. Gräßlich droht, wie ein Berippe, Mir der Gott der Lieb' und Che. Micht zu dieser Friedensflur Stimmt mein Bufen wild beweglich, Mir nur ift fie nicht erträglich, Diese Rube ber Natur. Mich bedünken jene Berge Riesenleichen, die erstarrten, Und die Beete hier im Garten Grau'n mich an wie Totenfarge. Und ich hab' umsonft vermieden Jenen Jubel, jene Bracht, Ach, er wohnt nicht in der Nacht, 930 Rur im Bufen wohnt ber Frieden. Einsamkeit hebt dies Gewicht Rie mir bom beklommnen Bergen, Beilen mag fie manche Schmerzen, Aber Liebe heilt fie nicht. (Sie will gehn.) Edgar. Geelenvoller, holder Laut, Bor' ich beine Bauber wieder? Alearda. Dichtest du dort unten Lieder Für das Fest der stolzen Braut? Bflückst bu Relken und Levkoien. 940 Tulpe, Beilchen, Anemone, In die reichste Grafenkrone Sie zu winden bon Sabopen? Oder holft du lieber flare Wellen schöpfend aus der Grotte. 945 Die der Briefter seinem Gotte Weihen foll am Tranaltare. Oder locift du bunte Fische

935

950

In des Gartens Teich mit Angeln, Daß bie Bafte nichts ermangeln

<sup>928. (</sup>Sab' ich boch) umfonft 931. im (Bergen) wohnt 933. bom (erfrantten) Sergen 943. Sie gu (flechten) bon

Um beladuen Sochzeittische. Ober von der Linde Dach Schüttelft bu der Blüten Menge. Ru beftreun des Schloffes Gange Bis binein in's Brautgemach? 955 Edgar. Lak, o lak die bittern Scherze! Sprich, mas bleibt mir, als zu trauern? Dder foll ich diese Mauern Ründen mit entilammten Rergen? Ober alles Bolf emporen 960 Durch die Täler, daß die Sirten Mit der Baffe fich umgurten, Und die frohe Keier ftoren? Ober bort am Tisch bes Grafen Wie ein fnechtischer Berbrecher Schierling mischen in den Becher. Daß die Trunknen ewig schlafen? Do'r in Wahnsinn gang verloren Fliehn zu beines Gattens Gike Und des Schwerts gezückte Spike 970 Durch die falfche Seele bohren? Weh mir, welche Raferei, Wohin irrt bein fanfter Barbe? Mlearde. Armer Edgar! Edgar. Mearde! Alearde. Armer Edgar! Edgar. D verzeih! Da ich doch so schwer es buge. Wieder hab' ich mich gefunden In den jugendlichen Stunden . .

958. (Soll) ich biefe Mauern 964. bort (im Saal) des 966. (Schierling mischen in den Becher, Welcher treist am Tisch der Zecher,) 968. in (Kaserei) versoren

968/71. (Ober gang in But verloren Flieben, wo Dein Eggefährte Sitt und mit gegudtem Schwerte In die faliche Seele bohren?)

# Vierter Aft.

#### Erfte Szene.

Alearda; Philibert tommt ihr entgegen.

Bimmer im Schloß.

Philibert. Allearda! nah am Fefte. Wo du heißen follft die meine. Fliehst du trauernd und alleine Aus dem Angesicht der Gaite? Ließeft du Gebet erschallen Durch die stille Burgtavelle? Oder bei des Mondes Selle Lauschteft du den Nachtigallen? Cher wünscht' ich dich zu schauen, Wo an fich zieht beine Schone Treuen Blicks die Rittersöhne, Scheuen Blicks Die Ritterfrauen. Schon auf jeder Bunge schweben Diefes Saar, das feidne, lofe, Diefer Lippen Doppelrofe, Diefer Bruft gelindes Beben. Dorthin eile, wo der Tange Frohe Kranze bich umfangen, Daß auf aller Gafte Wangen Das Verlangen wieder glänze.

980

990

995

#### Zweite Szene.

Die Borigen, ein Reifiger.

Gin Neifiger. Als ich unter'm Tor, Herr Ritter, Zechte mit den Freunden, sahen Ginen Jüngling wir sich nahen, In der Hand 'ne seine Zither.

1000

984. die (hohe) Burgkapelle? 1000. (Mit) ben Freunden Diefer ichlich fo bang umber. Und als wir ihn brauf umrungen, Gab er fich für einen jungen Minitrel -

1005

Philibert. Wenn er's mare!

Mer? Mearda. Reifiger. Geid ihr Minftrel, rief ich aus,

Rommt ihr heut' und fehr gelegen, Denn von Spiel und Bitherschlägen Widerhallt das gange Saus.

Die ich b'rauf ihn nach bem bellen Saale führte, wo es galt,

Rif er los fich mit Gewalt. Doch ihn hielten die Gesellen. Als wir endlich ihn bezwingen Mit ihm ringend um die Wette, Sehn wir Dieje Berlentette Dreimal feinen Sals umichlingen,

Die er fahl, wie Jeber glaubt. Philibert (nimmt bie Berlen).

Diese Perlen, Gott - ich febe -Teure! schon' mich nicht, gestehe, Sa, er hat fie bir geraubt!

(Mlearba nimmt ichweigend, aber unter heftiger Bewegung bie Berten.) Philibert (jum Reifigen). Geht, ich folg' euch - und bereits

Renn' ich ihn vielleicht, er bufe Den Verrat im Burgberließe, (bei Geite) Und die Schuld bes frühern Streits.

Mlearda. Bleibt, Berr Ritter, bort mich an!

Dann erst, wenn euch mein Bertrauen — Philibert (unterbricht fie). Mitleid, weiß ich, schmudt die Frauen, Doch Gerechtigfeit ben Mann. (Geht ab.)

1003-1005 urfprünglich:

Schlich fo bang um's Schloß fich her, Und als ich ihn mit ben Meinen Refthielt, nannt' er mir fich einen

1012. (MIS) ich 1024. ihn (bereits) er

Platen. X.

22

Dritte Szenc. Alearda.

# Fünfter Aft.

Erfte Szene.

Burgverließ.

Edgar (allein). Wenn ich ehmals manche Nächte Schlaflos im Gefild burchfaumte, Wie gang anders, anders träumte Damals ich, ihr ew'gen Mächte! Lehnend an der Fichte Stamm, 1035 Schaut' ich ba im fel'gen Bachen, Wie des Mondes Gilbernachen Durch des Athers Meere schwamm. Aber blauem Glätschereise Rühlten fich die glühnden Lüfte, 1040 Alle Rräuter ftreuten Dufte. Alle Bäume woaten leife. Tief im Grafe fang die Grille, Sang, wie ein verliebter Dichter, Teuerwürmchen trugen Lichter 1045 Taufend Lichter burch die Stille, Liebe, fagte mir mein Glaube, Schläft in fühler Muscheln Schofe. Schläft im Relch der Hagerofe, Liebe schläft im Rest ber Taube. Also schlafen, da sie allen Wesen gütig sich vertraute, Ihre Rauber in der Laute. Gleicht unsichtbar'n Rachtigallen. Mächtig fühlt' ich es und flar, 1055

<sup>1034. (</sup>Da mein Geift) ihr

<sup>1054.</sup> Gleicht (verborgnen) Nachtigallen.

Wenn ich fie berührt, die Saiten. Endlos aneinander reibten Sich die Tone wunderbar. Bleichten die Geftirne droben. Ließ ich leif' die Laute finten, 1060 Rurze Rube schien zu minten Im Gemach, das Zweige woben. Noch im Schlummer mich zu laben. Cah ich meine Liebesträume Fröhlich gauteln durch die Bäume Wie ein Beer von Engelfnaben. Wenn erwacht ich um mich schaute. Kand ich, daß, ein Spiel den Winden, Ihren Blütenschnee die Linden Dankbar ftreuten auf die Laute. Selig, rief ich bann, verrinnt Gines Barfners Wanderleben, Die Natur ift ihm ergeben. Und die Menschen moblgefinnt. Leicht verfteht er, was zur Rose Bublerische Winde flüstern. Un der Quelle horcht er lüftern. Was fie murmle, was fie tofe. Leicht entziffert er ben Ginn Malerischer Blumenfranze. Er verfteht der Sterne Tange Durch des himmels Raume hin.

Nie mit Strahlen grüßt die Sonne, Nie der Kranz mit Wohlgerüchen, Freundschaft nie mit holden Sprüchen Eine stillverblühte Ronne. Denn der Sonnenstrahl, der klare, Bricht sich stets am Gisengitter,

1085

<sup>1061/62. (</sup>Kurzer Schlummer) schien zu winten (Aus ber) 1063. (Wenn dann wach) 1083—1106. H 33.

Und des Kranzes bunte Flitter Zieren nur der Jungfrau Bahce. Liebe hat mit Lebensfrische Ihre Wange nie gerötet, Wenn der Gram zuletzt sie tötet, Källt sie einzeln aus der Rische.

1090

Schlank wie eine Zypariffe, Nitterlich und unerschrocken, Hazinthen seine Locken, Feuernelken seine Küsse.

1095

Fühlst Du, wie die Lüfte kosen? Hörst Du, wie die Quelle sprüht? Siehst Du, wie der Himmel blüht? Sind es Sterne? Sind es Rosen?

1100

Und die Sonne, kalt und bloß, Nicht als Segnerin im All, Blickte wie ein güldner Ball Durch die Nebel strahlenlos.

1105

(Die Totenglode tönt auf's Neue.) Philibert. Rochmals hör ich diese Glode —

Weh! in meinem Hause gatten

Sich die Trauertone schnell (im bebenben, fragenben Ton)

Sprich, wer ist's, den sie bestatten?

1110

Klotilde (mit gedampfter abgemeffener Stimme).

Rosamunde Montanbel.

(Philibert fintt gur Erde, Rlotilbe beugt fich über ihn. Der Borhang fallt.)

1091/92. (9

(Nie hat Lieb' und Lebensfrische Ihre Wange mild) gerötet.

Das Szenarium des dreintigen Schaufpiels S. 302 hat die Schlußverse 1107—11 in trochäischer Fassung; aus dem "Hochzeitgaste" sind die sechst schließenden Blankverse s. 112—18 erhalten.

<sup>1109.</sup> in (ichwer) fragenden Ton

Glarny. Das ist der Totenglocke dumpser Ton. Klotilde — wen bestatten sie? D sprich!

Riotilde. Gerr! einen Minftrel bringen fie gu Grabe, Auf feiner Harse tragen fie ihn fort.

Glarny. Ist er beklagenswert? Sein Geist ist jest Harmonisch, wie sein Saitenspiel gestimmt, Nicht diese Ruh wohnt in lebend'gen Bujen.

# XIII. Kleopatra.

1818.

Tagebuch Würzburg 2. Mai 1818: "Auch Ideen zu dramatischen Arbeiten gehen mir wieder durch den Sinn . . . . Auch noch ein antiker, ost bearbeiteter Stoff<sup>1</sup>) spricht mich an, Kleopatra. Er würde in pompösen Trochäen geschrieben werden; doch übrigens im Geschmack der Alten mit einem Chore."

Obe XV an Goethe (IV, 61):
"jenes Manns Kronperle, die leuchtende,
Die einst der Chrgeiz Kleopatras
Warf in den Becher und stolz zermalmte."

<sup>1)</sup> Georg hermann Möller, Die Auffassung ber Kleopatra in der Tragsdienliteratur der romanischen und germanischen Nationen. Ulm 1888. Wöller, Kleopatrasindien; Beiträge zur dramatischen Kleopatrasiteratur. Schweiniret 1907.

# XIV. Mathilde von Dalois.

(Richard Cowenherz.)

Ein

Schauspiel in drei Aufzügen.

[Bruchstück.]

1819.

H. 11 (Poetical Wastebook). 1—28, 230—257; als "Chöre aus einem Drama" in den Lyrischen Blättern (L Bl) 1821. Das Übrige 1839 Werke S. 164 bis 167, ergänzt K II, 53.

## Personen.

Richard der Erste, König von England. Kantred, Fürst von Wessina. Blondel, ein Minstrel. Mathilde von Balois, Schwester des fräntischen Königs. Berengare, Erbin von Guienne.

5

Der Schauplat ift in Deffina.

Im ersten Uft und britten zu einer Seite ber hafen von Meffina, gur anberen Barten und Balaft. Im zweiten Uft Zimmer im Palaft.

# Erfter Aufzug.

Der Safenplag in Meffina.

10

Chor der Matrosen. Löst mir in Gise, Brüder, die Seise, Beis wir nach sanger, nach drückender Beise Bieder der prächtigen, Aber derdächtigen Flut uns bemächtigen, Spannt mir die Segel und löst mir die Seisel

Seht, wie der nackte, Doppelbehackte Zahn hier am Anker die Erde sich packte! Hebt den verbissenen Aus dem zerissenen Strand, ihr Bestissenen, Hebt ihn, und schlagt mir die Ruder im Takte!

Unter dem Schilde Göttlicher Milde Suchen wir euch, o gelobte Gefilde, Fordanbeflutete, Wo der ermutete Gott sich verblutete, Auf, und es schäume die Woge, die wilde!

Engel besahlen Selber, den kahlen Klippen zu weichen, den Sternen zu strahlen, Daß uns nicht wiegende, Meere betriegende Stürme das fliegende Segel verlegen, das Kreuze bemalen.

| Richard tritt auf. Blondel folgt ihm.      |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Richard. Wie belebt ihr, goldne Tone,      |     |
| Jene Sehnsucht, heiß entglommen,           | 30  |
| Daß mich bald das Bolk der Frommen         |     |
| In Jerufalem bekröne!                      |     |
| Blondel. Seute front' dich Liebesfegen,    |     |
| Und du steigst vermählt zu Schiffe,        |     |
| Und der luft'gen Bither Griffe             | 33  |
| Gehn voran den Ruderschlägen.              |     |
| Richard. Mehr als dort im Schlachtendrange |     |
| Saladin, der Muselmänner                   |     |
| Tapfrer Fürst auf wildem Renner,           |     |
| Macht so nahes Glück mir bange.            | 4.0 |
| Ja, wir feiern manche Feste,               |     |
| Manchen Siegstriumph auf Erden:            |     |
| Vieles mag zu teil uns werden,             |     |
| Aber nie das Höchste, Beste.               |     |
| Darf ich hoffen, darf ich träumen!         | 43  |
| Day mir heute noch die milde,              |     |
| Gottheitstrahlende Mathilde                |     |
| Liebend wird am Busen säumen?              |     |
| Blondel. Wenn es nicht die sonderbare      |     |
| Nachricht hindert, die soeben              | 50  |
| Ich vernahm —                              |     |
| Richard. Du machst mich beben!             |     |
| Blondel. Seut noch landet Berengare.       |     |
| Richard. Berengare? Wie, du meinft,        |     |
| Mich zu sehn —                             |     |
| Blondel. Burückzuführen                    |     |
| Wähnt sie dich zu jenen Schwüren,          | 55  |
| Die du ihr gelobt dereinst.                |     |
| Richard. Schwüre! Renn' es Laune, nenne    |     |
| Spiel es, was mich dort getrieben:         |     |
| Wo ich bin, da muß ich lieben,             |     |
| Und so liebt' ich in Guienne.              | 60  |
| Was Mathilben ich gegeben,                 |     |
| Was in ihr mein Busen findet,              |     |
| Freund, das gibt sich, das empfindet       |     |

65

70

80

95

Sich ein einzigmal im Leben.

Nicht der Jugend Trieb, zu scherzen,
Nicht die Luft am holden Scheine
War es, Freund; es ist die reine,
Tiese Sympathie der Herzen.
Glaubst du, aus der Liebe banne
Gott die Willfür nicht, zu trauen
Ihren Gatten jeder Frauen,
Seine Gattin jedem Manne?
Vlandel. Sei es, doch der Knäul des Lebens,
Ift er nicht verwirrt gewunden?
Und wo Einer hat gesunden,
Suchen zehen oft vergebens.

Richard. Um so selfgevens, Freund, ist Giner! Blondel. Einer nur? Uns beide nenne;

Rein Geschick, fein Bechsel trenne Meine Seligfeit von beiner!

Mathilbe ericheint in ber halle.

Blondel. Sie tommt! Herab die Stufen steigt die Königin. (Er entfernt fich.)

Nichard. Sei mir gegrüßt! Bas blickft bu feierlich mich an? Und welche Bolke lagert sich um beine Stirn?

Mathilde. Der liebe Bruder, eben erft verläßt er uns. Richard. Und morgen holen wir auf rascher Fahrt ihn ein.

Mathilde. Nicht Trauer bloß, verlobter und geliebter Freund, In füße Schwermut wiegt auch unsern Busen Glück; Denn wer genießt, als nur der ruhig Sinnende?

Wer finnt, dem schweben Licht und Schatten wechselnd vor. Richard. In meinem Herzen lest ich ein verwandt Gefühl. Doch welche Schatten kampfen mit dem Lichte? sprich!

Hat nicht ein guter Engel uns bisher geführt? Mathilde. Ein gunftiger fürwahr! Nicht lächelte das Glück Der ersten lieblich sichmerzlichen Zusammenkunft.

Richard. Dem fremden Fürsten warft du anverlobt bereits. Mathilde. Den ich nicht kannte, liebte, den ich nie gesehn. Richard. Ich hob versagte Wünsche nur zu dir empor. Mathilde. Und schon die Gattin neidet ich im Geist, die einst

Un beiner Seite fteben wurde, Löwenberg.

Richard. Ch' ich bich fprach, errieten wir und liebten uns. 100 Mathilde. Doch wir errieten nur; Gewißheit mangelte. Richard. In beinen Augen atmete Beredjamkeit. Mathilde. Ich stammelte, da ich dich sprach zum erstenmal. Richard. Still triumphierend fab ich bie Befangene, Der gleichen Stimmung in ber Geele mir bewußt. Mathilde. Weh' mir! Uns droht ein nahverhangtes Diffgeschick; Denn nur im Unglud labt bes Bluds Erinnerung. Richard. Much Glüdliche noch freu'n fich ber Bergangenheit. Mathilde. Nicht Seil und Frieden, Rampfe nur umatmen uns. Richard. Gin heil'ger Rampf! Richt Garung einer bofen Beit. D wirf die trüben Weibersorgen hinter dich, Und lag und froh entgegen bem Weschicke gehn! Schon feh' ich thronen dich, mit fremdem Berlenschmud, Als morgenländische Fürftin zu Gerufalem, Wo du die garten Glieder in des Fordanus Dreimal geweihtem Silberftrudel baden follft. Schon weben schwellende Flaggen am Geftad hinab, Schon hor' ich ringsum dröhnen das gepeitschte Meer, Schon feh' ich landen uns und fuffen uns ben Strand, Wo jener Welterlösende wohltätig ging. 120 Schon wandl' ich durch die Stadt hin, die berauschende, Sieg schallt von diesem Mügel und von jenem Sieg, Uralte Schlüffel bringt uns jede heilige Stadt, Und ihre Ramen flingen fo gedächtnisvoll! Die Sarazenen flüchten ihren Buften gu, 125 Und ftarr am Boden liegt ber tote Salabin. Mathilde. D mein prophetischer Sieger! wie verklärft bu bich! Rimard. Auch bu bertfarft bich hörend, ftille Giegerin. Mathilde. Demütig mißt fich, mit beschämtem Angesicht, An beiner Belbengroße meine Beiblichkeit. 130 Richard. Flößt diese Götterschönheit etwa Demut ein, Die wie ein goldner Strahlenmantel dich umfließt? Dich je gesehn zu haben, gilt ein Simmelreich, Und dich zu lieben, ift unschätzbar, wie du felbst;

Sprich, wieviel werter ift, von dir geliebt zu fein! Mathilde. D Richard, immer fester ziehst du mich an bich! Bist du nicht selbst weit schöner, größer, herrlicher Mit deinem edlen, seueratmenden Gesicht? Was bin ich ohne dich? Mein Herz schlägt dann nur stolz, Wenn du die Helbenarme zärklich um mich schlingst. 140 Nichard. D seltnes Glück, wenn zwei verwandte Seelen sich Durch schrankenloses, liebendes Bertraum vereint! Ihr Sterbliche, die's nie gesühlt, ihr lebet nie,

Und lebtet ihr drei hohe Menichenalter fort. Tantreb tommt vom Safen ber.

Tantred. Mein Körie bommt vom Dajen ger.

Tantred. Mein Körie bei Britannien, erlaube mir,

Daß ich der edlen Fürstin diesen Scheidegruß

Bon König Philipp überliesere getreu.

(Kr überreicht einen Brief.)

Richard. Ich fehre bald, Mathilbe, hier gurud. Deb mohl! Richt in geichwisterlich Bertrauen dräng' ich nich. (Er geht ab.)

Mathilde (nachbem fie ben Brief gelefen).

Mein Bruder und mein König! Was ersinnst du mir! Tantred. Auf deinem Antlig malt sich ein verhaßter Bries. Mathilde. Des Unmuts Farbe trägt das Überraichende. Tantred. His ein Entschluß, der sich im Herzen dir bewegt? Oft löst besangnen Aweiselmut ein fremder Rat.

Mathilde. Leicht wird der Zweifelmütige zum Schuldigen: Des Rats bedarf fein Busen, der nur Rechtes will. Tantred. Erwägung dünkt mich aller Taten Borbebing. Mathilde. So will ich fille mich beraten mit nir selvit.

Entferne dich so lange, kehre bald zurück!

Tantred (ihr eine Schreibtafel reichend). Her ist die Tasel, nimm sie hin, vertrau dich ihr, Wenn du noch Antwort senden willst dem Könige. Doch eile, sieh! denn schon die Segel bläht das Schiff.

(Er entsernt sich.)
Mathilde. Unedel kannt' ich dich, mein hoher Bruder, nie, Doch dieser Rat scheint mir unedel, klein gedacht.
Du willst nach Kalästina segeln, uns voran, Hinhalten soll ich hier durch unsves Hochzeittags Ausschaft den tapfern König von Britannien, Daß, eh' er dich erreichte, du den Sieg erwürdst;

Und leihen soll ich meine treue Schwesterhand Der nebenbuhlerischen Ungroßmütigkeit.

3ch foll als eine königlich Geborene Bon Balois, zeigen, fagft bu, ein frangofifch Berg Und an den Ruhm gedenken meiner Lilien. Was ist der Ruhm, wenn Ruhm sich mit Verrat erkauft? Das ichone Berg zu hintergehn burch Schlangenlift. Welch ein Geschäft, mein Bruder, für ein liebend Weib! Saft du vielleicht nur darum unfern Liebesbund Blanvoll in eiteln Hoffnungen begunftiget? Sch glaub's nicht; dir zur Ehre miggehorch' ich dir. Amar dein Geheimnis will ich mahren schwesterlich. Es fei das einzige, was ich Richard je verhehlt; Doch beine Bitte, Bruder, bein Gebot, o Berr, Berichmah mein innerftes Gemüt migbilligend. (Gie ichreibt. Santreb tommt gurud.) Mathilde. Die Tafel geb' ich unberschloffen bir guruck; Doch deiner Fürstenehre, Herr, vertrau' ich fest. (216.) Tantred (allein). Wie? meiner Fürftenehre? traun, und eben die Steht auf dem Spiel, und mehr als Ehre noch, ber Thron. Wie konntest bu, als beinem Boten, mir vertraun, Du liftiger König Philipp, Unborsichtiger, 190 Gin fuß Gefühl beduntt mich's, des verhaßten Reinds

Steft auf dem Spiel, und mehr als Ehre noch, der Thros Sie fonntest du, als deinem Boten, mir vertraun, Du listiger König Philipp, Unvorsichtiger, Ein siß Gesühl bedünkt mich's, des verhaßten Feinds Geheinnisse vielleicht in meiner Hand zu sehn. Noch din ich Herrscher in Messina, noch din ich's; Trog dir und diesem Nichard von Britannien, Greist auch dein Anspruch ein in mein Besitzesrecht! Was dieser Brief enthalten mag, er diene mir! Die Notwehr treibt, es treibt nicht Neubegier mich an.

# Zweiter Aufzug.

Chor der Mädchen. O wohl uns, daß dem Gebrause Der Flut wir glücklich entfliehn Und aus dem schwebenden Hause In stehende Wohnungen ziehn!

200

195

|   | and the second control of the second control | 001 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Orfan, du tobender, fause! Wir werden, dein spottend, am Ufer verziehn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   | Wie lieblich die Lüftchen fühlen,<br>Hier am gekräufelten Weer,<br>Die Blüten, die sie durchwühlen,<br>Die Blüten duften so sehr;<br>Es ruhen auf grasigen Pfühlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205 |
| 3 | Die wolligen Herden, ein müßiges Heer!<br>erengare. Rach der Fahrt, der wechselvollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3 | Gruß' ich dich, du grüne Feste!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210 |
|   | Ha, wie hier die Goldpaläste<br>Der erstaunten Flut entquollen.<br>Blauer, als die Wogen rollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   | Glänzt der Himmel hier kristallen:<br>Fröhlich könnt' ich euch durchwallen,<br>Reiche Fluren, milde Trift,<br>Wär' ich nicht hierher geschifft,<br>Einem Manne zu gefallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 215 |
|   | Da sich Stolz und Liebe stritten,<br>War nir eine Wahl geblieben?<br>Statt geliebt zu werden, lieben,<br>Statt gebeten werden, bitten,<br>Widersfrecht den Mädchensitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 |
|   | Nur ein kärglich Gunsterteilen,<br>Nur das Zögern, das Berweilen<br>Hihrt der Männer Herz uns zu:<br>Und dem Stolzen schifftest du<br>Selbst entgegen hundert Meilen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225 |

# Dritter Aufzug.

| Sochzeitchor. | . Wie d  | ie Nacht   | fchon | taut  |
|---------------|----------|------------|-------|-------|
| Und im        |          |            |       |       |
| Feierlich 1   |          |            |       |       |
| Wo, bei d     | er Harfe | beftricte: | ndem  | Laut, |

230

Sehnlich erhofft Bergnügen In des Bräut'gams Zügen Schüchtern liest die Brant. Mädchen, kommt herbei! Gine Rosenkette Bindet an dieser Stätte, Daß der Berlobten ein Gleichnis sie sei:

240

235

Löst sie des Gürtels Bande, Reiße die Guirlande, Mädchen, mit entzwei! Glühnden Angesichts,

245

Scheinend jene Stunde, Welche bestimmt dem Bunde, Bauscht sie so bange des Weihegedichts Lieblich verschlungenen Tönen: Fürchtest du den schönen Jüngling? Fürchte nichts!

250

Guren Bollgenuß Teilt auch hier die grüne, Duftige Gartenbühne: Scheint doch im Strauch, in den Beeten, am Fluß, Liebendem Paar zum Ruhme, Brautbett jede Blume,

255

Brautbett zede Blum Jedes Lüftchen Kuß.

### Lette Szene.

Mathilbe tritt herein. Ihr folgen Diener und Frauen mit Reisegeräte. Richard will ihr entgegeneilen, bleibt auf der Mitte des Weges stehen und bebedt sein Gesicht mit beiden Händen.

Mathilde. Euch hier zu finden, hatt' ich nicht vermutet. Blondet. D weile, weile, Königin der Fraun, Bis sich sein Herz, sein Löwenherz ermutet, Bis er es wagt, dein Angesicht zu schau'n! Sieh, wie hier ein Verräter sich verblutet! Des Königs ganze Schuld war, ihm zu trau'n.
Die Zunge der Verleumdung ward gebrochen;
Vergib die Schuld, sie ist versöhnt, gerochen.

Wathilde. Die Lüste spielen, und es lacht der Üther;
Dem salschen Meer vertrau' ich mich hinfort,
Doch keinem Menschen mehr; das Land der Läter
Vegrüßt mich bald im heimatlichen Port.
Ihr richtetet und glaubtet dem Verräter,
Ihr sprecht mich los nun, auf Verräters Bort;
Bas galt mein Schwur, was galt Euch meine Trene?

Richard. Sa, dieje Bruft tann fich nur freudig heben, Wenn fie fich schwellend an die meine schließt! Berftore nicht bein eignes Jugendleben, Mus dem die Liebe, tief gewurzelt, fpriegt! Ich fühle ja, wie deine Sande beben, Ich weiß, wem diese Tranenperle fließt! 3ch febe bich erröten und erblaffen: Du liebst, du liebst! Du taunft mich nicht verlaffen! Mathilde. D ftrebt nicht, daß mein Jammer fich erneure. Bezähmt, o Berr, der Rede wilden Schwung! Ich trug mit Mäßigung das Ungeheure, Lakt mich beharren in der Mäßigung! 285 Bu tief verlegen Kränfungen, wie Gure, Und folche gräßliche Beschuldigung; Und folgt auch Wehmut dem gehäff'gen Borne, Ihr traft mein Berg mit allzuscharfem Dorne.

Die Liebesfreuden und die Schmeicheltöne,
Sie spielen nicht mehr gaukelnd um uns her.
Vergönnt, daß Eures Blicks ich mich entwöhne!
Denn was Ihr schient, Ihr scheint es mir nicht mehr,
Wiewohl Ihr prangt in edler Körperschöne.
Verzeih'n ist leicht, allein vergessen schwer;
Und wie ich auch mein Schmerzgessühl verhehle,
Die tiese Kränkung reizt mich in der Seele.

Sie würde stels, wenn Ihr um Liebe klagtet, Wie kaltes Gradgeläut mich leist unwehn, Benn Ihr den Arm um mich zu schlingen wagtet, Dann würde vor mir Berengare stehn; Sobald Ihr dann nach meinem Kummer fragtet — Mein Kummer, weiß ich, kann Such nicht entgehn — Sollt' ich des Borwurfs Köcher vor Euch leeren? Nein! Lebt beglückt und gönnt mir meine Jähren!

Blondel (halt fie gurud).

O bleib! o halt! Darfft du die Schuld vermengen Mit seinem Frrtum? Königin, du weißt — Mathilde (ihnunterbrechend). O suche nicht auch du mich zu bedrängen Mit deiner Stimme, die den Helden preist, Mit deinen tausend weichen Harsenklängen! 310 Leb wohl auch du! Du bist sein guter Geist.

Leb wohl auch du! Du bist fein guter Geift. Do auch die Woge brandend um ihn schäume, Du lulft ihn ein in lauter Wiegenträume.

(Gegen Richard gewendet, indem sie nach dem Hasen zugeht.) Das alte Glück ist wie ein Mai verslogen, Das erste selige Gesühl verschwand Gleich einer Blume, die ich groß gezogen, Und die Ihr knicktet mit untluger Jand: Wer an mir zweiseln kann, hat mich betrogen! Ich löse nur das schon zerrissen Band; Und wenn Ihr auch mein ganzes Herz beseisen,

Bergest mich und lebt wohl!

hard. Ich — dich — vergeffen! (Der Borbang fällt.)

Tagebuch München 6. Februar 1817: "Die Poesse habe ich ganz aufgegeben; ich betrachte meine Berse als meine Jugendssünden. Zu einer anderen Zeit würde ich num Stoff zu einer neuen Arbeit gefunden haben. Ich sas in History' [II, 1—40] bieser Tage die Geschichte Richard Löwenherz. Sie scheint mir unter allem, die das Mittesalter darbietet, am meisten sür ein heldengedicht geschaffen, nachdem einmal das Mädchen von Orseans von Voltatre entweiht wurde." 19. November 1817: "In mir selbst entsteht immer bestiger die Reigung, ein Epos zu schreien. Die Bahl eines

Selden wurde mir nicht ichwer fallen. Ich habe langit die Geichichte bes Richard Löwenhers als ben beiten und reichiten aller Stoffe betrachtet. Doch fenne ich biefe Beschichte am ausführlichften erit aus hume. 3ch werde mich beftreben, mir nabere Quellen babon zu verschaffen." 21. November: "Ich hoffe nach und nach mir die nötigen Quellen ber Beschichte bes britifchen belben einzusammeln. Biel peripreche ich mir von den in Sume's History angeführten Mutoren. über bie Gitten und Gebräuche bamaliger Zeit liefert Beder 1) mehreres. Philipps bes Schonen Geschichte hoffe ich in Lacretelles . Histoire de France [pendant les guerres de Religion'. Karis 1814/16] aussiührlich zu finden, auch manches in Raynouard, "Prozeß der Tempelritter" [Paris 1813]. Aber die Kaijer Friedrich I. und heinrich VI. liesern Westenrieder") und Schmidt") hinreichende Auskunft. Ein paar vorzügliche Werke, die über die Kreuzzüge herauskamen, werde ich keineswegs unbenupt lassen. Auch in Schillers , Memoires' 1) erwarte ich viel Taugliches angutreffen. Etwas Erdrudendes hat es fur mich allerdings, bag ich gar feinen jener Orte gesehen, in benen die Sandlung fpielt, und feineswegs Aussicht dazu habe."

<sup>1)</sup> Karl Friedrich Beder, Die Beltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer. Berlin 1801/05; 3. Auflage 1816.

<sup>2)</sup> Abrif ber beutichen Geichichte. 2. Auflage München 1807.

<sup>3)</sup> Michael Schmidts Geschichte ber Deutschen, 1755-1808, murbe von Blaten auch inater noch gelesen.

<sup>4)</sup> Aberficht bes Zustanbes von Europa zur Zeit bes erften Kreudzuges. — Universalhistorifche Abersicht ber merkwitrdigften Staatsbegebenheiten du den Zeiten Kaller Friedrichs I.

### XV. - XVII.

#### 1820/22.

Tagebuch Erlangen 8. November 1821: "Ich blätterte heute viele meiner alten Papiere durch, und fand manches Besonnene und wieder beiseite gelegte, und mancherlei poetische Pläne für die Zukunst. Ich will hier das Bedeutendste davon blos unter beliedigen Titeln aufzeichnen, un es sestzuhalten und mir wieder näher zu bringen. Ich glaube, daß alles im späteren Alter Ausgesührte schon in der Jugend als Anlage müsse vorhanden gewesen sein. So ist es mir wenigstens mit meinen besseren Sachen ergangen."

# Dramatisches:

Mathilde von Valois. (f. XIV.)
XV. Der Graf von Savoyen.
21thamas. (f. XI.)

XVI. Lanval oder das Totenschiff. XVII. Die Mohren in Spanien.

XV. Tagebuch 1. Januar 1822: Es "erneute sich mir heute ber Plan meines Dramas "Der Graf von Savoyen",

XV. über bas Jugends Epos "Artur von Savonen" f. Epischer Nachlaß VIII, 46.

über ben ich wieder nachdachte und ihm einen anderen Ausgang zubachte. Diese Stücke ser Graf und "David", wenn würdig ausgesiührt, wären eine würdige Aufgabe für dies angehende Jahr. Den "Grasen von Savonen", der in Prosa geschrieben werden soll, könnte ich zu jeder Stunde beginnen."

XVII. Tagebuch Erlangen 21. Februar 1820: "Ich gehe

XVII. Tagebuch Erlangen 21. Februar 1820: "Ich gehe mit Mut an Arbeiten, die meine eigene Wahl sind, und an Studien, die meine Wißbegierde befriedigen . . . Auch meine poetische Kraft scheint wieder erwacht, ich bachte wieder des "Oboafers" . . . Bugleich holte ich mir ein paar hiftorische Bücher; unter ihnen, Carbonne, ilber die Araber in Spanien", weil mich auch jene Zeit zu einem epischen Gedichte reizt."

XVI. Die Sage vom "Totenschiff" als epische Dichtung angesangen im November 1820; s. VIII, 153.

XVII. Denis Dominique Cardonne, Geschichte von Afrika und Spanien unter der Herrschaft der Araber. Aus dem Französischen übersett von Christoph Gottlieb Murr. 3 Teile Mürnberg 1768/70.

# XVIII. David und Jonathan.

1822.

Tagebuch Erlangen 1. Januar 1822: "Bei meiner Bibelslektüre, die ich immer des Nachts im Bette halte, fiel mir abermals die Geschichte Davids und Jonathans auf, welche als Drama zu bearbeiten, mir schon in früheren Jahren vorschwebte. "David und Jonathan" und "Der Graf von Savonyen" [XV], "wenn würdig ausgescührt, wären eine würdige Ausgabe für dies angehende Jahr. An "David und Jonathan" jedoch hindert mich ein Gelübbe"), und ich bin auch gerne versindert. Durch ein Wiedersehen Bülows, das mich davon befreit, kann ich auch für einen solchen Stoff wahrhaft Leben und Liebe schöpfen."

XVIII. In bem zweiten Berzeichnis von Dramenstoffen (um 1830) als Nr. 5: "David und Saul".

Romanzen "David mit seiner harse an den schwermstigen Saul" Juni 1811; "Saul und David" 1813; V, 70 und 92. Wiederholte Erwähnung von Alfieris, "Saul" in den Tagebüchern und IV, 176 Epigramm Kr. XXVIII.

<sup>1)</sup> An Fugger 27. Oktober 1831: "Ich mache teine Berje mehr, bis ich bem Freund [Otto von Billow] einst wiedersehe; das ist das seste Gelübbe, das ich getan habe. Unch trinke ich keinen Wein mehr und lege alle hellen Farben ab, wenn meine Kleider ausgekragen. Durch Trauern wird die Trauer zum Geniß." 1826 wird der Jame Jonathan auf German übertragen; vgl. I, 173. Friedrich gebbel bachte 1861 an eine Trilogie "König David und sein Gaus", deren erster Teil "Saul und David" sein sollte.

# XIX. Ugnes Bernauer.

1822.

Tagebuch Passau 12. Sextember 1822: "Gestern morgens besuchte ich mit einem anderen Passagier die Kapelle bei Straubing, in welcher Ugnes Bernauerin begraben liegt. Ihren Grabstein ließ Kursürst Karl Theodor an der Wand aufrichten, wodurch er zwar nicht mehr getreten wird, aber eine der Schilderei selbst ganz widrige Stellung hat. Denn die Bersblichene ist auf einem Kissen liegend dargestellt. Sie trägt ein nonnenartiges Sterbgewand, den Rosenkranz in der Handell nurvde sie in der Donau ausgesangen. Die Meßnerin erzählte uns, daß ein Buch mit ihrer Geschichte in der Kirche vorhanden gewesen, das aber die Franzosen mit sich vor Kronzes Tochter gewesen sein Buch mit ihrer Geschlichte in der Kronzes Tochter gewesen sei, Allbrecht aber der Badersssohn. Nach ihrer Gedurt seien sie vertausst aber der Badersssohn. Nach ihrer Gedurt seien sie vertausst werden, wahrscheinslich weil der Ferzog einen männlichen Erben gewünscht hatte. Diese Sage oder Tatsache gibt nun freilich der ganzen Geschichte eine ganz andere Wendung und macht sie wahrhaft poetisch und das Verhältnis höchst einemimslich. Da mich dieser Stoffschon früher angezogen, so dachte ich wieder darüber nach. Doch genierte mich die bereits vorhandene Bearbeitung 1), wies

<sup>1)</sup> Agnes Bernauerin, Ein vaterländisches Trauerspiel in fünf Aufgügen von Rosef August Graf von Toerring-Cronsfeld. Münden 1780,

nohl jener Hauptumstand darin, so viel ich mich erinnere, nicht benügt ist 19. Ich wollte daher eine nicht dramatische Beshandlung aussinnen, und siel endlich auf die Hervide<sup>2</sup>), doch sich auch diese unpassend, und die dramatische Darstellung allein anwendbar."

2) Als Geroide bearbeitet in Hofmans von Hofmanswaldau "Selbenbriefen": "Liebe zwischen Herzog Ungenand und Agnes Bernin". Breslau

1680. - Blatens Seroiben VI, 158-178.

<sup>1)</sup> Beder bet Toerring, Hebbel, Otto Ludwig und Martin Greif, noch bei soust einem der zahlreichen Bearbeiter des Stoffes ist diese Verwechslungsgeschichte verwertet.

Für die Geschichte des Scoffes: Wortfried Hordser, Agnes Bernauerin Weschichte und Dichtung. Straubing (Ghmunglialprogramme) 1883/84. I. Petri, Der Agnes Bernauersschoff im beutichen Drama. Rostod 1892. Albert Gehler, Jur Dramaturgie des Bernauersschoffes. Basel 1906. Franz Krutters Bernauerdrama. Basel 1907. Karl Behrens, Agnes Bernauer i Historiens og Digtningens. Kopenhagen 1906. August Presn, Agnes Bernauer in ber deutsche Dichtung. Nordhaufen 1908.

### XX. Sanft 2Intonius.

XX. & 28. Auf bem Einbandbedel ber handichrift bes "Gtäfernen Bantoffel"; zuerst von Beget nachgewiesen in Kochs "Studien zur vergleichensben Literaturgeschichte IV. 125.

Im Epigranın XLV "Bunderliche heilige" (IV, 182) hat Platen 1829 das Bunder der Sijchpredigt des heiligen verhottet. Bei Platens wieders holten Besuchen der Kirche und des Grabes des Sento in Padua wird nur das Kunsgeschichtliche, nicht die Segende erwähnt.

Bail Merter, Stubien gur neuhochdeutschen Legendendichtung. Gin Beitrag gur Geschichte bes deutschen Geisteslebens. Leipzig 1906: Probe-

fahrten IX. Band.

# XXI. Lieben und Schweigen.

[Auch unter bem Titel]

# Bruelan.

Tagebuch Erlangen 28. März 1824: "So viele Studien sind liegen geblieben, so viele Borsähe unausgesührt; ich bin verstimmt und übellaunig. Ein paar Plane zu neuen Nomödien stehen ziemlich lebendig vor mir, deren Stoff ich aus Legrands "Fabliaux cu Contes" [au XII» et du XIII» siècle Nouvelle édition. Paris 1781] schöpftet); aber es schlt mir die Gunst des Augenblicks, sie auszusühren." — 13. Mai; "Ich habe nun drei dramatische Pläne ziemlich in mir auszgebildet; das eine soll ein paar verstochtene Märchen aus der Zeit König Artust enthalten und ist aus Legrands Fabliaux du treizieme Siècle entsehnt." — München 14. Dezember 1824; "Gestern morgens war ich in der Bibliothek und habe einiges in Le Grand nachgesucht."

<sup>1)</sup> über Platens Benfigung biefer Sammlung altfrangöfischer Fabeln und Ergählungen f. IX, 28 f. und Bb. X Rr. XXXV.

# 1. Lustspiel.

#### 1824.

Caftor. Bas für Schatten find bas? Gie gleichen fich

alle, wie Ein Tropfen Waffer bem andern?

Thermion. Es sind die Bertreter und Bertreterinnen des französischen Rothurns. Sie wurden aus den verschiedentslichen (Dichtern) Trauerspielen auf einen Hausen zusammensgetrieben, und kommen als Kolonie auf eine wüste Insel, um das System einer allgemeinen Gleichheit zu realisieren.

Caitor. Welch eine munderbare Ubereinftimmung in allen

10

diesen Geftalten!

Thermion. Schone Beifter begegnen fich.

Caftor. Was bedeuten aber bie fleinen Stride, bie jedem Bertreter über ben Ruden laufen?

Thermion. Es find bie Schnurchen, womit der Dichter sieht, wodurch so viele Menschenhande erspart merben!

Caftor. Aber Gines icheint mir babei zu miffallen.

Thermion. Das ware?

<sup>1.</sup> Das Gespräch findet sich in bieser Fassung im gleichen Heite mit dem "Gläsernen Pantosset", Ho 28. Es wird an dieser Stelle eingereiht wegen des Sprechers Casior und der Erwähnung des Königs Artur. Diese sehlt jedoch Hoft, wo der Text von Zeile 13—19 sautet:

womit ber Dichter fie gieht, ber Dechanismus bes gangen Aunstwerks. Caftor. Gludliche Maidinerie, woburch jo viele Menichenhande erspart

werben. Aber Gines icheint mir babei gu migiallen.

<sup>10.</sup> Im "Romantischen Obipus" 102/03: "Da trifft bas Sprichwort wieber ein, bag immer sich Beaeanen ichone Geister."

Caftor. Es waltet ein Anachronismus ob; wenn ich bebenke, daß wir in der Zeit König Artur? keben. Thermion. Anachronismus in der Zauberei! Doch sei's darum! denn alles ift vorbei.

Die Schatten verschwinden.

Bum Schluß von "Lieben und Schweigen". Caftor (fingt). Wollt ihr, Dichter, uns gefallen,

D so merkt auf diesen Punkt: Lernt das Deutsche mehr als lallen, Eh' ihr in die Tinte tunkt.

Denn die Zeit ist längst verträumet, Wird sich surber nicht erneu'n, Wo man blahn auf schon gereimet, Ja, sogar auf Wein ersreu'n.

Setzet keine Nebelhauben Euren armen Werken auf, Windet sie mit keinen Schrauben, Zum Bliomberis hinauf!

Doch erst euern Stall zu misten Hat kein Herkules den Mut: Kohebusche Profaisten Leere, seichte, sade Brut!

Doch wie frommt's, euch Rat zu geben, Singt nur fort, und stimmt mit ein; Alle Dichter sollen leben, Und die Stümber obendrein!

17/19. Im "Romantischen Öbipus" tabelt das Publikum B. 187: "Anachronismen eingestreut zu Tausenden!"

<sup>1—20.</sup> Im seiben hefte, bas ben "Gläfernen Pantoffel" enthält. 12. Bliomberis, ber tomische held im "Schat bes Rhampfinit", ber sich burch geschraubte Rebewendungen auszeichnet.

# 2. Oper.

1828.

#### Erfter Aft.

Lancelott und Cinebra. Sie beflagt sich über Gruelan. Seine heimlichteit. Artus Charafter. Lancelott, Geme Absichten. Lancelott, Ernelan. Er beobachtet Schweigen. Gruelan. Seine Liebe. Gruelan. Jee. Liebesizene. Chor.

### Zweiter Aft.

(Merlin. Artus.) Merlin. Seine Licke zur zee. Werlin, Artus. Regierungsangelegenheiten. (Die Borigen. Ginebra. Lancelott.) Artus. Ginebra. Alle zusammen. Tasel. Gruelan herausgesorbert und gesangen.

### Dritter Aft.

Kerfervorhof. Gruesan, Ginevra. Mertin, Artus, Gruesan, Lancelott. Lanvas. Urteilsspruch. Die Borigen. Die Jee. Chor.

<sup>2. 3</sup>m Singfpielbergeichnis als Dr. 1.

# XXa. Merlin.

Singspiel.

Zwischen 1829 und 1831 (?).

Auszüge Platens (5251):

Merlin soll von des Königs Demetias Tochter, welche Rome ward, aus der Umarmung eines Inkuben geboren sein. Er machte den brittischen König Bortigern die chriftlige Religion ausbreiten. Eröffnete ihm auch, daß unter dem Grunde, we ein Thurm nicht gebaut werden kounte, ein See sei und unter dem See zwei Drachen verborgen lägen, deren einer, der rote, das Brittenvolk andeute, der andere weiße, das Sachsenvolk bezeichne.

Merlins Zauberkunst, mit der er dem König Artur diente, und ihm in seiner Residenz Cramalot die Tasekrunde von Carduel schuf, auf deren zwössten und letztem Sig, des Judas Sig, niemand, ohne in Flammenadgrund zu versinken, sigen sonnte, war ihm toddringend. Er war in die junge schöne Biviane verliebt, lehrte ihr seine Künste, vorzüglich die, um die Menschen einzuschläsern, und einzusperren. Bon jener machte sie Gebrauch, so oft er um Liebesgenuß dat, mit dieser sperrte sie ihn in einen Wald oder in ein Grad, wo er stard. Sein Geisst und seine Stimme sind noch dort.

XXa. Im Singspielverzeichnis als Nr. 5.

Aus Fr. Lubwig Ferdinand v. Dobeneds "Des deutschen Mittelalters Boltsglauben und hexensagen", Berlin 1865, und im Anschluß an die am 6. Rovember 1816 im Tagebuch erwähnte Lejung des von Jean Kaul herausgegebenen Buches: Ungewisse Ende Arturs. Eber von Cornwallis. — Um 5. Mai 1831 erbat sich Platen von Eduard Gerhard die Zusendung von Kriedrich Schlegels Wersin und Vothar.

Geschichte des Zauberers Mex'lin: Sammlung romantischer Dichtungen bes Mittelalters. And gedruckten und handichriftlichen Luellen scheept von Orocthea Schlegel und Helmine von Chézyl herausgegeben von Friedrich Schlegel. I. Band Leipzig 1804: Schlegels sämtliche Werte. Wien 1823. VII, 7—140. — Die Geburt des Merlin oder das Kind hat seinen Bater gefunsben, ein Schauspiel von W. Schafespeare und W. Kowley. Schafespeares Vorgelinle herausgegeben von Ludwig Tieck. Leipzig 1829. II, 219—366. Sine "Merlim"-Fabelhalte Platen auch in Le Grands "Fabliaux ou Contes" gefest.

# XXII. Der steinerne Gast.

Singspiel.

1824.

Tagebuch Erlangen 13. Mai 1824: "Ich wollte ein Studium des Sophofles vornehmen, fomme aber zu nichts und treibe mich unftät umber, was größrenteils daher kommt, daß Gedanten an eigene Produktion mich zerstreuen. Ich habe nun drei dramatische Pläne ziemlich in mir ausgebildet . . . Das dritte ist das bekannte Märchen des Steinernen Gastes, das mich am meisten anzieht. Die Bearbeitung Wolseres das mich am meisten auszeht. Die Bearbeitung Wolseres in die ungeheuren Sinn dieser Geschichte. Aber etwas jest in diesem zerstreuten Zustande auszusühren, wage ich nicht, ich müßte wenigstens einige Zeit auf dem Lande zubringen können, was aber meiner Bibliotheksversätnisse wegen nicht wohl angeht. "— Wünden 25. September 1832 an Fugger: "In die deutschen Stücke gehe ich nicht; doch habe ich den Don Juan italienisch singen hören, was mir diel Vergnügen machte."

XXII. Im Singspielverzeichnis als Mr. 3

<sup>1)</sup> Don Juan, ou le Festin de Pierre. Comédie en cinq actes. Erfte Aufsührung 15. Februar 1665. Erster, von ber Zenfur nicht versstümmelter Drud 1819.

Bur Stoffgeschichte: Karl Engel, Die Don Juan-Sage auf der Bühne. Dresben, 1887. — Artur Farinelli, Don Giovanni. Note critiche. Zurin 1896. — Ottokar Fischer, Don Juan und Leontini: Kochs Studien gur vergleichenden Literaturgeschichte 1906. V, 227.

### Schlußrede des G. Crispin.

Verschlossen wieder ist der Hölle Tor; Aus meinem Winkel wag' ich mich hervor: Und wär' ein Scherz nach diesem Spiel vergönnt, Den ihr noch hören und genießen könnt, So brächt' ich gern euch manchen noch im Flug, Allein der Dichter meint, es sei genug, Und bittet euch, da nur für euch er lebt, Daß ihr ihn liebt, und daß ihr ihm vergebt!

Schlußrede. Ha. Die acht Verfe, die möglicher Weise auch zu "Lieben und Schweigen" gehören tönnten, sind hier nur vermutung Aueise eingereiht. Eine sichere Behauptung über die Jugehörigteit soll damit teinestwegs ausgehrochen sein. Aber Erispiu ist ein häusig vortommender Dienername, und es ließe sich gut ertlären, das Don Juans Diener, der sich während der Katastrophe in einen Wintel verseche, nun hervortäme, um das Schlußwort zu sprechen, wie dies auch dei Wosser Don Juans Diener Sganarelle tut. Unch bet Tirs de Wolfing hält der Diener Catalinon, nachdem sein Gerr versunten ist, einen turzen Monolog.

# XXIII. Simfon.

#### 1824.

Tagebuch München 3. Dezember 1824: "Kölle hat mir die Geschichte des Simson als einen dramatischen Stoff vorsgeschlagen. Es mißfällt mir nicht, und ich will die historie nachlesen. Die Behandlung würde sich mehr der antiken nähern mussen.") 14. Dezember: "Die Simsonsgeschichte, die mir Kölle zu einem Drama vorschlug, ist reichhaltig genug, und könnte nur ein Drama im Sinne und in der Art der Griechen geben, ohne den modernen Forderungen zu genügen. Sehr anziehend jedoch ist mir die Geschichte [von]

# XXIV. Rehabeam

"wiewohl auch hier alles Interesse in die Charaktere gelegt werden muß."

An Fugger Nürnberg 31. Januar 1825: "Ich bin noch in Arreft . . . . Sodann habe ich mir eine größere Aufgabe im "Rehabeam" gesetzt. Er soll mit Chören geschrieben werden, jedoch, wie du denken kannst, nicht in der Weise des griechis

Blaten. X. 2

<sup>1)</sup> In der Tat hat John Milton sein 1671 veröffentlichtes dramatie poem "Samson Agonistes" "akter the Greek manner" geformt. Underseits hat Goethe am 19. Mai 1812 Zelter von einer geplanten Pper "Einson" abgeraten: "Die alte Wylhe ist eine der ungeheuersen. Eine ganz bestialische Leidenschaft eines überkräftigen, gottbezadten Helben zu dem versluchtese zu ther hab die Erde trägt, die rosende Begierde, die ihn immer wieder zu ihr sührt, ob er gleich, bei wiederholten Berrat sich jedesmal in Gesahr weiß, diese Küsterussett, die selchs aus der Gesahr entspringt, der mächtige Begriff, den nan sich von der übermäßigen Brätunz diese riesenhaften Weibes machen muß, das imstande ist, einen solchen Bullen zu fessen. Sehen Sie das an, in wird es gleich offenbar sein, daß das alles vernichtet werden nuß, um nur die Ramen nach unseren Kondenienzen unserer Zeit und unseres Theater zu produzieren."

schen Chors!). Diese Chöre sollen gesungen werden, was teine Schwierigkeit haben wird, da die Choristen keine Schauspieler und die Schauspieler keine Sänger zu sein brauchen. Man tann dies als eine Unnäherung an die Oper betrachten, es foll aber vorzüglich erzwecken, das Lyrische, wie es bei den Griechen war, zu einem integrierenden Teil des Dramas zu erheben, und sich einer unumgänglichen Bollendung in der Form zu nähern. Der Dialog würde dann allerdings in Trimetern und Anapästen geschrieben werden und, in einzelnen Situationen, wie beim griechischen Drama, in Trochaen, boch jo, daß diesen der Keim beigegeben würde. Die Entzweiung der siddischen Stämme scheint mir ein günstiger Stoff zu sein." Auf Fuggers Fragen") 10. März: "Was den Kehabeam bestrifft, so ist er noch im weiten, und das von der Oper war nur beiläufig hingeworfen. Ich wollte damit nur fagen, daß die Chöre im Rehabeam gefungen werden sollten; allein auch dies habe ich aufgegeben. Eine so einfache Musik, wie dazu gehörte und wie ohne Zweifel die Griechen hatten, wurde bei uns lächerlich werden. Ich habe nicht die Absicht, eine Oper zu schreiben; aber da mir in München so viel vorgeschwatzt wurde, so ging es mir bloß mechanisch durch den Ropf."

Tagebuch Erlangen 23. März 1825: "Der Plan zum "Mehabeam" wurde gemacht." An Jakob Grimm 26. März: "Gegenwärtig zieht mich besonders "Rehabeam" und "Tristan und Jolde" an, die meine nächsten Aufgaben sein sollen." Ansdach 15. April: "Der Stoss svon, "Treue um Treue" ist mir nicht mehr recht interessant genug, und ich sehne mich eher nach einer anderen Arbeit. Es schweben mir vor "Tristan

und Rolbe', ,Rehabeam'8)."

<sup>1)</sup> Platen bachte wohl an die Chore in Racines biblifchen Dramen "Efther" und "Athalie".

<sup>2) 6.</sup> März 1825: "Auf ben Rehabeam bin ich fehr beglerig, ba mir eigentlich noch nicht recht flar ift, wie die Chore als integrierenden Teil ben Ubergang gur Oper bilben follen, wenn fie nicht unmittelbar die Sandlung beförbern, mas boch schwerlich Deine Absicht fein fann."

<sup>3)</sup> Rehabeam wird nochmals 1832 von Platen erwähnt in den Terzinen feines Strafgebichtes an ben Baren Ritolaus: "Das Reich ber Beifter":

<sup>&</sup>quot;Rehabeam, wie fteht's mit beinem Schwure?"

### XXV. Odoafer.

Tagebuch Ansbach 15. April 1828: "Der Stoff [von "Treue um Treue"] ist mir nicht mehr recht interessant genug, und ich sehne mich eher nach einer anderen Arbeit, "Rehabeam". "Tristan und Jolde", "Odoaker" schweben mir vor. Auch die

# XXVI. Geschichte der Salzburgischen 2lusgewanderten

bie mir einmal Schelling vorschlug, wünschte ich zu bearbeiten."

Tagebuch Erlangen 20. Juli 1824: "Vor einiger Zeit auf einem Spaziergang fprach ich mit Schelling über dramatitiche Kunft. Er betlagte die Zahmheit der discher dentsischen Dramatiker und jagte, daß ein Dichter, der das Bolk hinreißen wolke, anders versahren müsse. Er müßte vielleicht dem Behagen entjagen, im Zimmer bei einer Borlesung zu gesallen, um der Bühne desto gewisser zu sein. Vorzüglich müsser Partei nehmen, wenn er anregen wolke, und der Konstille er Partei nehmen, wenn er anregen wolke, und der Konstille des Katholizismus und Protestantismus würde hierzu sehr passen siehen zu glücklichen Stoff den Auszug der Salzburger im vorigen Jahrhundert vor, die von ihrem sanatischen Vischof vertrieben wurden." — Tagebuch München 14. März 1833: Unter anderm "las ich Panses. Geschichte der salzburgischen Emicration")".

XXVI. Der geschichtliche Borgang bildete bekanntlich die Quelle von Goethes Epos "Hermann und Dorothea", das 1820 von Karl Toepfer dramastissert wurde als "Johnliches Familiengemälde in vier Aufgligen".

1) Rarl Banje, Geschichte ber Auswanderung ber ebangelischen Salz=

- ) kart panie, weigigie der kasbativerting ver evongerlingen Salzburger im Jahre 1732. Leipzig 1827. Über das Ereignis selbst und die Literatur darüber s. K. Franklin Arnold, Die Vertreibung der Salzburger Protestanten und ihre Aufnahme bei den Glaubensgenossen Ein kulturgeschichtliches Zeitbild aus dem 18. Jahrhundert. Leipzig 1900. Arnold, Die Ausstraturg des Protestantismus in Salzburg unter Erzbischof zirmtan und seinen Rachfolgern. Sin Beitrag zur Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Halle 1901: Schristen des Vereins für Keformationsgeschichte 69. Heft.

XXV. Über Platens Epos "Oboater," f. Epischer Nachlaß Bb. VIII,

# XXVII. Pan und Ipollo.

1826.

An Goethe, Erlangen 4. Juli 1826: "Indem ich bei der Komposition [der "verhängnisvollen Gabel"] meine eigentliche Kraft erst kennen lernte, so soll mein Nächstes, das den Wettsftreit von Pan und Apollo zum Gegenstand haben wird", mit größerer Umsicht behandelt werden." — Tagebuch 19. Juli: "Ich habe halb und halb den Plan zu einer neuen Komödie "Pan und Apollo" entworsen, die aber erst jenseits der Alpen ausgeführt werden soll."

Tagebuch Florenz 17. Oftober 1826: "Weine projektierte Komödie "Kan und Apollo", von der ich in Erlangen schone einzelnes niedergeschrieben, ist ganz in den Hintergrund gertreten." — Mailand 15. November 1828: "Fu meinen poestischen Plänen gehört jett, eine Reihe mythologischer Johlen zu schretben, zum Beispiel, "Kan und Apollo", aus dem ich

früher ein Luftspiel machen wollte."

<sup>1)</sup> Schon in der "Gabel" wird &. 191 f. auf die für Midas unglückliche Folge dieses Bettstreits angespielt.

# XXVIII. Tristan und Isolde.

1825-1828.

Un Fugger, Nürnberg 31. Januar 1825: "Ich bin noch in Arreft . . . Die Bearbeitung von Triftan und Folde' ift noch hinausgeschoben." — An Jakob Grimm 26. Marz 1825: Gegenwärtig zieht mich besonders "Rehabeam" und "Tristan und Rolbe' an, die meine nächsten Aufgaben sein sollen." - Tage= buch Ansbach 15. April: "Der Stoff von Trene um Trene'ift mir nicht mehr recht interessant genug, und ich sehne mich eher nach einer anderen Arbeit. "Rehabeam", Triftan und Molbe', Dooafer' fchweben mir vor." — Tagebuch Erlangen 3. Januar 1826: "Ich war einige Tage in Nürnberg, wo ich am Neujahrstag anfing, eine Tragodie , Triftan und Folbe' zu schreiben, die mir lange genug im Ropfe herumging. Doch fühle ich mich hier nun wieder gerftreut und unterbrochen. Gie ift in Trimetern und ftimmt einen weit hoheren Ton an als alles mein Bisheriges." — 8. Januar an Schwab: Jus Künftige kommt der Wechjel von Bers und Prosa [in meinen Dramen] nicht mehr vor, ba ich die Ungulänglichkeit und Salbheit des fünffüßigen Jambus eingesehen, und ichon , Triftan und Ifolbe', wiewohl noch nicht vollendet, in Trimetern geschrieben habe, ein Maß, das dem Tragischen ebenfo angemeffen ift, als bem Romischen 1)."

Tagebuch Florenz 17. Ottober 1826: "Die Lust zur Tragödie ist erwacht, und ich denke "Tristan und Folde" endlich auszusführen, wiewohl es immer noch eine Weile anstehen wird."

XXVIII. Über die späteren eptschen Tristanpläne Platens f. VIII, 269 im Epischen Nachlaß.

Bur Stoffgeschichte: Reinhold Bechstein, Tristan und Jolt in beutschen Dichtungen ber Neuzeit. Leipzig 1876. — Bolfgang Golther, Tristan und Jolde in den Dichtungen des Mittelalters und der neuen Zeit. Leipzig 1907. 1) Bal. Natens Emviehlung des Trimeters fitr bas Trama VIII, 166.

Rom 28. Marg 1827: "Ich felbst bin nicht minder fals Bottaggi] ein großer Bewunderer Alfieris, und ich fühle immer mehr meinen eigenen Trieb zur Tragödie erwachen, in der ich eigent-lich das Beste zu leisten im stande zu sein glaubte. Ich bin dreißig Jahre alt und fühle mich nun hinlanglich reif dazu. Auch ist ein neuer Plan zu "Triftan und Rolde" entstanden, nuch ist ein seiner plan zu "Trisan und Folose entstanden, doch an der Ausführung hindert mich der Ausführung hindert mich der Auftand meiner Getundheit, der mir keine Exaltation erlaubt." — An Fugger 29. März: "Wiewohl ich den Plan zu meiner ersten Tragödie schon ganz im Kopfe habe, so kann ich doch vor einigen Monaten nicht an die Ausführung denken, da jeke Exaltation für mich mit der größten Gesahr verbunden ist." — An Schwad nur mich mit der größten Gefahr verdinden in." — An Schwab 5. Mai: "Wenn einmal meine erste Tragödie von Stapel gesausen sein wird, so werden die andern schnell solgen; es sehlt mir nur an der Form, an Stoff und Gehalt ist vorerst noch Übersluß. Da meine Nerven in Kom sehr gelitten haben, so hindert mich gegenwärtig mein Gesundheitszustand und der Rat des Arztes, an eine größere poetische Arbeit zu denken." Mat bes Arztes, an eine größere poetische Arbeit zu benken."—
Tagebuch Neapel 11. Juli: "Schon im vorigen Monat, am
Geburtstage meines Baters, habe ich den Plan zu "Triftan und
Fjolde' niedergeschrieben; doch denke ich noch nicht an die Ausführung, und es hemmt mich auch, daß noch so viel Unsgeruckies von mir in Deutschland liegt." — An Fugger
13. August: ""Tristan und Jolde" wird nicht so romantisch behandelt werden, als Du vielleicht glaubst. Übrigens wird die Jehigenie auf Aulis" wahrscheinlich noch früher ausgeführt." —
Tagebuch Rom 31. Dezember 1827: "In diesem Jahre ist num freilich gar nichts entstanden als die zwei ersten Akte des "Romantischen Ddipus" und die Pläne zu "Tristan und Jsolde" und zur "Heigenia" . . . Di ich Tragödien schreiben kann, sie so schreiben kann, wie es mir vorschwebt, ob solche Tragödien wirklich das beutsche Theater mit einigem Beisall werden be-treten können, das wird sich vielleicht in dem neuanaehenden treten können, das wird sich vielleicht in dem neuangehenden Jahre entscheiben. Bis jest sind meine Hoffnungen ziemlich kleinlaut." — An Fugger 2. Januar 1828: "Diese Aussichten sind ein für allemal zu abschreckend. Auf dem deutschen Theater können bloß mittelmäßige oder gar nichtswürdige Talente ihr Glück machen."

### Personen.

Gerion, König von Cornwallis. Anctrat } feine Neifen. Prifan } feine Neifen. Piolike, bes Königs Berlobte. Kiolin, Trijtans Erzieher. Ein Ginijebler.

Szene: Balbiges Geenfer. In ber Entfernung bas Colof bes Konigs.

#### Szenarium.

#### Eriter Alft.

1. Szene. Triftan, Riolin. Exposition. Triftans Burudtunft, feine Reife, und Urfachen berfelben. Urfachen von Riolins Zuruckbleiben in Cornwallis. Triftans Liebe und Gefahr. Nahe Bermählung. - Rioling Rat zu ent= fliehen. Triftan wünscht Ifolden noch einmal zu fprechen

2. Szene. Triftan, Riolin, Auctrat. Auctrats Berftellung. Geine Gludwünsche, von Triftan falt erwidert. Die ursprüngliche Urfache ihrer Feindschaft kommt zu Tage.

3. Szene. Riolin, Auctrat. Auctrat fucht ihn ausauforschen. Riolin weicht aus, doch nicht ohne Berbacht zu geben.

4. Szene. Auctrat. Seine Absichten. Beftechung bon Rfoldens Frauen.

#### Rmeiter Att.

1. Szene. Berion, Ifolde. Gie fommen bon ber Jagd zuruck. Der König in heiterer Stimmung, ber morgigen

Hochzeit gedenkend, Fjolde zerstreut und wortkarg. 2. Szene. Gerion, Fjolde, Tristan. Er hat den König schon früher hier gesucht, ist aber von Auctrat verscheucht worden. Der König verweift ihm seinen Widerwillen gegen Auctrat. Triftan fpricht von feiner Beurlaubung. Der König widerrät sie, noch mehr Jolbe. Triftan scheint nachzugeben. 3. Szene. Gerion, Isolbe, Auctrat, Tristan.

Ifolde entfernt fich mit ihren Frauen bei Auctrats Un= funft. Auctrat einschmeichelnd und schlau, Triftan offen

und gehässig.

4. Szene. Auctrat, Gerion. Auctrat zuerft Tri= 25

<sup>5. 24.</sup> Datiert bom 22. 3mi 1827.

45

55

ftans Lob erhebend, fodann feinen Berbacht wegen Rolben äußernd. Ihre verabredete Aufammentunft; des Ronias Er= stannen und Born.

#### Dritter Aft.

1. Szene. Triftan. Seine Beforgniffe. Erwartung, Wirfung der Liebe. Lied.

2. Szene. Riolin, Triftan, Jfolbe. 3. Szene. Triftan, Jfolbe. Gegenseitige Liebe und

Entschlüffe.

4. Szene. Triftan, Ifolde, Auctrat, Berion. Beide zuerft ungesehen, Auctrat entfernt fich, um nicht als Ber= 85 rater zu erscheinen.

5. Szene. Triftan, Folde, Gerion. Gerions Borwürfe. Triftans Berbannung und Achtung.

6. Szene. Ifolde, Berion. Ihr aufrichtiges Be= fenntnis. Befänftigung bes Ronigs.

#### Bierter Mft.

1. Szene. Auctrat. Er befchließt Triftans Tob, ba deffen Verbannung ihm nicht genügt, er hofft ihn noch in der Rähe zu finden, und verläßt fich auf seine vergisteten Pfeile. 2. Szene. Tristan, Auctrat. Auctrat tröstet und

schmeichelt ihm, Triftan verhehlt seinen Groll nicht.

3. Szene. Triftan.

4. Szene. Triftan, Ginfiedler. Tätiges und beichau-

liches Dafein, Leben und Tod.

5. Szene. Triftan, Ginfiedler, Auctrat verftedt. Der Einsiedler entfernt sich, von Triftan nach Riolin geschickt. 50

Auctrat verwundet ben Triftan.

6. Szene. Triftan, Riolin, Auctrat berftedt. Triftan schickt nach Sfolden, um ihn zu heilen. Übereinkunft wegen bes schwarzen und weißen Segels. Auctrat gedenkt diesen Umstand zu nüten.

<sup>42.</sup> Da (jeine) Berbannung

#### münfter Att.

1. Szene. Triftan. Wirkung bes Vifts, Schwäche Triftans.

Sein Fragen nach bem Schiffe.

2. Szene. Triftan, Auctrat. Triftan nennt ihn seinen Mörder; doch er verzeiht, und bittet ihn nach der See und dem Schiff zu sehen. Auctrat kommt zurück und verkündet co das schwarze Segel. Tristan stirbt.

3. Szene. Die Borigen, Jolbe, Riolin. Ihr Schmerz. Berfluchung Auctrats, der fich entfernt und dem Rönig

begegnet.

4. Szene. Riolin, Folbe, Gerion mit Befolge. 65 Folbens legte Borte, fie totet fich mit Triftans Schwert. Der König befiehlt ihre Beftattung.

### Erfter Aft.

# Erste Szene.

Triftan. Riolin.

Riolin. Entziehe mir dein Vertrauen nicht länger, o Triftan, das ich von deiner frühsten Jugend an verdient und besessen habe. Schon sind mehrere Tage seit deiner Zurücklunft verstossen, und dies ist der erste Augenblick, den ich mich mit dir allein sehe; nicht als ob du mich im Schwarm seiner Freunde, im Gewühl des Hoss vergessen; denn du suchst die Einsamkeit, eine Neigung, welche dir früherhin fremd war. Eine beständige Unruhe jagt dich umher, du bist nicht mehr, wie ehedem.

Trifan. So hoff' ich es wenigstens wieder zu werden. 10 Miolin. Wie festlich war der gestrige Tag für uns Alle, der Bermählungstag des Königs mit Jolden, die du selbst ihm zugeführt. Du erfreutest dich deines Werkes nicht, dein Mick allein blied finster.

Triftan. Es gibt auch ernfte Freuden, die ben Mund 15

nicht zum Lächeln zwingen.

Riolin. Aber boch das herz zur Mitteilung. Kann ich benn zweifeln, daß du mir ein Geheimnis verschweigst, fein glückliches Geheimnis, wenn ich beinen unstäten Blicken glauben darf.

Triftan. Dann ichate bich felbft um fo glücklicher, wenn

ich es verschweige.

Riolin. So teile mir wenigstens die Geschichte beiner Reise [mit]. Es war die erste, auf der ich dich nicht besgleitete. Aber ein Freund in der Ferne ist ost nötiger, als 25 Einer, den man an's Herz drücken kann. Ich konnte dir nüsselicher sein, wenn ich hier blieb, wo deine Feinde jeden Augens

Die Ausarbeitung batiert bom 1. Januar 1828:

blick ablauern, um dir in des Königs Meinung zu schaden. Wie könnte Auctrat vergessen, daß du ihm das Herz des Königs, die Liebe des Bolks und das Recht auf die Thron= 20 solge raubtest, du, der ihn in allen Tugenden überstrahlt, in allen ritterlichen Künsten verdunkelt.

Triftan. Ich verachte feine ohnmächtige Bosheit.

Riolin. Je schlechter er selbst ist, desto mehr Mittel

ftehn ihm zu Gebot, um dich zu verderben.

Triftan. Das möchte jetzt schwerer sein, als jemals. Hab' ich nicht selbst, meines Erberechts uneingedent, in den König gedrungen, sich wieder zu vermählen? Hab' ich mich nicht selbst erboten, ihm eine Brant zu werben? Hab' ich ihm nicht Folden zugeführt? Wird er noch jetzt meinen 10 keinden glauben, wenn sie mich des Chryseizes beschuldigen, wenn sie nicht so sehnlich als seinen Tod erwarte?

Riolin. Du hast ihn dir doppelt verpsslichtet. Durch die Hand von Frlands Königstochter hast du ihn zugleich mit 45 seinem blutigsten Feinde versöhnt, und einen dauernden Frieden nach langem Kriege gestisset. Aber wie es dir gelungen ist, Psolden zu erwerben, du, der vor dreien Jahren ihren Bruder, wenn auch in gerechtem Kampf erschlug, das allein bleibt rätselshaft.

Triftan. Nicht die Braut meiner Wahl war Jolbe, wie du felost es vermuten magft. Nicht nach Frland war meine Reise gerichtet, aber die Gewalt des Sturms trieb

unser Schiff an die irlandischen Ruften.

10

### [Dritter Aft.]

### Schluß ber erften Szene.]

#### [Triftans] Gefang.

Wer die Schönfeit angeschaut mit Augen, It bem Tobe schon außeimgegeben, Wird für kein Geschäft der Erde taugen, Und doch wird er vor dem Tobe beben, Wer die Schönheit angeschaut mit Augen.

Ewig währt für ihn ber Schmerz ber Liebe, Denn ein Tor nur fann auf Erden hoffen Zu genügen einem solchen Triebe: Ben der Pfeil bes Schönen je getroffen, Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe.

Was er wünscht, das ist ihm nie geworden, Und die Stunden, die das Leben spinnen, Sind nur Wörder, die gemach ihn morden: Was er will, das wird er nie gewinnen, Was er wünscht, das ist ihm nie geworden.

Gefang. Platen 13. Januar 1825 an Fugger: "Ich jüge Dir hier ein Lieb bei, das aber wahrscheinlich nicht komponierbar sein wird. Es gehört zu weitnem künstigen Drama "Eristan und Jolde". Ich traue mir wenig lyrisches Talent zu. Meine Sachen sind alle unglaublich schwerfällig." Tagebuch 23. März: "Ein Lied zu "Tristan und Jolde" war schon früher gebichtet worden."

Erster Drud Morgenblatt 1825 Rr. 218: "Aus Tristan und Jobbe". Gebichte 1834 Rr. XXXIX: "Tristan" unter Streichung von B. 11—15; vgl II, 94. — Fugger an Platen 20. Januar 1825: "Das mir gesendete Lieb habe ich bis jett noch nicht tomponieren tönnen. Es eignet sich allerbings zum Gesang und liefert keineswegs einen Beweis von Mangel an thrischem Talent. Nur die dritte Zeile der ersten Strophe lautet vielleicht ein wenig prosaisch. Dager ist 3. von Platen gedwebert; für keinen Dienst auf Erden. An Jugger 10. März: "Wirft Du Dich nicht entschließen, das mitgeteilte Lied aus dem "Tristan" zu komponieren?"

Ach, er möchte wie ein Duell versiechen, Jedem Hand ber Luft ein Gift entsaugen Und ben Tob auß jeder Blume riechen: Ber die Schönheit angeschaut mit Augen, Ach, er möchte wie ein Duell versiechen.

20

Wir Männer weinen selten; aber weinen wir, So brennt die Träne fürchterlich, die feurige, Bon wildem Schmerz herausgepreßte, welche nicht, Wie eine Knabenzähre, leicht und milbe fleußt.

Leichtsinnige Serzen scheinen am unergründlichsten, 5 Die tieferen Raturen find verftandlicher.

Berftanblich find die tieferen Naturen, Doch mer ergrundet folch ein leichtes Berg.

<sup>1—6.</sup> Benn diese Berse beim "Tristan' eingereiht werben, so geschieht es nur wegen der Form; "Tristan und Folde" sollte in Trimetern, die sibrigens auch schon in "Mathitde von Balois" (S. 347 f.) Berwendung sanden, geschrieben werden. 5/6 haben wir aber auch als Blantverse aus dem Jahre 1823:

# XXIX. Die Zerstörung Jerusalems. Trauerspiel.

# XXX. Die Seleufiden.

1826-1831

Tagebuch Erlangen 9. August 1826: "Gestern nachmit= tags auf dem Ratsberg hatte ich ein fehr merfwürdiges Ge= sprach mit Schelling über die Möglichkeit eines Trauerspiels in Deutschland, das eine große Wirtung hervorbrächte und zugleich die höheren und niederen Stande beiriedigte, eine Aufgabe, deren nähere Bedingungen unbestimmbar feien, und die blok durch das Genie gelöft werden tonne. . . . . 63 fomme barauf an, burch die hohe Notwendigkeit des Runftverftandes das Publitum zu bezwingen und hingureißen. Alls Stoff, und zwar als noch nicht bearbeiteten, schlug er beispielsweise die Geschichte ber Geleutiden vor, die Berftorung Jerufalems und andere biblifche Gegenftandei), die ihre Wirfung unmög= lich verfehlen könnten. Das alles hat mich um vieles er= mutigt; benn wenn ich auf die Tragodie feineswegs zu ver= sichten bachte, fo hatte ich doch bas Theater jo viel als auf= gegeben. Allerdings gehört viel dazu, durch ben Gffeft das Bublitum, burch Charafter und Beift die Sohergebildeten und durch Schönheit ber Form die Nachwelt zu befriedigen."

XXIX. G. 18 (zwifchen 1829 und 1831) und S 25. 3m erften Dramenberzeichnis Rr. 9.

XXX. D 25 (anderes Blatt, etwa von 1830). Im zweiten Dramenversverzeichnis Rr. 4.

<sup>1)</sup> Goethe bagegen warnte in einem Briefe an Zelter vom 19. Mai 1812 vor Berwendung alttestamentlicher Gegenstände, die im Drama bei uns einen ganz wunderlichen Effett machten. "Es ist tein Widerwille, der erregt wird, aber es ist gar tein Bille, teine Unesquang, aber Uneignung. Zene Wuthen, wahrhaft groß, siehen in einer ernsten Jerne respektabel da, und unsere Jugendandacht bleibt daran gefinkpit. Wie aber sen geroen in die Gegenwart treten, lo fällt uns ein, daß sie Juden sind, dund wir sichsen einen Kontrast zwischen den Aschsperren und den Enkeln, der uns irre macht und verstimmt."

# XXXI. Iphigenie in Ilulis.

1827.

Platen an Fugger 11. Juni 1827: "Die Musen sind mir in Neapel noch nicht günstig gewesen; jedoch habe ich den Plan zu einer Ihhigenie in Aulis niedergeschrieben, der diesleicht diesen Sommer zur Aussführung kommen wird. Das Thema ist freilich schon von Euripides und Nacine behandelt; aber der letztere Nebenbuhler, in dessen Tragödie ein verliebter Achill und eine eisersüchtige Iphigenie, die zuletzt mit heiler Haut

bavon tommt, auftreten, ift nicht fehr zu fürchten."

Tagebuch 19. Juni: "Das Leben geht hier, ohne daß man es bemerkt, vorüber, und ohne daß etwas geschieht, was man besonders auszeichnen könnte. Ich habe dem Plan zu einer Juhigenie in Aulis' niedergeschrieben, doch sehlt mir noch der Mut zur Ausstührung. Ich habe nur gar keine Ausmunterung dazu, da Cotta es nicht einmal drucken würde, und von Ausstührung ist ohnedem keine Nede. Ein Trauerspiel kann man doch nicht wie ein lyrisches Gedicht zu einer bloßen Privaterussischung schreiben." — An Fugger 13. August: "Die Ihrischen auf Lulis wird wahrscheinlich noch frührer aussgesührt sals Tristan und Josed." — Tagebuch Sorrent 20. September 1827: "Die poetische Unstruchtbarkeit, die mich in Italien bisher begleitet hat, dauert sort. Die Ihrigenia habe ich zwar angesangen; aber ich fühle, daß ich den Trimeter noch nicht so bemeistern kann, wie ich wünschte."

#### Personen.

Agamemnon. Menelaos, Kalchas. Klytemnestra. Iphigenia.

Szene: Lager ber Griechen in Aulis. 3m hintergrunde bas Meer, feitwarts ber Tempel ber Artemis.

#### Personen.

#### bei Guribibes:

bei Racine (1674):

Agamemnon.

Achille.

Ulvsse.

Agamemnon.
Ein alter Diener feines Haufes,
Chor junger Frauen aus Chaltis.
Wote.
Vote.
Klytämneftra.
Johigenia.
Achtleus.
Artemis.

Clytemnestre.
Iphigénie.
Ériphile, fille d'Helène et de Thesée.
Arcas, domestiques
Eurybate, d'Agamemnon
Aegine, femme de la suite
Clytemnestre.
Doris, confidente d'Ériphile.
Gardes.

### Szenarium.

#### Griter Aft.

1. Szene. Agamemnon. Alagen über bie Berzöge-rung ber Abfahrt. Befragung bes Orafels. Unfunft ber Jphigenie und ihre Bermählung mit Achill.

2. Szene. Agamemnon. Menelaos. Menelaos bereitet ihn vor, das Dratel zu vernehmen.

3. Szene. Agamemnon. Ralchas. Menelaos. Musfpruch des Drakels. Born des Agamemnon. Wegsendung des Ralchas.

4. Szene. Agamemnon. Menelaos. Beredung bes

Menelaos. Schwanten bes Agamemnon.

#### 3meiter Aft.

1. Szene. Klytemnestra. Jphigenie. Berwundes rung, daß ihnen Agamemnon noch nicht entgegengekommen.

2. Szene. Alntemnestra. Sphigenie. Menelaos.

Ausflüchte. Entfernung Achills.

3. Szene. Alntemneftra. Iphigenie. Agamemnon. Allgemeines. Befangenheit, Aberredung der Sochzeit. Er will Sphigenie allein fprechen.

4. Szene. Agamemnon. Sphigenie. Er foricht Sphigenien aus, die er auf teine Weise zu einem folchen Schritt

bereit findet.

5. Szene. Iphigenie Anapaften!. Ihre Soffnungen.

#### Dritter Aft.

1. Szene. Agamemnon. Menelaos. Mut ein= fprechend. Notwendigfeit des Opfers.

S. 24; batirt bom 5. Juni 1827.

40

2. Szene. Maamemnon. Menelaos. Alptemneftra. Iphigenie. Allmählige Aufflärung. Rudgangige Ber= 25

mählung. Erwähnung bes Dratels.

3. Gzene. Die Borigen, Ralcas. Der bas Ratfel loft. Raferei ber Alytemnestra. Bitten ber Iphigenie. Gie wollen abreifen. Menelaos gibt Gegenbefehle. Trochaen.

#### Bierter Mft.

1. Szene. Agamemnon. Ralchas. Das Argite jei 30 geschehen. Agamemnon folle nun weiter schreiten. Rachläffig= teit Maamemnons.

2. Szene. Agamemnon. Klytemnestra. Ruhige Erwägung. Bernunftgrunde Alntemnestras. Erschütterung

Mgamemnons. Sie will ihm die Tochter schiden.

3. Szene. Maamemnon. Rurges Celbitgefprach.

4. Szene. Agamemnon. Sphigenie. Bitten um ihr Leben. Rührung des Agamennons.

5. Szene. Maamemnon. Gein Entichluß, bas Opfer nicht zu vollbringen. Anapaften.

#### Rünfter Aft.

1. Szene. Menelaos. Geine Beforgniffe.

2. Szene. Menelaos. Rintemneftra. Sohn und GroII.

3. Szene. Die Borigen. Jphigenie. Agamemnon. Seine Erklärung, mit seiner Familie nach Hause zu fahren. 45 Rebe des Menelaos. Ausbruch. Trochaen. 4. Szene. Die Borigen. Kalchas. Die gegenseitige

Entruftung tommt aufs Augerfte. Trochaen. Umtehr im Gemute ber Sphigenie. Ihr freiwilliger Entschluß. Auflösung.

<sup>30. (</sup>Mgamemnon. Menelaos. Ralchas). 33. (Agamemnon. Rurges Gelbftgefprach).

<sup>41, (</sup>Raldas Menelaos. Ihre beiberlei Bejorgniffe).

<sup>47. (</sup>Raldas. Menelaos. Rintemnefira.)

### Griter Aft.

### Erite Szene.

Mgamemnon. Roch immer füllt ben Saven bieje Flottenlaft, Noch löft fich ab fein Antertau, fein Segel blaht, Um Geil emporgezogen, bufige Bolbungen. Nie, wann am frühen Morgen mich bas junge Licht, Wie heute, wedt, nie tret' ich ohne Bangigfeit 5 Bum Strand heraus; boch feiert ftets ber Drean In trager Caumnis, ober er baumt fich braufend auf: Das Ufer peitschend, fentt in's Unergrundliche Die Bucht des Frahrzeugs feiner Welle Born hinab. Der Winde Miggunft pflangt fich fort, und Artemis, Entbrannt ob ihres heiligen Bains Entweihungen. Rehrt ab das Untlit meinem Flehn. Unheil gehiert Der Krieg, und mar's der beste: Wer bemaltigte Den Übermut, wo Scharen fich von Taufenden Zusammenreihn, um eine große Tat zu tun? D möchte Kalchas, welcher jest im Beiligtum Der Göttin Ratichluß forichend ipaht, mit freudiger Antwort das Geer bejeelen, das nach Mjien Die Wünsche fehrt, von mir geleitet, welchem es Mus freier Wahl ber Chre Zepter übergab! 20 Wer ftunde höher dann als ich? Der Gingige. Der mir im Beer Trop bieten fonnte, jener Cohn Der Thetis, ber fo feurig, bor bes Kriegs Beginn, Schon lebt in feines Belbenruhms Beremigung, Wird näher mir verbunden fein und anverwandt: Bon wildem Streifzug, welchen er aus Ungebuld Ausruftete, fehrt in furger Tage Frift er heim, Und heute noch erwart' ich Iphigenien, Die holde Tochter, anverlobt dem Trefflichen. Erheben dann die Mafte meiner Schiffe fich, 80

<sup>§ 24. —</sup> Die Ausführung batiert vom 21. Auguft 1827; von Bers 35 an vom 22. Auguft 1827.

Wird Aliche bann von meinen Baffen Blion. Rehrt meines Bruders Gattin im Triumph gurud, Dann gonn' ich gern dem Tantalus bas Göttermahl. Das hart er bunt jett: feliger aber preif' ich mich.

### Zweite Szene.

#### Maamemnon. Menelaos.

Maamemnon.

Du kommit vom Tempel? Trafft du dort den Seber an? 85 Menelaos. Er fendet felbit mich eben jest zu bir heraus. Maamemnon.

But ift die Botschaft, weil er mir den Bruder ichicht.

Meneloos.

Much Schlimmes wird gemilbert durch verwandten Mund. Maamemnon.

Saa' an, wie fühnt ber Grieche Diesen Götterzorn? Menelaos. Dir wurde, dir vor Allen, dies Geschäft bestimmt. 40 Maamemnon.

Was war' ich nicht entschlossen, für das Heer zu tun? Menelaos. Des heeres Wohlfahrt ware dir die heiligste?

Maamemnon.

Mehr als die meine gilt fie mir. Berhehle nichts! Menelaos. Schwer ift zu hören, mas zu sagen schwierig ift. Mgamemnon. Dun feine Ratfel weiter! Dffenbare bich! Menelaos. D Mgamemnon, beinem Saufe broht Gefahr! Maamemnon. Welch eine Rebe! Runde mir Gemifferes! Menelaos. Bewährt fich, was du gestern mir vertraut? Mas ift's? Maamemnon. Menelaos. Ericheint mit Alntenmestren Sphigenia

Noch heut im Lager? Maamemnon.

Seute noch.

50

45

# XXXII. Raiser Heinrich IV.

#### 1828.

Rom 31. März 1828 an Fugger: "Den Charakteren zu Liebe habe ich Jahre lang über einen Heinrich IV. nachgedacht, bin aber damit noch immer beim alten Fleck. Alle diese Sachen liefern ein paar Szenen vom höchsten historisch politichen Interesse; das ist aber auch Alles . . Dazu kommt das Unglück, daß selbst ihre ber deutschen Kaiser verruchtesten Feinde noch bedeutender erschenen, als sie selbst. So erscheint Gregor VII. gegen Heinrich, Karl von Ansou gegen Konradin."

Der römische Kaiser ist kein zahmer Hürst, Der über zahme Sklaven herrscht, er sieht Mur freie Männer um den Thron herum. Ihm dienen Kürsten, Könige, die Welt, So lang' als herr er sich betät'gen kann; Denn als der Beste ward er nur gewählt, Und muß der Beste sein im deutschen Bolt: Sein Amt ist keine Lust, doch eine Last, Und sorbert einen ganzen Mann, an den Der Ruf ergangen: Wenn du's bist, so zeig's.

10

XXXII. 1—10. Die Zuweisung dieser auf einem einzelnen Blatte vorshandenen Verse zu dem geplanten "Heinrich IV." geschieht nur versmutung Tweise. — "Gregor VII. und Watssiche" ist von Platen auf eine Eiste epischer Stosse verzeichnet vol. VIII, 161 V. 3/5 und 163 V. 45—52. Das Epigramm Rr. LXVIII "Kanossa" IV, 190.

## XXXIII. Hermanfried und Radegast.

#### 1828.

1) heinrich Luden's "Geschichte bes beutschen Bolles" begann 1825 gu ericheinen.

9) Bifchof Gregorius von Tours "Behn Bucher frantischer Gefchichte";

Buch III. Kapitel 4—8.

über ben historischen Borgang, Felix Dahn, Die Thüringer: Die Könige ber Germanen. X. Band. Leipzig 1907. Dichterisch wurde ber Stoff neuerbings behanbelt von Hermann Größler, "Thüringens Sturz. Dramatische Ochtung" in zwei Teilen, Dresden 1902, und von Bruno Eelbo, "Jrminsfried". Drama. Leipzig 1903.

XXXIII, Im ersten Dramenverzeichnis & 5.5 Mr. 5: Hermannfrieb. Im Berzeichnis auf der 3. Seite von H. 24 der obige Titel. — In dem durch Hermenerek (Irminfrieb) herbeigeführten Untergang des Ehlüringerreichs (531) heidt nicht Nadegast, wohl aber Nadegunde, die christliche Tochter von Hermanfrieds stingstem Bruber Berthachar, eine Rolle.

<sup>&</sup>quot;) Tagebuch 12. April: "Diese Zeit her habe ich [Ebuard] Schmibts "Beutiche Geichichte bis zum Untergang der Hohenstaufen" [8 Bände, 1788 bis 1793] gelesen. Tragliche Stoffe sand ich gar feine; daß gange Resultat überhaupt ziemlich läglich. "Der Stoff war Platen schon aus seiner früheren Lesung der "Deutschen Sagen" der Brüber Ertmm bekannt: Kr. 550. Umgelaberga von Thüringen. Rr. 551. Sage von Jrminfried, Iring und Dieterich.

#### XXXIV. Heinrich der Sowe.

1828.

Tagebuch Rom 23. April 1828: "Jugger muntert fehr zur Tragodie auf. Wenn auch die deutschen Raiser nichts biccen follten1), so wären doch noch andere tragische Charat= tere in unserer Geschichte, zum Beispiel Seinrich ber Löwe." Un Jugger 14. August 1828: "Rumohr wünscht, ich solle etwas zum Lobe des Saufes Efte oder Seinrichs bes Löwen ichreiben. Dies ist aber meinen hohenstaufischen Planen schnurstracks entgegen." "Ich muß überhaupt gestehen," schreibt er an Rumohr selbst, "daß ich noch weit mehr Ghibellin bin als Dante". Nach dem Befuche "Ranoffas" (f. XXXII) schreibt er am 2. Dezember 1828 an Rumohr, daß "fich an die Ruinen Kanoffas, von denen man eine Aussicht über halb Italien genießt, am erften ein Gedicht zum Breife ber Guelfen anknüpfen ließe" (vgl. I, 362). An Fugger 6. März 1829: "Ein Buch, das Du mir gleich kaufen mußt, ift Beinrich der Löwe von Böttiger."2) An die Friggoni 12. August 1831: "Ich würde nicht abgeneigt sein, eine Symne an Sen englischen König Wilhelm IV, zu richten, worin ich außer seinem Lobe, mich über die alten Schickfale des Welfenhaufes verbreiten mirde."

XXXIV. Im zweiten Dramenverzeichnis Dr. 13.

2) Karl Wilhelm Böttiger, Heinrich ber Löwe, Herzog ber Sachien und Babern. Leivzig 1819.

<sup>1)</sup> Platen 31. Marg 1828 an Jugger: In ber Reichsgeschichte "fehlt es nirgend an Charafteren, aber überall an tragischer Sandlung".

# XXXV. feenmärchen.

#### XXXVI. Bevatter Tod.

Euftspiel in drei Uften.

1828.

Tagebuch. Auf ber Infel Palmaria 20. August 1828: "Ich habe in den letzten Beiten viele poetische Pläne wieder aufgesätt. . . Ebenfalls habe ich über ein paar Komödien nachgedacht, die jedoch nicht satirisch sind. Die eine enthält ein Feenmärchen aus dem Le Grand, und die andere eine Berschmelzung mehrerer Bolksfagen unter dem Titel "Gevatter Tod."

XXXV. über Platens frühere Benützung von Le Grands Fabliaux ou Contes IX, 28; X, 362.

XXXVI. Der Serr Gevatter; Der Gevatter Tod: Grimms Kinder- und hausmärchen Nr. 42 und 44; diese Erzählungen waren Platen natürlich längst bekannt, aber erst Kopisch Entwickung des Aufspielbaus in seinem Briese an Platen dom 11. Oktober 1827 ("Bär" 1894, S. 440s.) regte Platen Jurnantiserung des Märchens an. — Hermann Hamann, Die literarischen Borlagen der Kinder- und hausmärchen und ihre Bearbeitung durch die Brüder Grimm. Berlin 1908, S. 69—72. Gustad Meyer, Der Pate des Todes? Estad und Scholien zur Sprachgeschichte und Volkstunde. Berlin 1885, S. 242—76.

#### Personen.

Fran bes Schiffstapitans.

Stieftante.

Räuber.

Bereiter. Ballichläger.

Brant.

Gendarme.

Rammermädden.

Berta.

Mbtiffin.

#### [Szenarium.]

Rache des Chemanns. Pilgerfahrt. Wachthaus. Rache der Gattin. Hochzeit.

Tod. Nicht in's Jenfeits barf ich bliden, toten ift mein gang Geschäft.

#### Willibald.

Eisern ist das Müssen; aber vor der Seele schwebt ein Gott. Tod. Nun bereite dich, der Erde sage noch ein Lebewohl! Billibald. Sei's gesagt! Ich scheide freudig, ohne Beben schwind' ich bin.

Tod. Gine aus den Myriaden, die ich täglich opfere.

Daß felbst die Gottheit Schmerz erlitt. Und leidet Gott, Wer wagt zu klagen?

Willibald. Leidet Gott, so hat er wohl In einer Schmerzenslaune diese Welt verdreht,

Und diese großen Sternenhimmel ausgeführt Wie sprühende Funken seines Borns.

Perfonen und Szenarium. S. 19.

<sup>1—10.</sup> H. 25. Db jedoch biefer auf ber Müdfeite des Titels stelhende Bialog auch wirtlich zu bem Aussipiel gelhört, ist nicht gang sicher, aber höchste wahrscheinlich. Der zweifellos zu "Gevatter Tob" gehörende Chorgefang, ben Platen im September 1828 bichstete, ist versoren.

## XXXVII. Meleager.

#### 1. Trauerspiel.

1828.

Tagebuch Rom 23. April 1828: "Fugger muntert sehr dur Tragodie auf . . . Auch wären noch viele antike Stoffe

übrig, wie etwa Meleager."

An Fugger, Nom 21. April 1828: "Haft Du vielleicht ein ausstührliches mythologisches Kandbuch, um mir die Gesschichte Meleagers in's Gedächtnis zurückzurusen? Mir steht gegenwärtig bloß der Dvid zu Gebote. Tas Motiv mit dem Stück Holz müßte ganz verändert werden." Florenz 17. Mai: "Tas mythologische Lexikon soll mich sehr sreuen. Schicke mir's, wenn ich näher an Deutschland bin und Du meinen Ausenthalt genan weißt."

Tagebuch Mailand 15. November 1828: "Zu meinen poetischen Plänen gehört jest, eine Reihe mythologischer Joullen zu schreiben, zum Beispiel Weleager, aus dem ich eine Tragödie

früher machen wollte."

#### 2. Oper.

#### 1834.

Tagebuch 24. März 1884: "Mit Jugger wurde sin Augsburg] eine gemeinschaftliche Oper besprochen, deren Gegenstand Meleager sein solle. Ich habe ihm bereits den ersten Chor-

gefang dazu geschrieben 1)."

Platen am 25. April 1834 an Fugger: "Für den Meleager habe ich wenig Aussichten; doch will ich mein Möglichstes tun. Der Parzenchor ist recht hübsch, wiewohl er einstimmig auf der Flöte keinen rechten Effekt macht, und sich nicht beurteilen läßt²)."

#### I. Chöre.

Artemis, wälderbesuchende, schreitende Über die tauigen Halme der Flur! Deinen unsterblichen Bruder begleitende, Bogengerüstete, jammerbereitende, Höre der Flehenden reuigen Schwur! Tilge die Spur Deines gewaltigen Grimms und den Eber, Den du gesendet, verheerenden Gangs; Sei wie Apollo der jreundliche Geber Süßen Gesangs!

Siche das Opfer, das festlich entglommene, Söre den Hymnus, an Wendungen reich! Dich und die Leto, die glückliche Entkommene, Rühm' ich, und ihre delphinenumschwommene Jusel, die göttliche, rühm' ich zugleich.

I. II. W. 1839 E. 68. — H 33 unter den dramatischen Bruchstilden: Zu einem projektierten Trama "Weleager".

Üppig und weich Boten die veilchenumdufteten Halme Freundlich ein Bette der Flüchtigen dar: Heil dem erquickenden Schatten der Palme, Wo sie gebar! (März 1834.) 20

#### II. Parzenchor.

Die Seele nimmt Abschied vom Leben, Die Funken beben, Das Scheit verglimmt.

Des Menschen Bahn Ist schnell gemessen, Und bald vergessen Der kurze Wahn.

Zu Boben sinkt Des Leibes Schwere, Es blinkt die Schere, Die Parze winkt.

00

(Upril 1834.)

26. Un Jugger 6. April: 3ft ftreng gemeffen,

1) Jugger 1. April an Platen: "Die erste Strophe des Chors aus deinem Welodrama habe ich gemacht, bin aber noch nicht damit zufrieden. Ich habe zu viel Unlauf genommen und etwas Kompliziertes zustande gebracht, was sich nicht gut aussilhren ließe. Wenn ich zurücktomme, will ich ihn wieder dornehmen und einsacher zuschneiden. Die zweite Strophe beruht auf derestlem Melodie, jedoch mit einigen Beründerungen. Mache nur, daß Tu sonst noch eine ober die andere Szene zu Papiere bringst." 15. April: "Ich wollte, Du schilcteft mir noch ein paar Szenen zum Weleager."

<sup>9</sup>) Jugger 11. Mai an Platen: "Die schlechten Aussichten des Meleager bebauere ich. Indessen will ich mich darüber trössen, wenn Du Dich nur zu etwas anderem Bortigken entschließest. Benn Du mit meinem Karzenchor nicht ganz zufrieden warst, so sinde ich das natürlich, die Intention dazu ift gewiß recht, wenn auch einige Särten in die Ausführung gefommen sind, die sich in der Jolge ausgleichen müßten. In feinem Jalle läßt sich aber so etwas

auf ber Querpfeife inten."

#### XXXVIII. 2lristobulos.

1829

Tagebuch Ankona 1. August 1829: "Ich habe die zehn letten Bücher der jüdischen Altertümer von Josephus durchsgelesen. Sie fangen mit der Müdkehr aus der babylonischen Gefangenschaft an und gehen bis zum Kaiser Nero. Sie sind an sich selbst sehr interessant und enthalten manchen tragischen Stoff, wenn ich noch ans Theater dächte."

XXXVIII. Im ersten Dramenberzeichnis Nr. 8. Mariamnens von Serobes ertränfter Bruber Aristobulos.

Es ist berselbe Stoff, ben Grillparzer 1819—22 in seinem Trauerspiel "Die legten Könige von Judan", Hebbel 1847/48 in seiner Tragsbie "Gerodes und Mariamne" auf Josephis entradimen. Die Literatur iher den biefebearbeiteten Aristobulos-Mariamne-Stoff verzeichnet Max Kochs Ausgabe von Hebbels Tranna "Herodes und Mariamne" in Georg Vittowskis "Meisterverten der beutischen Pfline" Art. Ss. Leiväla. Max Desse 1907.

#### XXXIX. Pius der Zweite.

1829.

Platen an die Brüder Frizzoni, Siena 20. Mai 1829: Ich wünschte "auch, daß Jemand die Kommentarien Pius II. übersetzte. Sie enthalten das detaillierte Leben eines Papstes zu einer Zeit<sup>1</sup>), wo die Päpste noch wichtig waren, wo Italien noch frei war und die Kunst sich ihrer höchsten Blüte näherte. Wenn sie nicht lateinisch geschrieben wären, so würden sie in Italien weit mehr gekannt sein. Solche Arbeiten würden unschähder sein, und Gündeln angenehm beschäftigen. Der Titel des letzten Wertes ist: Pis socundi Commentarii libri XII., Romae, 1584, 4°. — Tagebuch Pienza 26. Mai: "Der Palast Rius" II. ist sehr grandios, aber die Chornische gar zu kleinslich gegen die Masse des Ganzen."

XXXIX, Im gweiten Oramenverzeichnis Nr. 11.

1) Enea Silvio Piccolomini, 1405 gu Pienza geboren, 1450 Bifchof bon Siena, regierte als Babit 1458—1464.

## XL. Iphigenie in Delphi.

11m 1830.

Da Goethe über sein geplantes Drama in der Jtalienischen Reise, Bologna 19. Oktober 1786, Rom 6. Januar und 16. Jebruar 1787 handelt, wird Platen wohl hierdon die entigeidende Auregung empfangen haben. W. Scherer, Goethes Aphiaenie in Delwhi: Auflätze über Goethe. 2. Auflage Berfin 1900.

XL. S 25. 3m zweiten Dramenverzeichnis Rr. 1.

Aus der Reihe der Iphigeniendichtungen, von denen Nichard Försters Bortrag "Iphigenie" (Bresdan 1896) und J. Thimmen: Die Iphigeniensgage in antifem und modernem Gewande (2. Auflage Berlin 1895) mehrere besprechen, seien von späteren genannt: Karl Ludwig Kannegieher, Iphigenia in Delphi, Leipzig 1818. — Karl Schreeber, Iphigenia in Delphi, Leipzig 1818. — Karl Schreeber, Iphigenia in Delphi, Berlin 1856. — Friedrich Hand-Bellinghaufen), Iphigenie in Delphi, Weinter 1856. — Sosef Victor Widmann, Iphigenie in Delphi, Winterthur 1865. — K. Wilhelm Geischer, Iphigenie in Velphi, Leipzig 1889. — Theodor Koch, Cfeftra in Pelphi, Velpaia 1902 u. a. m.

#### XLI. Die Malteser.

3wischen 1829 und 1831.

Tagebuch München 31. März 1816: "Hauptmann Wilshelm v. Hornftein si. 1, 143 f.] fragte mich auf der Parade über einige literarische Gegenstände, und unter anderen auch, ob ich den Nachlaß von Schiller gelesen hätte? Ich bejahte es. Er lobte besonders den Plan zu den Maltesenri, und dies gesiel mir sehr wohl, denn die Freundschaft spielt in jenem Stücke eine große Kolle und vertritt die Rolle der Liebe, die nicht berührt wird, da auch seine weibliche Rolle eingeslochten ist. Schon in seinen Briesen über "Don Karlos", sagt Schiller, daß leidenschaftliche Freundschaft ein ebenso interessanter Gegenstand für eine Tragödie wäre, als eine leidenschaftliche Liebe, und daß er sich, diese Idee zu bearbeiten, auf ein andermal worbehalte, da es im "Don Karlos" sein Zweck nicht gewesen sein bruselste, da es im "Don Karlos" sein Zweck nicht gewesen sein schone. Er wollte sie ohne Zweisel in den "Maltesern" auß-

XLI. & 25. 3m zweiten Dramenberzeichnis Mr. 3. - MS Zeugnis fruherer Teilnahme für biesen Stoff ist die Stelle aus bem Tagebuch angeführt,

<sup>1)</sup> Schillers sämtliche Werte herausgegeben von Thriftian Gottfried Körner. Stuttgart 1815, XII, 399—418. — Über die verschiebenen Bearbeitungen des Malteserschieß Max Koch, Schlessiche Zeitung 1906 Rr. 131. — Heinrich Bulthaupt, Die Malteser. Tragödie mit teilweise freier Benuhung des Schillerichen Entwurfes. Krantsurt 1884.

<sup>2)</sup> Schillers "Briefe über Don Karlos" im Juli-und Dezemberheite I 788 bon Wielands Teurlichem Merfur. Im britten Briefe: "Sie wollten neutlich im Don Karlos ben Beweis gefunden haben, daß leidenichaftliche Freundschaft ein ebenso rührender Gegenstand für die Tragödie sein tönne, als leidenschaftliche Liebe, und meine Untwort, daß ich mir das Gemälde einer solchen Kreundschaft für die Aufunft aurfückelegt hütte, befrembete Sie."

führen, für die es so jammerschade ist, daß wir nichts als den Plan und ein einzelnes Fragment haben. In ersterem heißt es unter anderem, als von St. Priest die Rede ist: "Crequi, ein anderer junger Kitter, von hestiger Gemütsart, wird durch ein seidenschaftliches, aber edles Gesühl an ihn gesesselt. Wie sein seidenschaftliches, aber edles Gesühl an ihn gesesselt. Wieter, Romegas und Biron, sich um eine griechische Stadin kreiten, sagt einmal der erstere zum letzteren: "Das große Kreuz auf dieser Brust verehre!" worauf ihm Biron so stoße als schön antwortet: "Das kleine hier bedeckt ein großes Herz." Auch Hornstein ist Malteser"), auch Hornstein trägt ein kleines Kreuz auf einem großen Herzen. So ist für mich der Plan jenes Tramas doppelt merkwürdig, und kim ungünstiges Zeischen ist es, daß mir heute Wilhelm davon Erwähnung tat."

<sup>\*)</sup> Schon am 20. März beim Erwähnen einer Don Karlos-Aufführung helft es im Zagebind: "Bie leicht hätte mir die Freinibichaft Karlos" und Marquiß Pofas Unlaß gegeben, etwas von näherer Beziehung zu fagen, da Kornstein unter anderem auch Malteler ift, wie Roberich."

#### XLII. Rosamunde.

November 1830.

Reine Drohung, gib ben Becher, feine Befe leer' ich aus.

Er findet teinen zweiten Belifarius.

Nicht meiner Taten blutigen Lauf beschönigen.

Mit ihrem eigenen Selbst allein und zeugenlos Stirbt Rosamunde, wie fie ftets allein gelebt.

Mein Recht beschirmt und meines Cohnes Autharis.

XLII. Der Rame im ersten Dramenberzeichnis, Rr. 10. Die Berse in h18; erster Drud 1904 in Kochs "Studien jur vergleichenden Literaturgeschichte" IV, 125/26.

Alboins Ermorbung burch seine Gattin, die Bluträcherin Rosmunda und beren eigenen Untergang besingt 1831 (IV, 114) die erste Symme an die Brilder Frigzoni Rr. IV. Schon in dem Jugendepos "Oboaker" wird Alboin erwähnt (VIII, 121):

> "Doch fieh vom Sberfluß aus blirft'gen Hitten Rach Silben fiets die Langobarben ziehn; Rachbem fie tühn Italien durchichritten, Thront in Badia Könia Alboin."

Leopold von Ranke, Die Rosmundelage: Sämtliche Werke LXXXVIII, 84—87. Alfferis Tragedia, Rosmunda" mar Platen felbiversichnblich ebenfortennt, wie die "Deutschen Sagen" der Brüder Grinm Nr. 396—401.— betannt, wie die "Deutschen Sagen" der Brüder Grinm Mr. 396—401.— über Alboin-Dramen f. die Einkeitung zu Fouque in Kurschners deutscher Rationalliteratur Bd. 146 I S. XLVII. Eine kritische Übersicht der Dicklungen von Alboin und Rosamunde bereitet François d'Algore (Armengand) in Paris vox, der selber ein Drame distorique "La mort d'Alboin, roi des Lombards (Paris 1907) gedichtet hat.

# XLIII. Barbarossa.

## XLIV. Manfred.

1830(?)

Platen an Fugger, Rom 31. März 1828: "Raumers Sohenstaufen, die ich gegenwärtig den beiden Riepenhausen geliehen habe, werde ich erft auf der Reise lefen. Ubrigens habe ich Diefen Winter Schmidts deutsche Geschichte bis zu Ronradin1) durchgelesen, und mich wieder überzeugt, daß eigent= lich faum eine mahre Tragodie aus der gangen beutschen Beichichte gezogen werden tann. Un Charafteren fehlt es nirgend; aber überall an tragifcher Handlung?) . . . Ubrigens hat auch die ganze Reichsgeschichte etwas fehr bemutigendes. Zwecklose Feldzüge nach außen und Anarchie nach innen . . . Alle Diefe Sachen liefern ein paar Szenen vom hochften historisch=politischen Interesse; bas ift aber auch Alles. Die Raifer waren wirklich unglückliche Geschöpfe, die, wenn fie je einen festen Willen hatten, überzeugt fein konnten, daß sich ihnen Alles widerfeste. Dazu kommt das Unglud, daß felbit ihre verruchtesten Feinde noch bedeutender erscheinen, als fie felbit . . . . Immer liegt die eigentliche Sandlung außerhalb

- Über Konrabin bgl. G. 225-242.

XLIII, XLIV. Im zweiten Dramenverzeichnis Rr. 18 und 10. — "An Manfrebs Fall" wird Konradin im Szenarium (S. 226) noch vor der Schlacht gemacht. — über Dramatisserungen beider Hohenstaufen handelt Berner Deetjen, Jumermanns "Kaiser Friedrich der Zweite". Ein Beitrag zur Geschichte ber Hohenstausen. Berlin 1901.

<sup>1)</sup> Michael Ignat Schmidt, Geschichte der Teutschen. 8 Bbe. 1783-93.

<sup>2)</sup> Bgl. IV, 168 Platens Epigramm Nr. XIV "Dentsche Geschichte als Tragödie" von 1828:

<sup>&</sup>quot;Welch babhlonischer Turm als Borwurf tragischer Sandlung! Freilich geschehen ist viel; aber es mangelt die Tat."

der Deutschen, beren Aftivität unaufhörlich von allen Seiten

in die Enge getrieben wird.

"Nach der Shakespearischen Art gibt es freisich jedes Mal ein Trauerspiel, so oft ein Kaiser stirbt, und glücklicher Beise sind alle, bis auf Franz II. gestorben. Uns der Hohenstaufischen Geschichte ließe sich vielleicht eine Art von epischer Trilogie entwickeln, welche das Steigen, Kulminieren und Fallen diese Kaiserhauses darstelltes)... Der Mittelpunkt mußte allenfalls die Hochzeit heinrichs VI. mit Konstanze sein\*), der Schluß die Vergistung Konrads IV.; denn mit Konradin ist nichts anzusangen.

"Bei einer dramatischen Trilogie müßte man ristieren, daß die beiben ersten Stücke kein tragisches Interesse hätten. Doch ist dies immer noch der einzige Stoff, wenn man wirklich etwas Nationales bearbeiten wollte. Der hiefige Dichter Baiblinger will 15, sage jünfzehn, Trauerspiele aus der Hohenstaufischen Geschichte machen, wozu ich gratulieres!"

Tagebuch 12. April 1828: "Dieje Zeit her habe ich Schmidts Deutsche Geschichte bis zum Untergang der Hohensftausent durchgelesen. Tragische Stoffe fand ich gar keine; das ganze Nejultat überhaupt ziemlich demutigend".

An Rumohr Dezember 1828: "Ich muß überhaupt gestehen, daß ich noch weit mehr Ghibellin bin, als Dante, da ich z. B. den Karl von Anjou, anstatt ihn im Fegeseuer singen zu lassen, in der untersten Hölle heulen ließe".

Tagebuch, Gerno 18. Juli 1832: "Ich lese jest Cortums, Leben Friedrich I.16), was außer der affeltierten Schreibart löblich ift. Nach der unentschiedenen und verhörmäßigen Behandlung Raumers tut eine bestimmte Darstellung mohl".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bgl. Platens Schlußbemerkung zu den Bruchlitiden seines hohenstaufenepos, VIII, 160 f., wobei er seine Grinde für epische und gegen bramatische Behandlung des Stoffes angibt.

<sup>4)</sup> Bgl. X, 168 "Romantijcher Dbipus" B. 1638.

<sup>5)</sup> Schon am 23. April 1827 erwähnte Platen im Tagebuch: "Waiblinger, ein junger Menich von viel poetischem Talent, will die gange Geschichte ber Hohenftaufen in einer Reihe von Dramen bearbeiten". — Raupach hat in ber Tat einen historischen Pollus von sechzehn Hohenftaufendramen geschrieben.

<sup>6)</sup> Mit feinen Freunden und Gegnern. Naran 1818.

#### XLV. Catilina.

1830(?)

Tagebuch (im Pagenhaus): "Wir lafen ben Cafar, Salluft und Ovidius." - München 12. Februar 1817: "Die alten Sprachen beschäftigen mich vorzüglich. Was das Latein betrifft, fo habe ich nun angefangen, ben Salluft . Bon ber fatilinarischen Berschwörung,' zu lesen, ber mir fehr viel Bergnügen macht." 21. März: "Ich las C. Crispus Sallustius de conjuratione Catilinae ejusque sociorum zum erstenmal und mit dem größten Intereffe. Salluft ift ohne Aweifel eines ber ersten Muster ber Geschichtsschreibung, die uns das Altertum binterließ. Römische Große spricht aus jeder Silbe. Seine Reflexionen in den Cingangstaviteln find ebenso schön und bundig als mahr. Seine Charafterschilderungen voll Rraft und inhaltsichwerer Gedrängtheit, seine Reden hinreißend und überzeugend. An blühender Schönheit des Stils kommt ihm im Deutschen Schiller am nächsten, obgleich sich unsere Sprache mit der lateinischen nicht meffen tann. Bu den schönften Stellen des Catilina gehören ohne Zweifel die Bergleichung der Sitten des alten und neuen Roms; die beiden Reden des Catilina, jene des Cafar und Cato und die charafteristische Rebeneinanderstellung dieser beiden Männer, zulett noch die

XLV. Im zweiten Dramenverzeichnis Dir. 8.

hermann Sped, Ratilina im Drama ber Beltstieratur. Ein Beitrag gur vergleichenden Stoffgeschichte des Römerbramas. Leipzig 1906: Brestauer Beiträge zur Literaturgeschichte IV. Band.

Beschreibung ber Schlacht." — 9. Mai 1817: Mit bem golbenen Spruch Senekas "ließen sich vielleicht auch noch ein paar schöne Borte Sallusis vereinigen, wie zum Beispiel: "Recte mihi videtur, quoniam vita ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostram, quam maxime longam efficere.' Ober: "Verum is mihi vivere atque frui anima videtur, qui aliquo negotio intentus, praeclari facinoris aut artis bonae famam quaerit.' D ihr weisen und großen Alten!"

Bürzburg 25. Januar 1819: "Sallusts "Catilina' hat mich wieder wie das erste Mal begeistert. Es ist nicht möglich, daß man noch schöner könne Geschichte schreiben. Wie malezisch, ja plastisch ist alles, und welche Krast, welche Beredstamteit! Welch ein edler römischer Tiesblick! Möchte doch Abrast nicht unter jene gehören, von denen er sagt: "Borum ego vitam mortemque juxta aestumo, quoniam de utroque siletur." Oder an anderer Stelle: "Magis vultum quam

ingenium bonum habere'."

#### XLVI. Pompejus.

Zwischen 1829 und 1831.

Im "Abschied von Rom"1):

"Bildfäule des göttlichen Feldheren, Der, in Pharfalus entmannt, durch Tempes Tal floh. . . . . Doch ein Fahrzeug segelte bald in des Mordfrands Hafen ihn: Nicht ohne Gram, nicht ohne die Träne der Wehmut Sah des Todseinds Leiche der Sieger, gedent ehmaliger Tage der Freundschaft."

Die Liga von Cambrai<sup>2</sup>): Man wird dabei an eine Stelle aus Corneilles Mort de Pompée erinnert<sup>2</sup>), wo der König Ptolemäus, nachdem er den Pompejus ermorden laffen, ihn auch beim Cäfar schwarz zu machen such, worauf ihm Cäfar antwortet:

Tout beau! Que votre haine, en son sang assouvie, N'aille point à sa gloire, il suffit de sa vie!"

XLVI Im zweiten Dramenberzeichnis Dr. 11.

<sup>1)</sup> Fesigefänge Rr. III B. 16 f., Dezember 1827, IV, 109.

<sup>2)</sup> Anmerfung G. 195 zu B. 488.

<sup>3)</sup> Epigramme IV, 175 Nr. XXVI "Corneille". Platen rühmt bessen Tragédie "Pompée" (1641) als "Der tragische Tod des Pompejus" und als Beweis von Corneilles historischer Kunst.

## XLVII. Harmodius.

11m 1830.

Sechite Dbe "Acqua Paolina":

"Wohl warst du seines Lieds Harmodins, Seines Gesanges Aristogiton')."

"Magelied der Verbannten" (ältere Fasjung)"): "Ein Harmodius wird zuletzt sich finden, Wird um's blutige Schwert die Myrte binden."

"Die Liga von Cambrai" (X, 195). Szenerie des britten Attes: "Links ein Teil der Markuskirche mit dem Basrelief von Harmodius und Aristogiton."

XLVII, Im zweiten Dramenverzeichnis Nr. 6. — Platens Borliebe für ben gefeierten Wörber best athenischen Tyrannen Pijftratus wird bezeigt burch die angeführten Stellen.

<sup>1)</sup> IV, 48 aus ber alteren napoleon=Obe IV, 28 bon 1824 herüber genommen.

<sup>2)</sup> Politische Zeitgedichte (Polenlieder) II, 193.

## XLVIII. Karl Zeno.

Tagebuch Benedig 1. September 1833: "Die "Geschichte ber Carraresen" wurde nicht fortgesetzt; im Gegenteil habe ich wieder andere Pläne entworsen und möchte nun ein Leben von Karl Zeno schreiben." Il. September 1834: "Auch daran habe ich gedacht, ein episches Gedicht aus dem Leben Karl Zenos zu machen."

In der "Liga von Cambrai" B. 219—222: "zum Beistand kam von Candia Karl Zeno her, mit wehenden Siegesflaggen, Und ließ um Gnade flehn die Tropigen!"

XLVIII. Im zweiten Vramenberzeichnis Nr. 20.

1) Benezianischer Abmiral, der im Chioggiatrlege, 1379 bis 81, nach der Befreiung der Batersabt Genua betrofte.

# XLIX. Philipp Strozzi.

3mifchen 1829 und 1831.

Briefwechsel zwischen einem Berliner und einem Teutschen (XI, 189) zweiter Brief: "Bir sehen ben freiesten Staat bes neueren Europa, wir sehen bie bemokratische Republik von Florenz, einer unerhörten Zwingherrichaft anheimfallen ... Ja die Despoten sind allmächtig; aber wer möchte nicht lieber wie Ferruccio und Strozzi sterben, als wie Cosmus herrschen ?)?"

Tagebuch Florenz 29. Juni 1834: "Durch ben Maler Metger machte ich auch die Bekanntschaft von Gian Battista Niccolini, den ich besuchte und dem ich so viel Schönes als misglich über seinen "Nabucco" sagte, der es so sehr verdient. Er scheint ein Mann start in den Vierzigern und schreibt gegenwärtig einen "Philipp Strozzi". An der deutschen Stierratur nimmt er vielen Anteil, ohne Deutsch zu verstehen."

XLIX. Im zweiten Dramenberzeichnis als legtes Bert, Dr. 21, angeführt. Platen bachte auch an eine Trilogie über ben Untergang ber florentinischen Republit, f. brittes Dramenberzeichnis.

<sup>1)</sup> Über den legten florentinischen Republitaner vgl. Leopold von Rante, Filippo Strogi, und Collino von Nedici, der erste Großgerzog von Tostana: Rantel fämtliche Werte XII, 359—445.

<sup>3)</sup> Diese Tragödie Niccolinis, 1782—1861, ist erst 1847 als sein lettes Wert erschienen.

## L. Karl der fünfte.

Zwischen 1829 und 1831.

Dbe XXXIII. An Franz II. (IV, 86): [Öfterreichs] "fünfter Karl war Unfer Verderben und ganz Europas."

Ans den Erbstreitigkeiten um Neapel "ging die Rivalität zwischen Spanien und Frankreich und der Kamps zwischen Karl V. und Franz I. hervor, durch den Europa eine andere Gestalt erhielt" (Platen 25. März 1834 an die Frizzoni).

"Briefwechsel zwischen einem Berliner und einem Deutsichen", (XI, 189) zweiter Brief:

"Wir sehen den freiesten Staat des neueren Europas, wir sehen die demokratische Republik von Florenz einer unserhörten Zwingherrschaft anheimsallen. Nicht durch eigene Schuld, wohl aber durch die Übermacht Karls V."

Fünfter Festgesang an Fugger (IV, 118):

"Deines Ahns großmütige milbe Gesinnung, Der im Antlig Raiser Karls

Warf ben Schuldschein, ben er stolz zerriß, in die Flammen bes Herbs."

Ballade: Der Pilgrim vor St. Juft. (11, 26.)

L. Im zweiten Dramenverzeichnis Nr. 2. — Für Platens Beurteilung bes Knifers, wie sie zweifellos auch in bem Drama zum Ansbrud gefommen wäre, sind die oben angesührten Erwähnungen bezeichnend. Sebbet: "Karl V., Tragöbienstoff von großer Bebentung".

#### Erstes Verzeichnis von Dramenstoffen

zwischen 1829 und 1831 (§ 18).

1. [LI] Die ichone Perferin. Singspiel.

2. [LII] Lothar und Maller.

3. Merlin [XXIa].

- 4. [LIII] Eudoria. Trauerspiel.
- 5. Hermanfried [XXXIII].

6. [LIV] Abonia (1833?).

7. [LV] Otho.

8. Aristobulos [XXXVIII].

9. Die Berfterung Jerufalems. Trauerspiel. [XXIX].

10. Rosamunde. Trauerspiel. [XLII].

# Zweites Verzeichnis von Dramenstoffen

um 1830 (\$\darphi^{25}).

- 1. Iphigenie in Delphi [XL].
- 2. Karl der Fünfte [L].
- 3. Die Maltejer [XLI].
- 4. Die Seleukiden [XXX]. 5. David und Saul [XVIII].

Bergeichniffe. Bei den bereits angeführten Stüden fieht die lateinische Ziffer hinter, bei den erstmalig genannten vor dem Namen.

LI. Tagebuch Benedig 1. September 1833: "Ich habe wieder ans bere Plane entworfen und möchte nun eine Geschichte der Gesandischaften, die die Benetianer am Ende des finizehnten Jahrhunderts nach Persien schieden, ihreiben."

LII. Bon Ed. Gerhard erbat sich Platen am 5. Mai 1831 unter Kreuzband Friedrich Schlegels "Merlin und Lothar". — Lothar und Maller, eine Kittergeschichte. Aus einer ungedrucken beutschen Sa dichrift serneuert von Wilhelmine von Chézh und Dorothea Schlegel] herausgegeben von Fr. Schlegel: Sammlung romantischer Dichtungen des Mittelalters. II. Band Leipzig 1804. Fr. Schlegels sämtliche Werte Wien 1823. VII, 141—241.

6. Harmodius [XLVII].

7. [LVI] Paufanias.

8. Catilina [XLV].

9. [LVII] Servius Tullius.

10. [LVIII] Abimelech.

11. Bompejus [XLVI].

12. Bius der Zweite [XXXIX].

13. Beinrich der Löwe. [XXXIV]

14. [LIX] Saad und Saadi.

15. [LX.] Die Deutschen in Rom. 16. [LXI] Die brei Bunsche.

17. [LXII] Amgied und Affad.

18. Barbaroffa [XLIII].

19. Manfred [XLIV]. 20. Rarl Zeno [XLVIII].

21. Philipp Strozzi [XLIX].

# Drittes Verzeichnis von Dramenstoffen

1833.

1. [LXIII.] Kościuśto. Trauerspiel. 2. [LXIV.] Girolamo Olgiati.

3. [LXV.] Bianca Capello.

LVI. Gin tragifches Ereignis aus bem Leben bes fpartanifchen Ronigs und hellenischen Oberfeldherrn gegen bie Berfer in ber 2. Szene bes II. Aftes bon Lord Byrons, Platen befanntem "Manfred" ermähnt. Baufanias' tra= gifden Untergang ftellte 1880 Graf Schads Traueriviel "Timanbra" bar.

LIX. 2118 Motto gum "Spiegel bes Safis" (III, 71): Die Welt fam gur Ruh burch bes Erbbebens But Und Caabi, nach langwier'gem Grefale, ruht.

Drittes Bergeichnis. Bon Bebet als Nachtrag gu feiner Musgabe bes bramatifchen Rachlaffes gufammengestellt 1904 in Rochs "Studien gur vergleichenden Literaturgeschichte" IV, 125 aus 5 61 und 5 55° Blatt 15b.

LXIII. S 55e. -- Platens Polenlieber II, 176 B. 36. Robert &. Arnold, Tadeufg Rosciuszto in ber beutschen Literatur. Berlin 1898; bagu Rochs Beitschrift fur bergleichenbe Literaturgeichichte XII, 491 (Satob Caro) und XIII, 206 (Arnold).

LXV. ilber die 1587 ermordete unebenbürtige Gattin bes floren=

4. [LXVI]. Trilogie [aus ber Florentinischen Weichichte]:

1. Savonarola.

2. (Alexander de Medici.)

3. Die Belagerung von Florenz.

5. [LXVII]. Trilogie aus der Geschichte von Enpern:

1. König Peter der Erfte. 2. Jatob von Lufignan.

3. Catharina Cornaro.

# Derzeichnis von Singspielen.

November oder Dezember 1831. (518).

- 1. Lieben und Schweigen [XXI].
- 2. Die schöne Perserin [LI].
  3. Der steinerne Gast [XXII].
- 4. Lothar und Maller [LII].
- 5. Merlin [XXIa].

# Verzeichnis von Dramen.

Micht vor 1830 (\$24).

Heinrich der Vierte. Barbarossa. Meleager. Tristan und Jsolde.

tinischen Großherzogs Franz Medici, die "Tochter der Republit" Benedig, in Geschicke und Dichtung f. Rubolf Jurft, August Gottlieb Weißner. Eine Darftellung seines Lebens und seiner Schriften mit Quellenuntersuchungen. Stuttgart 1894, S. 117—152.

LXVI, 1. Maria Brie, Savonarola in ber beutschen Literatur. Breglau 1903.

LXVI, 2. Bon Platen felbst in der Lifte durchstrichen.

LXVII. § 55°. — 1. § 61. Peter von Lufignan. LXVII, 3. Die baraus erhaltenen Berje find abgedruckt in der "Liga

bon Cambrai" X, 200/01.

Bergeichnis von Dramen. Diese hier erstmalig mitgeteilte Lifte aus S24 unterscheibet sich von ben vorangehenden durch die in der ersten und britten Gruppe vorgenommene ftoffliche Zusammenstellung, die auch Manfred. Karl Zeno. Uriftobul. Lothar und Maller. Philipp Strozzi. Karl der Fünfte.

Tdoafer.
Rehabeam.
Berstörung Jernjalems.
Heinrich der Vierte.
Die Selenkiben.
David und Saul.
Tristan und Holde.
Gruelan.
Saad und Saadi.
Amgied und Assa.
An und Lyosso.
Die Deutschen in Rom.
Die drei Wünsche.
Der steinerne Gast.
Och der

Tyhigenie in Aulis.
Tyhigenie in Delphi.
Die Malteser.
Karmodius.
Catilina.
Pausanias.
Servius Tullius
Abimelech.
Adomia.
Pompejus.
Pius der Zweite.
Gudozia<sup>1</sup>).
Hermannfried und Radegast<sup>1</sup>).
Meleager.
Heinrich der Löwe.

Der gläserne Pantossel. Der Schat des Manussinit. Die verhängnisdolle Gabel. Der romantische Ödipus. Die drei Wimsche. Gevatter Tod. Saad und Saadi. Lieben und Schweigen. Der steinerne Gast.

Anjührung bereits gedrucker Werke bedingte. In der ersten Gruppe (hameite Seite) sind 10 Dramen geschichtlichen und sagenhaften Indate enthalten, die zweite Gruppe (auf der dritten Seite doppelspaltig geschrieben) reiht 30 Namen bunt durcheinander, die dritte Gruppe (vierte Seite von Hamight ausschließlisse Die Anfindene der beiden Jugendtomödien, "Pantossel" und "Schafe,", deweist zugendtomödien, "Pantossel" und hfür Aufnahme in eine Sammlung seiner Lusspielen Platen noch anertannt und für Aussachen in eine Sammlung seiner Lusspiele wert gehalten wurden.

1) 3m Unterschied von allen andern Ramen mit Bleiftift eingetragen.



# August Graf von Platens sämtliche Werke

in zwölf Bänden.

handschriftlichen Nachlasses.

Berausgegeben

pon

Max Roch und Erich Pehet.

Mit zwei Bildniffen des Dichters und einem Briefe als Sandichriftprobe.

Elfter Gand. Profaische Schriften. Erster Teil.



Ceipzig. Max Hesses Verlag.

# August Graf von Platens

# prosaische Schriften.

#### Erfter Teil:

Dichtungen in Profa; moral- und religionsphilosophische, ästhetische und politisch-satirische Schriften.

Herausgegeben

100

Erich Petet.



**Ceipzig.** Mag Hesses Verlag. Ulle Rechte vorbehalten; für die in dieser Ausgabe erstmalig gedruckten Schriften Platens gilt die gesehliche Schutzfrist.

# Inhaltsverzeichnis.

|                             |                                                                       | Seite |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung bes herausgebers |                                                                       | ĩ     |
|                             | . Rätjel (1812)                                                       | 19    |
| 2                           | . Der neue Dithprambus, ein Marlein in zwolf Rapiteln.                |       |
|                             | (Herbit 1813)                                                         | 19    |
| 3                           | . Rojenjohn. Ein Marchen. (1813/1826                                  | 38    |
| 4                           | . Der Bilger und fein Wegweiser. Gin Geiprach. Fruhjahr 1815!         | 53    |
| 5                           | . Der blonde Minitrel. Eine altbeutiche Ergählung. (1815)             | 61    |
| 6                           | . hinterlaffene Papiere einer Ronne Auguft bis Ottober 1815) .        | 61    |
|                             | . Die Bergtapelle. Legende. (Rovember 1815)                           | 63    |
| 8                           | . [Eppela von Gaila.] Bu ben "Deutschen Sagen" ber Bruder             |       |
|                             | Grimm. (7. Mai 1824)                                                  | 67    |
| 9                           | . Das Glud der Freiheit (1812)                                        | 68    |
|                             | . Biffenichaften find beffer als Schäge (August 1818)                 | 69    |
|                             | . Über bie Urbarmadjung (Sommer 1819)                                 | 71    |
| 12                          | . Ein englischer Brief an Perglas (7. Februar 1815)                   | 73    |
| 13                          | . Abgeriffene Gedanten in bezug auf gejellichaftliche Berhaltnije des |       |
|                             | Lebens (Februar bis Marg 1816)                                        | 7.4   |
| 14                          | . Lebensregeln (August 1817)                                          | 81    |
| 15                          | . Bur Religionsgeschichte (1817/1818)                                 | 96    |
| 16                          | . Bur Kirchengeschichte (1817/1818)                                   | 98    |
|                             | . Einige Borte über Chriftentum und Denitigismus (Dearg 1818)         | 101   |
|                             | . Mengelstoffe (1818)                                                 | 111   |
|                             | . Etwas über neuere beutiche Poeffe nach Turchleiung des " Deutichen  |       |
|                             | Dichterwalb" (1813)                                                   | 117   |
| 20                          | . Über bas epifche Bersmaß ber Deutschen (Diarg 1817)                 | 120   |
|                             | . Bemertungen über ben Berfall ber beutichen Literatur (Marg 1817)    | 121   |

#### Inhaltsverzeichnis.

6

|     |                                                                | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 22. | über ben Wohl= und Mißklang ber beutschen Sprache (1817) .     | 125   |
| 23. | Über Epos und Epiter (März 1819)                               | 125   |
| 24. | Stiggen dramatischer Letture (November 1819)                   | 128   |
| 25. | Polemisches Promemoria an die Feinde der Ghaselen (1821/1822)  | 144   |
| 26. | Aphorismen, besonders über bramatische Runft (Anfang 1825) .   | 146   |
| 27. | Das Theater als ein Nationalinstitut betrachtet (Februar bis   |       |
|     | März 1825                                                      | 150   |
| 28. | Oftfüste Italiens von Benedig bis Ancona (Januar 1830)         | 177   |
| 29. | über die "Bier Iprifchen Gebichte" von Fr. Aug. b. Stägemann   |       |
|     | (November 1832)                                                | 180   |
| 30. | Rurge Uberjicht ber vorzüglichsten Werte bes Deftatalogs von   |       |
|     | 1833 (1833)                                                    | 183   |
| 31. | Legitimität (1833)                                             | 185   |
| 32. | Briefwechsel zwijchen einem Berliner und einem Deutschen (Gep= |       |
|     | tember 1833)                                                   | 186   |
| 33. | Selbstbiographie (5. Februar 1834)                             | 198   |

#### Einleitung des Herausgebers.

So sehr in Platens Schaffen die freiere Proja gegenüber der strengeren Kunst poetischer Formen zurücktritt, so wenig dürsen doch seine prosaischen Arbeiten vergessen werden, wenn nan von der ganzen Entwicklung und dem ganzen Ertrag seines Lebenswerkes ein klares Vild gewinnen will. Das große Denkmal freisich, das er sich in seinen Tagebüchern\*) aufgerichtet hat, muß von dieser Ausgabe ausgeschlossen bleiben; allein auch seine kleineren prosaischen Arbeiten bieten in ihrer höchst persönlichen Haltung viele wertvolle Ausschlässen, die geeignet sind, uns tieser in das Verständnis seines geistigen Kingens und Verdens einzussisseren.

Trozdem war die Textfritit, die bisher diesem Teile von Platens Werken zuteil geworden ist, in bedauerlichem Maße willkürlich und jorglos verlahren. Daß Fungger, der pietätvolle, aber philologisch ungeschulte erste herausgeber Platens, so verschiedenartige Stücke, wie etwa Teile des großen Aussass über daß Theater als Nationalinstitut vom Jahre 1825 mit den Schlußbemerkungen zu den Hobenstausen vom Jahre 1829, verschmolzen hat, um daraus eine Absandlung "Aber verschiedene Gegenstände der Dichtkunst und Sprache" zu bilden, ist freilich schon längst erkannt und berichtigt worden. Leider aber hat auch Redlich hier und in anderen Fällen, wo er sich rühmt auf die Handschiften zurückgegangen zu sein, durchaus nicht die wünschenswerte Sorgsalt angewendet und dem Nachsolger noch gar

<sup>\*)</sup> Sie sind vollständig, mit reichen Nachweisen im einzelnen, von G. von Jaubmann und L. von Scheffler (2 Bände, Stuttgart, Cotta 1896-1900), im Auszuge von Erich Petet (Wünden, Piper & Co., 1905) herausgegeben. Die erste Ausgabe von Karl Pieufer nach der willfürlichen Bearbeitung von Engelhardt (Stuttgart 1860) sann teine richtige Vorhellung von diesen einzigaartigen Denkwürdigkeiten vermitteln.

manches zu tun übrig gelaffen. Es ift überraschend, wie viele Stellen bei genauer Nachbrufung fich auch bei ihm als unzuber= läffig heraussiellen, und wenn also die Lefer unserer Ausgabe öfters Abweichungen von dem bisherigen Text bemerken können, so dürsen fie immer gewiß fein, daß die vorliegende Lesart genau nach ber Sandidrift Blatens hergestellt ift, auch wo bies nicht ausbrudlich vermerkt wurde, da wir grundfählich darauf verzichtet haben, Barianten, die nur auf Fuggers und Redlichs Unachtsamkeit ober Billfür jurudzuführen find, nochmals zu verzeichnen. Auch bei ben Auffägen, die bisher blog von Beinrich Meisner in der "Deutschen Dichtung" und in der "Deutschen Revue" im Jahre 1888 veröffent= licht worden find, wurden die vereinzelten Lefefehler nach den Berliner Sandschriften stillschweigend berichtigt. Da hier wie bei ben meiften folgenden Studen nur eine einzige Riederschrift ober ein Drud vorhanden ift, konnte unfere Ausgabe von Lesarten ziemlich un= beschwert bleiben. Rur das Märchen "Rosensohn" macht eine Musnahme. "Mosensohn" ist — abgesehen von dem Einakter "Marats Tob" und den "Geschichten Neapels" — das einzige Prosawerk, das Blaten felbft hat bruden laffen. Diefer Drud alfo, der im "Morgen= blatt für gebildete Stande" 1827, Nr. 103—109 erichien, bietet die von bem Dichter endgültig seitgestellte Fassung des Textes. Seltsamerweise ergab sich aber, daß weder Fugger noch auch Redlich ihn ihrem Abdrucke zugrunde gelegt haben. Fugger nahm vielmehr unter bem fpateren Titel "Rosenfohn" mit einigen, wie es icheint, willfürlichen, übrigens nirgende tiefgreifenden ftiliftifchen Underungen jene altere Faffung bes Märchens in feine Gefamtausgabe auf, die Platen etwa 1815 oder Anjang 1816 unter der überichrift "Der neue Dithyrambus" nach feiner ursprünglichen Niederschrift vom Berbite 1813 angefertigt hatte, und Redlich ift ihm darin gefolgt. hier mußte alfo das Berfahren der bisherigen Berausgeber pollig umgestoßen werden. Alls die Sauptfaffung geben wir ben Bortlaut bes "Rojenfohn" vom Jahre 1827, vorther aber vollständig und gereinigt von Juggers Anderungen den "Neuen Dithyrambus", wodurch ein neuer, lehr= reicher Einblid in Blatens Entwicklung gewonnen wird. Da "Rofen= fohn" bie einzige größere Erzählung Platens in Profa ift, burfte biefe eingehende Berücksichtigung um fo mehr am Blate fein. Gine weitreichende Bichtigfeit freilich für Platens Entwidlung gur Romantif unter Anlehnung an Goethe, wie fie Rudolf Unger in feinem gehaltvollen Buche über "Platen in seinem Verhältnis zu Goethe", S. 24 ff., erweisen möchte, ift diesem Werte der frühesten Zeit wohl kaum zuzuiprechen, und schon R. Schlöffer hat im "Euphorton" (XIII, S. 208)
mit Recht auf Perrault und Wieland als näher liegende Vorbisber
des jugendlichen Dichters hingewiesen.
Ganz auf den Bahnen der Romantik wandelt Platen dagegen

in bem fleinen Romanbruchftud "Sinterlaffene Papiere einer Ronne". das er in Feindesland mahrend des Feldzugs vom Sahre 1815 schrieb. Von den Kriegszeiten spürt man freilich in diesem sentimen-talen Versuch feinen Hauch. In Nitry, einem hübschen Dorse von etwa 900 Seelen, sag Platen vom 18. August bis 23. September und wieder vom 8. bis 29. Oftober in einem ziemlich behaglichen Standquartier, in bem er mahrend ber militarijden Untatigfeit mannigfachen poetischen Traumen nachbing. Dier begann er feinen Roman (T. I, 516), und es ift wohl fein Zweifel, daß das fleine Bruchstief "Der bionde Minftrel" der erste Ansah dazu war, den der Dichter dann auf breiterer Grundlage umfangreicher aussühren wollte; wenigstens beuten bie beiben Fragmente wie bas Gebicht "Der lette Gast" vom Sahre 1813 erkennbar auf das ipätere Drama "Der Hofe eine Burzeln hat und soger urspringsch, wie ein erhaltener Zetall beit gladen in hat und soger urspringsich, wie ein erhaltener Zettel Platens in H. 33 beweist, "Der blonde Minstrel" betitelt werden sollte. Der Grundton der Erzählung ist schon im "blonden Minstrel" jo elegisch sentimental, daß es fast als eine Not= wendigfeit ericheint, daß Platen bei dem zweiten Unfat zur Ichform der Erzählung griff und die Melancholie darin kunstlerisch zu be-gründen suchte durch den Rückblick aus Klostermauern, aus gott-ergebener Stille des Gemütes in verstossen Kämpse. Man ist bei dieser Unlage des Romans versucht, an den "Ludolf Ursleu" von Ricarda Huch zu erinnern; zwei grundverschiedene Künstlernaturen berühren sich so bei zwei grundverschiedenen Aufgaben. Da aber Platen in den ersten Anfängen seiner Arbeit stecken blieb, so wäre jeinem unreisen Bersuch mit einem weiteren Bergleich zuviel Bebeutung beigelegt und die wichtigere Seite diese Dokumentes als erste Gestaltung des Stosses des späteren Dramas verdunkelt. Abrigens gibt die bereits wieder auf deutschem Boden, in Nieders gailbach bei Saargemind am 15. November 1815 vollendete, die landschaftlichen Eindrücke Frankreichs annutig widerspiegesnde

Legende "Die Bergfapelle" eine geschlossener, wenn auch anspruchslojere Probe von Platens damaliger Neigung zu romantisch-mittelatterlichen Erzählungen. Allmählich wandte er sich dann don der Prosaersählung immer entschiedener ab, und während im Jahre 1816 noch Romane und Novellen in seiner Lettiire öfters vertreten sind, hat er später seiner Berachtung dieser Kunstsormen wiederholt, au entschiedensten in der Einleitung zu seinem historischen Hauptwerke, Ausdruck gegeben. Hir die Sammlungen alter Sagen und Märchen aber blieb seine Teilnahme immer rege; dies bezeugen nicht nur seine mannigsachen Quellenstudien zu verschiedenen Werken, sondern auch ein silbscher Nachtrag zu den "Deutschen Sagen" der Brüder Grimm über Eppela von Gaila, den er am 7. Mai 1824 an Jabb Grimm gefandt hat.

Bang perfonlich ift bas "Gefprach" "Der Bilger und fein Beg= weiser" gefärbt. Gine genaue Datierung ift nicht überliefert; boch fällt es, wie auch S. 24,1 bezeugt, in das Jahr 1815, in dem Platens hinneigung ju Breugen am ftartiten war, mahrend er bie immer wieber ausbrechenden Stammeszwiftigfeiten und Giferfüchteleien ber Deutschen aufs schmerzlichste empfand. Bielleicht stammt bie erhaltene Reinschrift erst aus dem Jahre 1816, in dem Platen bie große Enttäuschung jeiner Freundschaftsträume mit Bornftein erlebte und in tiefer Riedergeschlagenheit mehrfach an feinem Dichter= beruf verzweiselte; man möchte wenigstens glauben, an manchen Stellen Unflange bieran ju vernehmen. Gine wirflich fünftlerische Geftaltung biefer inneren Erlebniffe ift ihm freilich nicht gelungen, cs bleibt etwas Verschwommenes, Unklares in der Situation und etwas Müchternes in der Diftion biefer Stigge. Tropbem berührt das eigentumliche Gefprach tiefer und ftimmungsvoller, als fein Runftwert erwarten läßt, wenn man barin ein vom Dichter gwar nicht beabsichtigtes, aber fehnsuchtig voraus geahntes Borbild ber einsamen Banderschaft feiner letten Jahre erblicht.

Kam in diesen lestbesprochenen Versuchen der subjektive Charakter von Platens Schaffen in lyrischer Stimmung zur Geltung, so tragen seine älthetischen und moralischen Vetrachtungen, die einen größeren und wichtigeren Teil seiner Projascriften einnehmen, in anderer Beise den Stempel seiner selbstwilligen Subjektivität. In ziemlich großer Unreise zeigt sich noch sein Urteil und seine Ausdrucksweise in dem Auffat über "Die neuere deutsche Poesie nach Durchlefung bes Deutschen Dichterwalbs". Das Buch, bas ben Unlag zu Diefen Ausführungen gab, tragt bie Sahreszahl 1813. und auch "Rosaliens Nachlaß" von Friedrich Jacobs, ben Platen erwähnt, hat er im Sahre 1813 gum erften Male gelesen (T. I. 373). In dies Sahr alfo, in dem er der Romantit noch ferner ftand als 1815, und in dem auch seine Sochschätzung Klopftocks noch nicht so ins Wanten geraten war, muß man wohl bieje Deklamationen feben, die er im Dezember 1815, als er "Rosaliens Nachlaß" jum zweiten Male las, taum noch fo hatte ichreiben konnen. Aber auch hier finden wir eine gludliche Wendung - ben Bergleich mit Barijer Kandichuhen für Thusnelba — frühe angewendet, die er ibater, in ben "Bemerkungen über ben Berfall ber beutiden Literatur". nochmals aufnahm. Auch abgesehen von biefer Einzelheit fehlt es nicht an Berührungspunften zwischen beiben Abhandlungen: allein bie unbollendete fpatere, bie Blaten zwischen bem 8, und 13. Marg 1817 niederichrieb, befundet boch beutlich einen umfaffenderen Blid und ein energisches Bemüben, von weiteren Gefichtspunften aus eine feite Stellung gegenüber ber mobernen Literaturentwidlung gu ge= winnen. Auch die in benielben Tagen (val. T. I. 745) entstandene Stigge gu einer Untersuchung "über bas epische Bergmaß ber Deutschen" und die Auffane, die für ben Schlierfeer Commeraufent= halt geplant waren (T. I. 763) und benen die "Ubhandlung über ben Bohl= und Migflang ber beutichen Sprache" jugugahlen fein burfte, dienen bemfelben Streben. Daneben treten die Aufgaben, bie bem Studenten bon auken gestellt murben, gurud. Die Brufungsarbeit zwar, bie er im Marg 1819 für 3. 3. Bagner über "Epos und Epifer" liefern mußte (T. II, 229), fprach ihn burch ihr Thema perfonlich an und bietet auch felbständige Bemerkungen. Gin Auffat aber wie "Aber die Urbarmachung" ift jo unperfonlich ichul= mäßig, daß er fich innerlich nicht allgu boch über ben früheren bom "Glud ber Freiheit" erhebt, ben Platen aus ber Bagerie als Brobe feiner Leiftungen am 23. Oftober 1812 an feine Mutter ichicfte. Tropbem durfte er wohl ber Gymnafial= und Studentenzeit in Burgburg 1818-1819 angehören; wenigstens erklärt fich nur bei biefer Unnahme ber Platen gang fernliegende Gegenstand ber Urbar= machung, ba er im Commer 1819 bei Projeffor Beier in Burgburg ein Rolleg über Landwirtschaft hörte (T. II, 268). "Wiffenichaften find beffer als Schäte" aber war bas Thema bes beutiden Muffates

bei Platens Gymnasialprüfung am 24. August 1818. "Schwer ließ sich biesem abgedroschenen Stoffe eine neue Seite abgewinnen," meinte Platen selbst (T. II, 103). "Doch sagte ich vieles zum Lob der Wissenschaften."

Tritt in diesen letigenannten Arbeiten der perfonliche Unteil bes Berfassers an seinem Gegenstande ganz zurück, so spielt er in den moralischen Betrachtungen Platens eine um so größere Rolle. Ein lehrhafter Zug, der sich mit seiner strengen Kritik manchmal der Umgebung recht unangenehm bemertbar machen fonnte, lag tief in seiner Natur begründet und hat in seinen didaktischen Versuchen und in seiner Polemik und Satire, ja manchnal auch störend in seiner Lyrik starken Ausdruck gesunden. Aber auch für sich selber finchte er bei seiner steten Selbstzucht und Selbstübervindung Halt und Stüge in theoretischer Formulierung moralischer Forderungen; wie er Knigges "Umgang mit Menschen", Fichtes "Bestimmung des Menschen" und berartige Berke mehr mit Ernst und Borskebe studierte, moralische Aufsäße und Aphorismen nicht nur dei Lichtenberg, Platner u. a., sondern auch in den neueren Zeitschriften, vor allem dem "Morgenblatt" eifrig las, so bemühte er sich auch in größerem Zusammenhange somohl als auch in knappen Sentenzen die Kuntte, auf die es ihm besonders ankam, scharf zu ersassen und jo einen sicheren Weg zu gewinnen. Inmitten einer Umgebung, die an berlei moralische Überlegungen nicht im entserntesten dachte, wöhrend des Feldzugs in Frankreich, schrieb er (im August 1815 T. I, 293) unter dem Eindruck eines ihn tief berührenden Wandels 2. 1, 298) inter dem Emorial eines ihn tief derügtenden Bandets in der sittlichen Haltung seines vormaligen Freundes Perglas, "Sinzelne Betrachtungen über einige moralische Bethältnisse des Lebens für Jünglinge", "die erste Frucht meiner geringen Menschenfenntnis und Sicharungen des Lebens", die leider nicht erhalten geblieden ist. Die Stizze, die später weiter ausgeführt werden sollte, zersiel in sechs Abschnitte: "Der erste handelt von der Tugend übershaupt, als dem vorzüglichsten der Güter des Lebens; der zweite von Hällf, als dem botzuglichzielt ver Gniet vor Zevens, der gibete bom Glüd und Unglüd; der dritte von Grundsäßen, Vorsäßen und Selbstsbezwingung; der vierte vom Verstand und Herz, Glauben, wahrer und salicher Auftsärung; der fünste von schlechter Erziehung, den Früchten schlechter Gesellschaften und der wahren Freundschaft; der sechste handelt endlich vom Alter und Tod. Je weniger das Treiben seiner Umgebung seinen reinen Anschauungen entsbrach, um so mehr

fuchte er die Richtigfeit feines Standpunftes zu behaupten, und babei leisteten ihm bieje "Betrachtungen" auch jofort gute Dienite, als er mit Berglas noch in lebhafte Museinandersegungen über die Reuichbeit geriet (E. I, 331). Freilich begegnete es ihm babei, bak er als ein allzu "unerfahrener Lehrer" abgelehnt wurde (T. I. 334); bas tonnte ihn aber nur anivornen, jeine Musführungen meiter an pertiefen und reicher auszugestalten, und jo jehen wir ihn nach jeiner Beimfehr aus bem Kriege alebald, Ende Februar 1816, hiefur Materialien fammeln. "Das Gange foll eine großere Ausdehnung erhalten." ichreibt er in jein Tagebuch (T. I. 447f.). .aber boch nur aus einzelnen aneinandergereihten Gedanken bestehen, beritelt: . Einzelne Iber einige morgliiche und gefellichaftliche Berbalt= niffe des menichlichen Lebens,' Es zerfiele bemnach in zwei Saupt= teile, wovon der erste die moralischen, der andere die gejellichaftlichen Berhältniffe behandelt. Die Unterabteilungen bes erften murden jein: 1. Uber Tugend und Glauben. 2. Das Schicfigl. 3. ilber Grundfäte und Borjage. 4 Uber Alter und Tod. - Die Unterabteilungen bes letteren: 1. Bemerfungen über bas gejellichaftliche Leben überhaupt. 2. Uber die große Belt. 3. Uber Liebe und Freundschaft. Es versteht fich, daß ich mit Reigung am legten biefer Abidnitte besonders hange und daß er der reichite merden wird." Fur biefen letten Teil find benn auch die meiften ber uns noch erhaltenen "Abgeriffenen Gedanten" beftimmt, und wir fonnen an der Sand ber Tagebücher gelegentlich fogar bei einzelnen Sentengen ben Unftog bagu im Leben ober ber Lefture Platens nachweisen. Am 10. März 1816 3. B. (T. I, 451) ipricht sich Blaten aus Unlag einer Stelle in Platners "Uphorismen" über das Berhältnis von Liebe und Freundichaft aus, um letterer ben Borgua au geben mit ben Berfen Baugs:

Die Freundschaft, die von Liebe fprogt,

Das wird in den "Abgerissenen Gedanken" Rr. 16 und 17 nur weiter ausgeführt, die also sicher in jene Tage jallen. Überhaupt sind diese Apporismen weit überwiegend von dem Freundschaftsproblem erfüllt, das gerade in jener Zeit besonders start den Lebenseinhalt Platens bildet. Darin dürste aber ein Hauptgrund liegen, warum der ganze Plan nicht zur Ausführung gedieh. In jener Zeit, in der sich die große Entläuschung mit Hornstein vorbereitete,

war Platens Gefühlsleben fo einseitig hochgespannt, bag außer ber Freundschaft die anderen menschlichen Beziehungen ihn nicht zu feffeln vermochten. Go entwickelte fich bei ihm in diefem Jahre auch ber Blan, die Freundschaft unter Männern gum Gegenstande erft eines bibattifchen Gedichtes, bann einer ausgedehnten Abhandlung zu machen (T. I, 683), ein Borfat, ber aber nicht bis zur Aus= führung gedieh, ba er ichließlich boch zur poetischen Form gurud= fehrte (T. I. 722, 737). Erft in einer freundlicheren Zeit, ben glücklichen Tagen in Schlierfee im August 1817, gewann Blaten bie Sammlung und Ruhe, umfaffenbere "Lebengregeln" auszubilben, bie nicht nur feine bamalige Lebensauffaffung flar und fnapp que fammenfaffen, fondern eine bauernde Bierde feiner Berte bilben Bier ift es ihm tatfächlich gelungen, fich von ber unseligen Ginfeitiofeit feines Empfindungelebens freizumachen und eine bobere, allgemeinere Gultigfeit feiner Leitfate zu erreichen. Er felbst empfand lebhaft ben Gegen biefer Arbeit; er ichreibt barüber in feinem Tage= buch (I. I, 816): "Ich habe biefe lettvergangenen Tage dazu an= gewandt, eine Reihe von Maximen, teils aus bem Leben, teils aus meiner Lefture geschöpft, in möglichfter Rurge aufzuzeichnen, Die ich mich oft gu legen berpflichtete, und die mir in allen Berhaltniffen aur Richtschnur bienen werben. Ich überschrieb fie "Lebensregeln", ihre Zahl ist achtundachtzig. Sie enthalten jowohl religiöse Grundjage als auch Beobachtungen gegen mich felbft und gegen die andern Menschen. Ich bin zufrieden mit biefer Arbeit, ich fühle mich um pieles gefafter und geficherter. Der Allwaltende wird mir Starfe perleihen, mir felbit getreu gu fein."

Bon besonderer Bedeutung sind in diesen "Lebensregeln" die religiösen Aphorismen, die Platen schon als entschiedenen Nationalisten, aber noch ohne den Kampsgeist des "Siegs der Cläubigen" zeigen. Ein Jahr vorher, am Gründonnerstag 1816, hatte er noch in seinen. Derzensdedrängnissen Justucht in der Kirche gesucht und mit innigem Gesühl am Abendmahle teilgenommen. Auch die "Worgen- und Abendbetrachtungen" aus dem Mai 1816 sind aus tief religiösem Bedürsnis, doch schon mit viel ruhigerer Überlegung hervorgegangen. Aber unaufhaltsam verwandelte sich der hingebende Glauben in eine gesafte, auf Jussionen verzichtende Ethik. Mit einer gewissen Behmut gesteht er sich das selbst am Oftersonntage 1817 (T. I. 753); allein mit dem Ernike, der einer so ichwerviegenden Lebensfrage ziemt, arbeitet

er sich zu größerer Klarheit hindurch, und diesem Selbstbefreiungsprozesse gehören auch seine Stizzen "Zur Religionsgeschichte", "Zur Kirchengeschichte" und "Über Christentum und Mysizissmus" an In den beiden ersten herrscht noch die milbere Stimmung der "Morgen- und Wendbetrachtungen", mit denen sie sich manchmal berühren, vor: sie gehören auch vielleicht noch dem Jahre 1817, wahrscheinlicher ireilich dem Ansang des Jahres 1818 an. Die "Worte über Christentum und Mysizissmus" aber, die im März 1818 geschrieben sind (vgl. T. II, 34f.), atmen den protestantisch rationalistischen Kampigeist, den die Sähularseier der Resormation und mehr noch das Konfordat Ende 1817 in Platen entsachte. Sie sind ein wichtiges Gegenstück zu dem "Sieg der Gläubigen", der jatrisch versicht, was sie historisch freilich, freilich mit mehr Eifer als übere legenbeit, vertreten.

Auch in die "Mengelstoffe", wie Platen eine dritte Sammlung von Aphorismen überschrieben hat, sind Splittler diese Heenkreises eingedrungen. Sie verdanken in übrigen aber mehr den literarischen Beschäftigungen Platens ihren Ursprung und müssen in der Hauptlache noch vor seinen holländischen Studien Ende Ausi 1818 aufgezeichnet worden sein, von denen Platen am 1. August 1818 (T. II, 91) zum ersten Male spricht, während der dritte Aphorismus noch unsichere Vorstellungen vom Holländischen bekundet. Dazu stimmt, daß ja auch der auftlärerische Siser Platens in Würzburg allmählich erkaltete, und so dürsten selbst die allersesten dieser vielzieitig anregenden Aphorismen, die in der Handschicht auf besonderen Pläteren außerhalb dieser Sammlung stehen, kaum später als in das Sommeriemester 1818 anzusetzen sein.

Ganz allein seinen äfthetischen Neigungen folgte Platen in seinen nächsten Projaversuchen. Sehr richtig erkannte er, daß nichts besser in die innere Struktur eines Dramas einsühren und seinbessen Schwächen außbeden könne als eine möglichst jachliche Inhastsangabe, und so sahre er von Borsap, bei allen Theaterstücken, die er lesen würde, dies Bersahren anzuwenden. Allein nur an Oryden und Calderon hat er es einmal, Alnsang Koveniber 1819, erprobt (T. II, 332); im übrigen blieb es bei der guten Abssichtund das heit mit den "Stizzen dramatischer Lettüre" ist größtenteils leer geblieben. Anch eine Berteibigung seiner Ghaselen, die er wohl im Jahre 1821 oder im Frühjahr 1822 begann, um gegen-

über seiner Mutter und noch mehr gegenüber Kritikern wie Herrn von Crousaz den eigenen Standpunkt energisch zu vertreten, ist in den Anfängen stecken geblieben. Andere Pläne haben sich nicht einmal bis zu folden Unfagen verbichtet, fo eine "Gefchichte und Kritif ber neueren Kulturpoejie" nach dem Wagnerichen Tetradensichen, von der das Tagebuch am 30. Dezember 1819 ipricht (T. II, 349), oder gar die philosophisch=poetische Zeitschrift, die Platen mit feinem Wiener Freunde Bruchmann im Jahre 1821 in Erwägung gog (vgl. T. II, 460 und die Briefe Bruchmanns in den M. S., zu der er aber gewiß nicht der rechte Mann gewesen ware. Gehr wertvoll find dafür aber zwei Gelegenheitsarbeiten, wie man fie wohl nennen barf, die bem Rurnberger Arreft Anfang 1825 ihr Dasein verdanken, der Aussatz über "Das Theater als ein Nationals institut betrachtet" und die "Aphorismen, besonders über dramatische Runit", die Schlöffer icharffinnig und treffend entgegen dem Unichein ber Sandidrift für die Zeit nach ber Rudfehr aus Benedig und nicht por dieser Reise in Anspruch genommen hat (f. Rochs Studien zur vgl. Lit.=Geich. 1905; V, 243-245). Der Niederichlag, ben hier Blatens äfthetische Unschauungen nach ber einschneibenden ersten Reise nach Italien gefunden haben, führt in eindrucksvoller, würdiger Beife in die fünstlerische Reifezeit des Dichters ein. Später hat Blaten bei Belegenheit feiner Arbeiten für ein Sobenftaufen-Epos nochmals der Poetit theoretische Betrachtungen gewidmet; fie find in unseren Ausgabe im epijden Rachlag bei ben Bruchstüden gu ben "Hobenstaufen" mitgeteilt. Gine andere Arbeit aus Italien, die funitgeichichtlichen Zweden dienen jollte, ein Berzeichnis aller bedeutenden italienischen Bauwerke von Brunelleschi bis Balladio (in Siena im Mai 1829 angefertigt, T. II, 895), ift leider nicht erhalten. Einen Ersat dafür und eine Probe, wie Rumohr auf Platens funsthistorische Betrachtung eingewirft hat, bietet der Entwurf eines Führers durch die "Ostküste Jtaliens von Lenedig bis Uncona", ber im Busammenhalt mit ben italienischen Spigrammen Blatens erhöhte Ausmerksamkeit verdient. Diefer Entwurf trägt die fpater hinzugeschriebene Angabe: Rom, Januar 1830. Das burfte richtig sein und auch ben etwas befremblichen Schlugwunsch nach "wenig Conee" bei diefer italienischen Reife erklaren; benn Platen hat in Italien nie fo viel über Schnee geklagt wie gerade in jenem Winter. (Bgl. M. II, 191—193; T. II, 918.)

Die wichtigften Projajdriften Platens, die erft in Italien entftanden und der Beidichte angehören, bilben eine Gruppe für fich, die der Lefer im letten Bande vereinigt findet. In Entwürfen dazu tlingt gelegentlich ftart die politische Gesinnung an, der Platen auch in manchem Gedicht edlen ober auch icharf jatirischen Ausbruck gegeben bat. Ginige fleine Projaftiide find gang biefer politischen Satire gewihmet, ber Muffat über die Gedichte von Stagemann, der leider nur unpollständig erhalten ift, die "Übersicht der por= gualichiten Berke des Megkatalogs von 1833", "Legitimität" und ber Briefmechfel zwiichen einem Berliner und einem Deutichen". ben Blaten trot feiner fragmentarijchen Geftalt gu ipaterer Ber= öffentlichung bestimmte (D. II, 413). Alle vier Stude fammen aus ben Jahren 1832 und 1833, alle vier find fie in erfter Linie erfüllt von dem Saß gegen Rugland und der Emporung über das Diejem befreundete und hilfreiche Breugen, wie jie aus den Bolenliedern und anderen politischen Gedichten der Beit jo leidenschaftlich ertonen. Go ichroff fie aber auch die Abwendung von dem der ruffifchen Autofratie ergebenen Deutschland ber Reaftion befunden, jo sind sie doch auch wertvolle Beweise der tiefen, wenn auch un= heilbar verwundeten Liebe Platens zu feinem Baterlande. Wer aufmerkfamen Blickes die Bandlungen ber politischen Unschauungen Platens verfolgt von dem Frangofenhaß und der Begeisterung für Preußen in der Jugend bis zu dem Preußenhaß und der Napoleons verehrung späterer Jahre, der findet darin doch feine Untreue des Dichters gegen sich selbst Auch hier ging es ihm wie jo oft in seinem Freundschafiskult, er machte Personlichkeiten ober Staaten zu Tragern feiner Toeale und erlebte bie große Enttäuschung, daß fie gang andere Bege gingen, ale er erwartet und erjehnt hatte. Go tonnte, ja mußte er in haß und Liebe wie im personlichen, jo auch im politischen Leben wechseln; feinen Idealen aber blieb er tren, und die waren bis zulett zusammengefaßt in einem geeinten, nicht mehr zeriplitterten, freiheitlich fonstitutionell, nicht autofratisch regierten Deutschland, bas jebem geistigen Streben freien Spielraum bote und feine Macht in fich truge und nicht in ber Unlehnung an andere, noch dazu fo barbarische Staaten wie Rugland suchte. Dazu ichien Deutschland in den Freiheitsfriegen unter Breugens Guhrung ben rechten Beg gu finden, und begeiftert jauchgte ihm Blaten gu; pon biefem Riele ichien es in ben zwanziger und breifiger Sabren sich immer weiter zu entsernen, und mit der gleichen Leidenschaftlichfeit, mit den schweren, übertreibenden Borwürsen gefränkter Liebe wandte sich Platen von ihm ab. Die Entsernung von Deutschland bestärkte ihn in seinen Anklagen, da nun seinen Angen entzogen war, was an gesunden Zukunstskrästen dort am Werte blieb, eine bessere Beit heraufzusühren, und so hielt er sich an die versinkenden Welten Benedigs und Polens, ohne Hossinung sür Deutschland, die er in der heimat selbst vielleicht doch hätte mieder gewinnen können. In diesen Lichte betrachtet gewinnen auch die Zerrbilder seiner positischen Satire eine ganz persönliche Bedeutung und erzäugen sein Lebenswerk mit äußerst charakteristischen, unentbehrzlichen Blättern.

# 1. Rätfel\*).

Mit einem U bin ich der Teil eines Gangen aus bem Pflanzenreiche, mit einem E ein Befehl, dem wir oft gern gehorchen, mit einem F die dritte Person in der gegen-wärtigen Zeit eines Zeitworts, mit einem D etwas, das dem Magnet im Rompaß zur Rechten fteht??

# 2. Der neue Dithyrambus\*\*).

Ein Marlein in awölf Rabiteln.

Erites Rapitel.

# Der Zwerg.

Das Königreich Talmpris beherrichte einmal ein gar weiser und trefflicher König. Pherias mit Namen, welcher fich

" Mus Böhms Sij. Bom Oftober 1812; vgl. S. 74, Brief Platens an feine Mutter vom 27. Ottober 1812 : "Den Logograph in meinen Arbeiten

merbet ihr icon erraten haben, es ift Uft, egt, ift und Dit."

\*\*) S. 1, geichrieben im Jahre 1815 ober 1816 mit ber Schlufbemertung: "Diejes Marchen murbe im Berbft 1813 gefchrieben, und foviel ich mich er= innern tann, an einem ober an zwei Tagen höchstens fertig gemacht. Es hat besmegen auch viele Rehler und forbert besonders eine frarte Einbilbungefraft. Doch hab' ich es nicht ganglich wegwerfen wollen . . . Der Pragifion habe ich mich überall befliffen, in ber Ergählung ber Pringeffin Lilla ausgenommen, die ich gern etwas lang gebeihen ließ. Ein Rupferstich, worauf ein Kind in einer Rofe lag, gab mir die erfte Sbee gu biefem Marchen. Als Sabelbichter tonnte ich wohl bem Lefer foviel Glauben beimeffen, als ber Rupferftecher feinem Beichauer. Der abgeborrte Rofenstengel, ber in ber Sand ber Lilla wieder blühend wird, foll fumbolifch ausbruden, bak für bie verlorenen Freuden der Rindheit die Liebe allein Erfag zu geben bermoge."

balb nach seiner Thronbesteigung mit dem schönsten Fräusein im Lande vermählte. Aber die schöne Gyrmantis, so hieß die Königin, verlor allzufrüh ihren Gemahl und ihr neugebornes Söhnlein. Gie übergab baber die Regierung des Landes ihrem Bruder und entzog fich allen Freuden der Welt, indem fie fich auf ein einsames Schloß begab, welches in einem bichten Walbe lag, um bort ihren Gatten wurdig zu betrauern. Sie mar noch nicht lang auf diefer Burg angelangt, als fie eines Abends an ihre Tur flopfen hörte, und als fie "Berein" rief, da tam ein Zwerglein auf fie zu, im blauen Gewand, und machte ihr gar freundlich seinen Knir. Er bat sie, nicht vor ihm zu er= jdrecken und ihm in ihrem Hause ein Nachtlager zu vergönnen, da er sich verspätet hätte und nicht mehr zu seiner Hütte ge= langen könnte. Gyrmantis gewährte es ihm gern, und bes andern Morgens zog das Zwerglein wieder weiter, nachdem es der Königin seinen Dant in gar zierlichen Worten gesagt hatte. Rach dieser Zeit kam er öfters wieder und brachte ihr manchmal Blumen, manchmal schöne Erdbeeren mit, die er im Walde gesammelt hatte. Zuweilen sang er ihr ein Lied aus der alten Zeit, und mit Bergnügen hing sie an seinen Lippen. Sie erfreute sich auch, jemand gefunden zu haben, mit dem fie reden konnte von ihrem Gemahl, denn bas 2mera= lein hörte ihr aufmerksam zu, und ward gerührt von ihrer Treue gegen den König, den er nach feiner Ausfage wohl gefaunt zu haben vorgab. "Ach," jagte die Königin öfters, "wie gerne wollt' ich's verschmerzen, wenn mein Gemahl unter meinen Sanden gestorben mare; aber jo ift er ploglich ver= ichwunden und niemand weiß wohin. Aber da er nicht wiederstam, wird ihn wohl ein Unjall betroffen haben." Das Zwergs lein sprach ihr Troft ein und meinte, ihr Gemahl könnte doch vielleicht noch am Leben sein und wieder in ihre Arme zurucktehren. Ghrmantis malte sich diese Hoffnung in einsamen Stunden weit aus; den Zwergen aber gewann fie täglich lieber, so häßlich er auch war, weil er ihre Lieblingsträume zu unterhalten wußte. So oft er wieder ging, gab fie ihm ihre Hand, die er denn gar zierlich an feinen Mund führte und dann mit einem Anix davontrippelte. So setzte er sich bald in ihrer Gunft feft.

#### Zweites Rapitel.

#### Die Rojentnoipe.

Einstmals hatte die Königin den ganzen Tag auf ihren tleinen Gesellschafter gewartet, als er spät abends plöglich hereinstürzte, eine Rosenknospe in der Hand, die er trop seiner Gile sehr sorgsältig zu tragen schien. "Hier nehmt, schöne Fran," jagte et, indem er ihr die Anospe überreichte, "wahrt sie gut, gebt ihr täglich zweimal frisches Wasser; sie wird der Trost Eures Alters sein. Lebt wohl! Meine Feinde versolgen mich. Last Cuch ja die Rose nicht abnehmen! Wenn sie vers weltt ist, aber nicht eher, öffnet diesen Brief, den ich Euch hier gebe. Lebt wohl!" Darauf stürzte er eilig fort und ließ die Prinzessin ganz erstaunt in ihrem Gemache zurück. Sie hielt die Knoppe noch betrachtend in der Hand, als eine ganze Schar von Zweigen hereinsam, und einer fragte: "Sabt Ihr nicht einen mitgestalten Zweig hier gesehen, der seit lange schon in diesem Walde herumspukt?" "Tett seh' ich ihrer wohl zwanzig", antwortete die Königin ganz entrüftet über die dreisten Figuren. "Ei, seht doch," sagte ein anderer, "da hält sie ja die Rosenstnospe in der Hand, um derentwillen wir ausgeschieft sind. webt sie her, schöne Frau, es soll Euch kein Leids geschehen: es ist für unsere mächtige Gebieterin." "Diese Rose ist aus meinem eignen Garten," erwiderte Gyrmantis, "und ihr sollt sie nimmermehr erhalten. Was aber eure Gebieterin betrifft, so will ich nichts mit ihr zu schaffen haben." Da drangen denn die Zwerglein auf sie ein, um ihr mit Gewalt wegs zunehmen, mas fie nicht gutwillig laffen wollte; aber fie nahm ihren Fächer und schlug fie damit fo derb auf die Ropfe, daß viener nach dem andern sich ganz höflich zur Türe hinaus begab. Die Königin war hocherfreut, sie los zu sein; am Brünnlein aber schöpfte sie Wasser in einem Kristallbecher und setzte die Da trat eines Abends eine Alte herein, grüßte, und da sie das halbgeöffnete Röslein soh, sagte sie: "D gebt mir doch das züchtige Röslein dort im Winkel; meine Enkelin hält morgen Hochzeit, und da muß ich ihr doch eine Rose in den

Kranz flechten. Sie find in allen Gärten schon abgeblüht; dies ist die einzige, die noch übrig ist. Wollt Ihr mir sie geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt Ihr mir sie kommen." Die Königin aber ließ sie kaum gewähren und erwiderte: "Ihr macht es gar zu plump, Alte, als daß Ihr etwas erhalten solltet. Geht nur wieder, woher Ihr gekommen seid. Wenn aber Eure Enkelin ohne Rose nicht Hochzeit machen kann, so soll sie warten die zum nächsten Frühlung, wo sie einen ganzen Kranz von Rosen slechten mag." Aus den Augen der Alten aber sunkelte der Jorn und hestig drohend und scheltend verließ sie die Stube.

#### Drittes Rapitel.

#### Der Brief.

Gurmantis fah täglich die Rose sich mehr entfalten; als fie aber eines Morgens aufstand, war fie ganz offen, und wie sie näher hinzutrat, siehe, da lag ein holdseliges Knäblein in der Mitten, gar lieblich anzuschauen. Wie sie es aber herausenahm und auf ihren Armen wiegte, da war es fast schon größer als ein neugeborenes Kind, die Blätter aber der Rose fielen schnell ab, und nur der Stengel blieb im Baffer fteben; da gedachte sie des Briefes, den ihr der Zwerg gegeben hatte, legte den Nnaben aufs Bett und las: "Den Knaben, der aus dieser Rose entstehen wird, den ziehet groß und wahret ihn wohl. Wenn er aber erwachsen ist und hat achtzehn Jahre zurückgelegt, dann lagt ihn die Ruftung anziehn, die in Guerm Garten unter der großen Linde vergraben ift; diese wird ihn durch ihre Bunderfraft zu einem tapfern Ritter machen; und dann lagt ihn ausziehn, um sich die Braut zu suchen; er foll aber nur die heiraten, die ihm bestimmt ift. Damit er aber erfenne, welche ihm bestimmt sei, so höret, was Ihr zu tun habt. Wenn Ihr ihn wegziehn heißt aus Eurer Wohnung, to gebt ibm mit ben abgedorrten Rosenstengel, aus dem er entsprossen ift. Er soll ihn wohl wahren, denn er wird ihm behilflich sein in mancherlei Notsall. So er aber diejenige nun fieht, die er lieb hat, und die ihm ihre holdfelige Sand will geben, jo mög' er ihr den Stengel überreichen. Wenn

fie ihn berührt hat und es iprofit aus dem Stengel eine Rose hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehlichen soll. Geht aber domit keine Beränderung vor sich, so soll er sliehen nut dies mals wiedersehn die Gestiebte seines Herzens. Diesen Knaden aber möget Ihr Rosenschun nennen, denn dieser Kame ziemt ihm mit Recht. Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den Ihr vielseicht nie mehr sehen werdet."

Gyrmantis aber erftaunte nicht wenig, als fie diefen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr zu ihr, wie er gesagt hatte. Den Knaben aber zog sie groß, und er ward ein schöner Jüngling mit blonden Locken und blauen Augen, gar stattlich und schlant wie die Zeder des Waldes. Und als er nun achtzehn Jahre alt war, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich die Rüstung aus und tat sie an. Da glaubte Gyrmantis ihren Gemahl wiederzusehen, so stattlich war er. Und er nahm einen gar zärtlichen Abschied von ihr und ging mutig seiner Bestimmung entagaen.

#### Biertes Ravitel.

#### Die Bringeffin Billa.

Die Prinzessin Lilla.

Nach einer Stunde kam er endlich an das Ende des Waldes, in welchen das Schloß der Gyrmantis gelegen war. Da sah er denn einen hohen Turm, der ihm der Aufenkalt von Gesangenen zu sein schien. Bald hörte er auch die Stimme eines Mannes, die ein Klagelied anhub in gar schmerzlichen Tönen. Da blieb er stehn und rief: "Wer bist du? Wie lange wohnst du in diesem Kerker?" "Jah din unglücklich, hörte er erwidern, "und schon achtzehn Jahre harre ich auf meinen Gröser!" "Rann ich dich berreien?" fragte Koseniohn. "Nein," sagte die Stimme, "ein Zauber hält mich hier sest. Nosen wer bist du denn, junger Fremdling, der sich meiner so gütig annimmt?" "Kosenschn nannte mich die Pssegrin meiner Jugend!" "D sei mir dreimal gesegnet!" erhielt er zur Antwort; "du bist aus fürstlichem Geblüte, eine Königin hat dich geboren!" "Ja, die Königin der Blumen!" erwiderte der Jögling der Ghrmantis: "eine Rose ist meine Mutter und ein geheimnisvoller Brief mein ganzes Erbteil. Er bes

siehlt mir, eine Braut zu suchen; aber ich bin einsam im Walde erzogen, ich senne niemanden. Möchtest du mir nicht ein ebles Fräulein nennen, das holdselig ist und auch gut, zu beren Bater ich gehn kann und werben und erproben, ob sie mir bestimmt sei?"

Und ohne sich zu besinnen, erwiderte der Gesangene: "Wohl kann ich dir nennen ein edles Fräulein, das hotdselig ist und auch gut und um das du werben kannst und sehen, ob die dir bestimmt ist. Wandle nur geradenweges weiter, bis du kommen wirst an die Grenze der Kercolen. Dort laß dir aber den Weg nach der Hauptskadt zeigen; denn der König hat eine Tochter, Lilla genannt, die die schönste ist von allen Prinzessinnen der Erde." Rosenschaft dem Unbekannten und ging munter vorwärts. Da hörte er den Gesang tönen aus dem Turme:

C frendenloje
Zaubergewalt!
D Sohn der Roje,
D kehre bald!
Und du erbarme
Dich meiner, Gefchick,
In meine Arme
Bring ihn zurück!
Doch wahre den Stengel,
Des Glücks Symbol;
D erlöjender Engel,
D lebe wohl!

#### Gunftes Rapitel.

#### Die Stednadel.

Da ging er denn weiter geradenweges, und noch in der Ferne hörte er die Worte:

D Sohn der Rose, D fehre bald!

Und als er an die Grenze der Kereolen kam, erfragte er den Weg nach der Hauptstadt. Den ganzen Tag ging er sort, und des Nachts schlief er unter einem Olivenbaume. Im Traume aber iah er die Prinzessin Lilla, gar schön anzuschauen,

herrlich und voll Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Prone gestochten, der Schleier war zurückgeichlagen. Ihre Sand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Mennut. Da raffte er sich vom Schlaf auf, voll Sehnsucht, und in der siebenten Stunde des Morgens stand er vor dem Stadttor. Als er aber einen großen Zusammenlauf von Stadtor. Alls er aber einen großen Zusammenlauf von Leuten sah, da fragte er nach der Ursache. Und einer erzählte ihm denn, daß eine Menge Prinzen und Nitter versammelt wären, um den Besitz der Prinzessin Lilla zu streiten. Da trieb ihn der Mut, auch hinzugehen, und wie er auf den Kampsplatz kam, da saß die Prinzessin Lilla auf einem Balkon, gar schön anzuschaun und voll Liebreiz. Durch ihre Locken gar ichon anzuschaun und voll Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone geslochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Krand, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Anmut. Ganz war sie, wie er sie im Traume gesehen hatte. Da trat er denn auch bescheidentlich in die Schranken und siehe da, er bestegte alle Prinzen und Kitter, und das Auge der Prinzessin rubte gar züchtiglich auf seiner Gestalt. Und der König sagte ihm: "Ihr habt meine Tochter als Kitter ertämpst — ich kann sie Euch nicht verweigern; aber geht erst hinauf zu ihr und fragt sie um ihre Keitenfungel." Da ging er denn mit klonkendem Sorzen hinauf Beistimmung!" Da ging er denn mit flopfendem Herzen hinauf, und als er in den Saal trat, da kam ihm die Krinzejfin Lilla entgegen und feste ihm den Krang auf. Er aber warf fich zu ihren Füßen und faßte ihre holdselige Lilienhand, die er inbrunftig mit seinen Lippen berührte. Doch sie hob ihn huldreich auf, und nachdem fie ihre Trauen hatte abtreten laffen, jo begann fie folgendermaßen mit gar verschämtem Ungeficht: "Durch die rauhen Wassen des Kriegers habt Ihr meine Hand gewonnen, und — warum soll ich's verleugnen? — durch die zarten Wassen der Liebe mein Herz. Dennoch darf ich Euch noch nicht als Bräutigam begrüßen; setzt Euch und höret, was es damit jür eine Bewandtnis hat.

"Meine Pate", begann die holdfelige Lilla zu reden, "ift eine mächtige Tee, die Freundin meiner Mutter. Sie gab mir zum Angebinde eine Stecknadel, die untere Hälfte von Stahl die obere von Silber, der Anopf aber von purem Golde. Diese Nadel, jagte sie, sei ein kostbarer Talisman, der eine Wunders kraft in sich schlösse. Weine Mutter wahrte sie mir auf; als sie aber eine hestige Krantheit übersiel und sie ihren Tod herannahen sah, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen und sagte: "Hier übergebe ich dir das Kleinod, auf welches die gütige Tee einen so großen Wert legte. Trage es immer bei dir, aber wahre es wohl, und laß es dir nicht entreißen! An deinem Hochzeittage stecke die Nadel an dein Brautkleid! Das, sagte die Tee, wird die beste Che bewirken. Daher verspreche mir, meine Tochter, die Radel wohl zu beachten sich Hochzeit zu machen, ohne sie an dein stattliches Brautstleid zu heften! Ich versprach es ihr und sie start. —
Ihr sehet nun, mein Prinz, wie unmöglich mir's ist,

Euch meine Sand zu reichen, denn daß ich die Radel ver= loren, wird Euch der Berfolg meiner Geschichte lehren. Ich meinesteils bildete mir nicht wenig auf das Rleinod ein, bon dessen Gebrauch ich noch keinen Begriff hatte. Ich ließ es nie von mir und zeigte es jedermann, gar hochmittig, daß ich es von einer Fee bekommen hatte. — Einstmals geschah es auch, daß ich im Garten meines Vaters spazieren ging, da fam eine ättliche Frau auf mich zu, häßlichen Angesichts. Und da sie mich dem lange angesehen hatte und die Nadel bemerkte, da rief fie aus: "Ei, schones Fraulein! was muß das für eine Nabel sein, die Ihr da anhabt? Je nun, laßt sie mir doch einmal recht betrachten und meine Augen ergößen an dem holdseligen Schein! Ich gab sie ihr mit einem hin-geworsenen Blicke, gleichsam als wenn so eine Nadel etwas Kleines für mich wäre, und als wenn ich beren mehrere hatte. Sie aber nahm sie in die Hand, schüttelte vor Verwunderung den Kopf hin und her, indem sie sagte: "Ei, ei, ei, welch eine schmucke Nadel ist dies: unten Stahl, oben Silber und der Knopf von eitel Gold, gar glänzig anzuschauen! Nun, ich danke Euch, schönes Fräulein, für das köstliche Kleinod, das Ihr mir verehrt habt. "Nein." siel ich ihr rasch ins Wort, "so war's nicht gemeint, geb sie mir die Nadel nur wieder; es hat damit eine ganz andere Bewandtnis. "Es hat die Bewandtnis, daß Ihr sie mir geschenft habt,' erwiberte die Alte ganz keck und stemmte die Arme in die Seiten; sich will sehen, wer sie mir wieder abnimmt.' Hiemit kehrte sie mir ben Rücken und hinkte fort. Ich aber, ganz entrüftet und in Berzweiflung, meine Nadel verloren zu haben, lief ihr nach, um sie sestzuhalten; wie ich aber auf sie zukam, verschwand sie plöplich und ließ mich im traurigsten Zustand zurück."

#### Sechftes Rapitel.

#### Die Ree.

"Sch hatte mich eben auf eine Gartenbant niedergelaffen." fuhr die schöne Lilla in ihrer ziemlich weitschweifigen Er= gahlung fort, "um mir über meine Unvorsichtigfeit nuklose Bormurje zu machen, als ein Bedienter fam und mir meldete, baß mein Bater mich ju feben wünschte. 3ch hielt mich jest gang zu einer Unterredung unfähig und jagte daher bem Boten, er möchte mich beim König entschuldigen, indem ich unpäßlich wäre. "Das wird nicht wohl angehen, erwiderte er mir, indem die Fee Pflafterhold (fo hieß nämlich meine Bate) angekommen ware und mich recht sehnlich zu sehen wünschte. Ich war mehr tot als lebendig, da er diese Worte sprach, und der Schreck suhr mir in alle Glieder. Nach einer Pause endlich, die ziemlich lang' mag gedauert haben, antwortete ich. ich murde erscheinen; man möchte mir noch einige Zeit ber= gonnen, mich umzukleiden. Der Bediente ging und überließ mich einer grengenlofen Angit. ,Ach, rief ich aus, mußte benn meine Bate ichon heut' eintreffen, ober vielmehr erft bente, sie hatte uns ja schon gestern mit ihrem Besuche be= ehren können. Ach, wie wird mir's ergehen, wenn sie erjährt, was ich ihr boch nicht verbergen kann! D, wenn doch nur die Alte noch da wäre, ich wollte ihr die Radel gern morgen (überlaffen), wenn fie fie mir nur für diefen Abend noch borgen wollte! Aber nun ift fie fort, und Bflafterhold verlangt mich recht sehnlich zu feben! Aber so geht es den Sochmütigen! Batt' ich die Radel bescheidentlich versteckt in eine Falte meines Gewandes, fo hatt' ich alles Unheil verhüten können. Auf diese Weise gantte ich noch lange mit mir felber, bis es mir endlich einstel, daß es Zeit sein möchte, mich anzuziehn. Ich ging daher auf mein Zimmer und ließ mich ankleiben, wo ich der Kammerfrau dies Geschäft unendlich erschwerte und in die Länge zog. Endlich mußte ich mich benn doch

jortbegeben. Die Zimmer, die ich zu durchgehen hatte, um zu meinem Vater zu gelangen, durchwandelte ich in absemerksam, die ich endlich doch vor die rechte Tür gelangte. Meine Furcht vor der Fee Pflasterhold war umüberwindlich, weil mir meine Mutter so viel von ihrer Strenge erzählt hatte. Ich getraute mir daher nicht, das Schloß zu öffnen; ich blied undeweglich vor der Türe stehen, und jede ihrer kleinsten Berzierungen ist mir noch im Gedächnis, so lange habe ich sie betrachtet. Über plöglich, ohne daß ich das geringste vermutet hatte, riß mein Vater die Türe auf, wahrscheinlich um selbst nach meinem Zimmer zu gehen, da ich so lang auf mich warten ließ. Ach, sagte er, "da ist sie ja! Ich aber stieß einen lauten Schrei aus, und es sehlte nicht viel, daß ich zu Voden gefallen wäre."

#### Siebentes Rapitel.

#### Das Geftandnis.

"Ms mich aber die Fee ansichtig wurde, da stund sie gar sittsam auf, indem sie mir einen tiesen und langsamen Knicks machte. Ich machte ihr wieder einen tiesen und langsamen Knicks nachte. Ich machte ihr wieder einen tiesen und langsamen Knicks, aber mein Herz pochte mir deste schneller. Here gar demutigen Miene. "Ei, siehe da!" hub sie dand mit einer gar demutigen Miene. "Ei, siehe da!" hub sie an, indem sie mich auf die Wangen klopfte; "wie sie demutig geworden ist, das arme Kind! Sie hat das muntre Wesen ihrer frühern Jahre ganz abgelegt." "Ich wüßte nicht," sagte mein Vater, "sie schein mir nur erschrocken." "Das arme Kind!" wiederholte die Fee, indem sie mich mitsleibig ansah. Ich aber hatte mich ganz sittssamlich auf einen Stuhl begeben, oder vielmehr auf den Kand eines Stuhles, wo ich von einem Eck auf das andere riickte und jeden Augenblick das Wort erwartete, das nich zerschmettern sollte. Sie redete aber viel mit meinem Vater, und nach und nach war mir alle Furcht vergesse, schones Kind, deiget mir doch das Nädelchen, so ich Euch geschenkt habe zum Angebinde! Es ist gar össtlich anzuschauen: unten

Stahl, oben Silber und eitel Gold der Anopf. Mögt Ihr mir's doch herbringen, es ist zu gar mancherlei Dingen nütz. Ohne zu wissen, was ich tat, ging ich hinaus, aber jetz fragte sich; was ich tun sollte? Alöslich kan mir in Sinn, daß die Alte, die mir die Nadel abgenommen, wohl die Gee Pilasterhold selber müsse geweren sein, die diese Gestalt ans genommen hätte, um meine Sorgsalt in Versuchung zu sesen. In diesem Gedanken immer mohr bestärkt, trat ich ganz schüchtern hinein, warf mich der Ksaiterhold zu Füßen und begann sast weinerlich: "O beste Kate, verzeiht mir meinen Fehltritt, für den ich allbereits bestraft bin! Möchtet Ihr mir wiedergeben, was Ihr mir genommen habt! Die Reue, die ich fühle, ift innerlich; möchtet Ihr gnädig mit mir ver= fahren!' Aus ihren erstaunten Mienen fah ich aber wohl, daß sie von nichts unterrichtet sei. Ich erzählte ihr daher alles. Da ich aber zu Ende war, da stand sie ganz zornmittig auf und sagte: "Ungehorsames Kind! Ich will Euch nicht mehr ftrafen als Ihr durch den Berluft Gures Aleinodiums gewitigt feid, das ich Euch nicht mehr ersetzen kann. Jedoch die, die es Euch genommen hat, muß eine Fee gewesen sein, da sie die geheimen Kräfte der Dinge erkannte. Möchtet Ihr aber wissen, was Ihr versoren habt!"

# Uchtes Rapitel.

#### Die Abreije zweier Berionen.

"Hierauf erzählte sie mir", fuhr die Prinzessin etwas beschämt sort, "von den Wunderträsten, welche diese Nadel in sich geschlossen hätte. Sie hat die Kraft, denjenigen, der sie bei sich trägt, auf sein Berlangen unsichtbar zu machen, welches vie alte Diebin wohl benügt hat. Benn man einen andern mit dem Knopf dieser Stechnadel berührt, so bleibt er so lange undeweglich auf der Stelle stehen, dis man ihm mit der Be-rührung der Spitze wieder Leben gegeben hat. Ferners sprengt sie durch bloße Berührung alle Schlösser und Riegel und ver-leiht Wohlsein und Glück im Chitande. Nachdem die Fee nir dies umitanblich vorgehalten, reiste sie unverzüglich wieder ab, ohne daß sie mir verziehen hatte. Als ich das Alter erreichte, wo mein Bater wünschte, daß ich mir einen Shgemahl auswählen sollte, da schiefte er zur Fee Pslasterhold und ließ sie um Rat fragen. Die Fee aber sandte mir einen Brief zurück, in dem geschrieben stand:

"Kömmt einst ein Mann, der zweimal ward geboren, Der seine Estern kennt, die ihm doch unbekannt, Der Euch die Nadel bringt, die Ihr verloren, So gebt als Gattin ihm die jungfräulliche Hand!

Mein Bater aber war baß verdrießlich über diese geheimnisvollen Worte und beschloß, sich gar nicht daran zu kehren.
Er ließ daher das Kanpfipiel anordnen, von dem Jhr wißt
und in dem Jhr den Sieg davontrugt. Wenn Jhr mich und
zu beitgen wünscht, so möget Ihr ausziehen, das Aleinod zu
erobern, das ich verloren gehen ließ. An dem widersprechenden Sinn der Pflasterholdischen Weissagung stoßt Euch aber
nicht; denn wenn Ihr auch nicht zweimal geboren worden seid
und Eure Ettern kennt und nicht kennt, so erfüllt nur die
dritte Bedingung und erbentet die Nadel; denn sie allein
bringt ja Glück im Chstande. Aber nun saget auch Ihr mir
etwas von Eurer Abkunst und Reben, von Eurem Glücks und
Unstern; denn mit den Gestirnen ist der Sterblichen Schicksal
verknüpft."

Da erzählte er ihr benn alles, und sie lächelte gar holdsselig, als er ihr sagte, wie er geboren ward. Kaum hatte er geendigt, horch, da ertönte das Glödsein zur Tasel. Sie sagte ihm noch, indem sie ging: "Wöchtet Ihr ein bequemeres Kleid anziehen und uns in den Saal solgen, wo getaselt wird!" Da warf er denn ein seichteres Kleid um und solgte ihr. Uber zedermänniglich erstaunte, als er eintrat, über die blonden Locken und die schlanke Gestalt. Ost wurde die Gesundheit des Brautpaars getrunken. Wit dem Frühesten aber zog er sort. Als er schon weit vom Schloß war, da wandte er sich noch einmal um, und siehe da, Lilla stand am Balkon und grüßte ihn noch gar holdselig mit der Listenhand; da niette er denn mit dem Kopf, und wehmütig ward's ihm und wohl.

## Reuntes Rapitel.

#### Die Mustunit.

Mis er aber nachbachte, was er zu tun hätte, ba wurde er überaus traurig; benn wo follte er hingehen, um die Radel au finden? Zwei Tage itreifte er fruchtlos umber, und da fam er auch an den Bald, wo er erzogen worden. Und als er hineintrat, da dachte er der Gurmantis und fonnte nicht mider= fteben, fie zu feben, die iconlockige Pflegerin feiner Jugend. Fr suchte das Haus, wo sie wohnte. Als er aber herankam, da sah sie ihn von der Ferne und trat ihm entgegen, gar sreudig in ihrem Herzen. "Lieber," sagte sie, "hast du gesucht hast?" "Ach nein, ich sinde sie nicht, ich suche vergebens!" gab er zur Antwort. "Wie?" entgegnete sie, "du hättest fein Fräulein gesunden, das holdselig wäre und auch gut, um das du werben könntest und erproben, ob sie dir bestimmt sei?" "Udh," sagte er, "das Fraulein hab' ich ge-funden, aber ihr Glück hängt an einer Stecknadel, wie mein Glud an ihr." Und da erzählte er denn alles ber schön= loctigen Pilegerin seiner Jugend, und dann sprach er also: "Und nun, da Ihr alles gehört habt, könntet Ihr mir nicht jagen, wo die Bere fich aufhalt, die meine Pringeffin bestohlen hat?" Da begann denn Gyrmantis zu sprechen und sagre: "Nach allem, was du mir erzählt hast von dieser Alten, so möchte ich fast glauben, es sei dieselbe, die mich einst besucht hat. Damals tannt' ich sie noch nicht; nun aber weiß ich, daß sie eine Fee ist, Pjesserlüsch genannt, gar bös und zornmutig, ohne allen Liebreiz. Mögest du denn bei ihr bein Blud versuchen! Sie wohnt in Diesem Balde in einer itrohbedeckten Sutte." Und die Königin zeigte ihrem Pflegiohn ben Weg nach der Hutte und nahm gar rührend Abschied, indem sie versprach, zu seiner Hochzeit zu kommen.

Bald kam Rosensohn vor die Wohnung der Alten und klopite an. "Herein!" erscholl eine krächzende Stimme. Er trat hinein und sah die Fee Psefferlüsch bei einer Fläschwein; an ihrem Haldicklein aber erblicke er die Nadel, unten von Stahl, oben von Silber, den Knopf aber von eitel Gold.

"Run, was wollt Ihr denn, schöner Berr?" sagte fie. "Womit fann ich dienen?" Aber Rosensohn widerredete gang turg= bundig: "Es ist hier von keinem Dienste die Rede, bei bem es auf Euer Wollen ankömmt. Die Nadel sollt Ihr wieder herausgeben, die Ihr der schönen Lilla genommen habt."
"Out, daß Ihr kömmt," sagte sie, "da möget Ihr sie hinsnehmen." Hiernitt zog sie sie aus dem Tüchsein. Aber Rosensfohn merkte ihre Absicht, daß sie ihn berühren und seskbannen wollte am Boden. Da kam er ihr schnell zuvor und schlug sie so derb auf die Finger, daß sie die Nadel sallen sieß, die er rasch aufhob. Aber faum war dies geschehen, so drechte sie den kostbaren Zauberring, den sie an der Hand hatte, um und unter seinen Füßen tat sich der Boden auf, und er verfant in eine finftre Rluft, in die fein Tageslicht hineinschien.

#### Behntes Rapitel.

# Das Radelbuchstein.

Lange faß er in sprachloser Betäubung auf der feuchten Erde feines Rerters, fo fehr hatte es ihn ergriffen, von ber Sohe feines Gluds in diefen Aufenthalt herabgefturzt zu werden. Aber sobald er wieder zu feiner Befinnung gekommen war, da dachte er an die Bunderkräfte der Radel, die er in Sanden hielt und daß alle Schlöffer und Riegel bei ihrer Berührung aufsprängen. Da suchte er benn rings an ben Wänden die Tür auf; und als er iie gefunden, berührte er das Schloß mit der Wundernadel, und siehe da, es sprang auf, und plötlich stand er im Freien.

Raum aber war er einige hundert Schritte gegangen, ba fam eine Rramerin auf ihn zu mit einer Schachtel voll allerlei Raritäten. "Wollt Ihr nichts taufen, schöner Ritter?" fagte sie; "wenn Ihr eine Braut habt, hier ist manches, was sie ergögen mag: Spangen, Ohrgehänge, Ringe, Rähklissen, Spindeln und Nadelbüchschen." "Ihr kommt wie gerusen," sagte Kosen» fohn, in feiner Freude nichts Arges denkend; "ein Radelbuchslein mögt Ihr mir geben; ich habe hier eine Nabel, die ich immer in Händen tragen muß, da ich sie nirgends anhesten kann." Und fie gab ihm ein Buchstein; er steckte die Wundernadel

hinein. Aber ba ichien's ihm, als mare bas Buchslein ichon hinein. Aber da schien's thm, als ware das Buchstein schon boll, und wie er es in der Hand umstürzte, siehe, da sah er bei tausend Nadeln, und immer mehr und mehr, je mehr er schüttelte. Über alle waren wie seine, unten von Stahl, oben von Silber und von purem Gold der Knopf. "Nun nögt Ihr heraussinden, was Euer ist!" sagte die Krämerin höhnisch, und nun erkannte er, daß es Pfesserlüsch seie wollte mit dieser neuen List abermals Zeit gewinnen, um ihn desto gewisser zu heriten

Rojenjohn wandelte traurig fort, ohne Kat, was er tun sollte. Er würde in Jahren nicht geendet haben, hätte er alle jene Nadeln erproben wollen, die sich immer vermehrten. Und bald gelangte er zum Turm am Ende des Waldes. "Der Sohn der Rose ist da," ries er, "aber noch kann er Euch nicht helsen." Und er erzählte dem Gejangenen die List der Fee. Jener aber antwortete: "Habt Ihr den Rosenstengel noch, den Ihr bewahren solltet?" "Bohl," sagte der Ritter, "ich hab' ihn." "Run denn," erwiderte die Stimme aus dem Turm, in öffinet Kuer Kücklein und erzeit kinnin mit dem Kolone hab' ihn. ""Run denn," erwiderte die Stimme aus dem Turm, "so öffnet Euer Büchslein und greift hinein mit dem Rosenstengel; da wird die Radel daran hängen bleiben, die der schönen Lilla gehört." Und Rosensohn öffnete das Büchslein, treckte den Stengel hinein, und als er ihn wieder herauszog, siehe! da hing eine Nadel daran. "D, möchte es die rechte sein!" rief er aus. Er nahm sie und berührte die Tür des Turms. Und sie sprang auf, und ein Zwerglein trat herauszog zurms. Und sie sprang auf, und ein Zwerglein trat herauszog zurms. Und sie sprang auf, und ein Zwerglein trat herauszog zurms. Und sie sprang auf, und ein Zwerglein trat herauszog zur häßlich, aber nicht widrigen Ungesichts. Und der Ritter brach: "Ich kenne Euch, Ihr habt die Kose gebracht zu der sichönlockigen Pflegerin meiner Jugend. Sie hat mir Euch oft beichrieben, oder ist's nicht so?" "Ich bin's," gegenredete der Zwerg; "num aber verlieret keine Zeit und such det Krämerin einzuholen und mit gleicher Lift zu verderben. Eilet! Ich meinesteils werde Euch in der Ferne nachsolgen."—

Raum war aber der Pflegsohn der Gyrmantis einige Schritte gegangen, so begegnete ihm schon die hämische Pfefferschieh, und sagte ganz spöttisch: "Run, ist Eure Wahl schon getroffen, schöner derr?" Kosensohn nahm aber eine traurige Miene an und sagte: "Uch, Mütterchen, ich bin in Verzweissung.

Miene an und jagte: "Ad, Mütterchen, ich bin in Verzweiflung. Da möget Ihr alle Radeln wiedernehmen und selber suchen,

welches die beste sei; ich kann nicht damit sertig werden." Hierauf übergab er ihr das Büchschen mit den übrigen Nadeln, durch die sie ihn zu täuschen gesucht hatte. Die Alte aber seierte schon einen stillen Triumph, indem sie das wundersame Kleinod auch in der Büchse wähnte. Da sie sich aber wendete, um ihrer Wege zu gehen, da berührte sie Kosensohn mit dem Nadelknopf, und plöplich stand sie undeweglich in den Boden gewurzelt.

#### Elftes Rapitel.

#### Die Rüdtehr.

Indem trat auch das Zwerglein hinter einem Gebüsche hervor, und da dieser den kostbaren Zauberring noch an der Hand der Pfesserlüsch bemerkte, nahm er ihr ihn ab, indem er ihn an seinen eigenen Finger steckte. Aber wie erstaunte Rosensohn, als er auf einmal statt des leidigen Zwergleins einen schlanken Mann von mittlerm Alter vor sich stehen sah, der ihn umarmte, indem er ausrief: "Sieh in mir deinen Bater! Aber jeht verlange keinen weitern Ausschluß; geh' deiner schönen Vestimmung entgegen, an deinem Hochzeitstage soll dir alles erklärt werden." Hemit verließ er ihn, und Rosenschn stand lange, eh er sich von seiner Verwunderung erholen konnte. Doch der Gedanke an Lilla brachte ihn bald von jedem andern Gedanken ab und er setzte seinen Weg unter gar sußen Hospinungen fort. Um frühen Morgen des andern Tage langte er in ber hauptftadt ber Rerevien an. andern Tags langte er in der Hauptstadt der Kereolen an. Wie erstaunte Lilla, da sie ihn so früh zurücksommen sah! Er sant zu ihren Füßen und übergad ihr die Wundernadel, die sie gar sorgsältig in eine Falte ihres Aleides verbarg. Als sie ihn aber von der Erde aushob, da überreichte er ihr zitternd den Stengel der verblühten Blume. Sie, die wohl mit der Bedeutung diese Geschentes bekannt war, empfing es mit klopfendem Herzen. Aber kaum hatte sie es derührt, so entsaltete sich die schönste, die vollste Rose aus dem absgedorrten Stengel. Der König aber bestimmte den solgenden Tag für den Hochzeitstag. Die Fee Pflasterhold tras noch abends vorher ein. Sie war versöhnt und freute sich des holbseligen Brautpaars. Des andern Morgens früh meldete ein Läuser die Ankunft des Königs von Thalmyris mit seiner Gemahlin, welche der Hochzeit beizuwohnen gedächten. Als aber die Saaltüren aufgingen, da sah Rosenjohn denselben, den er aus dem Turm berreit hatte, der sich seinen Bater nannte; ihm zur Seite aber erblicke er die Pssegerin seiner Jugend, die schönlockige Gyrmantis. Lettere aber ging auf ihn zu und sagte, ihn umarmend: "Erkenne nun in der, die dich erzog, deine wirkliche Mutter, und in diesem meinen Gemahl, den ich so lange betrauerte! Es ist Pherias, dein Bater!" Rosenjohn stand freudig erstaunt, ohne das Wort dieses Kätzles zu finden. Aber die holdselige Lilla lächelte überauß freundlich und sagte: "Wöget Ihr mir nun das glückliche Wunder begreistich machen, das mich zu Eurer Tochter macht, wenn Ihr anders Eurem Sohne meine Hand nicht abratet!" Da ergriffder König von Thalmhris das Wort und sagte: "Das sei serne von uns, daß wir ihn abhalten sollten von einem Schritte, der sein Glück macht, von einer Braut, die überauß holdselig ist und gut und die ihm daß Schickfal bestimmt hat. Das sei serne von uns! — Aber nun mögt Ihr zuhören, meine Geschichte zu vernehmen, auf daß Euch nichts mehr dunkel bleibe, was Ihr zu wissen wünscht."

# 3mölftes Rapitel.

#### Gefdichte des Ronigs von Thalmpris.

"Mein Vater", fing der König seine Erzählung an, "raubte einstmals der Fee Psesserlüsch, die wir alle zur Genüge kennen, und die ihm manchen verruchten Streich gespielt hatte, einem Zauberring von wunderbaren Kräften, den nämlichen, dem ihr hier an meinem Finger seht. Sie aber trachtete auf alle Weise, diesen Ring, in dem ihre ganze Zauberkunft gelegen war, wieder zu erbeuten. Aber mein Vater verwahrte ihn so gut, daß jede Lift an seiner Sorgsalt scheiterte. Als aber mein Vater starh, erbte ich sein Keich mit diesem Kinge. Num sieß sie mir seierlichst ihre Hand entbieten, wenn ich ihr den geraubten King als Bräutigam verehren wollte. Ihr mögt seicht benken, wie sehr ich diesen Antrag verwarf. Bald darauf vermählte ich mich mit dieser meiner schönen Grymantis. Bange Zeit wandte Pssesserlüsch alles vergebens an, mich zu

täuschen. Alls aber die Königin von einem Anablein entbunden ward, da bot fie fich als Umme an, ohne daß ich noch fonst jemand vom Sofgefinde fie gefannt hatte. Es war damals gerade Sommer, und wir wohnten auf unferm Luftschlosse. nicht weit von jenem Walbe gelegen, in welchem meine Ge-mahlin so lange Zeit gelebt hat. Als fich nun Pfefferlusch eines Tages mit dem jungen Prinzen am Arm unbemerkt glaubte, ba entsprang fie durch eine Sintertreppe in die Garten. um von da aus ihren Raub in ihre Waldhütte zu tragen. Ich aber fab fie vom Fenfter aus, abnte Berrat, und als wenn ich Flügel gehabt hätte, stand ich im Garten und eilte ihr nach. Aber leider war fie schon zu weit voraus; fie erreichte ihre Hutte und schloß hinter sich zu. Ich mertte nun, daß es Pfefferlusch sei, und geriet in Berzweiflung. Da rief sie mir heraus und fagte: , Guern Anaben mögt Ihr gleich wieder haben, wenn Ihr mir ben bewußten Ring gebt.' Froh, einen Preis gefunden zu haben, um den ich mein Kind erkaufen konnte, schob ich ihr den Ring durch eine Spalte. Sie nahm ihn, ohne herauszukommen und mir meinen Sohn guruckzugeben. Ich wartete bis abends, indem ich ihr ununter= brochen zurief. Sie hörte aber nicht. Da übermannte mich ber Born, und ich bachte nicht mehr an die Macht, die ihr durch den Ring verliehen war. Ich trat an ein Fenfter, und da ein Rosenstock davor stand, so nahm ich ihn und durch= warf bamit die Scheiben, um in die Stube zu gelangen. Die Rosen wurden alle zerknickt; ein einziges Anösplein blieb unversehrt. Und indem ich mir durchs Fenfter Plat machte, ba rief fie: "Wenn Guch ber Tod Gures Kindes nicht lieber ift, als daß ich es Euch zurückgebe, so steiget wieder himunter! Ich aber, der ich mich ganz in ihrer Gewalt sah, gehorchte ihrem Befehle. Darauf sagte sie: "Erst laßt mich diesen Schaben wieder gutmachen! Siemit hob fie ben Rofenftod auf, löfte die zerknictten Rofen bavon ab, nahm einen Scherben mit Erde und pflanzte die Burgel hinein mit dem Stengel und bem noch übrigen Anösplein. Nachdem dies geschehen war, drehte sie ihren Ring herum und sprach unter mancherlei Gebärden: ,Möchte doch diese Knospe sich öffnen und dies Anäblein in sich verschließen!' Bas fie wünschte, geschah in einer flüchtigen Sekunde. Ich stand lange betäubt über dies Wunder, das ich sah, ohne es zu begreifen. Endlich aber saßte mich die Verzweiflung. Ich stieß mit dem Juß gegen die Hiebentür, daß sie aussprang. Da drechte sie aber den King herum, und ich sah nie du ser Zwerggestalt, in der mich meine Gemahlin erblicht hat. Wollt Ihr, begann die Arge, daß ich dieser Kose schone und Such die Freiheit lasse, das ich dieser Kose schone und Such die Freiheit lasse, das ich dieser Kose schone und Such die Freiheit lasse, das derschen mir, nie die Grenzen dieses Waldes zu überschreiten, solang Ihr in dieser Gestalt lebt, nie zu entdecken, wer Ihr seid, und diese Knospe hier nie abzupstücken! Ich mußte es versprechen, um das Leben meines Kindes zu behüten. Aber da ich es selbst nicht durfte, so beredert ich ein Zwerglein aus dem Gesolge der Fee, mir jene Knospe zu brechen, und es gelang mir, meinen Sohn der Pflege seiner Wutter zu überzgeben. Als jedoch Psesseichen, welches leicht möglich war, da ich die Grenze des Waldes nicht überschreiten durfte, und ie herre wich in jenen Turm, aus dem mich nur die Kraft der Zaubernadel befreit hat." —

Hier endigte Pherias seine Erzählung, und die Fee Pflasterhold nahm das Wort und sagte: "Run sehet, schöne Lilla, daß ich recht hatte! Euer Bräutigam ward zweimal ans Licht der Welt geboren, und er kannte seine Eltern, die ihm doch völlig undekannt waren." Die holdselige Lilla aber tüßte stillschweigend die Hand der gütigen Fee, und das Hochzeitssest ward begangen mit großem Pompe und Frohsinn, und Mädchen sangen zur Harse die Geschichte des Sohns der Rose und der

reizenden Lilla. -

Die Nadel aber bewirkte Glück im Chstande, und Lilla gebar ihrem Gemahl einen Sohn, der später beide Königreiche beherrschte und seinen Ruhm darin suchte, seine Völker zu beglücken. —

Aber noch heutigentags steht die Fee Pfefferlüsch unsbeweglich am Bege, und die Wanderer fürchten sich noch jetzt und weichen ihr aus, wenn sie ihre Straße vorbeiführt.

# 3. Rosensohn\*).

Gin Märchen in zwölf Rapiteln.

#### Erftes Rapitel.

Es war einmal ein gar weiser und schöner König, welcher Theriftos hieß und feine Gemablin Ghrmantis. Aber all= zufrüh verlor die holdselige Königin ihren Gemahl und ihr neugebornes Söhnlein; fie übergab barauf die Regierung bes Landes ihrem Bruder und entzog fich allen Freuden der Welt. Sie begab fich auf ein einsames Schloß, bas im bichten Balbe lag, um bort ihren Gatten zu beweinen. Roch nicht lange auf diefer Burg angelangt, horte fie eines Abends an ihre Ture klopfen, und als fie herein rief, da kam ein Zwerglein auf fie zu in blauem Gewand und machte ihr einen freund= lichen Knix. Er bat sie, nicht zu erschrecken und ihm in ihrem Saufe ein Rachtlager zu gonnen, ba er fich verfpatet habe in ber Wildnis. Gyrmantis gemährte es ihm gerne, und bes andern Morgens zog das Zwerglein wieder weiter, nachdem es der Königin feinen Dant in gar Bierlichen Worten gefaat hatte. Nach dieser Zeit kam er öfters wieder und brachte ihr manchmal Erdbeeren, manchmal einen Strauß von Wind= röschen oder andern Blumen, die man im Walde sammelt. Buweilen sang er ihr ein altes Lied, und fie hing wohl= gefällig an feinen Lippen. Sie erfreute fich, eine Seele ge= funden zu haben, mit der sie reden konnte von ihrem Ge-mahl; denn das Zwerglein hörte ihr ausmerksam zu und ward gerührt von ihrer Treue gegen den König, den er gekannt zu haben vorgab. "Ach!" fagte die Königin öfters, "wohl könnte ich's verschmerzen, wenn mein Gemahl in meinen Armen ge= storben wäre. Aber er ist einst plöglich verschwunden und niemand weiß wohin. Welch ein Unfall mag ihn betroffen haben?" Das Zwerglein sprach ihr Trost ein und meinte, ihr

<sup>\*)</sup> Morgenblatt für gebilbete Stände. 1827. Ar. 103–109. Im Jahre 1826 gefertigte Umarbeitung ber vorausgehenden Jugenbarbeit von 1813.

Gemahl konne boch noch am Leben fein und einst in ihre Arme zurudfehren. Gyrmantis malte fich biese Soffnung in einsamen Stunden aus, den Zwerg aber bekam sie täglich lieber, so häßlich er war, und so oft er ging, gab sie ihm ihre Sand, die er zierlich an feinen Mund führte.

## Ameites Ravitel.

Einstmals hatte die Königin den gangen Tag bergebens auf ihren kleinen Gefellschafter gewartet, als er plöglich fpat abends hereinstürzte, eine Rosentnojpe in der Sand, die er, troß seiner Gile, sehr sorfältig zu tragen ichien. "Hier nehmt, schöne Frau," fagte er, indem er ihr die Anosbe überreichte. "bewahrt fie gut, gebt ihr täglich frisches Wasser, fie wird ber Trost Eures Alters sein. Lebt wohl, meine Feinde verfolgen mich, lagt Euch ja die Rose nicht abnehmen. Wenn fie verwellt ift, aber nicht eber, öffnet diefen Brief, ben ich Guch

hier gebe. Lebt wohl!"
Drauf fturzte er eilig fort und ließ die Prinzeffin ganz erstaunt in ihrem Gemache gurudt. Sie hielt die Knofpe noch betrachtend in der Hand, als eine ganze Schar von Zwergen hereinkam, und einer fragte: "Sabt Ihr nicht einen mißgestalteten Zwerg hier gesehen, ber seit langem ichon in Diesem Walbe herumsputt?" "Jest seh ich ihrer wohl zwanzig", antwortete die Königin, ganz entrüstet über die dreisten Fi= guren. "Ei seht doch," sagte ein anderer, "da hält sie die Rosenknoppe in der Hand, um derentwillen wir ausgeschickt find. Gebt fie her, schone Frau, es foll Euch kein Leids ge= schehen, es ist für unsere mächtige Gebieterin." "Diese Rose ist aus meinem eigenen Garten," erwiderte Gyrmantis, "und ihr follt fie nimmermehr erhalten. Was aber eure Gebieterin an= betrifft, so will ich nichts mit ihr zu schaffen haben."

Da brangen die Zwerglein auf fie ein, um mit Bewalt zu nehmen, mas fie nicht gutwillig laffen wollte; fie aber nahm ihren Fächer und schlug fie damit fo derb auf die Ropfe, daß einer nach dem andern hinauswischte. Drauf ichöpfte fie Baffer am Brunnlein in einen Kriftallbecher und feste bie Anospe hinein, die nachgerade sich zu entfalten anfing.

Da trat eines Tages eine Alte berein, grufte, und als

sie das halbgeöfincte Röslein sah, sagte sie: "D gebt mir doch das prächtige Röslein dort im Wintel, meine Enseln halt morgen Hochzeit, und da möcht' ich ihr doch eine Rose in den Kranz siechten. Sie sind in allen Gärten schon abgeblicht, dies ist die einzige. Wollt Ihr mir sie geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt Ihr mir sie geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt Ihr mir sie geben? Seht, diesen Beutel eitel Gold sollt Ihr mir sie geben? Seht, diesen gar zu plump, Alse. Geht nur wieder, woher Ihr macht es gar zu plump, Alse. Geht nur wieder, woher Ihr gekommen seid. Wenn aber Eure Enkelin ohne Nosen nicht kann Hochzeit machen, so soll sie warten die sille gibt." Aus den Augen der Alsen wieder die Sülle und die Ville gibt." Aus den Augen der Alsen sinkelte der Zorn, und scheltend verließ sie die Stude.

#### Drittes Rapitel.

Als Ghrmantis eines Morgens erwachte, war die Rose ganz offen, und wie sie näher hinzutrat, siehe, da sag ein holdscliges Knäblein in der Mitte. Sie nahm es heraus und küßte es und wiegte es in ihren weichen Armen. Die Blätter der Rose aber sielen schnell ab, und nur der Stengel blieb im Wasser stehen. Da gedachte sie des Brieses, den ihr der

3merg gegeben hatte. Sie holte ihn und las:

"Den Knaben, der aus dieser Rose entstehen wird, den wahret wohl und ziehet ihn groß. Wenn er aber erwachsen ist, da laßt ihn die Rüstung anziehen, die in Eurem Garten unter der großen Linde vergraben ist. Dann soll er ausziehen und sich eine Braut suchen. Damit er aber erkenne, welche ihm bestimmt sei, so hört, was Ihr zu tun habt. Wenn Ihr ihn ausziehen heißt aus Eurer Bohnung, so gebt ihm mit den abgedorrten Rosenstengel, aus dem er entsprossen ist. So er aber diesenige sieht, die er liebt und die ihm thre holdeselige Hand will geben, so mag er ihr den Etengel überzeichen. Wenn sie ihn berührt hat und es sprosst daraus eine Rose hervor, so ist es die Jungfrau, die er ehelichen soll. Bleibt der Stengel dürr, so soll er sliehen und nie wiederzsehen die Geliebte des Herzens. Diesen Knaben aber mögt Ihr Rosensohn nennen, denn dieser Rame ziemt ihm. Lebet wohl, schöne Frau, und gedenket meiner, den Ihr vielleicht nie mehr sehen werdet."

Ghrmantis aber erstannte sehr, als sie diesen Brief gelesen hatte. Das Zwerglein kam nicht mehr, wie es gejagt hatte. Den Knaben aber zog sie mit Sorgjalt groß, und er ward ein schöner Jüngling, stattlich und schlant wie die Tanne des Waldes, mit blonden Hadren und schwarzen Augen. Und als er nun achtzehn Jahre hatte, da gab sie ihm den Brief, und er grub sich die Knöftung aus und tat sie an. Da glaubte Gyrmantis ihren Gemahl wieder zu sehen, so stattlich war er. Und er nahm zürtlichen Abschied von ihr und eiste davon.

# Biertes Rapitel.

Nach einigen Stunden kam er an das Ende des Waldes, in welchem das Schloß der Ghrmantis gelegen war. Da sah er denn einen hohen Turm, der ihm ein Aufenthalt von Gefangenen zu sein schien. Bald hörte er auch die Stimme eines Wannes, der ein Klagelied anhub in gar schmerzlichen Tönen. Da blieb er stehen und ries: "Wer bist du? Wie lange wohnst du in diesem Kerker?"

"Ich bin unglücklich," erwiderte die Stimme, "und schon achtzehn Jahre harre ich auf meinen Erlöser." "Kann ich dich befreien?" fragte Kosensohn. "Rein," sagte die Stimme, "ein Zauber hält mich hier fest. Aber wer bist du denn, junger Fremdling, der meiner sich annimmt?" "Kosensohn nannte mich die Pflegerin meiner Jugend." "D sei mir dere mal gesegnet," erhielt er zur Antwort, "du bist aus fürstlichem Geblüte, eine Königin hat dich geboren!" "Ja, die Königin der Blumen", erwiderte der Zögling der Ghrmantis. "Eine Kose ist meine Mutter und ein geheinnisvoller Brief mein ganzes Erbteil. Er besiehlt mir eine Braut zu suchgen, aber ich die einsam im Wald erzogen, ich kenne niemand. Möchetet dum mir ein ebles Fräulein nennen, das holdselig wäre und gut, zu der ich gehen könnte und werben und sehen, ob sie mir bestimmt sei."

Und ohne sich zu besinnen, antwortete der Gesangene: "Wohl kann ich dir nennen ein ebles Fräulein, das holdselig ist und auch gut, um das du werben kannst und sehen, ob sie dir bestimmt sei. Wandle nur geradeswegs, dis du an die Grenze kommen wirst des nachbarlichen Königreichs. Dort

laß dir aber die Straße zeigen nach der Hauptstadt. Denn der König hat eine Tochter, Lilla genannt, die die schönste ist von allen Prinzessinnen auf der Erde." — Rosensohn dankte dem Unbekannten und ging munter des Weges. Da hörte er noch den Gesang aus dem Turme:

Bieh frisch bavon über Berg und Wald, Und fehre bald, Du Noseniofn. Dann eil' herbei, Benn du kommst zurück, Und mach mein Glück, Und mach mich frei.

#### Fünftes Rapitel.

Alls Rosensohn an die Grenze des benachbarten Reiches kam, fragte er nach dem Weg zu der Hauptstadt. Den ganzen Lag ging er sort, und des Nachts schlie er unter einem Olivensdame. Im Traume aber sah er die Prinzessin Lika, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone gestochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaußprechlicher Anmut. Da rasste er sich vom Schlase auf, boll Schusucht, und in der siedenten Stunde des Morgens stand er am Stadttore. Als er aber einen großen Zusammenslauf von Menschen sah, fragte er nach der Ursache, und einer erzählte ihm denn, daß eine Menge Prinzes und Kitter versammelt wären, um den Besitz der Prinzessin Lilla zu stretten. Der Trieb des Kampses entslammte auch ihn, und als er an die Schranken kam, siehe da saß die Prinzessin Lilla auf einem Balton, gar herrlich anzuschauen und lauter Liebreiz. Durch ihre Locken war eine Krone gestochten, der Schleier war zurückgeschlagen. Ihre Hand aber hielt einen Kranz, und ihr Mund lächelte mit unaussprechlicher Annut.

Da trat benn auch er bescheidentlich in die Schranken, und alle Prinzen besiegte er und alle Ritter, und das Auge der Prinzessin ruhte züchtiglich auf seiner Gestalt. Und der König sagte ihm: "Ihr habt meine Dochter erkämpst, geht aber hinauf und fragt sie um ihre Beistimmung." Da ging er denn mit klopsendem Herzen hinaus, und als er in den Saal trat, kam ihm Lilla entgegen und septe ihm den Kranz aus. Sr aber warf sich zu ihren Füßen und saste ihre holdselige Lilienshand, die er indrinistig mit seinen Lippen berührte. Sie hob ihn huldreich auf, und ließ ihre Frauen abtreten und begann mit verschämten Worten: "Meine Hand habt Ihr gewonnen durch Hiedeswaffen, durch Liebeswaffen mein Herz. Doch darf ich Euch nicht begrüßen als Bräutigam. Setzt Euch und hört, was es damit für eine Bewandtnis hat."

# Sechftes Rapitel.

"Meine Pate", begann die holdselige Lilla zu reden, "ift eine mächtige Jee. Sie gab mir zum Angebinde eine Stecknadel, die untere Histe von Stahl, die obere von Silber, der Knopf aber war von purem Golde. Diese Nadel, sagte sie, sei ein kostdarer Talisman, der eine Wunderkraft in sich schlösse. Weine Mutter bewahrte sie mir auf; als sie aber daniederlag und ihren Tod herannahen sühlte, da ließ sie mich vor ihr Bett kommen und sagte: "Hier übergebe ich dir das Kleinod, worauf die Fee sovielen Bert legte. Trag'es immer bei dir, aber wahre es wohl; gib darauf acht und läß es dir nicht entreißen. An deinem Hochzeitstage steck die Nadel an dein Brautsleid, das, sagte die Hee, wird die glücklichste She bewirken. Daher versprich mir, mein Töchterchen, dich nicht zu dernühlen, ohne sie an dein stattliches Gewand zu heften. Ich versprach es ihr, und sie start.

Ihr feht, mein Pring, bag ich nicht imstande bin, Guch meine hand zu reichen, benn bag ich bie Nabel verloren, wird

Guch ber Erfolg meiner Geschichte lehren.

Ich meinesteils bilbete mir nicht wenig auf das Kleinobium ein, bessen Gebrauch ich noch nicht kannte. Ich ließ es nie von mir und zeigte es jedermann hochmütig, weil ich es von

einer Fee bekommen hatte.

Einstmals geschah es auch, daß ich im Garten meines Baters spazieren ging. Da kam eine ältliche Frau auf mich zu, gar häßlichen Angesichts. Und da sie mich lange betrachtet hatte und die Nadel bemertte, rief sie aus: "Ei, schönes Fräulein,

was muß das für eine Nadel sein, die Ihr da anhabt? Se nun, laßt fie mich doch einmal recht betrachten und meine Augen ergoken an dem holdseligen Schein.' Sch gab fie ihr mit einem Blick, als wenn ich bergleichen noch viele hätte. Sie aber nahm fie in die Sand, schüttelte vor Bermunderung ben Ropf hin und her, indem fie fagte: "Ei, ei, ei, welch eine schmucke Nadel ist dies! Unten Stahl, oben Silber und ber Anopf von eitel Gold. Run, ich danke Guch, schönes Fräulein, für das köstliche Kleinod, so Ihr mir verehrt habt. Rein, fiel ich ihr rasch ins Wort, so war's nicht gemeinet. es hat damit eine gang andere Bewandtnis.' ,Es hat die Bewandtnis, daß Ihr fie mir geschenkt habt,' erwiderte Die die Alte gang teck und stemmte die Arme in die Seiten, sich will sehen, wer sie mir wieder abnimmt.' Siemit tehrte fie mir den Rücken und hinkte fort. Ich aber, ganz entrüstet und in Berzweiflung, meine Nadel verloren zu haben, lief ihr nach, um fie festzuhalten. Wie ich aber auf fie gutam, verschwand sie plöglich und ließ mich im traurigsten Zustande aurück."

#### Siebentes Rapitel.

"Ich hatte mich eben auf eine Gartenbank niedergelassen,"
fuhr die Prinzessin Lilla in ihrer weitschweisigen Erzählung
fort, "um mir über meine Unvorsichtigkeit nuzlose Bornvirse
zu machen, als ein Bedienter kam und mir melbete, daß mein
Bater mich zu sehen wünsche. Ich hielt mich dazu nicht fähig
und sagte daher dem Boten, er möchte mich deim Könige
entschuldigen, indem ich unpaß wäre. "Dies wird nicht wohl
angehen," erwiderte er, "dieweil die Fee Pflasterhold (so hieß
meine Pate) angesommen ist und nach Euer Gnaden recht
sehnlich verlangt." Ich war mehr tot als lebendig, da ich
dies hörte, und der Schreek suhr mir in alle Glieder. Nach
einer Bause endlich antwortete ich, daß ich erscheinen würde,
man möchte mir nur einige Zeit vergönnen, mich umzukleiden.
Der Page ging und überließ mich einer grenzenlosen Angle,
Alch, 'rief ich auß, "mußte denn meine Pate schon heute eintressen, oder erst heute, sie hätte uns ja schon gestern mit einem
Besuche beglücken können. Alch, wie wird mit sergehen, wenn

sie erfährt, was ich ihr nicht verbergen kann! Wenn mir die Alte doch nur die Nadel für diesen Abend noch borgen wolkte! Aber nun ift sie sort, und Plasterhold verlangt recht sehnlich nach mir! Aber so geht es den Hochmütigen! Hätt ich die Nadel bescheibentlich versteckt in eine Falte meines Gewandes, so hätte ich alles Anheil vermeiden können. Auf diese Weise zankte ich noch lange mit mir selbst, die mir einsiel, daß es Zeit sein möchte, mich anzukleiden. Ich erschwerte der Kammersrau dies Geschäft so ziemlich; endlich mußte ich mich sortbegeben. Meine Furcht vor der Fee war unüberwindlich. Den Korribor, den ich passieren mußte, durchwandelte ich mit abgemessenen Schritten und betrachtete jedes Gemälde ausmerssam, die endlich mein Vater die Tür aufriß, wahrscheinlich mich zu holen, und

rief: "Da ift fie ja!"

213 mich aber die Fee ansichtig wurde, ftund fie sittsam auf, indem fie mir einen tiefen und langfamen Knix machte. 3d machte ihr wieder einen langfamen Anix, aber mein Berg pochte nur besto schneller. Hierauf ging ich auf sie zu und fußte ihr die Sand mit einer gar bemütigen Miene. "Ei fieh ba,' hub fie an, indem fie mir auf die Wangen flopfte, ,wie fie demutig geworden ift, das arme Rind! Sie hat das muntere Wesen ihrer früheren Sahre gang abgelegt. Sch wüßte nicht, saate mein Bater, sie scheint mir nur erschrocken.' Das arme Rind! wiederholte die Tee, indem fie mich mitleidig anfah. Ich aber hatte mich sittsamlich auf den Rand eines Stuhles begeben, wo ich jeden Augenblick das Wort erwartete, das mich zerschmettern sollte. Sie redete aber viel mit meinem Bater, und nach und nach war mir alle Furcht verschwunden, als sie plößlich ansing: "Daß ich's nicht vergesse, schenes Rind, zeiget mir doch das Rabelchen, so ich Euch geschentt habe zum Angebinde. Es ist gar köstlich anzuschauen, unten Stahl, oben Silber und eitel Gold der Knopf. Mögt Ihr mir's herbringen, es ift zu mancherlei Dingen nüte.' Dhne zu wissen, was ich tat, ging ich hinaus, allein sest fragte sich's, was ich tun sollte? Plöglich kam mir in Sinn, daß die Alte, so mir die Nadel abgenommen, wohl die Fee Pflaster= hold felbst muffe gewesen fein, die diese Bestalt geborgt hatte, um meine Sorgfalt in Bersuchung zu führen. In Diesem

Gebanken immer mehr bestärtt, trat ich ganz schüchtern hinsein, warf mich der Pssafelterhold zu Tüßen und begann sast weinerlich: "D beste Pate! Berzeiht mir meinen Fehltritt, sür den ich allbereits gestraft din. Möchtet Ihr mir miederzgeben, was Ihr mir genommen habt! Die Reue, die ich fühle, ist innerlich, möchtet Ihr gnädig mit mir versahren! Nus ihren erstaunten Mienen sah ich aber wohl, daß sie don nichts unterrichtet sei. Ich erzählte ihr daher alles. Da ich zu Ende war, stand sie ganz zornmutig auf und saste: "Unzgehorsames Kind! Ich will Euch nicht mehr strafen, als Ihr durch den Berlust Eures Kleinodiums gewizigt seid, das ich Euch nicht mehr ersetzen kann. Zedoch die, die es Euch geseinem Kräste der Dinge erkannte. Ihr sollt wissen, was Ihr verloren habt."

Hierauf erzählte sie mir von den Bunderkräften der Nadel. Sie sprengt alle Schlösser und Riegel, sie macht den, der sie trägt, unsichtbar auf sein Berlangen, welches die alte Diebin benutt hat, und jeder, der mit dem Knopse derselben berührt wird, bleibt undeweglich stehen, dis ihn die Berührung der Spige wieder lebendig gemacht hat. Nachsem die Fee mir dies umständlich vorgehalten, reiste sie unsverzüglich von dannen, ohne daß sie mir verziehen hatte."

# Achtes Rapitel.

"Da ich das Alter erreichte," fuhr die schöne Lilla etwas beschämt fort, "wo mein Bater wünschte, daß ich mir ein Ehegemahl auswählen sollte, da schiecte er zur Fee Pflasterhold und ließ sie um Rat fragen. Die Fee aber sandte mir einen Brief zurück, in dem geschrieben stand:

Kommt ein Ritter, der da ward Noch einmal geboren, Der die sichöne Nadel bringt, Welche du verloren, Diesen hat zum Bräutigam Dir die Fee erkoren.

Mein Bater aber war baß verdrießlich über diese uns bestimmten Worte und beschloß, sich gar nicht daran zu kehren. Er ließ daher das Kampispiel anordnen, von dem Ihr wist und in dem Ihr den Sieg davongetragen. Wenn Ihr mich nun zu beilgen wünscht, so möget Ihr ausziehen, das Aleinod zu erobern, das ich verloren gehen ließ. An die Pflasterboldische Weissgagung stoßt Euch nicht, erbeutet und die Nadel; denn sie allein dringt zu Slück im Gestande. Aber nun sagt auch Ihr mir etwas von Eurer Abkunft und Eurem Leben, von Eurem Glücks und Unstern, denn mit den Gestirren ist unser Los verknüpst. Da erzählte er ihr denn alles, und sie lächelte holdselig, als er ihr sagte, wie er zur Welt kan. Kaum hatte er beendigt, horch, da tönte das Glöcklein zur Tasel. Sie sagte ihm, indem sie ging: "Wöchtet Ihr ein bequemeres Aleid anziehen und uns in den Saal solgen, wo getaselt wird. Er zog ein leichteres Aleid an und solgte ihr. Aber jedermänniglich erstaunte, als er eintrat, so statlich war er. Ost wurde die Gesundheit des Brauthaars getrunken. Mit dem frühesten aber zog er sort. Als er schon weit vom Schlösse war, kehrte er sich noch einmal um, und siehe, die schöne Lilla stand auf dem Balkon und grüßte ihn noch von weren. Da nickte er mit dem Kops, es ward ihm wohl und wehmütta.

### Meuntes Rapitel.

Als er aber nachdachte, was er zu tun hätte, da wurde er überaus traurig, denn wo sollte er hingehen, um die Nadel zu finden? Zwei Tage streiste er fruchtlos umher, da kam er auch an den Bald, wo er erzogen ward. Und als er hineintrat, gedachte er der Gyrmantis und konnte nicht widerstehen sie zu sehen, die schönlockige Pslegerin seiner Jugend. Er suchte das Haus, wo sie wohnte. Als er heransam, sah sie ihn von der Ferne und trat ihm entgegen, gar freudig in ihrem Perzen. "Liebster," sagte sie, "hast du gefunden, was du gesucht hast?" "Ach nein, ich sinde sie nicht, ich such vergebens", gab er zur Antwort. "Wie?" entgegnete sie, "du hättest fein Fräulein gefunden, die holdselig wäre und gut, um das du werden könntest, und erproben, ob sie dir bestimmt sei?" "Ach," sagte er, "das Fräulein hab' ich gefunden, aber ihr Glück hängt an einer Stecknadel, wie meines an ihr."

Da erzählte er benn alles der Pflegerin seiner Jugend. Und Gyrmantis begann zu sprechen und sagte: "Nach allem, was ich von jener Alten höre, so möchte ich saft glauben, es sei dieselbe, die mich einst besucht hat. Damals kannte ich sie nicht; nun aber weiß ich, daß sie eine Fee ist, Pfesserlüsch mit Namen, sehr böse und zornmutig. Wögest du bei ihr dein Glück versuchen! Sie wohnt in diesem Walde in einer strohdachnen Hütte." Und die Königin zeigte ihrem Pflegessohn den Weg nach der Hütte und nahm gar rührend Ubs

schied und versprach zu seiner Hochzeit zu kommen.

Bald sah Rosensohn die Wohnung der Alten und klopfte. "Herein." erstein!" erscholl eine krächzende Stimme. Er trat hinein, da saß die Fee Pfesserlüsch dei einer Flasche Wein, an ihrem Halstuche aber erblickte er die Nadel, unten von Stahl, oben von Silber, den Knopf von eitel Gold. "Nun, was wollt Ihr denn, schöner Herr, " sagte sie, "womit kann ich dienen?" Aber Rosenschn gegenredete kurzdündig: "Es ist hier von keinem Dienste die Rede, bei dem's auf Eurer Wossen die More koele, bei dem's auf Eurer Wossen ansteinem Dienste die Aadel sollt Ihr wieder herausgeben, die Ihr der schönen Lilla genommen habt." "Gut, daß Ihr sie Nadel sollt Ihr wieder herausgeben, die Ihr der Kosenschnen." Siemit zog sie sie aus dem Tücklein. Aber Rosenschn merkte ihre Absücht, daß sie ihn damit berühren und softlug sie zo derd auf die Finger, daß sie die Nadel fallen ließ, die er eilig aushod. Kaum aber war dies geschehen, so drehte sie den kostbaren Zauberring um, den sie an der Hand er versank in eine finstere Rust, in die kein Tageslicht bineinschien.

### Behntes Rapitel.

Lange saß er in sprachloser Betänbung auf ber seuchten Erbe, so sehr hatte ihn dieser schnelle Wechsel ergriffen. Doch sobald er wieder zur Besinnung kam, da dachte er an die Wunderkräfte der Nadel, die er in händen hielt, und daß alle Schlösser und Miegel bei ihrer Berührung ausprägen. Er suche nun rings an den Wänden die Türe auf. Und als er sie gesunden hatte, berührte er das Schlöß mit der Wunders

nadel, und fiehe da, es sprang, und plöglich stand er im Kreien

Raum war er einige hundert Schritte gegangen, da kam eine Krämerin auf ihn zu, mit einer Schachtel voll allerlei Raritäten. "Wollt Ihr nichts kaufen, schöner Ritter", sagte fie. "Benn Ihr eine Braut habt, hier ift manches, was sie ergößen mag. Spangen, Ohrgehänge und Ringe, Rähetissen, Spindeln und Nadelbuchschen." "Ihr kommt wie gerusen", fagte Rosenschut, der nichts Arges dachte. "Ein Radelbüchschen mögt Ihr mir geben, ich habe hier eine Radel, die ich nicht heften kann an meinem Harnisch." Und sie gab ihm ein Buchklein; aber ehe er die Nadel hineinstedte, kehrte er's zuerst in die Hand um, und siehe, da waren bei tausend Nadeln und immer mehr und mehr, je mehr er schüttelte. Alle waren wie feine, unten Stahl, oben Silber, von purem Gold ber Knopf. "Nun mögt Ihr herausfinden, was Guer ift". sagte die Krämerin höhnisch, und nun merkte er, daß es Pjefferlüsch war. Er hatte aber die Nadel noch in der Hand behalten und ging getröstet seiner Wege. Und bald gelangte er zum Turme am Ende des Waldes. "Der Sohn der Rose ist da", sprach er, "und kann Euch helsen, durch einen Zauber helsen." Er berührte mit der Nadel die Türe des Turms. Sie sprang auf. Ein Zwerglein trat heraus, häßlich, aber nicht widrigen Angesichts. Und der Ritter sprach: "Ich kenne Euch, Ihr habt die Rose gebracht zur schönlockigen Pflegerin meiner Jugend. Sie hat mir Euch oft beschrieben, oder ist's nicht so?" "Ich bin's," gegenredete das Zwerglein, "nun aber versiert keine Zeit und sucht die Krämerin einzuhosen und mit gleicher List zu verderben. Eilet, ich solge Euch in ber Ferne."

Rosenschung nicht lange, da begegnete ihm schon die hämische Pfesserlüsch und sagte: "Nun, ist Eure Wahl schon getrossen, schöner Herr?" Rosenschun nahm eine traurige Miene an und sagte: "Ach, Mütterchen, ich bin in Verzweislung, da mögt Ihr alle Nadeln wieder nehmen und selbst die meine heraussuchen. Ich kann nicht damit sertig werden." Sierauf übergad er ihr das Wichschen. Sie grinste vor Freude, weil sie das Kleinod dabei wähnte. Da sie sich

aber wendete, berührte sie Rosensohn mit bem Nabelknopse, und mitten im Umdrehen blieb sie in schiefer Stellung an Boden gewurzelt.

### Elftes Rapitel.

Indes trat auch das Zwerglein hinter einem Gebuiche herbor, und da es den koftbaren Zauberring noch an der Sand ber Pfefferlusch bemerkte, nahm er ihr ihn ab, indem er ihn an seinen eigenen Finger steckte. Aber wie erstaunte Rosen= fohn. als er auf einmal statt bes leidigen Zwergleins einen ichlanken Mann von mittlerem Alter bor fich fteben fab, der ihn umarmte, indem er ausrief: "Sieh in mir deinen Bater! Aber jeht verlange keinen weiteren Aufschluß; geh deiner ichonen Soffnung entgegen; an beinem Sochzeitstage foll bir alles klar werden." Siemit verließ er ihn, und Rofensohn ftand lange, ehe er sich von seiner Berwunderung erholt hatte. Doch der Gedanke an Lilla verjagte jeden andern, und er sette seinen Weg unter sugen Erwartungen fort. Um frühen Morgen des andern Tages langte er in der Hauptstadt an. Wie erstaunte Lilla, da fie ihn jo frühe zurücktehren fah! Er fant zu ihren Füßen und übergab ihr die Wundernadel, die fie gar forgfältig in eine Falte ihres Kleides verbarg. Als fie ihn aber von der Erde aufhob, da überreichte er ihr gitternd den Stengel der verblühten Blume. Sie, die mohl mit bem Sinne Diefes Geschenkes bekannt mar, empfing es mit flopfendem Bergen. Aber faum hatte fie es berührt, fo entfaltete sich die schönfte, die vollste Rose aus dem ab-geborrten Stengel. Der König aber beftimmte den folgenden Tag zum Sochzeitstage. Die Fee Pflafterhold traf noch abends vorher ein; sie war versöhnt und freute sich des holbseligen Brautpaares. Des andern Morgens meldete ein Läufer die Ankunft bes benachbarten Königs mit seiner Gemahlin, welche ber Hochzeit beizuwohnen gedächten. Alls jedoch die Saalturen aufgingen, da fah Rosensohn benselben, ben er aus dem Turme befreit hatte: ihm zur Seite aber erblickte er die Bflegerin seiner Jugend, die schöngelockte Gyrmantis. Diese ging auf ihn zu und sagte, ihn umarmend: "Erkenne nun in der, die dich erzog, beine leibliche Mutter und in diesem meinen Ge=

mahl, den ich so lange betrauerte. Es ist Pheristos, dein Baterl" Rosenschn stand freudig erstaunt; aber die holdselige Lilla lächelte überauß freundlich und sagte: "Wöget ihr mir nun das glückliche Wunder begreislich machen, das mich zu eurer Tochter macht, wenn ihr anders eurem Sohne meine Hand nicht abratet." Da ergriff der König das Wort und sagte: "Das sei serne von uns, daß wir ihn abhalten sollten von seinem Glücke, von einer Braut, die so gut ist und holdssels, und die ihm das Schicksal bestimmt hat. Aber nun mögt ihr meine Geschicksel bernehmen."

### 3mölftes Rapitel.

"Mein Bater", fing der König Pheristos seine Erzählung an, "raubte einst der Jee Psefferlüsch, die wir alle kennen, und die ihm manchen verruchten Streich gespielt hatte, einen Zauberring, den nämlichen, den ihr hier an meinem Ingerseht. Sie aber trachtete auf alle Beise, diesen King, in welchem ihre ganze Kunst gelegen war, wieder zu erbeuten. Aber mein Bater berwahrte ihn so gut, daß jede List an seiner Sorgsalt scheiterte. Als aber mein Bater starb, erbte ich sein Reich mit diesem Kinge. Kun ließ sie mir seierlichsische Spräutigam verehren wollte. Ihr mögt leicht denken, wie sehr dieser Antrag verworfen wurde. Bald darauf vermählte ich mich mit dieser meiner schönen Gemahlin Ghrmantis.

Lange wandte Pfesserlüsch alles vergebens an, mich zu täuschen. Als aber die Königin von einem Knäblein entsvunden ward, da bot sie sich als Amme an, ohne daß weder ich noch sonst jemand vom Hossesinde sie gekannt hätte. Als sich nun Pfesserlüsch eines Tags mit dem jungen Prinzen im Arm unbemerkt glaubte, entsprang sie durch eine Hintertreppe in die Särten, um von da aus ihren Kaub in ihre Waldshütte zu tragen. Ich aber sah sie vom Fenster aus, ahnete Berrat, und als wenn ich Flügel gehabt hätte, stand ich im Garten und eilste ihr nach. Aber leider war sie schon zu weit voraus; sie erreichte ihre Hitte und schloß hinter sich zu. Ich merkte nun, daß es Pfesserlüsch sei und geriet in Berzzweislung. Da rief sie mir heraus und sagte: "Euren Knaben

mögt Ihr gleich wieder haben, wenn Ihr mir ben geraubten Ring gebt. 3ch war froh, einen Preis gefunden zu haben. um den ich mein Rind erkaufen konnte, und schob ihr ben Ring durch eine Spatte. Sie nahm ihn, ohne herauszukommen und mir meinen Sohn zurückzugeben. Ich harrte bis abends, indem ich ihr ununterbrochen zurief. Sie hörte aber nicht. Da übermannte mich der Zorn, und ich dachte nicht mehr an die Macht, die ihr durch den Ring verliehen war. Ich trat an ein Kenster, und da ein Rosenstock davor stand, so nahm ich ihn und durchwarf damit die Scheiben, um in die Stube zu gelangen. Die Rosen wurden alle zerknickt, eine einzige Knolpe blieb unversehrt. Und indem ich mir durchs Fenster Platz machte, da rief sie: "Wenn Euch der Tod Eures Kindes nicht lieber ist, als daß ich es Euch zurückgebe, so steiget wieder hinunter.' Ich aber, der ich mich ganz in ihrer Gewalt sah, gehorchte ihrem Besehle. Darauf sagte sie: "Erst laßt mich diesen Schaden wieder gutmachen.' Hiemit hob sie den Rosenstock auf, löste die zerknickten Rosen davon ab, nahm einen Scherben mit Erde und pflanzte die Wurzel hinein mit bem noch übrigen Anösplein. Nachdem dies geschehen mar, drehte fie ihren Ring herum und sprach unter mancherlei Ge= barden: , Tue dich auf, o Knofpe, dies Knäblein in dir zu verschließen! Bas sie wünschte, geschah in einer flüchtigen Setunde. Ich ftand lange betäubt über dies Bunder, das ich sah, ohne es zu begreifen. Endlich aber faßte mich die Berz-zweiflung. Ich stieß mit dem Fuß gegen die Hüttentüre, daß fie aufsprang. Da drehte die Fee abermals den Ring herum und ich sah mich in der Zwerggestalt, in der mich meine Gemahlin erblickt hat. "Wollt Ihr, begann die Arge, "daß ich diese Rose schone und Guch die Freiheit laffe, so versprecht mir, nie die Grengen dieses Baldes zu überschreiten, folange Ihr in dieser Gestalt lebt, nie zu entdecken, wer Ihr feid, und diese Rosentnospe niemals abzupflüden. Ich mußte es versprechen, um das Dasein meines Kindes zu behüten. Aber da ich es selbst nicht durfte, so beredete ich ein Zwerglein aus bem Gefolge ber Fee, mir jene Anospe zu brechen, und es gelang mir, meinen Sohn ber Pflege feiner Mutter zu übergeben. Als jedoch Pfefferlusch den Raub mahrnahm, ließ

sie mich burch ihre Zwerge einholen, da ich den Walb nicht überschreiten durfte. Und sie sperrte mich in jenen Turm, aus welchem mich nur die Zaubernadel der Prinzessin Lilla befreit hat. — In ihren Händen mußte der getrochete Rosenstengel Blumen treiben, denn das verblühte Paradies der

Rindheit ichiegt in der Liebe wieder auf."

Hier endigte der König seine Erzählung, und die Fee Pflasterhold nahm das Wort und sagte: "Nun sehet, schöne Lilla, daß ich recht hatte mit meiner Weißgagung." Die holdelige Lilla aber küßte stillschweigend die Hand der gütgen Dergütgen und das Hochzeitssest ward begangen mit großem Pompe und Frohsinn, und Mädchen sangen zur Harse die Geschichte des Sohns der Rose und der reizenden Lilla.

Die Nadel bewirfte Glück im Chestande und Lilla gebar ihrem Gemahl einen Sohn, der beibe Königreiche mit Ruhm

beherrschte.

Aber noch heutigen Tages steht die Jee Pfefferlusch uns beweglich am Bege, und die Wanderer fürchten sie noch jest und weichen ihr aus, wenn fie ihre Straße vorbeiführt.

### 4. Der Pilger und sein Wegweiser\*).

Gin Geipräch.

### Wegweiser.

Dort, wo in der Höhe die Gesträuche sich kreuzen und ihre Zweige vermengen, schlingt sich der schattige Weg durch. Folge mir diesen Juhikeig und laß uns eilen. Die Dämmezung sinkt nieder, Schwärme von Insekten beunruhigen unste Schläse. Wenn wir den Högel erreicht haben, sehen wir schon die Türme der Stadt, und noch vor Torschluß sind wir in den Mauern und in der Herberge. Sieh da, den Esen, wie er auf der Erde sorkfriecht! Wollen wir ihm nicht eine Stüze geben, an die er sich schlängeln kann? Es sehlt ihm nur eine

<sup>\*)</sup> S. 1. Berfaßt im Frühjahr 1815.

hilfreiche Hand, die ihn aufrichtet, und er wird zum himmel streben, wie diese nachbarliche Fichte.

### Bilger.

Du bist ein geschwätiger Alterl

### Wegweiser.

Geschwäßig meinst du? Ich war's in der Jugend nicht minder. Wenn ich die ganze Natur so in dämmernder Ruhe sehe, so wird mir's auch ruhig im Busen. Es ebnen sich die Stürme des Herzens, und die Worte lösen sich mir so leicht von den Lippen, wie dem Dichter, den Apoll mit Begeistrung segnet.

### Bilger.

Du irrst, mein Freund. Die ganze Natur nimmt die Gestalt unsres Herzens an. Weil dein Innerstes ruhig ist, so scheint dir's die Außenwelt auch. Diese schweigende Umsgebung gießt einen Strom von Vorwürsen in meine zerrüttete Seese. Sie mahnt mich, daß ich nicht din wie sie.

### Wegweiser.

Da wundert mich's, daß du ein Wandrer dift. Wer soviel im Freien lebt, wie du, der sollte der Schöpfung mehr Reiz absehen. Rührt dich der Einklang nicht, der uns allenthalben untönt? Alles scheint sich mit der Sonne zu neigen. Die Serdengloden mischen sich mit dem sansten Rauschen der Blätter, die Wolken eilen nach ihrer Heinat zu, die Blumen senden noch ihre stärksten Gerüche der scheiden Wohltäterin nach, und die plätskernden Wellen des Bachs, der zu unsern Füßen sließt und die letzten aufsängt, scheinen uns melodisch wie der Silbenfall eines Gedichts.

### Bilger.

Das hab' ich in tausend empfindelnden Büchern gelesen, was du alles da herplauderst.

### Wegweiser.

Les' es im großen Buch ber Natur, und bu wirst es nicht mehr empfindeln. Sieh, wie sich das ganze Tal vor uns

ausbreitet. Dort an den Fuß des Waldhügels lehnt sich die Stadt. — Nimm dich hier in acht, denn neben uns gähnt eine Schlucht, die mit Gesträuch verwachsen ist. Du mußt mehr auf die Straße sehen, die du gehst; nicht immer kannst du einen Wegweiser haben, und dies Land hat tausend Abgründe.

Pilger.

Ach, ich hab' es erfahren!

Wegweiser.

Wie meinst du?

Pilger.

Ich meine: Und was weiter?

Wegweiser.

Wenn du hinabstürzest, bist du verloren.

Pilger.

Sei's brum! Was liegt baran? — Aber sag mir, Freund, wie gelangt man wieber aus bieser Ebene, die sich zu entsfalten beginnt?

Wegweiser.

Uber jenen Berg, fiehft du, der mit dem icheidenden Sonnenflimmer großtut.

Bilger.

Und von dort aus?

Wegweiser.

In das Tal, das die Landleute das Erlental nennen, benn es ift reich an diesen Bäumen.

Bilger.

Und von dort aus?

Wegweiser.

Bon bort aus führt dich ein schmaser Weg über eine Reihe von Higeln, die sich gegen die große Gbene heradziehn, wo mein Geburtsort liegt. Dort dehnt sich ein länglichter, silberner See bis an jene Schneegebirge, die von ferne wie Geister schimmern.

### Bilger.

Du machst mich verdrießlich, Alter. Berg und Tal, Sügel und Ebene, Tal und Berg. Das ist ja immer dasselbe! Keine Beränderung, keine Abwechstung, die mit bunten Gegenständen das Auge ergöst und den Juß erleichtert.

### Wegweiser.

Keine Abwechslung! Du erstaunst mich, seltsamer Pilger! Diese Wiesen, diese Eichwälder, diese Wassersälle, diese Rebenshügel, diese tausend Farben, die die Natur an Blumen und Blüten zur Schau trägt, ist das keine Abwechslung? Wie erfreut es nicht, eine steile Anhöhe mühsam erklimmt zu haben, oder unter schattigen Büschen an einer Duelle zu sigen, und in der Flut zu spiegeln. Ist das alles keine Abwechslung?

### Pilger.

Ich finde keine. Alles ist dasselbe; was ich heute seh', sah ich gestern, werd's morgen wieder sehen. Die einzigen Blumen, die diese traurige Flur beseelen könnten, werden nur von sehr wenigen gesunden! Diese wenigen beneide ich, aber ich beneide auch die, die sie nicht zu suchen brauchen, die sich mit den ersten besten am Wege begnügen. Oharmlose Einfalt!

### Wegweiser.

Du scheinst schwer am Bunbelden zu tragen, bas bu am Ruden haft, benn bu gehst fehr langsam.

### Bilger.

Meinst bu? D wäre mir das Leben so leicht, wie dies Bündelchen, wir ständen schon auf jenen Schneegebirgen, die wie Geister schimmern!

### Wegweiser.

Ich verstehe dich nicht. Diese Straße, die ich dich führe, hab' ich vielleicht öfter zurückgelegt, als dieser uralte Eichbaum sich entblättert und wieder belaubt hat; aber sie dünkt mich langwierig, ich entbede täglich etwas Neues. Und das Leben, die mannigfaltigste aller Landschaften —

### Bilger.

Schweig! Du tommst mir vor, wie der Bischof von Rom,

von bem mir die europäischen Christen erzählt haben. Der will alle Menschen glauben machen, wie er, und du bentst alle wunden Herzen mit beinen gemeinen Sprüchen zu heilen.

### Wegweiser.

Sie nennen mich den Weiser und Weisen im Lande, viels leicht kann ich dir helsen, so sehr du auch wider mich eiserst. Bertraue mir beinen Unmut!

### Pilger.

Wohlan! Es sind Tausende an mir vorübergegangen, die nicht einmal nach meinem Kummer gefragt haben. Für deine Teilnahme bin ich dir Dank schuldig. Ich will mich bemühen, dir die tiefsten Quellen meines Überdrufses an allem. was in und außer mir ist, zu eröffnen. — Du kennst wohl mein Vaterland?

### Wegweiser.

Bu seiner Schande. Viele Reisende, deine Landsleute, habe ich begleitet. Ihr bezahlt einer fremden, ungleich schwächeren Nation einen jährlichen Tribut an Gold und Menschen und schnellt eure Pfeile gegen euch selbst ab?

### Bilger.

Du irrst; das ist vorvei. Ein neuer Sinn hat mein Bolf begeistert. — Die Stämme, die in den nördlichen Gegenden hausen, sind durch einem freien Glauben geborne Söhne der Freiheit. Sie schwuren der Thrannei, die uns beherrschte, Berderben, und sie hielten ihren Schwur. Obgleich die Besdrägtesten, zerschlugen sie ihre Fesseln zuerst und erkauften jeden Jusen Landes mit Blut. Auch der Süden ward durch diese Taten entzündet, und es erschien ein großer Tag, der uns alle frei machte. Ich sing an, stolz auf meine Nation zu werden. Unste Anvannen wurden verzagt, die Bürgerkriege gestillt. Man suchte die Wunden zu heilen, die jener Tribut geschlagen hatte, aber alle waren nicht heilbar. Der Enthusiasmus erkaltete bald im Süden unstres Landes. Man bemüßte sich, die einzelnen Stämme zu einem einzigen, geehrten Neiche zu vereinigen. Es zerschlug sich. Viele Tausende gingen umher, die erklärten die Einigkeit unter Brüdern für ein

eitles Hirngespinst. Ich sah wohl, daß ich meinem Baterland nicht mehr dienen konnte, sondern nur einzelnen Teilen desselben; und ich verließ mein Streben für das Ganze. - Nun fühlte ich eine Lücke in meinem Busen, die die Beschäftigung nicht mehr auszufüllen vermochte. Ich fühlte das Bedurfuis, mich an ein teures Wesen zu fesseln, und diese Fesseln schienen mir wünschenswerter als die Freiheit eines egoistischen Sinnes. Ich hatte vom Ginklang zweier Seelen gehört, ich brannte, diese Karmonie selbst zu empfinden. Die Liebe, dachte ich, ist eine flüchtige Schwalbe; wird sie begünstigt, so sliebt sie von selbst, seuszt sie unerhört, so wird sie zur rasenden, verderb= lichen Qual. Ich suchte ein dauernder Gut, und meinen Blicken bot sich die Freundschaft. Sie allein, dachte ich, kann mir dasjenige geben, was mir mangelt, und ohne das ich nicht glücklich werden kann. Ich fragte daher nach der Wohnung der Freundschaft, aber sie wußten sie nicht. Tausendsach ward ich betrogen, tausendmal mandelte ich in ber Grre. Mein Meal trug ich im Bufen, aber es wollte fich teinem anpaffen. Mein Bedürfnis wuchs täglich, meine Soffnung nahm täglich ab. Vielen gab ich nicht, mas fie mir gaben, viele erreichten die Höhe nicht, auf der ich stand. Das Haus der Freundschaft zeigte mir niemand, und als ich einst einen grauen Greis Danach fragte, gab er mir zur Antwort: Die wohnt im Himmel! Nun ward mir's plöglich flar, daß ich nach nichts Frbischem ftrebte, und daß ich hier verlangte, was nur dort gewährt wird. Ich gog die Gegel meiner Buniche ein und ward talt gegen die Welt. Nichts aber unter mannigfachem Ungemach fiel mir schmerzlicher als so gang an der Freundschaft ver= zweifeln zu muffen. -

Nun ward mein ganzes Leben das der Träume und Ivaale. Die Virtug in der ich lebte, hatte keine Virkung mehr auf mein Herz. Von himmlischen Vissonen umschwärmt, trug mich mein Phantasus nach Tempes blumigen Weiden. Ich wähnte den Saum des Worgenrots zu küssen und ließ die Gestalten der bessern Vorwelt durch die Tämmerung schweben. Mit Wonne hing ich an der Natur; alles Große und Schöne zog ich mit Rührungstränen an mein Herz; schwärmerisch psückte ich die Vlumen am Vach und fang die

Lieber unfrer Dichter. Das Leben ichien mir zwar ein öber Plag, aber ich baute barauf ben Feenvalast meiner Phantasien, ich bevölkerte ihn mit ben reinen Geschöpfen meines Geistes und bestreute ihn mit den taufend farbigen Bluten meiner Gefänge. Ich liebte die Muse mit dem Feuer der erften Leidenschaft, gleich der Erwählten meines Herzens, und ich glaubte, von ihr geliebt zu sein. Alles, was mein Griffel ichrieb, hielt ich für die Gingabe ihrer köftlichen Begeisterung. 3ch beneidete niemand und mahnte, fie mußten mich alle bezig veneidete niemand und wagnte, nie mußten mich alle de-neiden. Aber jenes honiglüße Getränk, das diesen Rausch in mir gären machte, ward mir bald vergällt. Meister der Kunst hörten meine Gesange; sie erklärten sie für ärmliche Aus-geburten einer gehaltlosen Jugendhitze, und so zogen sie mir den Schleier von den Augen. Wie Jovis' Blit die Giganten, so stürzten sie meine eiteln Träume aus ihren Himmeln. Ich siel zurück auf die platte Oberstäche des Lebens, und die Welt lag in ihrer ganzen Kahlbeit vor mir, wie sie noch vor mir liegt. Mein Bahn war zerstört und die Wahrheit zu hoch, um sie zu erreichen. Alle Tröstungen, die die Ibeale mir boten, murben zerftuct, mit meiner einft fo werten Leier, beren Saiten ich nicht zu berühren verstand. Ich ergriff den Wanderstab; ich habe fremde Länder gesehen, den heimischen Schmerz im Bufen. Richt mehr die Freiheit feh' ich ber Natur; nur noch ihr mechanisches Treiben und Wirken, und Maschine, ich felber, treib' ich mich in ihr fort. Reine Soffnung ftartt, kein Traum erquickt, keine Sehnsucht belebt mich. Meine Seele ist tot; aber auf meiner Brust liegt noch, wie ein Alp, das Gewicht des Lebens. Nun — weltweiser Wegweiser, weise mich auf den rechten Wea!

### Wegweiser.

Du bist ein Tor, der sich mit selbstgestochtner Geißel peinigt. Tausende sinden eine Lage glücklich, in der du dein Dasein verabscheuft; du bist keiner von den Fürsten deines Landes, als daß du sein Berderben auf deine Rechnung ichreiben könntest. Diene dem Staat, erfülle die Psiichten des Menschen, und du hast die des Bürgers erfüllt! In nüßender Beschäftigung ertränke deine Strupel! Deiner Pros

vinz gehörig, bist du keiner von denen, die das Ganze zu überschauen haben. Betrachte die Dinge, wie sie nach menschlicher Beschränktheit sind, nicht wie sie dei Halbert seinschlert geind, als hättest du besser seinsichten als die Großen deines Baterlandes! Geh dahin zurück, wo du geboren wurdest, und tue dort, was dir obliegt! Glaube nicht, daß die Gottheit diesen wandernden Müßiggang verzeihen könne! Nicht alles das ist schlimm, was du mit Widerwillen anfasses; vom Mühe und Ausopserung verlangt der Himmel. Was würde die Welt werden, täte jeder das nur, was ihn vergnügt! Die Pflicht ist ein geharnischtes Wort.

### Bilger.

D über die Gemeinplate beines Wiffens!

### Wegweiser.

Bollte der Himmel, sie wären allgemein! Die einfachen Lehren der Bäter sind die besten und ersprießlichsten. Sie sagen dir, daß wir nicht auf alle Güter des Lebens gleichen Anspruch haben, daß wir nicht im ersten besten Erdwinkel uns Hoffnung machen dürsen, eine Seele zu sinden, die mit unsver, gleich Saiten eines Instruments, übereinstimmt, daß der aber weniger einen Freund braucht, der sich selber ein wahrer Freund ist.

### Bilger.

D bes sophistischen Toren!

### Wegweiser.

Sie sagen dir, daß man einer fehlgeschlagenen Hoffnung wegen nicht aufhören musse zu hoffen, daß es nicht jedem vergönnt ist, den Musen zu opfern, daß nur wenige sich ihren Altären nahen. Sie raten dir, deine Häuser auf sesten Grund, nicht in den Nebel zu bauen, und nicht zu weinen, wenn diese Luftschlösser verdunften. Sie raten dir —

### Bilger.

O schweig, schweig! Das sind Worte für meine Gehörnerven, aber nicht für mein Herz. Geh, verlaß mich, du bist ein schlechter Hesser.

### 5. Der blonde Minstrel\*).

Eine altbeutsche Erzählung.

"Mothilbe, Klothilbe!" icholl es durch die Gewölbe der Burg, und Diener wurden ausgesandt, sie zu suchen. Die Jungfrau hatte Blumen gepflückt im Garten, und von da gingie zu der Mutter Gemach. "Tier", sagte sie, "sind die letzten Kinder des Frühlings, es ward mir wehmütig, als ich sie absvisückte, daß die schöne Zeit so dahingeht. Aber könnten sie wohl so duftig sein, diese Blumen, wenn sie immer dusteten? Seht, wie diese Kose sich blättert, und die Sonne don vorsgestern hat sie erst aus der Knospe gelockt." "Ja, meine Tochter," sagte die Mutter, sie umarmend, "der Frühling zieht eilig vorüber, aber es gibt einen dauernderen Frühling als diesen. Du schenft mir Blumen, wohl, so laß mich draus einen Brautkranz slechten. Die Zeit ist gekommen, Klothilbe die dich meiner Sorge entläßt; du sollst selbst Hausstrau werden und Mutter in den Gauen an der freundlichen Leine."

### 6. Hinterlaffene Papiere einer Monne \*\*).

Das Tor irdiicher Zukunft ist vor mir geschlossen. Keine Hossinungen mehr diesseits des Grades nährend, leb' ich in freiewilliger Trennung von den Reizen dieser Welt. Die Prüfung meines Herzens und die Pstege meiner Blumen teilen jene Zeit, die meine Gebete nicht aussüllen. Die Ruhe ist das

<sup>\*)</sup> S. 25. Wohl eine Borftufe zu bem folgenden Romananjag.

<sup>\*\*)</sup> Š. 25. Geschrieben in Nitry zwischen 18. Aug, und 29. Ott. 1815. Bgl. A. I, 516 unterm 5. Mai 1816: "Ich habe benselben Stoff ichon in allerlei Formen gezwängt. Er sollte einft eine Ballabe geben. In Nitry hatte ich angesangen, ihn als einen Koman zu bearbeiten unter dem Titel: "hinterlassene Papiere einer Nonne". Nun warf ich ihm ein dramatisches Kleid um ..." S. die Romanze "Der letzte Gati", Bd. 2, S. 56 f. und Bd. 6, S. 92 und die Pramenfragmente "Der Hochzeitgast" und "Mearda", Bd. 10, S. 294.

große Element, in dem ich atme. Der gütige Gott verlieh mir diese Stille des Gemüts nach langen Stürmen. Selbst die Leiden, die ich litt, scheinen mir jeht mild; denn der eiserne Schritt der Zeit ging über sie weg und hat ihren Stachel zertreten. Ich betrachte mein eigenes Leben wie das fremde

einer Märtyrin aus ber Legende.

Nur zuweilen, wenn ich aus meinem umgitterten Fenster die fernen Waldhügel wahrnehme, die die Sonne verklärt: dann treten lebendige Erinnerungen vor meine Seele. Ich dente dann meiner Jugend, und mir ist's, als stünd' ich am Kirchhof der Zeit und müßte die vergangenen Jahre wieder hervorbeschwören aus ihren Gräbern. Es wird mir zu enge in meiner Zelle; ich möchte hinpilgern zum Schauplatz unvergeslicher Dinge. Un der Gruft geliebter Toter möcht' ich weinen über das selfsame Verhängnis der Menschen! Scheint es doch, als wäre manchem schon in der Wiege ein böser Veistzugesellt, der stets vor ihm hergeht, der mit glühendem Justritt die Blumen auf seinen Piaden wegsengt. Aber nur zu oft sind wir selbst die Urheber unfäglicher Leiden. Der Eigenwille und die Falschheit unster kerzens verderbt unß; der Sturm unserer Leiden, dasselbschiedes.—

Um mir eine suße Erleichterung zu gewähren, um die Weise meiner Tage zu betrügen, will ich in einsach-kurzen Worten meine frühern Schicksale aufzeichnen. Manches Mädschen wird jie dann in künftiger Zeit noch lesen, sich selbst wiedersinden in meinen Schwächen und Leiden, und sich gestärkt jühlen, daß noch so manche außer ihr bittere Tränen geweint hat. Wenn ich meine Schwestern befrage, welche Zufälle sie in diese Mauern geführt haben, so ist kaum einzige, die nicht eine schwerzliche Geschichte vor mir entsaltet, und auch mich hat ein widriges, mißgünstiges Schicksal mit

biefem grauen Gewande betleidet.

Unweit der Ufer des Mains liegt die Burg, wo ich meine Jugend lebte. Ihr Besiher hieß Kitter Konrad von Barnel, und seine Ghefrau war es, die mich seit meiner ersten Kindheit annahm. Der Stand, der Kame meiner Eltern war ihr wie mir unbekannt. Zwei Jäger sanden mich unweit des Waldes an der Heerstraße und brachten mich in die Burg.

Die Frau bes Ritters empfing mich bort, nannte mich Elsbeth und ließ mich mit ihrer Tochter Rosamunde erziehen. Ich ward als das Kind des Haufes betrachtet, es entstand nach und nach die innigste Freundschaft zwischen mir und Rosa-munden, und auch ihr Vater und älterer Bruder begegneten mulden, und auch ir Suter und altere Studet begegneren mir immer mit Wohlwollen. Um meisten freute sich Frau Mathilbis, die Mutter, der Eintracht ihrer beiden Mädchen. Nichts wurde versäumt, uns zu würdigen Hausfrauen zu bilden. Wir spannen und wirkten den Winter hindurch; so= bald aber das Gis des Burgarabens taute und die Baume wieder blühten, ergögten wir uns an weiten Spaziergangen am Main und im nahen Wäldchen, sammelten Blumen und faben ben Fischern zu, wenn fie ihre Nete auswarfen. Satten wir Kränze geflochten, so wurde ein altes Gottesbild damit umwunden, das am Wege stand. "Glaubst du nicht," pflegte bann Rosamunde zu sagen, "glaubst du nicht, daß ich auch einst meinen Brautigam fo befrangen werde, wenn er ben Breis im Turnier ersicht, wie's uns der Bater erzählt von den Töchtern edler Ritter?" "Gewiß", erwiderte ich ihr, "wirst du ihn so bekränzen, ihr werdet dann zwei güldene Ninge wechseln, unfer Pater wird eure Sande gusammengeben; es merden bann die ichonften Pferde geschmückt werden, den herrlichften Belter besteigft du felbst, und jo wird dich dein Brautigam im feierlichen Buge nach feiner Burg führen; alle Sarfner des Gaus werden dann berusen, um eure Jochzeit zu begesen, es wird ein großes Mahl bereitet; die Lehensleute deines Gemahls werden kommen, dir zu huldigen; du wirst als Frau und Berrin im gangen Gau begrunt."

# 7. Die Bergkapelle\*).

Legende.

(Um 15. November 1815 bollendet.)

Im Frankenreiche, auf einem Rebenhügel bei Joigny, lebte ber Ritter Valcour im Kreise ber Seinen. Bier schöne

<sup>\*)</sup> h. 1. Bgl. T. I, 352, Niebergailbach bei Saargemünd, 15. November 1815: "Ich vollendete heute eine Erzählung in Proja ober Legenbe,

Töchter unterstützten sein Alter. Die holdseligste, die jüngste, war an den reichsten Sohn des Landes verlobt, den Mitter von Cérisiers. Noch hatte des Priesters Segen sie nicht vereint, da trieb den Bräutigam der Aufruf seines Königs nach Italien ins Feld gegen den Kaiser Karl. Abelig an Geburt und Sitten, wie hätte er zögern können, für die Ehre des Valerlades zu kämpfen. Traurig aber und rührend war sein Abschied von der schönen Berlobten. Sie schwuren sich ewige, unverbrüchliche Treue, er füßte ihre Sand in Tranen, er ver= sprach so frühe zu tehren, als die Pflicht es ihm gönnte. Sie gab ihm ein Degengehänge von seltener Arbeit, sie gab ihm ihr Vild in einer goldenen Napsel, sie gab ihm ihr Herz. Die hohe Treppe geseitete sie ihn hinunter. Sein Roß stand bereit. Es erregte den Staub mit schallenden Hufen; sie sah nur die Wolfe noch, die ihn umhüllte.

Einsam durchschwärmte die Jungfrau die Ufer der milben Donne. Mit Beilchensamen streute fie ben Ramen bes Ge= liebten in die empfängliche Erde, und die aufgehenden Blumen begoß fie mit ihren Tränen. Ofters besuchte sie wallsahrend die nahen Kirchen, beschenkte die Diener mit Gelb und die Altare mit goldstoffenen und gestickten Teppichen; bei allen Marienbilbern der Gegend betete sie und umgab mit Fasmin und Lilien das schlasende Jesuskind im Arm der Mutter. So suchte sie den Himmel zu gewinnen, zugunsten des edeln Gesiebten. Bar sie in ihrem Schlasgemache allein, so wiederholte sie sich ihres Bräutigams Schwüre. Im Traume gewahrte sie ihn oft mitten im Gesechte, von Feinden umringt, von all ihren Schwertern durchstoßen, das sie erwachte. So nährten Furcht und Soffnung ihre Lebensflamme, fo bing fie zwischen beiden.

Indessen umbrauste den Ritter von Cérisiers das Toben der Schlacht. Aber nicht zur glücklichen Stunde war er nach Italien gekommen. Am Bo ward sein Herr und König ge=

wie ich es nannte, unter bem Titel: "Die Bergtapelle". Es war lange vor= her ausgebacht und auch ichon früher begonnen. Gin Rirchlein auf einem Rebenhügel, unweit Joigny, romantisch gelegen, gab mir die erfte Sbee hierzu. Bahres liegt dieser Legende nicht zugrunde. Die Erfindung ift ziemlich ein= fach und nur durch die Tendens und den Stil foll fie fich auszeichnen."

fangen und kam in die Gewalt seines stolzen Feindes. Seine Mutter und Schwester klagten, sein ganzes Reich war in Trauer, und sein Kriegsheer zerstreute sich, eine hirtlose Herd here weine verwaiste Familie. Auch der Ritter von Cérisiers beweinte das Schicksal des Königs, allein sein Herz schlug nach seiner Geliebten. Aus der Urne des allgemeinen Schmerzes blütte ihm die sreudige Blume des Wiederschens. Erst aber wollte er nach dem heiligen Haus von Loretto wandern, dort seinen Tegen niederlegen und im friedlichen Kilgerrock nach seinem Vaterlande zurücksehren, weil er im Siegerschmuck nicht kehren konnte.

Aber auf der Reise nach dem Heiligtume traf er einen bejahrten Mönch, der gleichen Weges ging. Diesem soll er seine Geschichte erzählt haben, und derselbe pries seine dersemalige Wanderschaft, tadelte aber seine irdischen Wünsche und Sossmallen, sagend, daß der Mensch sich prüften Wünsche und Sossmalle, um an der Seligkeit der Erwählten teil zu haben. Er malte ihm die Verkehrtheit und anzangende Kegerei der damaligen Zeit mit grellen Farben und ftellte ihm den Frieden und die stillen Betrachtungen des Klosterlebens in einem reiszenden Kolorit dar. Er nannte das Klosterlebens in einem reizzenden Kolorit dar. Er nannte das Kloster den Borhof des Paradieses. Wit tausend Gründen, mit tausend Beispielen sinchte er die Reigung des Kitters zu dem edeln Fräulein zu bestiegen. Endlich famen sie nach Loretto, und der Andlich des heiligen Hauses, der andachtserweckenden Keliquien, die Beredung der Priester, die fromme Versammlung der Pilger und Gläubigen ließen dem Kitter von Cérisiers das glühende Geschle siener Liebe unterdrücken, und er warf sich in die Arme der Kirche.

Unter Gebeten und Gelübben zog er nach Frankreich zurück. Sine geheime, obgleich bekämpfte Empfindung trieb ihn
nach der Gegend von Joigny; allein er begab sich nach
Saint Julien und ließ sich aufnehmen in das dasige Kloster.
Seiner Braut gedachte er nicht mehr. Die hossende Liebened
hatte unbewußt und serne von ihr ein verderblicher Blisstreich
getrossen. Täglich, stündlich erharte sie ihn; ihre Sehnsucht
wuchs, ihr ganzes Wesen schien in Erwartung ausgelöst.
Sie ahnte ihr Schicksal nicht.

Drei Meisen von Joigny liegt auf einem Berge ein altes Kirchlein, durch Wallfahrer beschenkt, durch Fromme geschmückt, mit gotischem Eingang, rings von Reben umblüht bis an den His des Hügels. Dorthin beschloß das edle Fräulein gelobend zu pilgern, mit sesten Bertrauen auf die Gottseit und die Wiederkunft des Geliebten. Bon zwei Cselinnen belud sie die eine mit Geschenken, auf die andere stieg sie; von ihren Dienerinnen begleitet, trat sie den Weg nach dem Kirchlein an. Alls sie aber den Hügel, auf welchem es stand, hinauswaderten, singend und betend, da sprang ein wilder Mensch auf sie los, der sich in den Reben versteckt hatte. "Ränber! Mörder!" schrien die Mädchen und verließen slücksend ihre schöne Gebieterin. Das edle Fräusein zitterte; aber der Etraßenzüber achtete ihres Zitterns nicht, er stieß ihr ein Messer in den Busen und trieb die Tiere mit den Schähen davon.

Am selben Tage war der Bruder Cérisiers, auf Besehl seines Klosters, nach jener Bergkapelle, unter der Obhut des Abtes ftehend, gegangen, die heilige Meffe der versammelten Gemeine zu lefen. Als er dies fromme Geschäft vollführt hatte, kehrte er zuruck. Naum aber war er aus dem Kirch= lein herausgetreten, da fah er eine Jungfrau, die fich mühlam und mit Blut bebeckt ben Sugel emporichleppte. Er näherte fich, er näherte fich bebend und fah feine fterbende Berlobte, ihren letten Blick zu ihm aufschlagend, ihren letten lallenden Ton feinen Namen hervorbringen. "Du fommst zurüct," lispelte sie, ihre Seele aushauchend, "du kommst zu spät." — Ihm war's, als hörte er die Angeln der himmelspforte bor fich zuknarren und fähe fich hinabgestoßen unter die heulende Menge. Er trat zwei Schritte vormarts, da traf fein Aug' auf ihren Mörder, den Raub tragend mit Händen voll Blut. "Schändlicher! Verruchter!" wollte er rufen — da erfaunte er den Mönch, der ihn nach Loretto geleitet. Plößlich sah er ihn verschwinden wie einen Blitsftrahl, und nun wußte er, wer es war — ein Gesandter der Hölle. Der Alosterbruder erbebte, wie beim Anblick des Richtschwerts der Verbrecher. Er floh graufenvoll in feine Belle gurudt. Aber feine Rube fehrte nicht mehr; eine glühende Liebe ergriff ihn zu ber Er= mordeten. Die Reue durchtobte ihn, er verfluchte den Rlofter=

stand, und alle Mönche verbannten ihn einstimmig aus ihrer Mitte. Er nußte sliehen, barsuß, verlassen, durch Betteln sein Leben fristend. Er jah die Reben von Saint Justen nicht wieder. Die Liebe verfolgte ihn bis an sein Ende, und er blieb unglücklich, dieweil er ein frühres Gelübbe brach, einer spätern Frömmelei wegen.

Das eble Fräulein ward in der Kapelle bestattet und als Heilige verehrt. Ihr Bater und ihre zarten Schwestern weinken an ihrem Grabe, und Betrübnis ersüllte den Gau.

Der Banderer, der gegen St. Julien hinadzieht, gewahrt das rebenumpstanzte Kirchlein. Aber es liegt verlassen, kaum mehr von den Winzern des Tals besucht. Kein Priester liest drin die Messe; denn das Kloster von Saint Julien steht nicht mehr, und der Eseu rankt sich um die versallene Halle.

### 8. Eppela von Baila\*).

Bu ben "Deutschen Sagen" ber Bruder Brimm.

Eine halbe Stunde von Erlangen ist der Ratsberg — so genannt, weil Karl der Große hier mit seinen Rittern Rat gehalten, während der Troß sich unten im Tal in dem Törschen Bubenreuth versammelt hatte — von dessen Schloßman eine herrliche Aussicht in das Streitberger und Forchsheimer Tal genießt. In dieses Schloß schleppte Eppela von Gaila eine Kaiserstochter, die er in Nürnberg, wo er mit ihr

<sup>\*)</sup> Platen, 7. Mai 1824 an Jakob Grimm: "Soeben schlage ich in Ihren Deutschen Sagen den Artikel über Eppela von Gaila auf (Teutsche Sagen 1816, Nr. 130: Eppela Gaila), und bemerke, daß Sie etwas nicht aufgenommen haben, was man in hiesiger Gegend erzählt. Es ift unglaubslich, wie anschaltlich der von Ihren angeführte Volksvers

Eppela Gaila von Dramaus Reit allezeit zu vierzehnt aus

wird, wenn man diese Täler tennt und besonders die Burg Gailenreut, die noch größtenteils erhalten und mit ihren Felsen längst zusammengewachsen ist." Hannoversche Bosaune, 1840, Ar. 7. Bgl. Uhland, Alte hochs und

über den Stadtgraben sprengte, geraubt hatte. Da sie aber, seiner wüsten Lebenkart wegen, tein Bündnis mit ihm einsgehen wollte, so gelobte er ihr Anderung seines Lebenkvandels, und als sie an seinem Bersprechen zweiselte, riß er eine junge Fichte aus der Erde, da sie eben auf einem Spaziergange begriffen waren und pslanzte sie an einem entsernten Orte wieder ein. "So wahr," sagte er, "als diese Fichte bekommen wird, so wahr werde ich ein anderer Mensch werden." Die Fichte bekom wirklich, sie steht jett noch unweit des Schlosses und ragt über den ganzen Bald. Der Volksglande hat sie bis jett verschont, bis sie ein neuausgeklärter Förster zerstören wird.

### 9. Das Blück der Freiheit\*).

Das Geschenk des Daseins ohne die Freiheit ist den Lebenden, was die Perlenschunr dem durstigen Wanderer in der Sandwüsse, weil er keinen Gebrauch davon zu machen weiß; es ist das Gemälde selbst, das du mit verbundenen Augen bewundern sollt. Freiheit ist das erste Vedürsnis des Lebens, der gewaltige Drang des Geistes sich jeder Fessel zu entledigen, sie ist das mächtige Jiel, nach dessen Erreichung sich Tausende

nieberbeutiche Boltstieber, Stuttgart 1845, Nr. 134. Epple von Geilingen. Die Amregung zu der Mitteilung an Jatob Grimm geht auf einen Ausstug zurüd, den Platen im April 1824 mit Wihppert nach Nuggendorf gemacht hatte; vgl. T. II, 613, Erlangen, 27. April: "Ich befucte auch, ich glaube zum erstenmal, die Burg Gaisenreuth, die ungemein tilh auf einem Felsen hervorragt, mit dem sie vie ausammengewachsen. Sie gehörte früher dem in der Sage berüchtigtigten Eppela von Galla, von dem noch das Lied geht:

Eppela Gaila von Dramaus Reit allezeit zu vierzehnt aus."

\*) H. 74; einem Briefe an die Mutter vom 23. Ottober 1812 beis gelegt: "Ich schiede Dir auch noch zwei Aussätze mit, die wir vergangnes Jahr (d. h. wohl Schuljahr) bei Prosession Safner machen mußten; der eine, die flüchtige Zeit betitelt, ist in Versen, der andere aber, das Glüd der Freiheit, in Prose."

im emigen Weltlaufe drangen. Freiheit ift bas unentbehrlichfte Gut des Lebens, weil mit ihr der Genuß des Lebens jelbst und seine Wirfjamkeit aufhört. Der Drang nach Freiheit ist mächtiger als alle andern Triebe der menschlichen Seele, weil er gesittete Menschen in zügellose Vandalen und gesetymäßige Staaten in Anarchien zu verwandeln weiß, weil er die Thrannei in den Staub tritt, und die schwersten Ketten vom Arme freift. Aber nicht alles, was Strahlen verbreitet, ist eine wohltätige Sonne. Die Freiheit ist nicht der Umstoff bes Gesetzes; ber Menich ift ber gebundenfte, ber seinen Leidenschaften front, und ware er gleich der unumidrantteite Gebieter ber Belt. Freiheit fodert fein anderes Opfer als Die Enrannei. - Rach ihr ftrebt jedes lebende Beschöpf, Die ganze Natur ift ihr meisterhafter Abbruck. Die Rosenknospe drüngt sich nach dem Antlig der Sonne, das zarte Bäumchen aus der Erde, der Schmetterling aus seiner läftigen Hulle. Stlaverei ift bas entjeglichite Schidfal, weil fie alle Freuden des Lebens auf einmal stillstehen heißt. Rann der die Conne als die größte Wohltäterin der Erde erkennen, der nur von ihrem Glanze geblendet, aber nicht von ihren Strahlen erwärmt wird? Kann der Menich das Leben ichaten lernen, wenn die Freiheit, fein höchstes Gut, ihm fremd ift? Gie ift unschätzbarer als alles, sie verschönert, sie erhöht, ja, sie selbst macht allein den Genuß des Lebens aus — was möchten die Gegengewichte fein, wenn die Freiheit in der Wagichale läge.

### 10. Wiffenschaften sind besser als Schätze\*).

Wie der Schauplat der Menschheit, die Erde, aus zwei ungleichen Hemispkären zusammengesügt ist, io spaltet sich auch die Gesamtzahl ihrer Bewohner in zwei verschiedenartige Hälften, die zwar beständig im Leben vermengt, durch eine moralische Scheidewand aber unwiderrusstid getrennt sind.

<sup>\*)</sup> BH. Um 24. August 1818 geschrieben. Bgl. Einleitung, S. 11: T., 103.

Bon früher Jugend an wirft sich die erste in die blühenden Arme der Gegenwart; unbekummert um das Schickfal des Banzen, welchem fie angehören, begnügen fie fich fo lange blind gehorsame Werkzeuge höherer Absichten auszumachen, bis ein unmittelbarer Angriff auf ihr eigenes Ich sie aufweckt, dessen äußerlichen Wohlstand sie für den Zweck des Lebens halten. Ihre Tugend heißt Lebenstlugheit, ihre Liebe Begierde, Brotstudium ihre Wissenschaft. Nicht erregt durch sich felbst bedürsen sie eines treibenden Prinzips von außen, um an den Bau und Fortbau bes Staates ober ber Befamt= heit die leichtfinnige Hand zu legen. Die Pflicht wird ihnen zur Fron, das Nachdenken zur widrigen Erinnerung an den Ernst des Lebens. Spielend nur giehen fie die Strage ber Beit, und an jedem Tage, wo ihre Sinne nicht frohlich Genuß an Genuß reihten, rufen sie ihr diem amisi [?] aus.

Weit anders erscheinen uns ihre moralischen Antipoden. Ernst und festwillig verfolgen fie ein Ziel, das sich bis jenseits des Grabes ausdehnt, das fie, die unvollkommenen, zwar nie erreichen, nie aber aufhören erreichen zu wollen. Nicht an ben Wagen gespannt, empsangen sie selbst die Zügel aus der Hand des öffentlichen Lebens. Ihr Geist umsatzt den Erds treis, forscht in sich felbst und grabt Reichtumer aus feiner eigenen Tiefe. Seele und Körper umfassen sich unentzweit in einer edeln Verschwisterung, und trennt sie das letzte Schickfal, fo fpielt ber Bufriedenheit ftilles Lächeln um Die

erblaßten Lippen.

Berschieden, wie diese Parteien felbft find, muß fich ihr Urteil über die Guter des Lebens aussprechen. Wenn es awischen Gelb und Weisheit die Wahl gilt, wird nicht nach jenem der Shbarit, der Phthagoraer nach diesem greifen? Richterlich entscheidend trete in ihre Mitte die Forschung und wäge die Aussprache. Bas erwirdt nicht der Reichtum? Wie sehr erleichtert

er die Beschwerden des Daseins, wie kömmt er befriedigend den Bedürfnissen entgegen, welche Werke baut ser, wie blühen selbst durch ihn die Staaten. Aber, frage ich, was gewährt er am Ende? Belche Schätze genügen bem, ber nicht lernt gu entbehren? Aus den entfernteften Beltgegenden holt bas

Gold dem Vitellius Leckerbissen, aber erwirdt es ihm die Liebe der Römer? Gräbt nicht die Menschheit edlere Juwelen aus jenem Portifus, in dem Platon und Sofrates lehrten, als alle Demantgruben Brasiliens einschließen? Waren des Eroberers Beute die Lybier weniger, weil ihr König . . ? Rettet ein Philipp II. die verlorenen Länder, weil er Peru beserrichte?

Tener und ewig sind alle Güter, die nur die erwerbende Kraft der Seele sich eigen macht, vergänglich alle, bie das Glüds launisch nur über uns ausgießt. Ruhe des Geistes, füße Bechäftigung in den Stunden, sie allein besriedigen die Begierde der Forschung, durch sie allein läßt die Zeit unvergängliche Spuren zurück ihres flüchtigen Daseins; sie führen uns edeler Menichen liebende Herzen zu, die ihr eigenes glückliches Wirken wieder erkennen im Unspigen. Was von alledem der Reichtum? Täglich verringert sich] seine leblose Wasse, jene wuchern von Tage zu Tage. Selbst im Trang der Gesellschaft beschützt er nicht vor Etel und Mißmut, sie aber beglücken selbst der Sinfamkeit goldene Stunden; achtlos gehen sie von Besiger zu Besiger, sie aber gleich den Frauen der Indier begraden sich mit ihrem ersten Gebieter folz und unfäßig einem zweiten zu dienen. Reich wie er waren die Erben des Seneka, wer kennt sie aber und wer kennt sie aber und wer kennt sien der und wer kennt sien nicht?

(Bricht hiermit ab.)

## 11. Über die Urbarmachung\*).

Die Borbedingung alles Landbaues ist des Bodens Empfänglichkeit. Nur selten hat die Natur der menschlichen Betriebsamkeit so sehr in die Hände gearbeitet, daß sie ihr nicht das erste Geschäft, die spröde Jungfräulichkeit der Erde zu bestegen, mehr erschwert als erleichtert hätte. Sie hat über die Erde ihre Felsentrümmer, in die Erde ihre Wälder gesäet,

<sup>\*)</sup> Bo. Wohl aus dem Sommer 1819.

fie hat durch gahe Beftandteile den Boden verhärtet oder durch Moräfte überschwemmt. Hier beginnt nun die schwierigste Hälfte der Arbeit für den Landbauer, noch ehe sein Pflug Die gemächlichen Furchen durch die lockere Fläche gieht.

Der urbarzumachende Landstrich ift entweder Brach= und Heibeland, oder Baldung oder auch Sumpfgegend. Bas die Wiesen betrifft, die sei es von jeher oder doch einige Jahre brach gelegen, so ist mehrkache Durcharbeitung des Bodens das beste Mittel ihn zu erweichen. Besonders muß dies im Herbste geschehen, wo die Arbeit durch häusige Regen erleichtert wird. Toch wird ein solches Terrain im ersten Jahre nur zum Andan des Habers dienlich sein. Die Heiden, Erdstriche, die nur Farrens und Heidekraut,

Ginfter, Dorngewächse usw. hervorbringen. Da ihre Ausrottung sehr ichwierig ift, so mag als das beste Mittel bie Berbrennung gelten, zu einer Zeit besonders, wo die Kräuter bürr geworden. Die Wurzeln der großen Gesträuche müssen dann noch besonders ausgerodet und das Erdreich nach allen Seiten ftart durchgraben und gelockert werden. Borficht dabei. Die Aliche.

Bei zu steinichtem Boden muffen wenigstens die großen Trümmer, die den Pflug hindern, beiseite geschafft werden. Man schichtet sie dann in große Haufen oder gräbt fie unter die Wege und Naine, die dadurch trocken werden, ober fährt sie auf die Landstraßen. Doch sind die Steine nicht immer gleich schädlich, besonders nicht in tonigem Erdreich. Auch ift der Kaltstein der Fruchtbarkeit weniger nachteilig als der Kiesel.

Was den Flugfand betrifft, so kann er oft durch den Anbau von Sandgewächsen konsistent gemacht und dadurch

zum Urbarmachen vorbereitet werden.

Die Vertisgung der Wälder durch Abbrennen muß wohl noch im nördlichen Amerika, aber bei uns nicht mehr mit Vorteil angewandt werden, wegen der Beträchtlichkeit der Holz-preise. Das einzige Ratsame ist also hier, die Baume zu fällen und die Stumpfe und Burgeln forgfältig auszugraben, wodurch das Erdreich überdies nicht wenig gelockert und daher verbeffert wird. Gewöhnlich verspricht ein solchermaßen [?] ausgerodeter Boden eine reiche Ernte.

Inmitten bes Felbes burfen feine Baume, wenigstens nicht häufig stehn. Man pflanze sie an die Wege und Graben, wo ihr Schatten ber Frucht nicht schädlich werden kann.

Zu feuchte und moraftige Gründe müssen nach hydrostatischen Regeln mit Gräben durchschnitten, und mit einem Graben umgeben werden, um das Eindringen des Wassers von außen abzuhalten. Hauptjorge, Wasserdamme [?].

### 12. Ein englischer Brief an Perglas\*).

My dear! The 7th Feb. 1815.

Whilst you write with your fest on the bottom, I dance with my hand or rather with my pen on the paper; you see then, dancing and writing have some relation together and there's it but the difference, that the writings of your feet are not legible at all, but the dances of my hands shall remain, in order to be still seen by your eyes tomorrow. You see then likewise, that dancing is more lasting than writing, and I say you, it is more lasting than thinking itself, for we have seen in the pagery, how old fellow Legrand had not yet forgotten his paces and dances, whilst he had lost his wits long ago. But I'll no more molest you with such false conclusions and only say you that I'm very glad, because the time of dancing is now over. I believe that even those, who have tumbled themselves into a giddiness of joys and divertissments shall not be sorry at all, that their deafening pleasures have finished; for only the pleasures of the soul can rejoice a long time and still be sweet in the looking glasses of remembrance. It is just that a young fellow shall be merry, but to be merry and nothing else, is very little. Every one likes to be

<sup>\*)</sup> T. I, 171 f.; I, 148: "Übrigens entipann sich zu bieser Zeit (Unsfang 1815) zwijchen mir und Perglas ein herzliches und näheres Berhältnis. Perglas kam alle Ubende zu mir, er hatte zugleich auch englische Trunde bei Herrn Lechner mit mir . . . Ich unterhielt auch mit ihm eine englische Korrespondenz, in der wir unst unser Zdeen über mancherlei mitteiten."

satisfied with himself, when he goes to bed, bud who has during the day and half the night only cared for his pleasure such-a-one shall not close his eyes without disgust and he has almost lost his day. But with my moralizing I do forget to answer your pleasing letter. You are in right when you mean that liberty is one of the best things life does offer us. A free man is almost a happy man, but he must be free from destructive passions and free from so many ridiculousnesses to which a great deal of men are submitted. You ask whether I was content? At least I'am quite satisfied with the estate I've chosen myself, for as you say it gives me time to cultivate the studies I like, and such studies are more useful than those of the schools, because they are voluntary. Constraint is the principal motive of application in schools, but constraint is a word, hated almost of each young fellow, and for that reason there are many, believing to have a right to neglect all what they do by constraint. Let's then be glad, to be our own schoolmasters, and let's daily work at our improvement of mind. You know our military estate is but momentany, and even a great deal of common soldiers knows still a profession besides their exercise; can it be forgiven when an officer knows nothing except this what he's obliged to know? But I say you what you understand better than I.

Your friend and correspondent.

# 13. Abgerissene Gedanken in bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse des Cebens\*).

Rum Anhang ber e(ingelnen) B(etrachtungen) gehörig.

1

Nichts empört unfer Junerstes mehr, als wenn wir sehen, daß einer von zwei Freunden einen Fehltritt begangen hat,

<sup>\*)</sup> Bh. Gefchrieben Februar/Marg 1816; wgl. T. I, 447, München, 27. Februar 1816: "Schon im achten hefte biefer Blätter erwähnte ich einer

und der andre sogleich sich der Vertrautheit mit ihm schämt und sogar in die Vorwürfe der Ankläger einstimmt, um sich von jedem Verdachte zu reinigen. Es ist das Zeichen eines gemeinen und ungebildeten Gemütes, denn ein gebildetes, wenn es auch nicht besser benken sollte, würde doch vermeiden, einen schautzen Schatten auf seinen Charakter zu werfen. Nichts hingegen ist ebler und größer, als wenn wir einen Menschen sinden, der seinen Freund mutig und offen gegen eine Welt verteidigt. Er gewinnt unsre Uchtung, und sollte sie auch die Sache, sür die er spricht, nicht gewinnen können. Überhaupt steht es jedem unendlich sichn, seinen Mitmenschen mit Gesühl und Verstandesgründen zu erheben und von Anklagen zu reinigen. Wir sühlen dabei, daß der Meusch ein ebles Geschöpf ist.

2.

Hohle Gefäße geben mehr Klang als gefüllte. Ein Schwäger ift meistens ein leerer Ropf.

3.

Die Fertigkeit im allgemeinen Gespräche ober mit andern Worten das Vielsprechen ohne etwas zu sagen, ist allerdings ein Empfehlungsmittel bei den Frauen; aber nur bei denen von der gewöhnlichen Klasse.

4.

\* Zwischen Menschen von offenem und verstecktem Charafter herrscht eine ewige Zwietracht. Wenn sich auch zwei solche gar nicht näher, sondern nur durch das Wenige kennen, was sie zufällig voneinander gesehen oder gehört haben, so existiert doch in beider Sinn ein verborgenes, seindseliges Verhältnis unter ihnen, welches plöglich offenbar wird, sobald sie näher zusammenstoßen.

Kleinen, in Mitry vollendeten Schrift, unter dem Titel: "Einzelne Betrachetungen über einige moralijche Berhältniffe des Lebens". Es waren ziemlich flüchtige Stizzen, die jedoch nicht ganz unwert vielleicht einer näheren Ausstüdrung waren. Zu einer folchen sammele ich jest Materialien." S. auch Einleitung S. 12 f.

5.

Nie erscheint uns ein Freund im gefälligeren Lichte, als wenn wir ihn jum Vertrauten unserer Liebe machen.

6.

Die Größe bes Menichen besteht im Verhältnis seiner Freiseit; der Freiste ist der Größte; aber der Mächtigste ist nicht immer oder vielnuchr selten der Freiste. Je mehr sich einer von jenen Fessell losmacht, in welche gemeine Triebe und heftige Leidenschaften uns schlagen, und besonders von denen (was den meisten fast noch schwerer fällt), welche die leidigen und oft erniedrigenden Gesetz der Konvenienz uns auflegen; je mehr er auf sich selbst steht (und das kann seder), e mehr er sich gewöhnt, an seine Worte und Taten nur den Maßtad des Rechts und seines Gewissens zu erringen, ist so schwer nicht, als die meisten glauben; es kömmt nur auf die Würde an, die man sich selbst gibt. Zeige dich immer aufrichtig und über kleintigke Dinge und Verhältnisse erhaben, so werden selbst diezenigen dich achten und sogar icheuen, die der weltliche Kang weit über dich gestellt hat. Wie oft gesichieht es nicht, daß das Beisein eines ganz unbedeutenden Wenschen den freien Lusbruch in Wort und Tat eines Besbeutenderen hemmt.

7.

Das heiße Verlangen, eine Rolle in ber sogenannten großen Welt zu spielen, bezeugt einen gewöhnlichen Geist. Der sich besser Fühlende kömmt davon bald zurück.

8.

Der Charafter eines Höflings ift ber am wenigsten haltbare von allen. Sein Wesen ist schlüpfrig wie ein Nal, den man vergebens an irgend einem Teile seines Körpers sest zu umstlammern strebt. Er gehört zu der einzigen Alasse von Menschen, mit denen man nie in ein wahrhaft herzliches Verhältnis treten kann, und die sogar den Ausbruch ihrer eigenen Empfindungen aus einem Hinterhalte selbst mit ansehen.

9

Selbständigkeit beider Teile ist ein Hauptersordernis in der Freundschaft. Das östere, unster eignen Überzeugung widerstreitende Nachgeben gegen die Meinungen des Freundes, das von der Weichheit des Gestühls und der Neigung stammt, erzweckt nichts anderes, als daß wir nach und nach unsere eigene und des Freundes Achtung verlieren. Ein fälschliches Symbolum der Freundschaft ist daher die Eiche, um die sich demittig der Eseu schmiegt, ein besseres, krästigeres Wild sind zwei hohe Eichbäume, die ihre Zweige wechselsteitig ineinander dermeben.

### 10.

Die hohe Macht der Liebe wird besonders dadurch bewährt, daß selbst die angeborenen Berhältnisse der Verwandtschaft und die Trene echterprobter Freunde durch die schnelle Wirksamteit einer plöglichen Neigung weit hinter dem geliebten Gegenstande zurückbleiben.

### 11.

Alle gesellichaftlichen und freundschaftlichen Berbindungen mussen vom Herzen ausgehen, wenn sie von Dauer sein sollen. Freundschaften, die bloß durch lange Gewohnheit des Umgangs oder Geistesverwandtschaft geknüpt sind, sind keine auf Emigkeit gegründeten. Entwöhnung löst die Fesseln der Gewohnheit, und der reichste Geist erschöpft sich; aber das Herz ist unerschöpflich. Wir kennen wohl zuweisen unsern Geist, allein die Tiesen seines Herzens hat noch keiner ersorscht.

#### 12.

Der Unterschied inniger, glühender Freundsschaft und reiner Liebe besteht oft nur darin, daß die Freundschaft den Gegenstand ihrer Neigung kennt und deswegen ihn hochschätzt; daß ihm aber die Liebe oft nur deswegen geneigt ist, weil sie ihn nicht kennt.

### 13.

Nie erscheint uns die große Welt gehässiger, als wenn wir einen ebeln, geistreichen Mann sehen, den jeine Berhältnisse

zwingen, in ihr zu leben, und der fich notgedrungen in ihre faden Gespräche und seichten Unterhaltungen schniegen muß.

### 14.

Hauptsächlich notwendig in der Freundschaft ist doch immer eine gewisse natürliche Neigung zu dem Freunde. Denn Gleicheit der Gesinnungen und der Tenkungsart, Auswechselung der Ideen, freundschaftliche Dienste befeligen doch nie so sehr, als jenes unerklärdare Gesühl, das wir gewöhnlich Sympathie nennen, und das in einem stillen Wohlgesallen an den innern und äußern Eigenschaften des Freundes besteht.

#### 15.

Sin gemeiner Mensch ist ein solcher, der keine Empfängslichkeit für Liebe und Freundschaft hat, und leider gibt es deren.

#### 16.

Freundschaft ist doch immer etwas höheres als die Liebe, was man auch sagen mag. Die Freundschaft macht und größer, was die Liebe nicht fähig ist. Weil die Liebe ein so schönes Gefühl ist, so hat man sie auch groß genannt. Sie kann die Wenschen wohl edler machen (so z. B. wird sie einen ausschweisenden Füngling zu reinen Sitten zurücksühren), aber groß und edel sind nicht gleichbedeutend. Und wie sollte sie auch größer machen? Der sinnlichen Liebe gar nicht zu gedenken, die alle erniedrigt, so sührt doch auch die edle, reine zu einem Zustand von Untätigkeit, der dem Manne nicht zukömmt. Ist sie glücklich, so versinkt sie in sühre Berauschung und bekümmert sich nichts mehr um die ganze West; ist sie unglücklich, so nagt sie an allen Krästen des Lebens und erniedrigt abermals den Wenschen.

### 17.

Die Freundschaft ist der Liebe nicht allein der Dauer wegen vorzuziehen, sondern auch weil letztere doch nur auf einem süßen Wahne beruht, erstere aber auf wahren Borzügen. Das Gesühl, mit dem sich zwei Berliebte unarmen, mag zwar trunkener und selbstvergessenen sein als das, womit sich zwei Freunde die Hand drücken, aber letzteres ist doch erhebender und mehr beruhigend.

13. Abgeriffene Gebanken in bezug auf gesellschaftl. Berhältniffe b. Lebens. 79

#### 18

Ich weiß nicht, ob leibenschaftliche Freundschaft gut sei, aber ich weiß, daß sie schön steht.

#### 19.

Jebes Lafter geht seinen eignen Weg, aber alle gelangen zu bemselben Ziele.

### 20.

Die Freundschaft ift die mahre Wegweiserin zur Tugend.

#### 21.

Manches Verbot erregt erst die Lust dagegen zu handeln.

### 22.

Es ift leichter eine gute Gewohnheit annehmen, als sich einer schlechten zu entwöhnen.

### 23.

Gute Borsäte sind wie zarte Bäumchen, die in die Erbe verpflanzt werden. Glaubt der Gärtner genug getan zu haben, wenn er sie dem Boden vertraut hat, so verdorren sie wieder; begießt er sie aber und pflegt sie täglich, so blühen sie auf und tragen Früchte, deren Genuß ihm desto angenehmer ist, da er ihn sich selbst zu verdanken hat\*).

#### 24.

Die große, so oft vergebens gesuchte Weisheit des Lebens scheint mir nur in wenigen Worten zu liegen: Mit sich selbst im Streit sein. Nur der allein steht fest, der auf sich selbst steht. Wer nur mit sich im Frieden lebt, der trott jedem Schicksal von außen. Worauf sollte der Mensch sich stützen? Keine Maxime, kein Freund ist so dauerhaft, daß

<sup>\*)</sup> Mr. 19, 22, 23 gebrudt "Deutiche Dichtung" 1888, Bb. IV, S. 287. Kr. 19—24 gehören in der Hi, nicht zu ben "Abgerissenen Gebanken", sonbern keben auf anderen Blättern; sie sind hier nur ihres berwandten Infaltes wegen angereiht. Mr. 19—23 dürften, ber Hi, nach zu schließen, schon im Jahre 1813, Nr. 24 etwa im Jahre 1817 niedergeschrieben worden sein.

wir uns fest daran sehnen könnten. Wie seicht fällt ein Gebäude von Systemen und zusammengemauerten Grundsäßen, wie ost ist weniger noch als eine Leidenschaft nötig, um es zu stürzen. Auch die Freundschaft hat einen großen Feind — den Tod. (Mistrauen, Argwohn, andauernde Misperständnisse stünnen zwischen solchen nicht stattsinden, die sich einmas wahrhaft gekannt und geschätzt haben. Beiß ich doch, was mein Freund tun kann und nicht, wie könnte ihm Verleumdung etwas anhaben!) Obgleich nun aber die Freundschaft nur einen Feind hat, so ist doch dieser kein uns abwendbarer, sondern mächtig und nah, und täglich sehen wir ihn an uns vorbeigehen.

Ver in Frieden mit sich ist, den kann kein Schmerz so betrüben, daß er jene edle Fassung verlöre, welche immer der Grundzug des männlichen Charakters sein soll. Es bleibt ihm ein gewisser Nückhalt in jedem Unglück, ein stiller Trost. Er sühlt sich nicht ganz verlassen, wenn ihn alles verläßt. Wenn aber das Schicksal mit seiner gewohnten Nauheit einen Menschen anfällt, der mit sich selbst im Streit ist, welche Wassen

mill er ihm entgegensetzen?

### 14. Cebensregeln\*).

August 1817.

An honest man 's the noblest work of God.

### 1.

Lies die Vorschriften, welche hier folgen, oft; präge jie dir genau ein und laß den Vorsat, ihnen treulich nachzuleben, immer fester, lebendiger und laß ihn unverbrüchlicher in dir werden, als ein Schwur ist.

#### 2.

Deine Meligion sei die der Vernünstigen. Sie bestehe im Glauben an die große, alles durchdringende Seele, deren Körper wir die Welt nennen; im Glauben an eine Vorsehung, beren lenkende Gegenwart alle Vorsälle beines Lebens dir unverkenndar bewiesen.

#### 3.

Laß keine Zweisel, keine Zweisler dich irre machen. Es ist weder möglich noch denkbar, daß du mit menichlichem Verstande die Gottheit und die ursprüngliche Erschaftung der Dinge begreisen könnest, da du nur einen so kleinen Teil des Universums übersiehst und selbst diesen nur sinnlich und von außenher erkennst. Ins Innere der Natur, sagt uns Haller mit Recht, dringt kein erschaffner Geist.

### 4.

Denke aber beshalb nicht, verpflichtet zu sein, dasjenige als wahr anzunehmen, was bir von ben Menschen überliefert

6

<sup>\*)</sup> Zuerst gebrudt B 417-421. Geidrieben in Schliersee im August 1817; bgl. Einleitung, S. 14; T. I, 815f.

worden. Sobald du einmal die Vernunft unterbrucken mußt, so hat dein Glaube weder bestimmtes Ziel noch Grenze. Du möchtest dann das Schickal jenes englischen Bischoff haben, dem die Mysterien des Christentums nicht genügten und der es in der guten Meinung, sich im Glauben zu üben, so weit brachte, daß er auch die Feenmärchen für wahrhaftige Dinge bielt.

#### 5.

Die Borsehung zu glauben, die du niemals förperlich erstennen kannst, ist der Beschränktheit deiner menschlichen Natur angemessen; aber denke nicht, Gott könne sordern, daß du Dinge anerkennst, die dem gesunden Berstande widersprechen, den er dir gab, durch den du ihm angehörst.

Teile nur benen beine Grundsähe mit, die von gleichen ober ähnlichen beseelt sind. Laß die herrschende Religion unsangesochten. Niemand, der sich nicht selbst überzeugt, wird von dir überzeugt werden. Die Weltverbesserung geht einen sehr langsamen Weg. Laß die Zeit gewähren. Alle Anschläge einer plöglichen Aufflärung miglangen.

### 7.

Sogenannte Religionsstreite führe niemals und breche das Gespräch ab, sobald man dir Gelegenheit dazu geben möchte.

S, Ehre im Christentum die Reinheit seiner Moral und alles, was geehrt zu werden verdient. Ehre in seinem Stifter, was dir bei einem Platon oder Mark-Aurel Bewunderung ablockt, und noch mehr als dies. Er fühlte mehr, was das schwache Menschengeschlecht zumeist bedürse — seste Bestimmung seiner schwankenden Meinungen, untrügliche Aussichten. Er glaubte sich berechtigt und berusen, dassenige im Namen der Gottheit selbst zu verkündigen als gewiß und unsschlar, was er in seiner großen Seele sür wahr und unumstößlich hielt; währlich das alles Gute aute alles Kote aufer endlich höße nämlich daß alles Gute gute, alles Bofe aber endlich bofe

Früchte erzeugen muffe. Gewiß wurden viele jener Dogmata, die späterhin seine Jünger und beren Nachfolger ausbreiteten, niemals von ihm beabsichtigt.

### 9.

Die Ibee der Gottheit wird dich unausweichlich zu dem Glauben einer Fortdauer der Geister führen, ohne welche das Leben ohne Sinn wäre. Nicht der Geist verläßt den Körper, wie man gewöhnlich sagt, sondern der Körper, welcher der Abnahme und dem Tode vermöge seiner Materie unterworfen ist, verläßt notgedrungen den Geist, und obgleich dieser sortebesteht, so muß uns doch die Sichtbarkeit seiner Wirkungen verborgen bleiben, sobald der Körper die Wertzeuge versagt hat. Die Stockung der Lebenssätze, die Verengung der Blutgesäße oder eine Bleikugel, eine Gispslanze, die für den Leich zerstörend sind, stehen zuwenig in Relation mit unserer Denktraft und sind zuwenig homogen mit ihr, um ihr den mindesten Schaden bringen zu können.

### 10.

Deine Vernunft, gleichsam ein Aussluß des Weltgeistes, würde nicht irren können, wenn sie nicht auf eine unbegreifeliche Weise mit dem Körper vereinigt und von ihm beschränkt wäre. Jemehr also jene von körperlichen Motiven und Einswickungen beherrscht wird, desto mehr mißtraue ihr.

### 11.

Berfäume den Körper nicht, von dem dein ganzes Erbensfein abhängt. Unterrichte dich, was ihm frommt und was ihm verderblich ift. Berachte ihn nicht; aber auf der andern Seite bedenke, wie sehr er eine träge, unbrauchbare und verswesende Masse sei, sobald er des Lebens, das ihn beseelte, ermangelt.

## 12.

Quäle dich nicht mit Mutmaßungen über ein künftiges Sein. Sobald du die Zwecke deines jetzigen immer vor Augen hattest, so ist dein Leben vollendet, wenn dich auch der Tod mitten unter beinen Hoffnungen und Plänen hinweg-

#### 13

Der Zweck beines Lebens sei Vervollkommnung im Guten. Gut ist alles, was zur Gesundheit beines eignen Körpers und Geistes wie jener anderer Menschen beiträgt.

# 14.

Aufrichtiges Wollen genügt, um das Gute rein zu erstennen. Aber nur Nachdenken und Aufmerksamkeit auf uns selbst führen zu jenem schnellen Scharfblick und jener Feinheit der Unterscheidungskraft, die bei den mannigsachen und verwickelten Ereignissen unsers Lebens so nötig sind.

#### 15.

Verliere nie jenen Lebenszweck aus den Augen, auch bei Aleinigkeiten niemals. Glaube, daß keine Handlung so geringfügig sei, um nicht irgend eine Tugend durch sie zu sördern. Bei körperlichen Schmerzen und unangenehmen Gesticken ibe mindeskens die Geduld, deren der Mensch so sehr und so oft bedarf, und welche die beste Schützerin ist gegen die üble Laune.

# 16.

Der Gute trägt nicht allein durch ausdrückliche Tat und Belehrung zum Wohl anderer bei. Sein Leben gleicht vielemehr einem fruchttragenden Schattendaume, bei dem jeder Borübergehende Labung und Schuh findet, der uneigennühig und selbst unwillfürlich auf das umgedende Erdreich glückliche Keime ausstreut, wodurch er Gleiches, ihm selbst Ahnliches hervordringt.

# 17.

Was du tust, vertraue auf die Vorsehung und vertraue auf dich selbst. Eines von diesen ohne das andere wird dir selten frommen; aber beide vereinigt retten dich aus jeder Lage, ermutigen dich in jedem Anternehmen.

## 18.

Droht ein Unfall dich in die tiefe Schwermut der Ber=

aweiflung hinabzustoßen, ermanne dich an deiner göttlichen Natur. Was könnte den zu Boden schlagen, dessen Wille frei ist und keinem unterworsen?

#### 19.

Wende alle Muhe an, wie der weise Seneca sagt, daß du dich durch irgend eine Gabe bemerkenswert machest.

### 20.

Aber wende dich nicht bloß nach einer Seite. Strebe nach deutlichen Begriffen über alles. Gib feine Wiffenschaft ganz auf; denn die Wiffenschaft ist nur eine.

### 21.

Bejolge auch Garwes Rat: die Aunst und Alugheit, ben ganzen Menichen wenigstens erträglich zu zeigen, wenn er gleich nur durch eine Seite seinen wahren Ruf in der Welt erhält: dies ist es, was dem vernünftigen Manne zu erreichen obliegt.

### 22.

Beständige Tätigkeit und tägliche Betrachtung deiner selbst und der Wege der Gottheit seien dir Losungsworte. Sie werden jeden Fehltritt von dir abwenden.

# 23.

Gönne dir übrigens so viele Erholung dir nötig ist, aber auch nicht mehr, wenn nicht ein unangenehmes Gesühl dein Lohn sein soll.

### 24.

Bwinge bich zur bosen Stunde zu keiner Arbeit, die dir nicht ausdrücklich Kilicht ift. Hasse aber auf der anderen Seite den Aufighub, den Young mit Recht den Dieb der Zeit nennt. Diese Regeln haben ihre Ausnahmen, die sich nicht mißkennen lassen.

# 25.

Bringe Abwechslung in beine Studien und Lektüren. Wer nur wenig auf einmal liest, behalt dies Benige desto besser.

Hüte dich vor allzuvielem und schnellem Lesen. Lies vielmehr mit Bedacht, lege öfters das Buch beiseite, präge dir das Gelesene ein und sinne darüber nach.

### 27

Erzerpiere aus den Schriften, die du liesest, doch nur die wahrhaft bedeutenden Stellen, nicht allein solche, die dir gesfallen und beiner unwillfürlichen Stimmung zusagen. Durchsgehe aber auch von Zeit zu Zeit deine Auszüge.

### 28.

Erwäge jeden Schritt, den du vorhaft, sobald beine Leidenschaften mit im Spiele sind. Wie oft gewinnen die Dinge ein ganz anderes Aussehen, sobald sie bedacht werden.

### 29

Sei dagegen rasch entschlossen in allem, was du als uns zweiselhaft, tadelfrei und pflichtgemäß erkennst und wobei du auf keine Weise zu fürchten hast, bloßgestellt zu werden.

### 30.

Bewahre die Unbescholtenheit deines Namens und bringe ihn rein und makellos auf die Nachwelt. Laß dich durch keinen guten Zwed zu zweideutigen Mitteln hinreißen.

### 31

Bei allen Dingen liebe die Mäßigung, eine Tugend, die schwerer ist als sie scheint, aber notwendiger als eine. Glaube aber nicht, daß das Schlimme durch Mäßigung könne geadelt werden.

# 32.

Fliehe die Wolluft, die nicht allein den Körper, sondern auch den Geist schwächt. Beweise, daß du Herr deiner selbst bist. Halte alle sinnliche Liebe, sobald sie von der geistigen gesondert ist, sür unerlaubt, des Menschen unwürdig. Suche deine geistige und sinnliche Natur soviel nöglich in Harmonie zu bringen. Veredle deine Sinnlichkeit.

Schränke beine Bedürfnisse ein, soviel es dir möglich ist, um soviel möglich beine Freiheit zu bewahren. Mancher, sagt Horaz, dient lieber in Ewigkeit, eh' er lernt, mit wenigem zu leben.

### 34.

Überlaß bein Boot auf dem Meere des Schickfals nicht den Wellen, sondern rudere selbst; aber rudere nicht ungeschickt. Noch einmal, überlege.

### 35.

Sei auf bas Schlimmite gefaßt. Lag bich nie vom Schmerz hinreißen, verbirg ihn immer. Die Dinge, welche am meisten gewünscht werden, sagt La Brundere, geschehen nicht, oder wenn sie geschehen, so ist dies nicht zu der Zeit oder in den Umständen, wo sie ein äußerstes Bergnügen würden verursacht haben.

### 36.

Sei immer wahr und offen und haffe jede Art von Gezwungenheit und Berstellung. Schene dich nicht, deine Unswissenheit, deine Ungeschicklichkeit zu gestehen. Deine Torheiten und Fehler vertraue nur wenigen.

### 37.

Bemerke, höre, schweige. Urteile wenig, frage viel.

### 38.

Scheue ben bösen Schein nicht bei guten Absichten. Sei nicht zu stolz, ihn, wenn er auf dir ruht, zu zerstreuen, sobald es dir möglich ist. Wo nicht, hülle dich in deine Tugend, wie Horaz sagt.

### 39.

Sei gern allein bei übler Laune. Bei andern sei soviel möglich aufgeräumt. Es ist unglaublich, wie sehr kummervolles, mürrisches Wesen entstellen kann; wie sehr Heiterkeit für sich einnimmt.

Wenn du verdrießlich bist, so frage dich ernstlich selbst: Was ist die Ursache meiner Berdrießlichkeit? Läßt sie sich nicht heben? Was soll ich tun? Meistens wird sie zu heben sein.

# 41.

Sei puntklich. Laß nie Unordnung in beinen Habseligfeiten und Papieren einreißen. Mustere von Zeit zu Zeit beine Papiere, vernichte die unnügen.

### 42.

Scheine lieber zu freigebig als zu sparsam; aber verschwende nichts. Spare in Kleinigkeiten. Lerne entbehren.

#### 43

Wenn du zwischen Wahrheit und Lüge in die Enge kömmst, entscheide dich ohne Nachsinnen für die Wahrheit. Sie ist immer die besser, gesagt zu werden.

### 44.

Sei auf beiner Hut vor Aufwallungen des Zorns. Laß beinen Unmut niemals Leute fühlen, die dir nichts darauf erwidern dürfen oder mögen.

### 45.

Compesce mentem. Bezwinge den Eigenwillen. Es wird dir nicht an Gelegenheit fehlen, deine Festigkeit zu zeigen. Den Trop aber verbanne von da, wo er nicht hingehört.

# 46.

Deine Neue sei lebendiger Wille, sester Vorsat. Klage und Trauer über begangene Fehler sind zu nichts nütze.

### 47.

Wenn du des Morgens erwachst, übersinne den Tag. Suche ihm seine günstige Seite abzugewinnen, wenn dir auch unangenehme Geschäfte bevorstehen.

Fahre fort, wie bisher ein Tagebuch zu führen. Der Nutsen ist mannigsach und auch das Vergnügen. Aber mache dir strenge Aufrichtigkeit zur Psticht. Es sei dir nicht bloß Erinnerung, es sei dir Wittel, dich selber kennen zu lernen.

### 49.

Was die Poesie betrifft, ichreibe wenig; verspare es soviel möglich auf eine andere Zeit, wo dein Geschmack mehr geläutert, deine Beschäftigungen geringer sind. Versämme ihretwegen nicht bessere, vorgenommene Arbeiten, da Unruhe die Strase dafür sein würde. Fühlst du aber unwiderstehlich den Drang der Stunde, so laß dich auch durch seine Nebenidee irre machen. Zede Arbeit behalte lange sür dich und spare keine Feile, sie zu vervollkommnen. Besolge hierüber die Negeln, die Horaz gibt.

### 50.

Lege deine Schriften Leuten vor, die aufrichtig darüber urteilen können und wollen. Urteilen sie, daß du invita Minerva schreibst, so entschwöre dich für immer den Musen, und mit Ernst.

### 51.

Bewahre in allen Angelegenheiten die Alarheit des Geistes. Hate dich vor den Torheiten der Liebe. Glaube zwar, daß die ersten Eindrücke von Vedeunung seien; aber laß dich nicht von ihnen hinreißen. Studiere die Physiognomik dei gleichzultigen Personen, aber nicht bei solchen, sür welche du ansängit Leidenschaft zu sühlen, weil sie dich bei diesen sicher wird irre sühren. Fließe allen Seldsibertung. Gewöhne dich, nur innern, anerkannten Wert zu lieben und das Außere mehr als eine Altppe deiner Vernunstreiheit zu betrachten. Täusche dich nicht durch tönende Worte, durch selbstgeichassen Gögenbilder! Sodald du dem Wahne nicht nachgibst, wird er nie um sich greisen. Wolle nur vergessen, und du kannst. Kließe deshalb die Personen nicht, die dir gesährlich werden könnten. Suche sie eher näher kennen zu lernen: dies wird

dich am ersten heisen, oder du liebst mit Recht. Nimm dir sest vor, die Schüchternheit zu überwinden, welche dir ihre Gegenwart einstößt, und du wirst viel gewonnen haben. Bor allem, denke nicht an die Abwesenden.

### 52.

Borzüglich wird hiezu erfordert, daß du Herr beiner Gebanken bist. So schwer es auch sein mag, seinen Lieblingsibeen nicht nachzuhängen, nimm es gleichwohl über dich, sie zu bekämpsen. Glaubst du, auf Spaziergängen nicht davor sicher zu sein, nimm ein Buch mit dir und lies aufmerkfam. Aber lies, was deiner Seelenstimmung entgegenstrebt, nicht etwa den Petrarka oder pastor sido, der dieselbe noch versichlimmern würde.

### 53.

Lebe ben Pflichten und Beschäftigungen nach, bie bein Stand dir auflegt; aber bedenke immer, daß du borzüglich für deine Ausbildung als Mensch zu sorgen haft.

### 54.

Unter allen Ländern bift du doch immer dem Baterlande am meisten schuldig. Solange aber, wie es in monarchischen Staaten der Fall ist, unter dem Worte Baterland nur der Dienst des Fürsten gemeint ist, so sind deine Pflichten gegen dasselbe niemals absolut und sehr den Berhältnissen unters worfen.

## 55.

Wenn es dir jemals erlaubt ift, in einem kleinen Zirkel befreundeter Menschen zu leben, so kannst du unter ihnen das Wohl der Menschheit mehr befördern, als wenn du ewig einem Fürsten dientest.

# 56.

Sobalb du Partei nehmen mußt, wähle nach eigener Überzeugung die gerechte. Biete nicht Bolfsaufständen die Hand. Durch sie wird nicht das Reich der Bernunft gegründet.

Fliehe Verschwörungen und geheime Gesellschaften. Bei ihnen geht der gute Ruf und die Unverletztheit des Gewissens verloren. Sie verkündigen Freiheit, während man Stlaverei bei ihnen findet. Sie sind ärger als Inquistionen. Sie lösen die eblern Bande des Bluts, der Bahl, der Freundschaft. Soviel auch die Tugend bei ihnen genannt wurde, ihre Tugend heißt doch immer der Zweck.

# 58.

Nur in thrannischen Staaten können geheime Berbindungen löblich sein. Bis jest dürsen sich die Gleichgesinnten noch öffentlich die Hand reichen, und wir wollen hoffen, die Gutzgesinnten machen einen Teil der Nation aus, der nicht so gering ist, um sich versteden zu müssen. Zur Zeit, als der ranzösische Kaiser in Deutschland herrschte, war eine geheime Verdindung allerdings etwas Löbliches. Alles aber, was man Orden nennt, was mit Verkappungen, mit heimlichen Zeremonien u. dgl. verbunden ist, meide ohne Unterschied.

### 59.

Nimm mit Wohlwollen an allem teil, was die Menscheit, ihre Fortschritte und was auch die einzelnen Individuen betrifft. Sei erkenntlich für alles.

# 60.

Das Urteil ber Menge mache bich immer nachbenkend, aber niemals verzagt.

# 61.

Gehe zu niemandem und laß niemand von dir, sagt Herr von Anigge, ohne ihm etwas Verbindliches oder Belehrendes gesagt oder auf den Weg mitgegeben zu haben.

## 62.

Berlasse jebe Gesellschaft, jeben Menschen, jebes Haus bergestalt, daß du nie scheuen darfft, dieselben wieder zu tressen, dasselbe wieder zu besuchen.

Alle gleichgültigen und nicht näher bekannten Menschen, die dich abordieren, empfange mit Artigkeit und gutem Willen. Spiele aber nicht den Zuvorkommenden. Bleibe zurückhaltend und trocken, bis du Ursache hast, dich näher an sie anzusschließen.

### 64.

Ein Gleiches gilt von neuen Bekanntschaften. Sei niemals Enthusiast für sie, wenn sie dir auch gesalten. Schenke ihnen niemals dein Bertrauen. Nede nicht von dir selbst mit ihnen (wie du denn überhaupt so wenig als möglich von dir selbst reden solls) und usurpiere nicht das Amt der Zeit. Sicher wirst du sie näher kennen lernen, wenn sie dir wirklich ähnslich sind.

### 65.

Glaube nicht, daß alle Personen, die deine Sympathie auf den ersten Anblick in Anspruch nehmen, für dich geschaffen wären; denn die Ersahrung widerlegt es.

### 66.

Desto vertrauender sei gegen deine Freunde. Tue alles sür sie, was in deiner Macht steht! Denn, sagt Pope mit Recht, wenn du abziechst, was andre sühlen, was andre denken, so erkranken die Freuden, und aller Ruhm sinkt. Laß dich durch keine Drohung, durch keine Schicksal von deinen Freunden abschieden.

# 67.

Vertraue ihnen; benn ohne Vertrauen kommen nie zwei Menschen sich wahrhaft nahe. Vewahre aber nicht allein alles Anvertraute, sondern ebenso heilig alles Gesagte, was nicht für jedermann ist.

### 68.

Lies niemals fremde Papiere, Briefe, Tagebücher usw., bie du zufällig liegen siehst.

Sieh beine Freunde weder zu oft, noch zu felten.

70.

Versprich wenig, besonders nicht in Kleinigkeiten, halte aber, trop aller Hindernisse, das Versprochene. Stüge dich nicht auf Versprechungen derer, die du nicht näher kennst.

71.

Trauc lieber zu sehr, als daß du mißtrauest. Glaube nicht mit La Nochesoucault und seinen Nachsolgern, daß alle Menschen und alle ihre Worte und Taten bloß von ihrem Borteile regiert werden, wenn du dir anders selbst uns interessierte Handlungen zutraust.

72.

Briefwechsel ist so angenehm als nütslich. Überhäuse ihn aber nicht. Unterhalte soviel möglich keine Korrespondenzen aus Höslichkeit.

73.

Bon gemeinen Menschen, von Leuten ohne Erziehung halte dich in kalter, obgleich nicht stolzer Entsernung. Tenn, wie ein morgenländischer Spruch sagt, Kälte nur bändigt den Schamm, damit er den Fuß nicht beschmutz.

74.

Wegen Geringere fei höflicher als gegen Söhere.

75.

Befolge die Maxime Mart-Aurels, jeden, auch den unsbedeutendsten Schwäßer, aufmerksam und genau anzuhören. Du gewinnst dadurch, teils in der Neigung des Menschen, teils auch durch das, was er sagt, doch immer mehr, als wenn du zerstreut bist.

76.

So wenig du verfäumen sollst, abwechselnd die Ginsams teit zu suchen, so wenig fliehe die Gesellschaft. Du lebst, um unter Menschen zu sein.

Suche in jeber Gesellschaft gut gelitten zu werben; aber suche nicht zu glänzen.

### 78.

Fabe Assembleen, Spielgesellschaften besuche so selten du kannst, oder ziehe dich bald daraus zurück. Wit Hösslichkeitssbesuchen sei sparsam.

### 79.

Trintgelagen weiche aus. Ziehe bich wenigstens nach ber ersten halben Stunde zuruck, wenn bu fie nicht versagen kannft.

### 80.

Meibe bie Karten soviel als möglich. Es wird bir niemals zur Schande gereichen, wenn bu nicht spielst.

### 81.

Im Umgang mit den Weibern lasse dich nie wie ein Geck zu ihnen herab; suche sie vielmehr zu dir emporzuziehen. Enthalte dich abgeschmackter Schmeicheleien; aber habe gewisse unbedeutende Ausmerksamkeiten für sie, die man bei Männern vernachlässigt. Scheine nie eine einzelne vorzuziehen.

### 82.

Manches mag im gewöhnlichen Zeremoniell, in den gangsbaren Höflichkeitsbezeugungen vorkommen, was unter deiner Würde ift. Tue hier lieder zuwenig als zuviel. Rede niemals, wenn du nicht den Drang fühlst. Erkläre dich an den Orten, die du besucht, frei, wie du es hältst. Man wird sich an deine Weise gewöhnen.

### 83.

Vermeibe ben Handluß, soviel es nur immer möglich ift. Auch reiche nicht gleich jedem die Hand.

### 84.

Lege alles vorlaute, alles ausgelassene Wesen für immer ab. Sprich nie ein tabelndes Urteil ober eine Spötterei über irgend einen in Gegenwart von Menschen, die nicht beine Bertraute sind. Selbst wenn sie mit einstimmen, bist du niemals sicher, daß sie es nicht hinterbringen, besonders in leidenschaftlichen Augenblicken.

## 85.

Schone die Törichten und Boshaften, solange es die Redlichkeit und beine eigene Bürde erlaubt.

# 86.

Sei niemals schüchtern und befangen ohne Ursache. Alle, mit denen du zu tun haben kannst, sind Wenschen wie du, haben ihre Torheiten und Schwächen. Die besseren und weiseren unter ihnen hast du ohnedies nicht zu schenen. Soebald du dir vertraust, sagt Goethe, sobald weißt du zu leben.

### 87.

Lerne zu reden; aber lerne auch zuzuhören. Rede beine Sprache rein von Provinzialismen und Fehlern gegen die Sprachlehre. Es ist der niedrigste Grad von Bildung.

# 88.

Suche die Muttersprache auszubreiten. Rebe mit Deutschen keine fremde, es wäre denn nötiger Übung wegen. Was eine andere Sprache der der deinigen voraus hat, was nicht in der deinigen liegt, glaube, daß dies auch nicht im Charakter der Nation liege.

# 89.

Fürchte nicht für die Mangelhaftigkeit dieser Gesetze. Alle Fälle lassen sich nicht erwähnen. Dir bleibt dein Nachdenken, dein freier Wille, diese Vorschriften. Du wirst ein leidlicher Mensch werden, wenn du sie treu besolgst.

# 15. Zur Religionsgeschichte gehörig\*).

Perfer, die nur Einen Gott, ohne Bilder von Menschenshänden gesormt, in alter Einfalt verehrten, konnten den Glauben der Juden nicht hassen.

Der menschliche Geist, welcher die Entsernungen der Gestirne mißt, welcher vereinte Elemente auslöst, welcher die Kenntnis der ganzen Vergangenheit auffaßt, die Meinungen und Schicksale von Millionen entscheidet und weit in die Zukunft wirft, wo kömmt er her, wo geht er hin? Man hat dem Himmel den Blitz entwendet, Erdreich über die Meere erobert, Kometensbahnen berechnet, hohe Regionen der Lüste durchdrungen; und wer sind wir? woher? wohin unser Ziel? Sierüber verstummen unspre Sinne. Formeln von Abstrattionen sind besser oder unsvollkommener gedacht, gesagt, verglichen worden, und nichtsscheint gewisser als die Ungewißheit.

Ohne zu erwägen, daß Arten und Gattungen Worte sind, und nur das einzelne existiert, und daß das Weltall aus einer unzählbaren Menge kleiner Teile besteht, aber in Verhältnis zu unendlicher Kraft noch mehr ein Punkt ist, als das kleinste dieser Teilchen im Jusanmenhang seines Ganzen unmerklich scheinen mag: ist die Vorschung auf das einzelne sehr unsphilosophisch geleugnet worden. Es ist aber vor Gott nichts groß, nichts geringe, nichts schwer; durch Einen Willen wollte er, auf eine ihm bewußte Zeit, die Idee, welche wir Weltall nennen.

Die Kraft der Charaftere nahm ab, als die Begriffe gesläuterter wurden.

<sup>\*)</sup> BH. Erster Drud "Deutsche Revue" 1888, Bb. III, S. 209-210. Geschrieben etwa 1817/1818.

Die Unwissenheit ist absprechend; der schaffennige Akademiser, der verstandvolle Stoiker, der lebhaste, witzige Schüler Epikurs, erblicken nur Torheit in dem Volksglauben, nur Fabeln im Hesiod. Gine in Sina und Judien unerhörte Geistesentwickelung brachte der griechischen Religion einen Streich bei, den Con-su-tse nie fürchten darf.

In ben unreligiösesten Hauptstädten ist der Bunderglaube am größten.

In zwei Dingen bewies Moses eine außerordentliche Geistesgröße: daß er die Hauptsache von weniger wesentlichen Dingen, die so oder anders sein können, unabhängig machte; und daß er nicht auf die Gwigfeit seiner gottesdienstlichen Anstalten zählte, sondern seinem Volk voraussagte, es werde wohl einst ein ebensolcher Prophet (Dolmetscher Göttlicher Wahrsheit) kommen, wie er selbst.

Wer die morgenländischen Poessen so buchftäblich wie abendsländische Bücher nehmen will, wird durch diese Entstellung ihres Sinnes ihrem Zweck und Ansehen schaden.

Die Lehre Jesu war keine andere, als die dem ältesten Menschengeschlecht vom Schöpfer eingegrabene: "Daß Er sei und alles dergestalt regiere, daß niemand, auch durch den Tod nicht, der Vergestung seiner Handlungen beraubt oder davon beireit werde." Den wichtigen Kuntt sügte Jesus hinzu: "Daß jene, der Kindheit ungebisderer Bölker und der Nachschmung des Altertums lang nachgeschenen Priestergebräuche, deren Unwert schon David und Jesaias gesühlt, nun aufzuhören schaen und auf keinem andern Wege als dem der Humenstät, welche er sehre und übe, das Wohlgesalsen Gottes zu suchen sein." Daher veränderte Jesus nicht nur an der Staatsversassung nicht das geringste, sondern führte weder Valeten. XI.

irgend eine Priefterschaft noch sinnliche Meligionshandlungen ein. Er verband sein eignes Andenken mit dem Genusse der unentbehrlichsten Lebensmittel.

\*

Der Mißbrand halbverstandener Kenntnisse war schädlicher als Nerons But oder Domitians Editte.

# Jesuiten.

In der Tat waren sie allen alles; voll Enthusiasmus und Staatskunft in Spanien und Amerika, bei den Franzosen große Gelehrte, im katholischen Deutschland Patrone der Borurteile.

# 16. Zur Kirchengeschichte gehörig\*).

Die ersten driftlichen Gesellschaften, voneinander unabhängig, unterhielten Brüdersinn durch Briefe, und wenn Zufälle sie notwendig machten, wechselweise Almosen.

\*

Daß Aufseher der Gemeinde (Bedeutung des Wortes Bischof) ihre Versammlungen ordnen, den Briefwechsel beforgen, dem mitden Gaben verwalten sollten, sloß aus der Natur; die Altesten waren ebenso natürlich ihnen zu Nat, und Helfer (diazóvoi) besorgten die Auftrüge. Nach dem Abzange oder Tod eines Bischofs trugen die Altesten den oder die vor, welche sür den Alag die geschilckesten schienen; die Gemeinde bestimmte die Wahl; insolge der bestehenden Verbrüderung wurden bei dem Antritt seines Antes benachbarte Bischofs zu dem Gebet und Gottesdienste des Tages berusen.

Aber bald wurde er gleichsam als Nachfolger der mosaischen

<sup>\*)</sup> Bh. Erster Drud "Deutsche Revue" 1888, Bb. III, S. 210-211. Geschrieben ungefähr 1817/1818.

Hohenpriester, die Altesten wie Priester, die Hessen wie Leviten betrachtet. Das war so eine Manier zu reden; aber geschmeichelte Eitelkeit und endlich Privatinteresse heiligten sie und gaben thr den größten Nachdruck. Hiedurch geschah, was Griechen und Kömern unerhört war, und in den Lesren Jesu nicht den mindesten Grund hatte, daß eine eigne Klasse von Beamten unter dem Namen Klerus (Klerisei) sich bildete, von welcher im Lauf der Zeiten die Gemeinden unter eine Art Vormundsschaft gesetz wurden, die endlich in Herrichaft überging und ein dem christlichen Brudersinn entgegengesetzes Ansehen und Interesse bekan.

Bon der Bergleichung mit dem Hohenpriester der Juden erhoben sich Bischöfe bis zu der mit Jesu selber, welcher einige ewige Hohenriester der Christen sie zu Stellvertretern habe. In diesem Berhältnis maßten sie sich eine mit der ersten Sinfalt und Freiheit undereinbarliche Beherrschung der Gewissen an; und fintemal wer das Wichtigere besorgt, über das Geringere um so unzweiselbareres Ansehen sa, erhob sich die geistliche Macht in wenigen Jahrhunderten über die weltliche, deren Gegenstände nur vergängliche Dinge sind, und welche zu jener in das Berhältnis gehört wie die Erde zum Himmel,

Materie zum Beift, Körper zur Seele.

Bereits waren Bijchofswürden wie der Kaiserthron durch Karteiung erstritten worden. Unter dem Namen der Kirchensucht wurde das Leben der Christen einer Sittenrichterei unterworsen, welche in den ersten Zeiten zum Schein hatte dazür zu sorgen, daß die Gemeinde durch feine Ürgernisse verächtlich, verhaßt oder verdächtig würde, und nachmals zur Erhöhung der Priestermacht vornehmlich beitrug. Hiezu kam, daß, da die Vorschriften alter Gesetzgeber verninstigen oder scheindaren Grund in der Natur oder in Umständen hatten, setzt verkehrte Anwendung misverstandener, unzusammenhängsender Schriststellen mit unwidersprechlichem Ansehen als Gesetz vorgeschrieben wurde; wodurch der Glaube, der durch die leitende Vorsehung sin zwei oder drei wichtige Sätze von Zeit zu Zeit erneuert wurde, an eine unendliche Menge Observanzen und Subtilitäten gesobert und ein Joch wurde, das in Verdindung mit der politischen Lage des Reiches und mit dem Versall der Literatur

nicht wenig zu Erniedrigung des Geiftes und Berbeiführung

langer Barbarei wirkte.

So wurde das Wort Jesu durch die Menschen verdorben. Jedoch gleichwie keine Weltbegebenheit ofne zwecknäßiges Bershältnis zum Ganzen bleibt, so trug sich zu, daß, ohne Wissen der Urheber, auch die hierarchie eine Zeitlang zum öffentlichen Besten wirkte.

Alls die wilden Krieger aus Norden das unaufhaltdar fallende Neich zerftörten, würde Europa geworden sein, was die afiatischen Länder unter den Türken, wenn nicht jene ein voller Kraft aufsprossender Größe stehendes, durch Heiligkeit imponierendes Korps im Nömischen Reich angetrossen hätten, welches auf ihre rohen Geister freilich nicht mit Liedeslehren und seiner Humanität wirken konnte, aber mit der Zuchtrute des Kirchenbannes, dem Teusel und seinen Engeln, den Schrecknissen des höllischen Feuers unsere erschrockenen Wäter im Zaum zu halten wußte. Siedurch gelehriger wurden sie reinern Lichtes, wozu die Geistlichteit aus dem Altertum den Jünder sinisbergerettet hatte, zulest empfänglich; durch eine Form von Religion fähig, nach und nach die Religion selber u erkennen und vermittelst dieser ihnen von der Vorsehung gegedenen Erziehung endlich den Alten gleich zu werden, ja in vielem sich über sie emporzuschwingen.

# Bapftliche Macht unter den Rarolingern.

Der Papst war keines Landes Herr, aber frei und von den Länderstellen eximiert. Gewählt wurde er von Kleus und Volt, bestätigt vom Kaiser, der ihm die Verwaltung seines Dominialguts auftrug: "Durch diese unsere Bestätigungsshandlung erteilen wir dir, heiliger Petrus, und die Paschalis, des Apostels Vertreter und allgemeiner Bischof, und allen deinen Amisnachsolgern die Stadt und das Herzogtum von Rom und ihr Gebiet in Bergen und Ebenen, wie ihr es vorshin beseisen abet, mit Vorbehalt unserer obersten Herrlichteit, ohne Abbruch oder Eingriff (unsererseits) in die geistliche und weltliche Versässung, wie wir denn keinen eurer zu uns ssiehen vollen."

# 17. Einige Worte über Christentum und Mystizismus\*).

Richts gewährt bem Menschenfreund einen so traurigen Anblick, nichts brückt die ichonen, unfterblichen Soffnungen des philosophischen Denkers so tief zu Boden, nichts endlich entwürdigt fo fehr unfer ganges Geschlecht, als wenn bas Streben einer Beit, bas ift die Mehrzahl berer, die ihr an= gehören, dabin geht, einen Ruckschritt in ber Kultur zu machen. Gin foldes Ereignis icheint gleichsam die Borfehung felbit gu läftern, es befräftigt die ichauderhafte Idee jenes ichwarme= rischen Burchers \*\*), der die Welt einen Kreislauf nannte, und der Menschheit die Unnäherung zur endlichen Bolltommenheit abiprach; es ift nicht minder verderblich, als wenn ein Stern unfres Planeteninftems zurückrollte und Verwüftung unter die Welten trüge.

Aber jene Rückschritte find nur vorübergebend, und die Borsicht bleibt gerechtsertigt. Je größer die Jahl ber Feinde, um besto leuchtender der Sieg. Mag immer ein modischer Aberglaube in jede Periode der Menschenbildung verschlungen fein; mag die eine an theffalische Bauberer, an Gespeniter die andere, die dritte an Clairvonanten glauben: fehlte es doch niemals an Mannern, die ihrer Beit einen mehr bauernden Charafter aufdrückten, als ber Stempel ber Luge vermochte. und der Irrtumer Lächerlichfeit tonnte nur abzwecken, einer bessern Meinung Relief zu geben.

<sup>\*)</sup> Bo. Zuerft gebrudt "Deutsche Rebue" 1888, Bb. III, S. 202-208. Weidrieben Marg 1818; vgl. T. II, 34f., Unsbad, 28. Marg 1818: "In bielen neueren beutichen Schriften entbedt man Spuren bes immer mehr fich verbreitenden Mpftigismus. Gin fleines Gegengift bafür mar mir ein Buch bon Cannabich , Kritit neuer und alter Lehren bes Chriftentums'. Es wird barin bemiefen, daß die Lehre von ben Mufterien fpater hingutam. Dich felbft fpornte ber heilige Gifer, einen Auffat über Chriftentum und Doftigismus au ichreiben. Die großere Salfte liegt bereits fertig bor mir ba, Gie miber= leat die göttlich unmittelbare Offenbarung bes Christianismus und unterwirft ihn einer ftrengen Brufung." \*\*) Lavater. Unm. Blatens.

Meine Liebe ist die Wahrheit. Ich gehöre nicht zu denen, die ihr den Irrtum vorzuziehen imstande sind, selbst wenn dieser Irrtum beglückend wäre. Seine schädlichen Folgen sind unausdleiblich. Soweit mein eigener Geist und selbst jener der Weiseihen des jehigen Zeitalters von der reinen untrügslichen Tuelle des abselut Wahren noch entsernt sein mag, ebensoweit liegt doch auch mancher vergangene Wahn hinter uns, um nicht klar als solcher erkannt zu werden. Traurig ist es, wenn es Menschen gibt, welche wähnen, es möchte Vervechen sein, zu denken, es könnte Gesahr bringen, strei die Vernunst zu drauchen, sie, der Gottheit bestes Geschenk und ihre reimste Offendenning.

und ihre reinste Offenbarung.

Ich will nicht untersuchen, ob irgend ein Mensch über= hoben sein könne der Pflicht des Nachdenkens, allein wohl weiß ich, daß es, den Einrichtungen des gegenwärtigen öffent-lichen Lebens gemäß, Klassen der Gesellschaft gibt, denen es verjagt murbe, ihres Beiftes edlere Blume zu entwickeln, weil durch die ungleiche Berteilung des Eigentums der Drang der törperlichen Bedürsnisse hinreicht, alle jene Kräfte in Uns torperiiden volutzuisse sinteridzt, aus jene Krafte in Anspruch zu nehmen, welche sonst einer geistigen Bildung ansheimfallen würden. Ich will nicht untersuchen, ob es, ohne das mindeste an der bestehenden Verfassung zu ändern, nicht möglich sei, die Denkkraft auch des gemeinen Volks zu beleben, wenn anders die hierarchischen Glieder des Lehrstandes, welche gleichmäßig durch den ganzen Staat verteilt sind, ihrem Sifer eine bessere Richtung geben wollten, und ein schöneres Riel jegen ihrer Berufspflicht.

Dies alles übergehend, richte ich mich einzig und allein an die höhern, die gebildeten Stände. Auf sie bezieht sich, was ich sagen werde. Sie beschwöre ich, dem ninstischen Schwindelgeist, in ihrer Mitte entstanden, startmutig zu begegnen, auf daß nicht er, wohl aber seine große Widersacherin, die Aufffärung, die Gemüter der niedern Boltsklassen für sich gewinne und einnehme. Die Extreme berühren sich. Wo der Geist der Bersinsterung eroberungssüchtig über die Erde streift, da wird auch die Bernunft nicht duldend mit vorgehaltenem Schilde fich verteidigen; voll edler Beftigfeit wird fie felbst gum Schwerte greifen, um mit gleichen Baffen den Feind zu befämpfen.

Scheint es boch, daß jett, wo gesunde politische Grundsfäte sich so lebhaft und doch wieder gemäßigt aussprechen, wo bürgerliche Freiheit das unverkennbare Berlangen aller Mitglieder bes Staats geworben, daß gerade jett die kleinen, finstern Geister einsiger als je bemust wären, sich minbestens ein Asyl im Tempel der Religion zu gründen, daß die Hierarchie den gunftigen Augenblick erhaschte, um sich selbst einen Teil jener Gewalt zuzuwenden, welche anfängt von der monarchischen Herrschaft verschmäht zu werden oder welche sie

aufzugeben gezwungen ift.

Aber foll benn die Religion allein ber Pflege gefteigerter Fortbildung nicht teilhaft werden? Schon von Ratur aus find wir zu einer unwandelbaren Glaubensmeinung, zu einer positiven Übereinstimmung verdorben. Der Schöpfer hat in unsre Organe, in unsre ursprüngliche Denkweise eine so feine, unendliche Verschiedenheit gelegt, daß auch nicht zwei Menschen das Licht der Sonne sähen, die in ihren Urteilen von den wichtigften bis zu den unwichtigsten Dingen herab, sich gleich und ganz einersei Sinnes gewesen waren. Wer es daher unternehmen will, eine Glaubensjahung aufzustellen und fortzupflangen, die nicht mit den natürlichen, gleichsam an= geborenen Ideen der Menschen eines und dasselbe ift, er möge sich jenen Raiser und seine widerspenstigen Uhren ins Gebächtnis rufen.

Wollte ich mich baher auch einer positiven Satung ausfclieflich in die Urme werfen, welchen von ihren Bertundigern foll ich glauben, welcher von ihren Getten foll ich zugehören? Wo sollte ich den Maßstab hernehmen, sie zu messen, woher die Zeit, sie alle zu prüsen? Wie sollte ich aus dem Chaos der Widersprüche mich herauswinden? Nein — ein so schweres Problem gab der Bildner des Menschen dem Menschen nicht auf zu lojen! Rein - feine Gefete find einfach, ein un= verdorbenes, vorurteilsfreies Gemüt erkennt fie auch ohne den Beiftand bes Ratecheten.

Der Chriftianismus, auf den fich Priestermacht sowohl als jene neuen Lehren der Mystiker gründen, fängt allgemach an, sich selbst und die Bestimmung, die ihm die Vorsehung zudachte, zu überleben. Was einmal im Sinken begriffen ist, wird keine Macht ber Erbe vor dem Fall bewahren. Sollte es nicht ratiamer sein, statt ein umsturzdrohendes Gebäude fortwährend auszubessern und mit fremden Balken zu unterftützen, dafür lieber allmählich ein neues, tauglicheres aufzurichten, wobei man die brauchbaren Steine des alten keines-

megs verschmähen dürfte?

Rein monchischer Sophismus, teine Beschönigung eines wohlmeinenden, obgleich eigenfinnigen Berfechters des Chriften= tums ift fähig, die Mängel desselben zu deden, die immer sichtbarer dem unparteiischen Untersucher vor die Augen treten - Mängel, wodurch es soweit hinter jener unumiton= lichen Göttlichkeit zurückbleibt, mit der es frühere Jahrhunderte für eine Ewigkeit zu ftempeln glaubten. Nicht fein Alter bürgt für seine Unfehlbarkeit, denn es gab ältere Religionen vor ihm; es bürgt auch nicht seine Dauer, denn durch Jahr-tausende hin rauchten Altare dem gefabelten Uraniden. Es burgt nicht feine Berbreitung; denn aussgebehnt mar auch der heidnische Glaube; über des neuen Kontinents unermeß= liche Strecken breitete fich der Gögendienft, eh' spanische Albenteurer ihr unduldsames Rreug in den feindlichen Boden pflanzten. Nicht die Bunder sind Belege ber Wahrheit; meift find jene Bunder verdächtig, naturwidrig, lächerlich. Nicht Märtnrer können die Wahrheit befestigen, denn auch der Irrtum hat feine Märthrer.

Borzüglich wird der Glaube an göttliche Offenbarung der Christuslehre dadurch beeinträchtigt, daß er ganz nur auf dem Zeugnisse eines einzigen Buches ruht; eines Buches zwar, das viele Bahrheiten und lebensweise Geses in sich schließt, aber auch vieles enthält, was von allen gesäuterten Ideer über die Gigenschaften Gottes und seine Berehrung abweicht. Sollte uns Gott verdammen können, weil wir ein Buch zu bezweiseln wagten, das sovieler Dunkelheit und Bielbeutigseit unterworfen ist, in dem soviele Stellen sich sindhen, deren Schiheit selbst Theosogen bestreiten (und wer möchte nun imstande sein das Echte vom Hinzugekommenen herauszussinden?) wein Buch, worüber die Weinungen so geteilt sind? Weieweit mehr sind wir dann verbunden, an den Koran zu glauben, von dem seine Anhänger behaupten, daß er von Ewigkeit her

geschrieben sei. Können wir zwei Dinge zugleich für echt halten, wenn sie sich widersprechen? Wer beweist uns aber, daß unfre Offenbarung die rechte, eine fremde aber untergelegt und jalich sei?

Kann der Gott, auf welchen Christus sich beruft, ein andrer sein als der Gott der Juden, der Gott des Alten Bundes? Wer ist aber dieser Gott der Juden? Wie lächerslich ist es, dies auserwählte Bolf deshalb zu preisen, weil es nur einen Gott glaubte, da doch dieser Gotald der Glaube der Einheit Gottes nicht aus der Bernunft solgt, so ist er ohne Wert. Gleichviel ob dann das Geschlecht des Uranus von der Erde verschienindet:

Einen zu bereichern unter allen Mußte biefe Götterwelt pergehn.

Aber Christus bezeichnet ja die Gottseit als einen liebens ben Vater? — Bohl, aber auch dieser Vater hat seine Leidens schaften, er wohnt im Himmel, er kann sogar beseidigt werden und hat seine Freude daran, gelobt und gepriesen zu werden, wie ein gemeiner, seine Schneichser gewöhnter Tyrann.

Gin gewöhnlicher Ginwurf ift ber, daß ber, welcher ber Bibel unbedingten Glauben verjagt, auch alle hiftorischen Zeugnisse überhaupt verwerfen mußte. Ich will glauben, jo weit die Vernunft es zugibt, doch mas den Naturgesegen mider= ftrebt, kann ich nicht für geschehen halten. Ich werde nicht gu= geben, daß Gott felbit, der unsichtbare, alles durchdringende Beist burch eine Wolfe rufen könne: Das ift mein lieber Cohn, an dem ich Wohlgefallen habe; ich werde nicht zugeben, daß ein wirklich Gestorbener wieder könne belebt werden, nicht zugeben, daß es möglich sei, ohne zu sinken, die nachgiebigen, unfesten Wellen des Meeres zu überschreiten. Wie? follte ich der Bibel mehr Glauben beimeffen, als ber Ratur felbit? Gollte ich den unverfennbaren Ausdruck der Gottheit Lugen ftrafen. einer Schrift willen, welche Menschen schrieben? Und welches waren diese Miratel, wenn wir jie naher beleuchten? Giner Frau wird geholfen, weil sie gläubig das Kleid Jesu Christi berührte. Sollte es ein jo großes Berbienst sein, jemanden auf fein bloßes Wort für den Sohn Gottes zu halten? Diesen blinden Glauben vermag die Vernunft nicht zu billigen, Warum

gebrauchte nicht Jesus von Nazareth seine Bunderfraft, um die Sitten der Menschen zu bessern und ihren Verstand auszullären, warum nicht, um uns ewige Dokumente seiner vorsgegebenen Sendung zu hinterlassen? Wäre dies nicht größer, nicht angemeßner dem Messias gewesen, als dei einer Hochzeit Basser in Wein zu wandeln?

Aber, fonnte man einwenden, follen wir plöglich für Aber, könnte man einvenden, sollen wir ploguch zur Gaukelei erklären, was unfre Ahnen und Urahnen heilig hielten? Sollte die Gottheit seit 1800 Jahren ihr Spiel mit dem getäuschten Menschengeschlechte getrieben haben? Dies wird keineswegs, vielmehr davon das Gegenteil behauptet. Das Christentum war jener Zeit notwendig, in der es erschien, so wie es sept noch für viele heilfam ist, bei denen eine plögliche Palinodie von keiner Wirkung sein würde. Wer eine plößliche Palinodie von keiner Wirkung fein mirde. Wer wollte seinen bildenden Einssuss auf die barbarisches Vollkerströmungen aus dem Orient leugnen, wer wollte leugnen, daß es in einer Zeit allgemeiner Berwilderung, allgemeiner Entbundenheit der Sitten, wie ein Himmelsbote über den blutig verwüssteten Erdfreis schwebte? War es nicht endlich die Stufe, auf welcher die Menschheit, vom leeren und zu nichts absweckenden Gottesdienfte sich abweckende, zu einer gediegenen Religion sich erzbeen kann, welche der Anteil kommender Jahr hunderte sein wird? So konnte auch unfre Gegenwart nur aus dem Mittelalter hervorgehen, und es ift billig, unfre Uhnen nicht heradzusehen, indem man dem Mittelalter noch einen nicht herabzusehen, indem man dem Mittelalter noch einen höheren Grad von Roheit und Bigottismus zuschreit, als ihm wirklich eigen war. Aber nichts kann auf der andern Seite selfgamer und abgeschmackter erscheinen, als jene Zeit, die sich weder mit unsrer, noch mit der griechischen derzleichen darz, zu beneiden, ja in Wort und Tat zurückzurusen, und das kleinliche, frömmelnde ihres Geschmacks nachahmen zu wollen, wie die mitzische Schule sich vornahm. Ich kehre zum Christianismus zurück. Wie — entgegnet mir ein zweiter und besserer Bersechter desselben, wie aber, wenn jene sinnlos genannten Geheimnisse nur symbolisch wären, wenn diese Keligion von jeher misverstanden worden wäre? (Bessolst wurde sie ohnedem nicht, nur ihre Gebräuche, eben weil sie sowiele Gebräuche hat, an welchen der Schwachkons klehen kann.)

soviele Gebräuche hat, an welchen der Schwachtopf fleben fann.)

Diese Mysterien, die bem Bernünftigen so anstößig scheinen, werden durch keine Stelle der Bibel auf dieselbe Art festgesetzt, wie man sie in spätern Jahren erklärte. Was ist die Taufe anders als ein judifcher Gebrauch, von den Berfern entlehnt, welcher die Reinigung der Seele finnbildlich barftellt? Es heifit amar, daß diejenigen felig murben, welche glauben und getauft find, boch nicht, daß die Ungetauften verdammt feien. Nur ein orthodorer Briefter, ober einer, der es übel meint, fann zweifeln, daß das Abendmahl eine andere Bedeutung hatte, als man ihm fpaterhin unterlegte, und daß Chriftus fich nicht felbst verdaute und zugleich von seinen Jungern verdaut murde. Nirgend erklärte der Meffias die Dreifaltigkeit, Dreiheit Gottes mit flaren Worten. Satte er aber wirklich die Absicht gehabt, ein folches Dogma einzuführen, nie wurde es hin= reichend gewesen sein, dasselbe bloß auf eine dunkle, unbestimmte Weise auszusprechen, da den Juden diese Spaltung des höchsten Wefens fo außerordentlich fremd und felten vorkommen mußte, dan fie fie ohne ausdrudliche Ertlärung niemals murben anerkannt oder begriffen haben: um so mehr, ba Jejus felbst berficherte, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen.

Könnte er nicht auch, wenn er sich den Sohn Gottes nannte, eine bloß geistige Berwandtschaft darunter verstanden haben? Könnte nicht die Versöhnung Gottes mit der Menschseit von rein moralischer Bedeutung sein? Es ließe sich erweisen, daß das unsinnige und verderbliche Dogma der Erbsünde, obsgleich auf die Bücher Mosis gegründet, doch erst vom heiligen Augustinus wahrhaft wieder ausgefrischt und der christlichen Religion einverleibt wurde, auf welches Dogma dann das ganze

Gebäude der Versöhnung gebaut wurde\*).

Sollen wir baher von den Migbrauchen ausgehen, um

<sup>\*)</sup> Terfelbe finstere und unduldsame Augustinus war es auch, der zuerst aushrach, daß es bester set, mit irdischem Leibe zu verbrennen, als ewig in den Flammen der Hölle schmachten zu muffen, wodurch das Christentum eine jener blutigen und zerstörten [[o-1] Satzungen gewann, welche dem großen Dichter die Worte in den Mund legten:

Opfer fallen hier, Weder Lamm noch Stier, Aber Menichenopfer unerhört!

die Wesenheit zu verdammen? Sollen wir den schönen frucht-tragenden Baum umhauen, weil die Besorger des Gartens ihn kleinlich und widersinnig beschnitten haben?

Auf Diese Ginwürfe antworte ich folgendes: Gern will ich das meiste von dem einräumen, was hier behauptet wird. Auch war von meiner Seite noch nicht von chriftlichen Mißbräuchen die Rede — und das Volumen eines Foliobandes wurde nicht hinreichen, fie alle zu erörtern. — Ich will's ber Lehre Jesu nicht aufburden, daß ein Gregor die Ehe verboten, ein Innozeng die Ohrenbeichte geboten hat, nicht aufburden, was ein Ferdinand mordet oder ein Philipp II.:

Ambos imigos das humanas vidas.

Gleichwohl möchte es schwer sein, diese Lehre von aller Schuld ganglich freizusprechen, wenn man den traurigen Ereignissen nachgeht, die sie veranlaste. Gine Art von Unduldsamkeit, wovon keine individuelle Religion sich völlig rein erhalten ten, judd ein gewisser Frömmigkeitsgeift, der über den Himmel die Erde zu vergessen scheint, sind Werkmale ihres Charakters. Gerade jener Ausspruch des Messias, daß er das Gesetz er-

füllen, nicht aufheben wolle, gehört unter die unbestimmteften, die aus seinem Munde gestoffen find. Wollte er feine Abanderungen in der alten Lehre treffen, so war die seinige überflüssig, wollte er das Gegenteil, warum erklärte er nicht deutlicher, wie weit fich unser Glaube an das Alte Testament erstrecken durfe?

Daß die sogenannte Versöhnung nicht wohl bloß moralisch gemeint sein konnte, darauf scheinen die Worte zu deuten: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Diese Sündenvergebung ist ohne Zweisel eines der verdammlichsten Dogmata, die irgend eine Religion verbreitete, aber leider gründet sie sich auf Christi eigene Ansrebe an die Apostel: Denen ihr die Sünden vergebet, denen follen sie vergeben usw., wodurch Christus nicht nur auf eine lächerliche Beise das Amt der richtenden Gottheit sich anmaßt, sondern sogar den Berbreitern seiner Offendarung eine Beglaubigung überliefert, die die Gewissen ber Menschen zum Spielzeug ihrer Launen oder eingeschränkten Begriffe macht\*).

<sup>\*)</sup> Der Ablaß, der dem Dogma der Gundenvergebung bie Krone auf= feste, muß wenigstens ber genügsamen Wohlfeilheit seiner Taxationen wegen

Was die Stelle von der Taufzeremonie und der damit verknüpsten Seligkeit betrifft, so heißt sie auf das glimpflichte verdolmetscht nichts andres als: Diesenigen werden selig sein, die meine Lehre desolgen. Ist diese nun zur Seligkeit notwendig, in welchem Lichte erscheint die Gottheit, welche es so vielen Menschen und Jahrhunderten unmöglich machte, diesem Glauben sich in die Arme zu wersen; ist sie es aber nicht, so erscheint sie als überstüssig, wenn wir anders unter Seligkeit das höchste Interesse des Menschen verstehen müssen, und die Göttlichkeit der christlichen Sahungen stürzt zusammen. Ich leugne nicht, das der Christianismus, sobald seine

Ich leugne nicht, das der Christianismus, sobald seine positiven Grundpseiler erschüttert worden, zu einer hohen Reinseit gesteigert werden kann. Ich leugne nicht, daß, wenn man sede Wahrheit, welche die Vernunftreligion sehrt, und alles Vorressische, was wir in den spätern Jahrhunderten den Forschungen der Philosophen zu danken haben, mit dem Namen Christentum bezeichnen will, dieser Name die Sache selbst weder schlimmer machen, noch erheben kann. Aber sobald der Name nur bleiben soll, warum nicht auch ihn zu den Toten legen? Varum unter dem Titel einer besonderen Sekte den übrigen Teil des Menschengeschlechts ausschließen? Warum sollte sich nicht jeder dem weisen Nathan an die Seite stellen wollen,

Denn es genügt Ein Menich zu heißen —

So laßt benn niemals den Fesselzwang des einseitigen Urteils die freien Schritte eurer Denkkraft hemmen; mißtraut nicht den Freunden der Wahrheit, weil ein Schwächling sie etwa mit dem Namen Freigeist oder Gottesleugner zu schäden sucht, wenn ihr Vild von der Gottheit nicht ist wie das seine. Von allen Skeptikern der größte, Hume, war er kein Patriot? War er kein edler Mensch? Laßt uns nicht jene Schähe verschmähen, womit auch die Jünger eines fremden Kultus den unsterblichen Geist bereichert. In Natur und Vissenschaft eindringend, lehrt ein Phthagoras; der Weisheit Sprüche stießen vom Munde eines Mark Aurels; ein Mendelssohn beschämt die Christenheit.

bewundert werden. Für sieben Groschen ward ein Batermord nachgesehen, und für ebensoviel konnte man seine Mutter ichanden. Unm. Platens.

Laßt uns die Worte befolgen, die felbst ein Apostel sprach: Prüfet alles und das Beste behaltet, oder wie ein sinnvoller Kömer sich ausdrückt:

> Inter cuncta leges, et percontabere doctos, Qua ratione queas traducere leviter aeyum.

Der Katholizismus wird von einigen deshalb verteidigt, weil er die Künste begünstigen soll, und daß sie gleichsam nicht ohne ihn bestehen können und mit ihm sinken müssen, eine Behauptung, die ganz und gar nicht an ihrem Platze ist. Denn gesetzt auch, daß Linus, Konner, Avelles und Phidias heimliche Katholiken waren, so läßt sich doch leicht behaupten, daß die Kunst blühen würde wie jemals, wenn auch die vernünstigste, reinste und bilderloseste Religion herrschte; denn der Genius der Wenschheit ist's, der jene Schäpe zu vergeben hat, und nicht eine Glaubensformel. Wenn die Erde den letzten ihrer Bewohner verschlingen wird, dann und nur dann auch werden die Künste feiern\*).

Wie? Ift die Religion der Vernunft nicht erhabener und größer, als irgend eine beschränkte Vorstellung, nicht fähiger, jedes Gefühl zu beleben? Ist denn die Natur zu karg, nicht reich genug die Geschichte, um alle Vildersäle der Welt zu füllen? Ist, um einen Naffael zu begeistern, die Vaterlandsliebe zu unheilig? Weinen sollten wir eher, wenn wir soviele Glut der Ideen, sovielen Reichtum der Kunst verschwendet sehen an ein und dasselbe Märchen, das nicht minder langweilend einsörmig ist, als es fromm sein mag und beilig\*\*.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Berhängnisvolle Gabel", I. Aft, Schlufvers: "Und bes

himmels Lampen löschen mit bem letten Dichter aus."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. T. II, 34 f., Ansbad, 23. März 1818, über ben Aufenthalf in Augsburg: "Ich geiebe, daß, wenn ich einmal heilige Bilder sehem nuß, ich bie der beutischen Schule vorziebe. "Aber möchte man nicht weinen, sagte Aylander, "daß soviele Kunst, sovieles Leben bloß an einem Gegenstand, an die Bibel, verschwender wurde!"—"Wollte Gott," war meine Antwort, "jene Maler Italiens wären Katrioten gewesen und hätten die Geschichte ihres Landes derherrilicht, ober wenn davon nichts der Verewigung wert wäre, hätten sie die Talen ihren Ihren, der Kömer, vorgestellt. Mit tieser Rührung würde sie die Nachwelt erblicken, der selbst eine Kassalliche Madonna feine Anstalt und versen wird."

# 18. Mengelstoffe\*).

1.

Die Schußwaffen haben an die Stelle der Tavferkeit die sogenannte bravoure gesetzt, die häufig in bravade und rodomontade ausartet. Durch diese französisichen Ansichten sing man auch an, die Tränen als etwas Schändliches zu bestrachten. Aber die zwei schönften und am meisten vollendeten heldencharaktere, welche je aufgestellt worden sind, bei welchen beiden Geschichte und Poesse ineinander sließen, Achill und der Eid, schämten sich nicht zu weinen.

2

Die Anhänglichkeit der Franzosen an die bonapartische Regierung beweist doch, daß ihre Nuhmliebe größer ist als ihr Leichtsinn und Liebe des Neuen. Was ginge aber dem Franzosen über den point d'honneur.

3.

Durch nichts habe ich mich mehr in der deutschen Aussprache vervollkommt, als durch die fremden Sprachen. Durch das Spanische kernte ich unter andern das d aussprechen. Viele noch in Unbestimmtheit schwankenden nuancen umser Aussprache möchten vielleicht durch die holländische fixiert werden können.

4.

Das Schielende eines Gedankens wird viel leichter erskannt, wenn wir ihn zu Papier gebracht haben, als vorher. Nur tut man oft manchem unrecht, indem man ihn noch eiwas verkehrter niederschreibt, als er gedacht worden.

5.

Schreiben ift schon beswegen viel unbequemer als Lesen, weil alles Schreiben kopieren ift, entweder bes Geschriebenen ober eigner Gebanken.

<sup>\*)</sup> BH. Teilweise gebruckt "Deutsche Dichtung" 1888, Bb. IV, S. 237 f. Geschrieben in der Hauptsache wohl im Juli 1818.

Die Kritik eines Buchs wird doch immer das Gepräge momentaner Stimmung des Kritikers an sich tragen. Der Petrarca hat mir aber dis jetzt noch nicht einmal gesalken, wenn ich verliebt war.

7.

Wenn einer den ruffischen Arieg beschriebe, so mußte ich ihm kein besseres Motto für sein Titelblatt, als

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Unsere Gursten find überhaupt viel klüger als Kobrus, sie kehren den Stiel um.

Q

Auf die Patrontasche oder Wehrgehänge unsere Soldaten könnte man die Schillerichen Verse aus der Bürgschaft setzen:

Ich habe nichts als mein Leben, Das muß ich bem Könige geben.

9.

Es gehört zu den Finten der Poesie, eine Jdee, die man in einem Gedichte besonders heraushebt, nicht mit dem klar sie bezeichnenden Worte zu nennen, weil sonst viel von der Wirkung verloren geht. Es bleibt dem Leser überlassen.

10.

In der Rückerinnerung werden oft ein Glück, das im Wahne lag und ein wirkliches gleich. Man möchte eines so wenig als das andere missen.

11.

Metapher. Schnell und flüchtig, Wie auf der Uhr der Terzenzeiger hüpft.

12.

Mehr Teilnahme an eine lang vermoderte Person der Geschichte kann wohl nichts einstößen, als ihre übrig gelaffenen Briefe.

Da boch am Ende der Zweck jedes Antors zu gefallen ist, so bläht sich dersenige, der die Mehrheit der Stimmen für sich hat, vielleicht nicht mit Unrecht, aus. Dies konnte einem Royebue soviele Arroganz geben. Aber die Nachwelt wird nicht mehr danach fragen, in wiediele Sprachen er übersetzt worden, und auf wiediele Bühnen er gefallen hat.

### 14.

Wenn sich eine Sübländerin mit Myrten, eine Französin mit Blumen, ein rheinländisches Mädchen mit Weinlaub die Schläfe befränzt, so wäre die Hopsengirlande der passendste Schmuck für eine bayrische Jungfrau.

### 15.

Die heilige Helena war es, wie eine altspanische Romanze erzählt, welche die Borhaut Christi aus Palästina nach Rom brachte. Das unschätzbare Kleinob ging aber bei einer Plünderung der Stadt wieder verloren.

### 16.

Ein mittelmäßiger Poet steht boch immer bem Himmel um eine Staffel näher, als ein mittelmäßiger Projaist. Metastasio wird länger leben als Royebue ober Goldoni.

### 17.

Zwei Phänomene bewundere ich besonders an der engslischen Sprache, daß sie nämlich, obwohl eine abgeleitete, der deutschen an Reichtum, Tiese, Krast, sa selbst Wohllaut so nahe kömmt, und daß sie in so verhältnismäßig kuzzer Zeit sich aus so vielen Sprachen in ein schweis Ganzes verschmelzen konnte. Chaucer tat wohl ebensoviel sür sie als Tante sür die sloventinische, und dann kam der Riesengeist Shakespeare, der sie plöglich zum Gipsel hob.

# 18.

Richts macht mir je so viele Mühe als der erste Bers eines Gedichtes, auch wenn es schon lange vollendet ist. Ich

ändere ihn ein dutendmal, bin aber am Ende ebensowenig mit ihm zufrieden.

# 19.

Wenn die Mönche einen ihrer Brüder einmauerten, so kündigten sie ihm sein Urteil mit den Worten an: "Geh sin in Frieden." In ihnen liegt der ganze Geist des fanatischen Priesterstandes derborgen: die grausamsten Laster unter dem Mantel der Sanstmut.

### 20.

Die achtzeitige Stanze ist das einzige, das wahre Versmaß des neuern Epos, auch des deutschen. Wit Unrecht würden wir es als stremd, als undeutsch, als aus Italien kommend verwersen. Auch Italien, wiewohl Boccaccio es ausbildete, holte es ursprünglich von den Sizilianern, deren Dichter bekanntlich noch früher blühten, als selbst die Prospenzalen. Denn als nun wieder, nachdem des Altertums edle Geister lange dahin waren, und Jahrhunderte der gesanglosen Roheit über ihre Gräber geschritten; als nun zuerst wieder die Musen auf jener glücklichen Inse sin unzuert wieder die Musen auf jener glücklichen Inse sich eich nicht als ihr eigentlich Eigentum, sondern sie auszusenden von dieser siüblichsten Spige Guropas, über Suropas Völker alle, deren aller Sprachen sie sich wunderdar anschmiegt oder anschmiegen wird zum mindesten, sobald man den Versuch macht.

### 21

Milton fand in Deutschland seinen Flarus in Alopstock. Die Messiade, ein Werk in 20 Gesängen, in deren zehntem der Held stirbt, und in welchem es dem Versasser gelang, die Prosa dis in den Hexameter hinüber zu spielen, die Messiade ist ein Gedicht von vielem grammatikalischem Werte, und als Mittel gegen Insomnie, gewiß auch nicht ohne medizinische Wirksamkeit.

22.

Argerlich sind die oberflächlichen Sprachfrämer, die, wenn sie eine Sprache aus der andern, ein Wort vom andern her-

leiten wolsen, bloß auf die äußere Gestalt sehen, nicht auf den Geist der Sprachen und die Art, wie sie sich auseinander herausdissen, worauf es ganz allein antömmt. Welche Mhnstichsteit z. B. hat hecho mit kactum, ask mit heischen, tale mit Erzählung, sind es aber deshalb nicht dieselben Worte? Auch muß man häusig bedenken, daß das in der einen Sprache gebräuchliche Vort in der andern das seltene ist. Z. B. die Worte: Arm, Herr, Wann sind durchaus verschieden von braechium, dominus, vir; gar nicht aber von armus, herus, mas, die doch auch Latein sind. Auf die Nuancen in der Bedeutung kömmt es nicht an. So ist's hermano von frater, aber nicht von germanus, sehnen von long kor, sehreres aber nicht von verlaugen, bello von pulcher, aber nicht von bellus, und so sort in infinitum.

### 23.

Sollten, wie es versprochen ist, die Klöster in Bahern wieder auferstehen, so habe ich einen frommen Spruch ausserjonnen, den ich dem Erzbischof übergeben würde, und der gewiß jedem Klosterportal zur Zierde gereichen müßte. Es ist der Vers eines Tichters, der überdies Sekretär eines Kardinals war, aus dem Orlando furioso, nämlich, wo es von den Mönchen heißt:

Sono si ingorda e si crudel canaglia!

### 24

In der oberstächlichen Geschäftssprache, im gewöhnlichen Konversationston sind sich alle Menschen ziemlich gleich, der große wie der gemeine Kopf, aber welch eine Scheidenvand schiedt der nähere Umgang zwischen beide. So bemerken wir wenig Unterschied, ob wir eine Pfirsich oder Kartossel schalen, wohl aber beim Geschmack.

### 25.

Insoferne Schönheit resativer Begriff ift, mochte Softrates recht haben, wenn er sagte: "In einem schönen Körper wohnt eine schöne Seele." Denn nie wird ein seelenvoller Mensch eine leere, nichtsfühlende Physiognomie für schön

halten, und wären es auch die heiterste Stirne, die hellsten Augen, der röteste Mund, die blühendsten Bangen. Ginem ihr ähnlichen, schalen Ropf wird sie als Joeal gelten. Und so beruft sich jeder auf jenen Spruch und glaubt daran. Bei dem allen aber widersprechen ihm jene Täuschungen, denen oft selbst eine edle Liebe nicht entgeht.

### 26.

Der Charafter Amaliens in Schillers Räubern ist schwanfend und unnatürlich. Wenn sie hört, daß ihr Geliebter ein Räuber und Mörder sei, wenn sie ihn selbst einen Teusel nennt und doch sagt, daß sie diesen Engel nicht lassen könne, so liegt bies nicht in einer edeln Seele. Sie erwacht aus ihrem Wahne. Sin ungeheurer Schmerz über den Verlust ihrer Liebe wäre an der rechten Stelle gewesen\*).

#### 27

Unfre Fürsten sind um vieles klüger als Kodrus war, der für sein Bolk starb; sie lassen ziemlich unbekümmert die Bölker für sich sterben, gleichsam, als wenn es ihre verdammte Schuldigkeit wäre. Es kömmt aber daher, weil sich die Bölker noch ein Verdienst daraus machen, für ihren König zu falken, wie sie es nennen, als wenn ein einzelner Mensch, dem bloßer Jusall einen höhern Rang gab, deswegen wert sein könnte, daß sich tausend und tausende für ihn opsern.

### 28

Gewöhnlich gehen witige Köpfe, welche Gelegenheit haben, ihre Talente in glänzenden Zirkeln zu entfalten, für die Schriftsfellerei verloren.

# 29.

Es könnte sich niemand einsallen lassen, der zusammenshängend schreiben will, seine Ideen nach ihrem natürlichen Zusammenhange in seinem Gehiren aufzeichnen zu wollen. Ich habe die Bemerkung gemacht, daß besonders auf Spaziergängen die Gedankenkette aus den verschiedenartigsten Gliedern zussammengesetzt ist.

<sup>\*)</sup> Mr. 26-31 und 32-33 find in der Hf. auf anderen Blättern als die borhergehenden enthalten, durften aber zu derfelben Zeit niedergefchrieben fein.

Der Unterschied des Schreibens in Prosa und in Versen ist der, daß bei den Versen sowohl der Gedanke als der Auss druck der Gunst des Augenblicks angehört, in der Prosa nur der Gedanke. Der Ausdruck gehört der Mühe an.

31.

Bu einem größern poetischen Werke sind nicht eigentlich ber großen Übersicht und Ausdehnung wegen reisere Jahre bes Berfassers nötig, sondern bes [das Weitere sehlt.]

32

Gine der sonderbarsten Anwendungen, die der Mensch von der Bernunft gemacht hat, ist wohl die, es für ein Meisterstück zu halten, sie nicht zu gebrauchen, und so mit Flügeln geboren, sie abzuschneiden.

33.

Die gemeinsten Meinungen und was jedermann für aussegemacht hält, verdient oft am meisten untersucht zu werden.

# 19. Etwas über die neuere deutsche Poesie

nach Durchlefung des deutschen Dichterwald\*).

[Bon J. Kerner, Fr. de la Motte Fouqué, L. Uhland u. a. Tübingen 1813.]

Ich komme eben von einem Spaziergange aus dem deutschen Dichterwalde zurück, der aber leider schon abgeblüht hat und keine Früchte mehr trägt. Der einzige Rugen, den diese Bäume noch stiften könnten, wäre einen Ofen zu heizen. Da hört man von nichts als Barden und Stalden und Siche wäldern, in denen aber leider eine kalte Luft weht. Sollte

<sup>\*)</sup> Bh. Erster Drud "Deutsche Dichtung" IV, 225-226. Geschrieben wohl 1813.

die deutsche Poesie der Originalität wegen sich in eine folche Tracht verkappen? Wie anders klingen Klopftods Gefänge, die doch denfelben Gegenstand mählten, gegen diese Lieder und Oktaven und Sonette, wo die Form dem Gegenstand anpaßt, wie ein Paar Parifer Handschule der Thusnelda. Jedes Blatt aus diesem Dichterwalde säuselt Sehnsucht von sich. Hier fieht man die platte Natur, doch die Runft ift ver= schwunden. "Wir sind Deutsche, tont es von allen Seiten, nicht mit fremdem Schnucke wollen wir unsere Lieder befränzen. Die Sigentümlichteit trete hervor, mit dem Genius verstorbener Nationen zu ringen!" Niemals hörte man wohl mehr von Deutschheit prahlen, als in diesem Zeitalter, wo man weislich davon schweigen follte. Unter Diesen frisierten Batersandssängern ist der Galimathias so gemein geworden, daß man ihn öffentlich zur Schau trägt. Sinen blanken Unsinn verzeiht man gern, wenn nur was Liebes und ein paar Sichenblätter dabei find. Dieses ist nun der Lieblingsbaum der Dichter, den Lorbeer findet man nur noch in den Saucen, zu denen freilich die Blätter des Wodanbaumes etwas untauglich find. Man sollte füglich die für Barbaren erklären, die ihre Schweine mit Sicheln mästen. Man könnte den Landwirten dafür die Früchte des Dichterwaldes preisgeben. D ihr antit= modernen Barden! Möchtet ihr eure verzerrten Zwittergeschöpfe bem Wodan jum Opfer bringen. Saben euch nicht die Mufen ber zwei größten Dichter unfres Baterlands burch ben Ton ihrer Leier ben rechten Weg gezeigt, den ihr einschlagen sollt? Diese neuen Barden haben die Kunst ersunden, tausend

Veje neuen Varoen haben die Althij ersunden, tausend Worte zu schreiben ohne einen einzigen Gedanken. Ihre Lieder sind der thebischen Sphinz vergleichbar, nur mit dem Unterschiede, daß nie ein Ödipuß sie enträtseln wird. Ihre Gessühle sind wässericht vor lauter Tränen, ihre Sehnsincht ist so geistig und ätherisch wie der Wind, und ihre Produkte verschienen kein anderes Los als die des Wodanbaumes. Bor lauter Natürlichkeit versehlen sie die Natur, und wenn sie von Liede reden, so schmelzen sie wie Butter an der Flamme. Man sieht hier zwar noch Balladen, aber es ist eine Braut von Korinth, kein Endymion träumt den Göttertraum mehr, nicht weint Artemissa auf einsame Urne, und von Orpheus?

Gefängen hingerissen zu werden, sind die Eichen zu plump. D ihr großen Sänger meines Baterlandes, die ihr schon am Maro's und Flaktus Hand seitige Tage genießt, seht herad aus den entweisten Kindus, dessen Zierde ihr wart. Du, Dichter des Oberons, und du Schiller mit etwig tönender Leier, seht welche Hände an eurer Statt die Zügel des phöbischen Wosses ergreifen. Und endlich du, Alopstock, der du allein würdig warst, die Blüten deines herrlichen Geistes den alten Göttern Teutonias opsernd darzubringen, höre nun, welche hochherzigen Gesühle deine eichelumwundenen Nachsolger aus ihrem geschwellten Busen herausgrausen. Wahrlich, jest möchte man anstrusen und mit gutem Fug die Fereniade anstimmnen: Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert, Alch, und hinter und liegt weit ichon die geldene Zeit!

Doch noch einige Spuren hat sie zurückgelassen, und nicht ganz vermochten diese Barben alle Blumen auszurotten, die sich trot den starten Burzeln der Eiche ausdereiten. Diese unfruchte dare Zeit hat eine Lilie geboren, die wert wäre, die himme lischen Gärten zu zieren. Ich meine Rosalfens Nachlaß. — So viele Jahre hat man gebraucht die deutschen Bälder

So viele Jahre hat man gebraucht die deutschen Wälder zu lichten, und nun sollte man neue Wildnisse anbauen? Tax Mädden, das uns Schiller so schön gezeichnet hat, ist zur Zigennerin geworden. Deutscher Dichterwald! Wenn sich das Wald auf die Verworrenheit bezieht, die in diesen Gedickten herrscht, so mag es hingehen, soust wäre dieser Titel sehr ansmaßend. Wehe den beutschen Musen, wenn diese Revolution gegen den guten Geschunden Musen, wenn diese Revolution gegen den guten Geschundt nicht wieder durch die Mode abzedracht würde, wie sie die Mode emporgebracht hat. Es ist eben der Zeitpunkt nicht, der Deutschheit einen Freiheitbaum auszurichten. Zene alten Varden Teutonias, denen ihr nachstreben wollt, besangen die Schlachten und Siege ihrer Helden, und vusten noch nichts von jenem sehnsüchtigen Unverstande, der in euern Produkten herricht.

Diese Kritif ist allzu streng und dürste schwerlich in eine Literaturzeitung abgedruckt werden, aber was wollen diese Baldmenschen anders? Ich sage hiemit nicht, daß ich nicht hie und da ein Zweiglein dieser Dichterwildnis gern auf meinen Hut gestecht hätte; manches, wie z. B. die Abend-

besuche\*) und die Lieder von Tlorens\*\*), hat mir gefallen; aber aus einundzwanzig Kehlen denselben Ton zu hören, ift unerträg= licher als weiland das Schlwein stonzert Ludwig XI. gewesen fein mag. Bas für eine But hat dies Bolt ergriffen? Conft ichätten wir uns glüdlich, brei große Manner unter unfere Dichter gablen zu burjen, jest bieten fich uns gange Walber boll an, aber leider können fie alle zusammen uns keinen einzigen berer erfegen, die uns ber Tod entriffen hat.

## 20. Uber das epische Versmaß der Deutschen†).

Berameter Somer.

Birgil, Bog, Goethe, Bero= ifches Ebos. Schwieriafeit biefes Beried. Bergleich amifchen bem lateinischen beutiden Sprache: und beutiden Berameter. Schönheit, Wohlflang,

Abwechilung des griediiden.

Ottave rime Tasso.

Romantische Epoboe. Schillers Borjat, Reimarmut ber Menge unechter Reime. Steifheit ber

Ottobe. Giries. Dhernn

Jamben Milton.

Miltons Jamben, Bürgers Beispiel. Selbenichritt. Männliche Aus= gange. Monotonie

der Jamben.

Die Schwierigkeit bei ber Wahl eines epijchen Bersmaßes mag eine der Hauptursachen sein, warum wir noch fein vor-zügliches episches Gedicht haben. Ungunst der deutschen Sprache in dieser Hinficht. Alle andern haben paffende, ja notwendige

<sup>\*)</sup> Bon Joh. Gg. Seegemund.

<sup>\*\*)</sup> Rlorens ift das Pjeudonym von Eichendorff.

<sup>+)</sup> BB. Gefchrieben zwijchen 8, und 13. Marg 1817; bal. T. I, 745. München, 13. Marg 1817: "Ich habe zwei Stigen gu Abhandlungen ent= morfen, eine über ben Berfall ber beutschen Literatur, die andere über die epifchen Bersmaße ber Deutschen. Ich will barin die Borteile und Nachteile bes herameters, ber ungereimten Jamben und ber ottave rime burchgeben. Denn obgleich ich ber Boefie aus Mangel an Talent auf ewig abgeschworen, fo hoffe ich boch zuweilen noch, burch Rleiß in profaifchen Auffägen etwas zu Teiften. Philosophie, Beidichte und Rritit gieben mich wechselsweife an, be= fonders aber lettere. Serder und Leffing find jest meine großen, aber un= erreichbaren Borbilber."

Maße für das Epos, nur die Deutschen und Franzosen nicht. Wir können zwar jedes Versmaß bearbeiten, aber alle nur in geringem Grade der Schönheit.

## 21. Bemerkungen über den Verfall der deutschen Literatur\*).

Bu ben benkwürdigsten Ereignissen, welche bas achtzehnte Jahrhundert bem Geschichtssoricher und bem Freunde menichelicher und insbesondere vaterländischer Forrschritte darbietet, licher und insbesondere vaterländischer Fortschritte darbietet, gehört unstreitig die schnelle Blüte der deutschen Schrift und Sprache. Der in Angelegenheiten der Kirche und der Gerachtigfeitspsege als Regel anerkannte Gebrauch des Lateins, dem seiner Kraft, Kürze und Pundung wegen über die gotische Raufeit und Beitschweifigkeit undrer Muttersprache der Vorzug gegeben werden mußte; die oftgerügte Anstannung und Nachahmungssucht des Nichteinseimischen, deren Grund man in dem weltbürgerlichen Geist der Deutschen zu suchen hat, der, mit fremden Formen vertrauter als andere Völker, auch in semmen Formen das Gute und Schöne vorurteilsfrei zu schähen weiß, eine Eigenschaft, deren Extrem in jenen Fehler ausartet, der im Charakter unstrer Landsleute ebenso tief gewurzelt scheint, als eitle Selbstgefälligkeit in dem unsper Nachdarn, ferners die wenige Ausmanterung, welche die Größen, noch mehr von jenem erwähnten Gebrechen angestectt, den beutschen Bestrebungen wöderschren ließen, und endlich die beutschen Bestrebungen widersahren liegen, und endlich die graufame Einwirfung langer und verheerender Kriege, welche Deutschland zu ihrem Schauplate wählten und die Ausübung jener sanften Künfte verhinderten, die allein den Zeiten der Muße und des Friedens ihr Dasein verdanken: dieses alles gehört zu den Hinderniffen, welche lange dem paterländischen

<sup>\*)</sup> Bh. Erster Drud "Deutsche Dichtung" IV, 224-225. Geichrieben amifchen 8. und 13. Marg 1817; pgl. die Unmertung gu "Uber bas epifche Bersmaß ber Deutichen". G. 120.

Benius in feiner Rraft und eigentumlichen Schönheit fich emporzurichten verboten. Hiezu kömmt noch der Mangel an wahrhaft großen und ungemeinen Geistern, deren magischer Einstuß imstande gewesen wäre, ihr Zeitalter auß dem Schlummer zu wecken und zu ihrer eigenen Höhe emporzuziehen. Die Geschichte zeigt uns häufig, wie unglaublich vieles ein einziger kraitbeseelter Mann, auf einen Thron gestellt, vermag; die Virksamkeit eines einzigen genialen Kopfes, der unbekimmert um des gemeinen Haufens Begriff und Meinung seinem Jahrhunderte deukend voranstrebt, ift vielleicht um einen Grad nur geringer, um den Grad schnellerer Tätigkeit nämlich, den die körperliche Gewalt des Regenten vor der sansteren, allmählichern eines Zöglings ber Mufen voraus hat.

Lange fand der große Luther, vielleicht mehr Deutschlands politischer Verhältniffe wegen, feine würdigen Nacheiferer, er, ber die Grundtone einer energischen, reichen und überaus biegfamen Sprache, welche oft bor und nach ihm durch die Einmischung ganger Reihen ausländischer Wortformen ber=

unziert vourde, in ihrer ganzen Reinheit erhieft. Endlich, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, als durch den kunftrichterlichen Scharffinn eines Lessings der französische Geschmack verbannt wurde, als Winkelmann durch das Studium antiker Runft das Studium der alten Literatur belebte, als Klopftoct die Gewandtheit und Stärke, Bürger die Möglichkeit einer melodischen Birkung der deutschen Sprache bewies, und endlich Goethes erfte eigentumlichen Schöpfungen von einem Vole der europäischen Welt zum andern getragen wurden, da schwoll mit einem Male die gepflegte Knospe beutscher Runft zur vollen üppigen Blume.

Die Berachtung, mit welcher der allverehrte Halbgott bes damaligen Deutschlands auf die Erstlinge der vaterländischen Literatur herabsah, befeuerte von seinem Berzberg an viele Sterinin hetwolig, befeuerte von feinem gerzoeig un det treffliche Köpfe in seinen Staaten, ihm eine bessere Meinung vom Genius der Muttersprache beizubringen. Durch Übers setzungen des Homers und Shakespeare wurde auf bessere Muster hingewiesen. Kalt und undankbar betrachtet die heutige Welt die Bestrebungen jener Männer, indem fie die Früchte einer Anstrengung genießt, welche die deutsche Sprache in

ben Rang ber gebildeten emporhob. Aber ein jäher Winter bolgte auf den plöglichen Frühlting der Literatur. Kaum haben einige große Talente durch ihre Werke ihre Namen verewigt, und schon beginnen die Teutschen auf den Lorbeern dieser Wenigen gemächlich zu ruhn. Gin prablerischer Ton ist an die Stelle jenes ersten Gifers, jenes betriebsamen Strebens getreten, das den Charakter unfrer früheren Schriftseller außsmacht. Den Zeitpunkt des Untergangs der deutschen Reichsberfassung kann man füglich auch als den des Verjalls der Literatur annehmen, so wenig beide zusammen in Verbindung steben.

Bleichwohl find die Urfachen diefes Berfalls teils auch in der politischen Lage Deutschlands zu suchen. Selbständig-feit ist das erste Ersordernis des Genies. Daher geht alles Große und Erhabene menschlicher Schöpfungen ursprünglich aus dem Gefühl für Freiheit hervor, das den Schöpfer be-lebte. Sollte man so den Mangel an poetischem Schwung, ber die frangofische Dichtkunft bezeichnet, nicht allein in ber natürlichen Nüchternheit der Sprache, als auch in der beständigen Abhängigkeit zu suchen haben, welcher alle Dichter jenes Bolfes gegen ihren Sof unterlagen? Gin Beitalter. wie das von uns durchlebte, in welchem ein einzelner Gewalt= haber die Freiheit in Wort und Tat von halb Europa nicht nur beschränkte, sondern sogar zu einer Art von Huldigung gegen seine eigne Macht zu zwingen gewußt hat, in welchem ferner durch den immer mehr überhand nehmenden Militärgeist alle Individualitäten soviel möglich erstickt wurden, ein solches Zeitalter war nichts weniger als geichickt, große Talente zu entwickeln. Gine neue freiere Ara erschien. Der Enthusias= mus, der fie bezeichnete, hinterließ uns aus ihr unter der Fülle seiner ephemeren Erzeugnisse einige wenige, die der Zeit zu troben imstande sein werden; aber nun kam das Reich der Flugschriften und Journale an die Tagesordnung. Rie mar der Geist der Parteien der Literatur günstig. England gab uns Beispiele, wie durch ihn manches Besser unterdrückt und manches Mittelmäßige mit einer Glorie umgeben wurde, welche die unbefangene Nachwelt wieder zerftreute.

3ch gehe zu andern Urfachen über.

Statt ber vielfachen Schwierigkeiten, welche die Bilbner ber Sprache und die ersten großen Schriftsteller einer Nation zu überminden haben, begegnen ihren Nachfolgern zwei andere: Die Mutlofigkeit nämlich, die den ftrebenden Beift beim Un= blid erhabener Muster, so febr sie ihn auch begeiftern, ergreift. ba er fie zu erreichen berzweifeln muß, und zweitens die Un= strengung, welche es ihn koftet, die Sigenkimlichkeit seiner Hervorbringungen gegen den unfreiwilligen Trieb der Nachahmung unsterblicher Vorgänger (Die oft unausweichbar hin= fichtlich der Form ift) zu retten. In Frankreich scheuten fich Voltaire und Racine nicht, in Corneilles' Manier zu dichten. in Italien haben Taffo, Ariofto, Guarini nicht nur die Alten im allgemeinen sowohl, als in einzelnen Stellen glücklich nach= geahmt, sondern fogar die Schönheiten ihrer eignen Lands= leute Dantes und Petrarka häufig in ihre Gedichte über= getragen, ohne deshalb an ihrem Ruhme zu verlieren; nur in Deutschland herricht diese unaufhörliche Jagd nach Driginalität. die fich bis auf Rleinigkeiten berab erstreckt, und die felbit einige der vorzüglichsten Schristfteller verführt hat, Klarheit des Stils, Reinheit der Sprache und überhaupt alles, was mit dem Ramen flaffischer Schönheit bezeichnet wird, einigen bizarren Ausschweifungen aufzuopfern. Um ein kurzes An= staunen ihrer Zeitgenoffen gaben fie die Unfterblichkeit des Nachruhms, deffen fich nur die Gediegenheit zu erfreuen hat.

So fehr man sich aber in acht nimmt, irgend einem großen Beiste seiner eignen Nation auf der eingeschlagenen Bahn zu begegnen, so wenig schämt man sich, die kaum ver= bannte Rachahmung des Fremden wieder in Deutschland ein= auführen. Während vormals unfre Dichter in Alexandrinern faselten, liebeln fie jest in Sonetten und frommeln in Affonanzen. Germanisches Lottstum und germanische Uhnentraft werden in Formen abgehandelt, die sich der Sache um nichts gludlicher anpassen als einer Thusnelda Parifer Sandschuhe.

So gewann nach und nach ein falscher Geschmack in Deutschland die Oberhand, der den Berfall der Literatur un= ausweichbar herbeiführt. Die Alten mit ihren harmonischen Sprachen . . . Das übrige fehlt.]

# 22. Zu einem Unhang über den Wohl- und Mikklang der deutschen Sprache, und Regeln für deutsche Dichter\*).

Uber ben Wohl)k(lang), ber im Reime liegt. Über den B(ohl)t(lang) verschiedener Bersformen. Trochaus.

Die deutsche Proja. Übereinstimmung bes Rlangs mit der Cache, Beifpiele

aus Somer, Birgil, Burger, Pope, Delille, Milton.

Noch etwas über Bürger, über Alliteration und andere Figuren.

## 23. Über Epos und Epifer\*\*).

Jene drei Werke, welche vorzugsweise den Namen Somers der Unsterblichkeit überantworteten, erscheinen zugleich als ein dreifacher Typus des epischen Gedichts überhaupt, und wenn anders Odnffeus als ein irrender Ritter betrachtet merden barf, und ber Froschmaustrieg als eine Parodie ber Iliade,

Dinge los habe."

<sup>\*)</sup> S. 25, 1 mit bem Titel: ,Bu einem Unhang über eine Abhandlung über ben Bobl- und Digtlang ber b., und Regeln fur beutiche Dichter.' Beichrieben wohl im Mai 1817; vgl. T. I, 763, München, 19. Mai 1817, wo Platen über ben erbetenen Commerurlaub in Schlierfee aufzeichnet: "Deine Muße foll por allem ben alten Sprachen und auch bem Spanischen und Portu= giefifchen gehören. Botanit hoffe ich endlich anzufangen. Auch werben viel= leicht einige Auffäte ausgearbeitet, über die ich nachdachte, zu beren Ausführung mir aber hier gelegne Beit mangelt. Die Duge, ber ich hoffend entgegen= fche, ift bie ungestörtefte und reichfte meines Bebens."

<sup>\*\*)</sup> B.S. Erfter Drud "Deutsche Dichtung" IV, 223-224. Gefchrieben März 1819; val. T. II, 229, Würzburg, 22, März 1819; "Meine Rollegien find noch nicht alle vorüber; doch machte ich heute meine sechs Examen . . . Gur Rleinichrob, ber die Inftitutionen bes romijden Rechts lieft, machte ich einen Auffat: "De bonorum possessionibus", für Professor Bagner amei in Beidichte und Philojophie: ,Uber ben Buftand von Europa am Unfange bes 16. Jahrhunderts' und ,Aber das Epos'. Berglich froh bin ich, bag ich bieje

so eröffnet sich in den homerischen Werken eine Galerie des Helbengedichts in seinen heroischen, romantischen und komischen Formen. Nur von den erstern kann hier die Rede sein.

Das Epos soll bem Schilbe des Achills gleichen, welcher das ganze Treiben und Leben der Menschheit in sich aufnahm, und in nachbarlichen Schauspielen, von einer Boltsversammslung zum Ernteseft, von einer Weinlese zum Getümmel der Schlachten führt.

So wie das Epos, während Drama und Lied in lebendigster Gegenwart sich entwickeln, uns als erzählte Bergangenheit ruhig vors Auge tritt, so kann es auch seinen Gegenstand nur aus den Jahren schöpfen, die nicht mehr sind, und es bannt aus seiner Sphäre die nicherne Zeit die sich in den Roman klüchtet.

Sphare die moderne Zeit, die sich in den Roman flüchtet. Die plastische Vortrefflichkeit des epischen Gedichts gründet fich teils auf das abgeschloffene Herbortreten der menschlichen Charaftere im einzelnen, welche jedoch den Eindruck des Ganzen nur schmälern würden, wenn sie mit dramatischer Sanzen nur schmatern wurden, wenn sie mit dramatischer Schärfe gezeichnet wären, teils auf eine Objektivität in der Tarstellung des Ganzen, die sich aber in Wahrheit nur dei solchen Gedichten als wirklich vorhanden zeigt, welche unzweiselhaft von mehren Versassen herstammen, wie die Jlias und das Lied der Nibelungen. Denn ohne an Tante, an Camoens, an Ossian zu erinnern, bei denen die Subjektivität, Selbssteit, lieder Vierel kalekt und Talle gener Westaltung hervorzeit lieder Wiesel kalekt und Talle schon deutschaft der tritt, ließen Birgil selbst und Tasso schon durch das Cano und Canto ihres ersten Berses die Person erscheinen vor ihren Lesern, wie es Homer allerdings als überslüssig erachten mußte, weil er feine Leser hatte, [sondern] Borer, denen er fich freilich zeigte, sobald er vor ihnen sang. Dabei läßt sich kaum ab-sehen, wie ein episobisches Erscheinen des Dichters den Genuß bes Gedichtes schmalere, und wenn Milton feiner Blindheit rührende Klagen aus dem Paradies] gestrichen hätte, (wodurch mit leichter Müse die Regel gereitet ware), wurde wohl die sterilste Kritik zu einer solchen Verschönerung ihm Glück wünschen? Sie vergesse nicht, daß selbst die Gebrechen ber Dichter von einer liebenswürdigen Natur find, und unbekummert, ob fie der Kritik zur Beichte geseffen, am Thron der Unver= ganglichfeit Blat nehmen.

In Schilberung, Gleichnis und Bilbersprache offenbart sich die malerische Seite der epischen Erzählung. Hier nahmen die romantischen Dichter, wiewohl plastisch unwollkommner, den Kranz vom Haupt der Alten. Darum vor allen andern mußten hier die Spanier beinahe dem Höchsten gleich kommen, eben weil sie als wahre Repräsentanten der modernen Dichtfunst erscheinen, teils da ihr eigner Nationalcharatter vor allen andern poetisch ist, vor allen andern poetisch die Sprache, die sie reden, und endlich, da es ihnen allein gelang, das Christentum, das den Charatter der neuern Jahrhunderte ausmacht, mit poetischer Glorie zu verherrlichen.

Der musikalische Wert der Epopöe spricht sich aus in der Bollendung der Sprachsornen und des Silbenmaßes. Der Griechen Meisterschaft glänzt hier unverkennbar durch Ersindung des hexametrischen Bersdaues, der ein ewiges Fortströmen der Begebenheit möglich macht, auf der beweglichen Woge des Wohllauts, dessen Mannigsachheit und Geschmeidigkeit nie

genug bewundert, nie erreicht werden wird.

Die üblichen Elisionen der lateinischen Sprache verlegen vollkommen die Natur des Hermeters. Ginen zwar eigenstümlichen Reiz erhält der Versdau Virgils durch Pomp und Kürze, aber mehr in griechischer Leichtigkeit fließt der ovidische Vers. Für längere Gedichte wie die Epopöe wird die deutsche Sprache schon dadurch unfähig, sich des Hermeters mit wahrem Glück zu bedienen, weil alle ihre Gelenke mit Konsonsonanten verpanzert sind, wodurch der Lauf des Verses immerwährend gehemmt und die Vokale ihres vollen Klanges beraubt werden.

Der Reim, welcher bennach als ein hebel der neuen epischen Dichtkunst werben mußte, entstand, weil die rhythmenslosen John John des Mittelalters durch irgend ein histsmittel den Abschmitt des Beries bezeichnen mußten. Die poetische Idee aber, die ihm zum Grunde liegt, ist, daß er ein Bild sei dom hoffnung und von Erinnerung, zwischen welchen auf und nieder zu schweben der Sentimentalität der neuern Poesie so gefällt.

[Folgen leere Seiten.]

# 24. Sfizzen dramatischer Cektüre\*).

Cal. Nov. 1819.

T.

The Indian Emperor or the conquest of Mexico.

Tragedy by John Dryden.

Cortes, Basquez, Pizarro und andere Spanier treten auf und preisen das blühende Land, das sie entdeckten; Basquez hat bereits die Vemerkung gemacht, daß es hier weder Ol noch Korn noch Wein gäbe, und alles in barbarischer Vildeheit läge, Cortes verweist ihm aber dies in barbarischer Vildeheit läge, Cortes verweist ihm aber dies Intoleranz, indem er sagt, daß der Ausdruck "wild" ein Terminus wäre, den man gern allem Fremden und Abweichenden beilegte. Pizarro erzählt, daß sie bereits die Partei des Tazallan\*\*) unter den Indiern auf ihrer Seite hätten, welcher gegen den Montezuma rebelliere. Sie verlangen nun den Weg nach Merito zu wissen. Die Szene verwandelt sich in einen indischen Tempel, wo ein gewisses Fest der Liebe geseiert wird. Jeder ist verbunden, derzeinigen, die ihm am besten gesällt, einen Kranz zu reichen. Montezuma, welcher Witwer ist, reicht ihn der Ulmeria, aber diese ist heimlich seiner Feindin, als Tochter des Tazallans und einer indischen Königin, die Montezuma

<sup>\*) \$5. 62</sup> a. Egl. Z. II, 332, Erlangen, 3. Rovember 1819: Las manos blancas no offenden, comedia di Calderon. The indian emperor, tragedy by Dryden.

Cette dernière pièce ne montre que Dryden manquait tout-à-fait de génie poètique et tombe souvent jusqu'à l'absurdité. Jamais les héros du Metastasio sont aussi efféminément amoureux que tous les personnages héroiques de cette tragédie. — Quant à la pièce de Calderon, elle est une de ses plus amusantes par la complication admirable de l'intrigue Je me fis faire un livre, que j'ai intitulé "Sfiasen bramatifgér Lettire." J'y veux donner l'histoire de chaque pièce de thèatre que je lis, sans remarques critiques, et j'ai fait le commencement avec cettes deux pièces mentionnées.

<sup>\*\*)</sup> Dryden hat Traxallan geschrieben.

verstoßen hatte. Sie begegnet ihm daher mit Stolz, wiewohl Drbellan, ihr Bruder, und Alibech, ihre Schwester, ihr zusreben. Orbellan tut es nicht ohne Uriache, weil er die Tochter vohn, kommt von den Grenzen des Reichs und erzählt die wunderzame und surchtbare Ankunst der Spanier. Der Hohes priester erslärt nach alter Prophezeiung, daß Mexiso verloren sein würde, jobald bärtige Männer in schwimmenden Schlössern landen. Montezuma läßt sich nicht abschrecken und besiehlt seinem ältesten Sohne Odmar, den Kranz ebenfalls zu überzreichen. Dieser gibt ihn der Alibech, wodurch er in Kollission mit seinem Bruder Gundmar kömmt, der auch Alibechs Schönsheit sich auserkoren. Auch dem Trbellan gibt Nontezuma Bosspnungen auf den Besitz seiner Tochter, doch Cydaria des merkt sehr naiv, daß sie zu bereits ihren Later sebe, und er sie selbst gewarnt hätte, nicht zweien zugleich zugetan zu sein.

(Besides you warn'd me still of loving two, Can I love him, already loving you?)

Nun ericheint eine Wache und ergahlt, daß der Tempel bereits von Tarellanern hinterliftig umgingelt fei. Während Diese nun auf die faiserliche Familie einhauen wollen, ericheinen Spanier, an beren Spige Cortes, ber fie gurudhalt. Montezuma beugt nun die Knie vor dem Feldherrn und fragt ihn. ob er Gott oder Menich und weshalb er gefommen fei? Cortes erflärt jeine Botichaft von Carl V. Darauf wendet er fich gegen die Damen, indem er Cydaria mit stummer Galanterie unterhält (entertaining Cydaria with courtship in dumb show). Unterdeffen suchen Pizarro und Basquez den Monte= guma zu kontroversieren und geben ihm einen Begriff von der katholischen Kirche und ihrem Oberhaupte, worauf er aber nicht eingeht. Er erklärt seine Krone für frei und zieht den Krieg der Unterwerfung vor. Cortes gesteht ihm zulett noch seine Liebe zu Cydaria, welche noch bei ihm verweilt, nach= bem ihr Bater den Tempel verlaffen, bis fie endlich Orbellan obholt.

Der zweite Alt beginnt mit einer Geistererscheinung, die sich Montezuma vom Hohenpriester ausbittet, seiner Liebe wegen, "denn", sagt er, "ich wünsche mehr Almerias Gesinnung zu ersorschen, als zu ersahren, was der Himmel über mein Reich beschlossen hat." Die Geister sind ihm aber kon-trär, indem sie ihm bloß von Mexikos Schicksal sprechen, ausgenommen der Geist der indischen Königin, die ihn für den Ihrigen erklärt. Es folgt nun eine Liebesizene zwischen Cortes und Cybaria in Mitte beider Heere, wo sie sich ein Rendezvous geben. Cortes will die Ehre seiner Liebe ausopfern und sich gurudziehen, aber Bigarro jagt ihm, daß die Schlacht bereits angefangen. Nun stellen sich die werbenden Brüder Odmar und Guyomar vor Alibech und bitten sie, zwischen ihnen zu entscheiden. Sie antwortet, daß sie einen liebe und den andern hasse, aber beides verbergen und nur dem ihre Sand reichen werde, der sich am bravsten im Gefecht zeigen werde. Die Schlacht neigt fich zum Borteil der Judier, bis die Europäer ihre Feuerwaffen gebrauchen. Montezuma ist auf dem Punkte, mit Alibech gesangen zu werden. Seine Söhne kommen herzu. "Ich folge der Liebe", ruft Odmar, indem er Alibech beschützt; "ich folge der Frömmigkeit", entgegnet Guyomar vergählt ihr unter andern, daß er bereits in Spanien gesiebt habe, die Gesiebte jedoch gestorben seigt, indem sie Opdaria sehr eizersüchtig auf jene tote Person zeigt, indem sie ihr das Leben zurüchwünscht, um sie erschlagen zu können.

(Some God, much hated soul, restore thy breath,

That I may kill thee -)

Im britten Aft erscheint Alibech mit ihren Liebhabern, zwischen denen sie aber noch nicht entscheiden will. "Odmar", spricht sie, "hat eine mehr als gemeine Liebe an den Tag gelegt, Guydmars Liebe war größer oder war gar keine; ein Gott lenke meine Brust zu wählen zwischen dem gewissen Guten und dem ungewissen Besten."

(Odmar a more than common love has shown, And Guyomar's was greater, or was none; Which I should choose, some God direct my breast, The certain good, or the uncertain Best.)

Ulmeria beredet den Montezuma, den Waffenstillstand zu brechen, und ihren Bruder Orbellan reizt sie auf, sich ins spanische Lager zu schleichen und den Feldherrn nächtlich zu

ermorden. Aber Guyomar belauicht sie und eilt gleichialls zu den Spaniern, um diese Verräterei zu hintertreiden. Der entdeckte Orbellan slüchtet iich in Cortes? Zelt, der ihm Jisse verschied und hält, nachdem er seine Absicht eriahren, und geleitet ihn glüdlich aus dem Lager, wo er ihn, als seinen Nebenduhler, zum Zweikampse sordert; Orbellan wird in die Hand berwundet. Während dieser Szene ist Cortes im Schlaserok (in a night-gown. Orbellan eilt nach Merito, um sich mit Cydaria zu vermählen. Er sindet dort den Kaiser über die Hungersnot der belagerten Stadt flagen. Die Spanier wagen einen Sturm, Cortes dringt vorans in die Stadt, iötet im Kamps seinen Kebenduhler Orbellan, wird aber von Gushoma gesangen genommen. Beide Schwestern sallen aus ihres Bruders Leichnam nieder, wodei sich Allibech ausdrückt: "Er kann nicht mehr davonkommen!" (He's past recovery.) Almeria sordert von Montezuma, daß er den spanischen Schloß am See.

In diesem Gefängnis erscheint Cortes am Ansange des vierten Altes geseiselt: Almeria weiß sich Eingang zu versichaffen. Aber als sie ihn erstechen will, verliedt sie sich plöglich in ihn und jucht ihn durch Versprechungen von Chedisch abzubringen, er wird jedoch zum pastor sido an dieser Corisca. Die Hungersnot nimmt in der Stadt überhand, und Allibech will den Guyomar bereden, dem Seind Meriko zu verraten, wenn er allgemeine Gnade versprechen wollte. Guyomar schaubert vor diesem Antrag zurück, aber Odmar gehorcht augenblicklich. Unterdessen hat sein Bruder den Vasquez und Kizarro mit vielen Spaniern überfallen und in seine Hand bestommen. Alibech erstärt ihn für ihren Bräutigam, als den Krauften im Krieg. Tadurch gerät Odmar in Berzweislung, läßt die eben gesangenen Ansührer kommen und gelobt ihnen, die Stadt zu überliesern, wenn sie ihm eine einzige Schönheit nicht vorenthalten. Sie gewähren es, und Basquez bedingt sich ebenfalls eine Jungirau, die er nicht zu nennen weiß, und in die er sich verliebt hatte.

Ameria besucht den Feldherrn im Kerfer und verspricht ihm Befreiung, er füßt ihr die Hand, mahrend Endaria hin-

zutritt und ihrer Gifersucht ben Lauf läßt. Almeria will ihre Rebenbuhlerin niederstechen, verwundet aber den Cortes, worauf Cydaria ausruft: "War benn kein anderer Weg zu feinem Bergen als diefer zu finden?"

(Was there no way but this to find his heart?)

Unterdessen mar Ddmars Berräterei ausgebrochen, und Die Spanier befreien ihren General. Alls er forteilt, ichließt er Endarien in einen Turm und gibt ihr ben Pizarro zur Befchützung. Diefer aber berläßt fie in demfelben Augen=

blicke, um feinen Teil an der Beute zu haben.

Der fünfte Alt beginnt damit, daß Odmar fich feinen Bruder und Allibech gefangen borführen läßt, und fie ihn gu lieben zwingen will. Aber Basquez eilt herbei und erklärt, daß dies die Schönheit sei, die er sich ausbedungen, und als ihn Odmar abwendig machen will, rust er aus:

"I love too deeply, to mistake the face!"

Sie fampfen zusammen, und Odmar fällt, Bugomar racht feinen Bruder und vindiziert seine Braut, indem er den

Basquez tödlich vermundet.

Monteguma und der Hohepriester werden von Pizarro auf die Folter gebracht, um alle ihre Schape zu entbeden, was aber Montezuma ftandhaft verweigert. "Die Götter," fagt er, "die mich zum Könige machten, follen wiffen, daß ich noch würdig bin, ce ferner zu fein."

(The Gods, who made me once a king shall know, I still am worthy to continue so.)

"Du irrst", erwidert er dem christlichen Briefter, der ihm Die Qualen der Solle voraussagt, wenn er fich nicht bekehrt, "du irrft, benn fobald ich fterbe, entruckt mein Bater, ber Connengott, meine Geele nach oben."

> (Thou art deceiv'd, for whensoe'er I die, The Sun, my father, bears my soul on high.)

Übrigens verhindert ihn die Folter nicht, über die Ber= schiedenheiten der Religionen zu philosophieren. Der Hohe= priefter gibt ben Beift auf. Cortes eilt herzu und läßt ben Montezuma von der Folter befreien, indem er seine Leiden beweint. 2113 er fort ift, führt Almeria den halbgeräderten Kaifer nach bem Turm, wo Chdaria verwahrt ift, die ihrem Bater den Eintritt nicht verwehren kann; Almeria drängt sich zugleich hinein, und als Cortes zurückfehrt, stehen alle dreie oben auf der Zinne. Montezuma verschmäht jede Gnade und ftürzt sich in sein Schwert, und als er stirbt, sagt er: "Ich werde steif wie abkühlende Metalle."

(And I grow stiff as cooling metals do.)

Darauf verwundet Almeria ihre Nebenbuhlerin und ersticht sich selbst. Sie stirbt, aber Cydarias Bunde ist nicht gefährlich, und sie reicht dem Spanier ihre Hand. Gunyomar und seine Braut wählen eine freiwillige Berbannung in den nördlichen Gebirgen, wo ihre Freiheit gesichert ist.

#### II.

## Las manos blancas no ofenden.

Comedia de Calderon.

Der Titel bieses Stückes, "Die weißen Sande beleidigen nicht", ist, wie die meisten Titel Calderonscher Komödien, ein spanisches Sprichwort, und bedeutet, daß der Schlag einer

Dame die Ehre nicht verlegen fann.

Die Sene ist in Mailand. Lisarda tritt auf mit ihrem Mädchen Nije und findet den Patacon, Grazioso des Stück, und befragt ihn über die abermalige schnelle Abreise seinek, und befragt ihn über die abermalige schnelle Abreise seinek, und der gleicht. Patacon verspricht ihn selbst zu holen; unterdessen tömmt Jadio, Federicos Freund, aber gleichsalls Andeter Lisardas, und da sie ihm nicht in die Hände lausen will, versteckt sie sich. Federico erscheint und trifft seinen Freund anstatt der Geliebten, dieser deringt in ihn, ihm Ausschlich süber seine Reise und sein Borhaben zu geben; Federico erzählt ihm daher seine Geschichte, die mehr als 450 Berse einnimmt. Italien ist damals von den Parteiungen der Guelsen und Ghibellinen zerrissen. Sein Dheim war Herr von Ursino und er sein rechtlicher Erbe; da ihm aber der Kaiser seinbselig gesinnt ist, so belehnt er des Cheims mindersiältige Tochter mit dem Bestistum, und der länderlose Kederico

ist gezwungen, sich nach Mailand zurückzuziehen, wo ihn bald die Schönheit Lisardas anzieht. Das Glück aber ift dieser Berbindung nicht gunftig, benn der Bater Diefer Dame ift von ber Gegenpartei Federicos, sein erklärter Feind, und halt sich eben jetzt am Hofe des Kaijers in Deutschland auf; sein Rame Enrique Sforza. Federico auf einer Reise, wo er Lisarden gu vergeffen suchte, betritt das Gebiet von Urfino, wo er alles in festlichem Jubel antrifft, weil die Feier von Serafinens Mündigfeit begangen wird. Biele Fürften Italiens find gegen= wärtig, die sich um die Hand der Erbin bewerben; Federico, der sie seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hatte, erblickt fie und fühlt sich durch ihre Reize zu einer entschiedenen Leidenschaft hingeriffen. Aber die Nacht vor einem Turniere, das Serafina festjette, entsteht Feuer im Balast; Federico dringt in ihr Zimmer und rettet fie, übergibt fie ihrer Dienerschaft, wird aber wenig beachtet im Tumult und eilt nach Mailand zurück. Run aber will er aufs neue nach Urfino, um dort als erklärter Liebhaber seiner Base aufzutreten, und fie an den Dienst, den er ihr geleistet, ju mahnen, denn als Renn= zeichen hatte er ihr einen Juwel vom Bufen genommen. Diesen zeigt er nun seinem Freunde Fabio, aber Lisarda, die in ihrem Schlupfwinkel alles mit angehört, springt hervor und reißt ihm den Juwel aus der Hand, indem fie fich ftellt, als werfe fie ihn von einer Galerie aus in den Bo. "Wenn dich", fagt sie, "ein Clement begünstigt hat, so begünstige mich ein anderes und das Wasser entsühre, was dir das Feuer zusührte."

— que si à ti favoreciò un elemento, à mi otro, llevese el agua, lo que à ti te traxo el fuego.

Feberico entfernt sich von ihr unter Verwünschungen, und auch Fabio verläßt sie, um nicht die Gefränkte durch seine Gegenwart zu beleidigen. So entdeckt sie denn ihrer Dienerin, daß sie jenen Sdelskein keinesvegs weggeschleudert, sondern daß er ihr zum Verkzeuge der Nache werden solle. Als Nisse sie um ihren Plan befragt, gibt sie ihr nur eine unbestimmte Antwort, indem sie sie daran erinnert, wie sie (Lisarda) von ihrem Bater während den bürgerlichen Kriegen im Lager auf eine beinah' männliche Weise erzogen worden, und wie hingegen ihr Better, der Prinz Cesar von Orbitelo einsam auf einem Landgute seiner Mutter, seinem eignen Bolke unbekannt,

feine Jugend augubringen gezwungen fei.

Sie gehen ab, und die Szene verwandelt fich in die Wohnung eben dieses Prinzen Cejar von Orbitelo. Theodoro, ein ältlicher Ritter, der über ibn die Aufficht führt, befiehlt einigen Sangerinnen ein Lied zu fpielen, benn Mufit mochte noch Das einzige fein, mas die tiefe Melancholie des Prinzen zu heiten imftande jei, um so mehr da er (der Prinz) selbst eine so liebliche Stimme besäße, daß die Bögel des Waldes ihm lüstern zuhorchten. Die Madchen fingen nun in einer Romange die Geschichte bes verkleideten Achills und der Deidamia. Aber Cejar ericheint und bittet fie zu ichweigen, benn diese Beschichte fpricht ihn auf einer Seite wie eine Erinnerung an, ba er felbit auf eine weibische Urt erzogen wird, und auf der andern dunkt fie ibm eine Ahnung seines fünftigen Schichfals. Theodoro wünscht bie Ursache seiner Schwermut zu erfahren, und Cesar erzählt fie. Zuerst erwähnt er seine traurige Lage im allgemeinen, wie er in früher Rindheit feinen Bater verloren und nun, burch die allzu große Liebe und Sorgfalt der Mintter, fern von ber Welt aufmachje, in einem einsamen Landhause, das ihm ein freiwilliges Gefängnis dunke, für das Berbrechen geboren au merden.

del delito del nacer una prision voluntaria.

Was ihm dies alles aber noch unerträglicher mache, sei, daß vor einiger Zeit Serasina von Ursino, als sie dem Kaiser einen Besuch in Mailand ablegen wolkte, von seiner Mutter eine Nacht beherbergt worden sei, wobei er sich nicht enthalten sonnen, durch das Schlüsselloch ihrer Türe sie zu belauschen, als sie sich entsteibete, und von ihrer Götterschönheit entzückt zu werden. Und nun müsse er hören, wie sie von allen Fürsten Staliens geworden werde, ohne neben ihnen austreten zu können. Theodoro vernimmt diese Liebe mit Freuden, denn er selbst ist aus Ursino und hat, da er zu Federicos Kartei gehörte, sein Vermögen [verloren], das er nun wiederzugewinnen hofft, wenn Cesar Herr von Ursino wird. Er veradredet also

mit ihm zu sliehen, und des Nachts auf dem Po hinunter nach einem Laudhause Serasinens zu sahren, wo sie sich jeht aushält, dis ihr abgebranntes Schloß wieder ausgebaut ist. Da aber Cesar am Bette seiner Mutter vorüber muß, so rät ihm Theodoro sich in weibliche Kleider zu wersen, wo sie ihn beim

Nachtlichte nicht erkennen würde.

Die Szene verwandelt fich nun in das Landgut Serafinens; fie kömmt mit ihren Damen und findet, trot bem erworbenen Besitztum und den Freiern, die sie umgeben, ihr Schickfal beklagenswert. "Denn," fagt fie, "fie freien um Urfino, nicht um mich; als mein Balast abbrannte, kam keiner zum Borschein, und ein Unbekannter mußte mich retten, wahrscheinlich ein ganz gemeiner Mensch, weil er sich mit dem Juwel begnügte, den er mir abnahm." Run erscheint Carlos Fürst von Bisi= niano, ihrer Bewerber einer, und bittet fie, ber vorgehabten Spaziersahrt auf dem Po für heute zu entsagen, da das Waffer sehr stürmisch wäre. Bald darauf kömmt Federico und bittet, bei ihr vorgesassen zu werden. Er bringt ihr seinen Glück-wunsch und bietet sich an, sie wegen einer Beleidigung des Carlos von Bisiniano zu rächen. Dieser hatte nämlich bei Ankündigung des Turniers die ausfordernde Behauptung ergeben laffen, daß niemand Serafinen verdiene. Diefe Behauptung fei aber falfch, denn derjenige verdiene fie, der ihr das Leben gerettet. Nach einem Wortwechsel zwischen Carlos und Federico hört man von zweien Seiten Hilfe rufen, und erblickt auf der einen ein zügellos gewordenes Pferd, das mit feinem Reiter davon fturgt, und auf der andern ein Fahrzeug, das mit den Wellen des Pos kampft. Diesem springt Carlos bei und bringt auf seinen Armen den Don Cesar in weiblichen Kleidern; das Pferd aufzuhalten, eilt Federico und bringt ben Reiter auf seinen Armen, in dem er sogleich Lisarda in Mannes= fleidern erkennt, jedoch zu edel ift, um fie zu verraten. "Nie," fagt Serafina, "fah ich einen artigern Jungling, nie fah ich ein schöneres Weib!"

No vi, mas gallardo joven, no vi mas bella muger!

Lisarda wird zuerst befragt, fie nennt fich ben Prinzen Cesar von Orbitelo, ber gekommen sei, ihr Ritter zu werden. Cesar, der sich hier vor seinen Augen um seinen Namen gebracht sieht, und auch sich schämt, sich öffentlich in Frauen-kleidern zu erkennen zu geben, ersinnt daher eine Habel, nennt sich die Tochter eines Kaufmanns und gibt vor, von ihrem Vater durch einen Zusall getrennt worden zu sein, indem das Seil des Voots ris, ehe er einstieg und sie allein den Wellen überlassen wurde, auf welche Art sie denn auch wirklich von Theodoro getrennt worden war. Serasina nimmt sie zu sich, dis man Nachricht von ihrem Vater einziehen würde, und im Aldgeben sagt sie noch einmal: "Nie sah ich einen artigern Jüngling, nie sah ich ein schöneres Weib, und nie war ein Verlangen so groß, wie das meine, zu ersahren, od es Federico ist, der mir das Leben gerettet." So schließt der erste Att. Im zweiten erschennen die beiden Kammerfrauen der Fürstin, und beklagen sich gegenseitig über die ausgezeichnete Gunst, welche dieser neuen Unkömmlingin (dem Cesar nämlich, der nun Celia heißt) wegen ihrer angenehmen Stimme zuteil geworden.

geworden.

geworden.
Als nun Serafina und Celia auftreten, wird von der erstern Geburtstag gesprochen, an dem eine seistliche Komödie gegeben werden soll, wobei Celia, ihres Gesangs halber, die Rolle des ersten Liebhabers übernehmen soll. Serafina gesteht ihr, daß sie den Federico ihren übrigen Andetern vorziehe, weil sie Ursache habe zu glauben, daß sie ihm daß Leben schuldig sei. Er kömmt, Celia muß ein bekanntes spanisches Liedhen singen, daß Federico glossiert. Und diese Glosse endet abermals mit einer Anspielung auf jenen Brand deß Schlosses. Serafina verlangt Erklärung, und Federico fängt an zu erzählen. Aber Lisarda mit Rife haben sich unterdeffen herbeigeschlichen und hinter einer Myrtenhecke alles mit angehört. Sie springt num hervor, nennt ihn einen Verräter, gibt vor, daß sie der-jenige sei, der Serasinen gerettet, und überreicht ihr den Juwel zum Zeichen, indem sie sich entsernt. Federico hält mit Mühe Jam Jeugen, noem je ju einzeint. Febette gan mit Brige die Fürstin zurück, um ihr die ganze Wahrheit aufzubecken. Aber Nije, die sich ebenfalls wie ihre Herrim männlich gekleidet und ihren Lakai vorstellt, unterbricht dies Gespräch durch eine Lift, welche den Federico noch mehr beschuldigt. Gleichwohl will er noch einmal beginnen, aber es kömmt eine von den

Damen ber Fürstin und melbet ben Enrique Sforga, nämlich ben Bater Lisardas, der aus Deutschland zurücklehrt. Bis er hereingelassen wird, fordert Serasina den Federico noch einmal auf, zu reden, ihm ist aber nun durch die Ankunst der Antique der Mund geschlossen. Denn wenn er alles entdecke, so würde Serasina gezwungen, in Gegenwart des Enrique die Partei seiner Tochter zu nehmen, da er bei dem Kaiser so viel für sie getan hat. Er entsernt sich also. Sie empfängt den Enrique sehr günstig, und er erzähltt, wie er auf seiner Reise durch das Landgut der Fürstin von Orbitelo gekommen, wo er sie in der tiessten Trauer getrossen, weil ihr Cohn vor furgem mit seinem Sofmeister entflohen fei und wie man fagte, nach Urfino fich gewendet habe. Cerafina bittet ihn ruhig zu fein, weil sich ber Pring Cefar von Orbitelo wirklich an ihrem Hofe befinde, und sie ihm sogar ihr Leben schuldig sei, wie er ihr chen durch die Übergabe eines Ebelsteins bewiesen habe. Beide gehen ab, um ihn aufzusuchen. Gesar bleibt unterdessen allein und denkt über sein seltsames Schickfal nach. Damit fein Beheimnis unentbectt bleibe und feine Mutter feine andern Gesandten, die ihn tennen, schicken möchte, beschließt er, ben falschen Casar zu warnen, um ihn fliehen zu machen, woran diesem selbst musse gelegen sein. Augleich will er auf eine verstedte Weise der Prinzessin feine Lage erroten lassen, um sich endlich aus dieser Schlinge zu ziehen. Es kömmt num auch wirklich von einer Seite Lisarda, aber von der andern Carlos von Vifiniano, und beide rufen der Celia. Cesar hort zuerst den Carlos, und dieser gibt ihm ein Lied, das er an Serafine gedichtet und das er Celia bittet, bei nächster Gelegenheit vor ihrer Gebieterin zu singen. Lifarda hingegen fragt ihn, wie Serafina die Überreichung des Juwels aufgenommen. Cefar erzählt ihr, ohne den Namen zu nennen, daß ein Chevalier von Orbitelo, um den entslohenen Prinzen zu suchen, angekommen sei. Lisarda bittet nun die verkappte Testia anzugeben, daß sie den Prinzen soeben hätte davon-reiten sehen, und Cestia verspricht es, sagt sie, um so sieber, da sie ihm viesen Dank schuldig sei, die Prinzessin mit Federico entzweit zu haben. Dadurch wird nun Lisarda auf die Fdee gebracht, daß auch Celia in den Federico verliebt fei, und ihre

Eifersucht verzweifacht. Da Celia weggeht, schleicht Federico herbei und verkundet der Lisarda, daß ihr Bater Enrique hier ware. Lisarba mist ihm aber seinen Glauben bei, weil sie nun überzeugt zu sein scheint, daß er diese List mit Colien verabredet, um fie felbst (Lisarda nämlich) zu entfernen. Alla fie im Abgehen ift, überrascht sie Enrique, und Federico, da= mit er ihr nicht nacheile und seine Tochter erkenne, bietet ihm einen Zweikampf wegen ihrer alten Teindschaft an, burch welche Federico jeine Herrschaft Urfino verlor. Aber Serafina komint bagu und macht bem Gederico abermals Borwurfe, daß er dem Enrique hadre, weil dieser ihr Urfino verschafft habe. 2113 fie wieder allein ift, begegnet ihr Cefar und stellt fich, als ob er seine Rolle studiere, indem er ihr die Geschichte des Bertules porfingt, der fich in Beibertleider geworfen, um jener Königin ju gefallen. Er fpielt feine Rolle fo natürlich, daß Serafina wirtlich einigen Berdacht schöpft. Carlos und Tederico tommen indeffen laufchend von zweien Seiten, und mahrend Celia bom Berfasser ber gesungenen Romanze und seiner Liebe spricht, glaubt jeder von beiden, es sei von ihm die Rede, und Celia lege ein gutes Wort für ihn ein. Alls fie baher verspricht, den Bewußten zu nennen, wenn die Fürstin nicht gurnen wolle, indem sie fortjährt: "Alles was ich hier darstelle, alles was ich gesagt habe, ist —", so springen beide Liebhaber hervor mit den Worten: "für mich!" Da sie es schon gesagt haben, erwidert Cesar: "Was hätte ich noch zu sagen?"

## Serafina.

Da Celia für beide sprach, wie ihr beide versichert, so jagt ihr auch, daß sie für mich antworte. (Geht ab.)

#### Cefar.

Ich werde es nicht tun, da ich die Lose so seltsam verstauscht sah, daß sie, da ich für sie nicht sprach, für mich gesprochen haben. (Geht ab.)

Diefer Alt schließt nun mit einer Urt von Duett zwischen

Carlos und Federico.

Im dritten treten Serafina und Enrique auf. "Wiewohl", sagt dieser, "der Prinz von Orbitelo sich vor ihm verberge, so

sei er boch beruhigt, wissend, daß er sich in Ursino befinde, er selbst wolle daher abreisen nach Mailand, wo ihn seine Tochter Lisarda sehnlich erwarte." Serasina bittet ihn, noch ein paar Tage zu bleiben, um dem Jeste beizuwohnen, das zu ihrem Geburtstage geseiert würde, weil dort auf dem ftatthabenden Maskenballe ber Pring von Orbitelo fich einfinden würde, und um ihn sicherer zu machen, könne man Enriques Abreise scheinbar vor sich gehen lassen. So geschieht es; als Feberico tommt, ftellt fich Enrique, als ob er Abschied nahme. Federico findet in einem Monologe das Betragen des Enrique unbegreiflich, der abreift ohne den Prinzen gesehen zu haben, und ihn doch wirklich geschienen habe, zu suchen, während der Bring gar nicht hier fich befande, wohl aber feine eigene Tochter Diesen Ramen geborgt. Es nahert fich eine Maste und ent= hüllt fich dem Federico, und er erkennt in ihm feinen alten Freund Theodoro, der feinetwegen aus Urbino verbannt wurde. Diefer bittet ihn, ihm zu fagen, ob es mahr mare, daß fich der Bring von Orbitelo an diesem Sof befande, wie er unterwegens gehört habe. "Es ift eine faliche Rachricht," erwidert ihm Federico, "denn wer hier den Prinzen von Orbitelo ipielt, ist es nicht, wie ich nur zu gut weiß." Theodoro gerät dadurch in Berzweislung, weil er seinen Zögling im Bo ertrunken glaubt. Als beide weggegangen, erscheint eine andere Maske, und dies ist Jadio, der eisersüchtige Freund Federicos, den wir im ersten Alt verlaffen haben. Er gesteht, daß ihn feine Liebe zu einer niedrigen Sandlung gebracht habe. Er fing neulich einen Brief von Lifardens Bater aus Urfino auf, worin er ihr seine nahe Zurückfunst meldet. Da nun Fabio weiß, daß Lisarda aus Mailand entwichen ist, so kömmt er nach Urfino, um, aus Rache, ihren Bater davon zu benachrichtigen. Nun beginnt das Feft; bloß die Fürstin, Carlo und Federico, welche sich ihr zur Seite sehen, erscheinen ohne Masten, Lisarda kömmt mit Nise, mit Masken; boch in Frauenkleidern, welche Lifarda beswegen mahlte, um fich ber Gerafina vertrau= lich nähern zu fonnen, und fie eifersuchtig auf Celia gegen Federico zu machen, wodurch sie sich an ihren beiden verz-meinten Nebenbuhlerinnen zu rächen glaubt. Enrique ist unmastiert hinter einem Borhange verftectt, um bas Bange gu

belauschen. Fabio, ber ihm einen verratenden Brief übergeben will, findet ihn nirgends. Serafina läßt einen Handschuh sallen, als diesen Federico ausseben will, hält ihn Lisardagurfick, und als er sich von ihr losereizen will, läßt sie ihn tir einen Augenblick ihr Gesicht sehen, und gibt ihm in eisersüchtigem Unmut eine Ohrseige. Über diese Kühnheit gerät der ganze Saal in Aufruhr. Enrique tritt aus seinem Hinterhalte hervor und wird von seiner Tochter erkannt. Ta sie selbst von den meisten als der Prinz von Orbitele erkannt wird, so treibt alles den Federico an, seine Ehre von diesem Schandssek zu reinigen. "Was wartest du," rust ihm Serafina zu, "gib ihm den Tod!"

Què esperais? Dadle la muerte!

Feberico ift ein paarmal im Begriff, bas gange Geheim= nis ju entdeden, bezwingt fich aber boch, um Lifarden aus ber Rot zu retten, und hier bedient er fich nun bes Sprich= morts, bas ben Titel bes Studs ausmacht: "Da bieje Sand so weiß," sagt er, "so war es keine Kränkung, denn weiße Hande beleidigen nicht." Da nun Serafina erkennt, daß es eine Dame sei, bringt sie die Eisersucht noch mehr gegen Lifarda auf, und fie befiehlt, bag man fie ergreife. Aber Gurique beschützt ben Feberico und beffen Dame aus Groß-mut, weil er fein Teind ift, freilich tein italienischer, sondern echt ipanischer Charafterzug. Federico und Lisarda haben sich auf Dieje Beife geflüchtet, und Serafina bietet alle ihre Leute auf, fie wieder gurudgubringen. Als Enrique abging, übergab ihm Fabio ben Brief, doch hatte biefer in diejem Augenblick nicht Muße, ihn zu lesen. Serafina bleibt allein, und nun tritt Cesar heraus, und zwar in Mannatleidern, weil er fich für die Romodie angog. Er bietet fich an, jenen beiden gleich= falls nachzueilen, Serafina verbeut ihm aber bieje Torbeit und befiehlt ihm die männlichen Aleider abzulegen. "Wenn," jagt fie ihm im Abgeben, "wenn auch eine jo weiße Hand Febericos Ehre nicht beleidigen konnte, jo beleidigte fie doch meine Seele, es lügt also, wer ba jagt, daß weiße Sande nicht beleidigen."

> Pero aunque mano tan blanca no puede agraviar su honor,

agraviandome à mi el alma, miente quien dixere, que las manos blancas no agravian.

Cesar hingegen, als er allein ift, gesteht sich selbst, daß bieser Umstand zu seinen Gunsten gereichen kann, weit, sagt er, es meine Hossmung belebt, daß Federico sie gekränkt durch die Eisersucht, die er ihr einflößt, so kann ich mit mehr Ursache aussprechen, daß weiße Hände nicht beleidigen.

Pues alienta mi esperanza, que Federico la ofenda:

con los zelos que à ella causa, dirè con mas razon, que las manos blancas no agravian.

Die Szene verwandelt sich in einen Park, in den sich Federico und Lisarda gestüchtet, die sich nicht vor Serafinen, aber vor ihrem Vater fürchtet. Enrique kömmt und Lisarda verhüllt sich wieder. Er bietet dem Federico seine Hise anno versteckt beide in seinem Gemache, welches Federico ansninunt, weil er weiß, daß dies Gemach eine Kintertür in einen Garten hat. Als sie weg sind, eilen die Diener der Fürstin herbei, sinden aber nur noch den Patacon, den sie gesangen nehmen. Enrique bleibt allein und denkt nun erst an den Brief, den er von Fadio bekommen hat. Er entdeckt nun, daß das vermunnunte Frauenzimmer seine eigene Tochter war, sindet aber die Türe zu seinem Zimmer, wo er sie eins gelassen, verriegelt, und hofft sie noch bei der andern aufzusangen.

Die Szene verwandelt sich in den Garten, und es erscheinen Federico und Lisarda. Als er sie aber in Sicherheit deringen will, kömmt Sevasina mit ihren Damen. Federico verdirgt sich im Gedüsch, und Lisarda demastiert sich und gibt sich der Fürstin als Prinz Gesar zu erkennen, wobei ihr zusstatten kommt, daß ihr Federico im Gedräge des Auflaufsseinen Mantel gegeben. Lisarda verspricht sich nicht länger vor ihrem Opeim zu verbergen, und will gehen, ihn aufzusseinein. Unglücklicherweise hält sie Serasina zurück und schilde eine ihrer Damen, um den Enrique zu holen. Die veinliche Lage, in die sich dabei Lisarda gesett sieht, zwingt den Federico

hervorzutreten und der Fürstin zu entdecken, daß Lisarba nicht der Prinz von Orbitelo, sondern Enriques Tochter sei. Serafina, um sie saul verbergen, schickt sie in ihr Gemach und findet sich in großer Verlegenheit, was sie dem Enrique sagen soll, sebald er kömnt. Nun eilt Cesar heraus noch immer in Mannskleidern und beklagt sich bei Serafinen, daß der Prinz von Orbitelo in ihr Gemach gedrungen jei. Unterdeffen nähert sich Enrique und umarmt den Celar als seinen Neffen, weil ihm die Dame sagte, daß er ihn hier finden sollte. Serafina läßt sich dies qui pro quo, wositr sie es halt, ge-fallen und bittet heimlich die vermeinte Celia den Cesar zu spielen, um fie aus ber Berlegenheit ju retten. Cejar spielt num freilich seine eigene Rolle sehr natürlich, worüber die andern nicht wenig erstaunt sind, und Serafina dankt ihm bafür, als Enrique durch einen entstandenen Larm abgerufen vield. Als er aber erfährt, daß die vermummte Dame Lisarda sei, ist er nicht länger gesonnen seine Weidervolle sortzusegen; er nennt sich Cesar von Orbitelo und zieht den Degen gegen Federico, weil er seine Ehre in der Ehre seiner Muhme vers lest fab. Borgüglich aber treibt ihn feine eigene Gifersucht. Da ihn aber alle für Celia halten, jo findet er keinen Glauben. and man besiehlt ihm, nicht länger Komödie zu spielen. Unterdessen keine Lucken gerne zurück, der schon in der vorigen Sene seine Wut gegen Federico faum verheimlichen konnte, und den die Gegenwart Serasinens verhindert hatte, von der Gartenseite aus in sein Gemach zu dringen. Er meldet, daß der entstandene Lärm durch die Eindringung zweier Gesangenen herrifter. Diese sind Patacon und Theodoro, Cesars Hos-meister. Nach einigen Misverständnissen erklärt sich nun das ganze Geheimnis, da Theodoro seinen Zögling erkennt. Serasina reicht dem Prinzen von Orbitelo die Hand, und Federico wird der Gatte Lisardens. So wird nicht nur die poetische Gerechtigkeit beschwichtigt und Federicos Treusosigkeit bestraft, sondern auch das Zartgefühl, da Enrique die versorene Ehre seiner Tochter nur mit Federicos Tod hätte rächen können, und Serafina notwendig jenem die Hand geben mußte, der als Dame in unbefangener Vertraulichkeit neben ihr gelebt hatte.

# 25. Polemisches Promemoria an die feinde der Bhaselen\*).

Der Versuch, sich in den Geist der morgenländischen Dichtungen zu versetzen, und diesen oder jenen poetischen Gebanten in die eigentümlichen Formen und Lebensansichten des Drients einzukleiden, die uns durch Neigung, Studium, Gemütöftimmung natürlich geworden sind, scheint nicht mehr und minder lobenssoder tadelswert zu sein, als ähnliche Versuche, welche man in Beziehung auf das sogenannte klassische Akerbachen welche man in Beziehung auf das sogenannte klassische Akerbachen welche man in Bertretern sehlen, wiewohl alkerdings ein moderner Dichter, der sich allein auf solche Reproduktionen beschränken wollte, nur einen untergeordneten Kang in der Literatur einnehmen könnte.

Was das Technische und die, zwar kunstvollen, Reimssormen der Drientalen, zumal der Perser betrifft, so möchten sie gleichwohl einer ausgebildeten modernen Sprache, zumal der deutschen, weit näher stehen als die prosodischen Formensverhältnisse der Griechen, welche in ihrer Reinheit und Vollskommenheit darzustellen, unste Sprache durchaus unsähig erscheint. Gerade dei den gehaltvollsten Bearbeitern werden antike Formen einen mehr oder minder hinkenden Gang ansnehmen, und der Ersolg hat gelehrt, daß, wo diese Kormen

<sup>\*)</sup> BH. Geschrieben wohl 1821. Erster Drud "Deutsche Dichtung" IV, 226. Tas von Weisner a. a. D. unter dem Titel "über einen Rezensenten" mitgeteilte, gegen herrn von Tovoljag gerichtete Stüd ist wohl sicher als zweiter Teildes "Polemischen Promemoria" mitgeteilt werden, da es so von Platen seliem Briefe an Platens Wurter hervorggangen, muß aber hier als zweiter Teildes "Polemischen Promemoria" mitgeteilt werden, da es so von Platen selfen die Kanbschrift ein Keines heft in 8°) eingetragen worden ist. Über Derrn von Trousa berüchtet I. II, 591 (Erlangen, 6. September 1823): "Gestern lernte ich den Herrn von Trousa, tennen, der mich auf der Durchreise besuchen Tranzösischer Erkreite ich den Herrn von Trousa, tennen, der mich aber auf der Aufter und keinen übrigen vielen Söhnen und Tchtern in Ansbach erziehen ließ. Ann kam er nach dreißig Jahren zuerst wieder in die Gegend. Ich kante ihn auß seinen Briefen, die mich aber nicht sehr ans frrachen, da er besonders gegen meine Ghaselen polemisserte."

regelrecht ausgebildet wurden, eine herbmanierierte Verknöcherung, ja Versteinerung wie z. B. bei Voß zum Vorschein kam. Was die Mystik als ein ausgebildetes Clement des Orients anbelangt, jo würde zuerst die Vehauptung ausgestellt werden können, daß in einem gewissen Sinn jedes Gedicht schlechterdings als ein Unbegreifliches erscheint, und daß es keinen allgemeinen Maßstab für die Berständlichkeit eines solchen geben tonne. Der einzige Troft, welcher bei bem Borwurfe der Unverständlichkeit einem Dichter bleiben fann, ist eben dieser, daß er selbst sich seiner Ansicht bewußt gewesen, wenn er sie auch nicht für jeden zutage fördern konnte. Ob er dieselben in allgsemein] faßliche Naturvilder einhüllte oder in muftische Abstraktionen, murde hier hauptsächlich zu berückfichtigen fein. Db ohne Unterschied allen feinen Dichtungen ein Mangel an Klarheit zugrunde liegt, oder ob er bloß in einem besondern Bezirte die mystische Naturansicht zu bewältigen suchte, würde ebenfalls in Anschlag gebracht werden müssen. Indem endlich dem Tichter das Altertum als unsehlbarer

Kunstspiegel vorgehalten wird, müssen noch die Fragen besantwortet werden, erstens, ob antike Dichtung ein gültiger Maßstab für moderne Poesie sei, zweitens, ob dem Dichter selbst das Altertum fremd geblieben und er es nicht volls kommen anzuerkeinen fähig scheine, und ob er endlich unter den Neuern nicht Muster finden könne, welche über den abgeschlossen Zirkel antiker Vollendung hinaustraten, und, wiewohl sie ein Unbegrenztes und vielleicht Unerreichbares anstrebten, dennoch einer höhern Sinheit nicht entsagten. Ohne Anmaßung außer der natürlichen, sich seiner Haut zu wehren, und ohne durch Berteidigung eines allgemeinen individuelle Gebrechen beschönigen zu wollen, seien diese Bemerkungen gewagt.

Deinen Brief mit dem komischen Ginschluß des Herrn von Crousaz habe ich erhalten, und will einiges darüber bemerten. Romisch fonnte man es allerdings nennen, wenn es nicht zugleich so traurig wäre, zu sehen, wie ein vielleicht wohls meinender Mensch sich in einer Sphäre abzappelt, der er auf feine Beise gewachsen. So wenig ich blind für meine Fehler bin, so kann doch bei einem so ganz bornierten Beurteiler weder von den Fehlern noch Tugenden meiner Gedichte die Rede sein, da er weder die einen noch die andern zu erkennen fähig ist. Es fehlt in der Tat der Sinn für Poesie gänzlich, nicht, weil er meine Gedichte tadelt, sondern, weil er es auf

eine so abgeschmactte Weise tut.

Es ist schlimm genug, daß die Natur sovielen Menschen alles Produktionsvermögen versagte, aber noch schlimmer ist es, daß viele nicht einmal fähig sind, sich des Hervorgebrachten zu freuen, und nichts tun können, als es begeifern. Bon diesen geistigen Nastraten geht nun auch das ganze Rezensentenunwesen aus, da es besser wäre zu schweizen, weil das Gute sich ohnebem Plat macht und das Schlechte ohnedem untergeht.

Daß ihm einige meiner Jugendversuche gefielen, die du ihm mitteiltest, kam daher, weil diese gerade auf der Geistessstufe standen, auf der er sich besindet. Denn eben das unterscheideidet das Talent von der Gemeinheit, daß ersteres unaussalts jam vorwärts jahreitet, während letzteres sich beständig in einem mehr oder minder engen Gedankenkreise herumdewegt, wobei nun nicht sehlen kann, daß zwischen beiden ein ungeheures Mißwerhältnis entsteht, das weit entsernt ausgeglichen zu werden, sich immer mehr erweitert. So die ihest überzeugt, daß je reiser meine Arbeiten werden, desto mehr werden sie Herundom Eroussalt und ähnlichen Gesellen mißsallen.

Lustig ist and die Zumutung, das ich meine Sachen in Zeitschristen und Almanachen möchte drucken lassen, wie die Alltagspoeten, die einzigen wahrscheinlich, die er liest und versteht.

Bricht hiermit ab.

# 26. Uphorismen, besonders über dramatische Kunst\*).

1.

Das Theater muß burchaus als Nationalangelegenheit behandelt werden, wenn es gedeihen soll. Es müßte zuerst

<sup>\*)</sup> Nach H. 47 zuerst im Tagebuch 1860, S. 248, dann R. III, 242 bis 245 gedruckt; geschrieben Anfang 1825. Bgl. Schlösser in Kochs Studien zur vergleichenden Lit.-Gesch. 1905, Bb. V, S. 243—245.

ber Grundiat aufgestellt werden, daß nur die Poesie das Recht habe, auf dem Theater einer Nation zu erscheinen. Sodann müßten Richter niedergesetzt werden, die des Urreils fähig sind, und die ein Stück der Aufsührung würdig oder unwürdig erklären müßten. Wenn hiedei auch manchmal ein falsches oder schiefes Urteil mit unterliese, so würden doch einzelne Ungerechtigkeiten weit eher zu ertragen sein als ein Theater, auf welchem Barbarei und Trivialität herrschen.

2

Keineswegs dürften aber die bestellten Kunstrichter dem Künstler die Art des Stoffs oder sonst etwas vorzuschreiben sich anmaßen; sie haben nichts zu tun, als das sertige Produtt aus der Hand des Dichters zu empfangen und den Maßstab der Kunst daran zu legen.

3.

Die Kunst bedarf einer gewissen Beschränkung, wenn sie sich wahrhaft konzentrieren soll, worauf zulest alles ankommt. Die poetische Form müßte als wesentlich sestgesetzt, ein ganz in Prosa oder in stümperhaften Bersen und Reimen geschriebenes Trama müßte zurückgewiesen werden, auch wenn es Genie verriete. Es kann dem Genie selbst kein größerer Dienst erzeigt werden, als es zur höchsten Bollendung anzureizen. Mur derzenige, der Form und Sprache vollkommen überwunden hat, wie wir es dei Sophokles, Aristophanes, Calderon sehen, darf behaupten, daß er durch und durch Künstler sei. Die höchste Vollendung der Form ist die Schönheit selbst und fällt mit der Seele der Kunst in eins zusammen.

4.

Es kommt nicht barauf an, baß alle beutschen Theater zu einer hohen Kunstvollendung gedeihen; eines reicht hin für die Nation und den Dichter. Denn niemals hat es ein griechtsches, französisches oder spanisches Theater gegeben, sondern bloß ein atheniensisches, ein Kariser, ein Madrider Theater. Die übrigen mochten sich dann auf ihre Weise zurechtsinden und dem eigentlichen Muster nacheisern.

5.

Daher ist es eine bescheidene Hoffnung, daß unter den vielen Theatern Deutschlands wenigstens eines die höchste Unsstüdung erstreben möge und ein strenges Repertorium einsühren. Belchen Chryseiz würde es bei den Dichtern erregen, ihr Stück auf das eigentlich klassische Theater der Nation zu bringen! Freisich dürste hier von keiner Intendanz die Nede sein und keine Kabalen geschmiedet werden. Das schon erswähnte Kolksgium dramatischer Kunstrichter, aus den ersten Männern der Nation zusammengesetzt, würde sür alles bürgen. Sin Dichter von Prosession jedoch dürste nie Mitglied dieses Kolksgiums sein.

6.

Das Theater ift heilig und allein der Kunst geweiht. Politische und Hospischsichten dürften nie Ginsluß auf die Bühne haben. Freiheit ist das Clement der Kunst.

7.

Schauspiel und Oper müssen auf das strengste geschieden werden, wenn je die dramatische Kunst in Deutschland geschiesen soll. Das Beispiel der Oper hat uns gelehrt, Abseischmacktheit und Unsinn auf der Bühne erträglich zu finden, und dies ist das Schlimmste, was eine Nation lernen kann.

8.

Persönliche Satire sollte allein vom deutschen Theater verdannt sein, wiewohl bei einer mahrhaft liberalen und gebildeten Nation auch persönliche Satire auf dem Theaten möglich ist. Friedrich der Broße würde es einem geistreichen Dichter vielleicht verziehen haben, wenn er ihn auf der Bühne lächerlich gemacht hätte; denn er wußte wohl, daß der Bihne liedserlich gemacht hätte; denn er wußte wohl, daß der Bihne eines Dichters seinem eigentlichen Ruhme nicht schaden könne. Sbenso willig ertrug Sokrates die Satire des Aristophanes. Wir aber wollen unsern Großen nicht zumuten, Sokratesse und Friedriche zu sein.

9.

Religion, Kunft und Wiffenschaft gehen ineinander über und sind ihrem Inhalte nach dasselbe, denn Gott und die Welt ift der Inhalt von allen dreien. Aber in ihrer Welt-

ansicht, in der Art ihrer Offenbarung find fie durchaus beransicht, in der Art ihrer Openbarung und sie durchaus versichieden, und in ihrer höchsten Botenz betrachtet, schließen sie sich aus. Darum ist es dem religiösen Zesoten nicht zu versargen, wenn er weder den Künftler noch den Philosophen anerkennen will, und auch dem Philosophen nicht, wenn er Religion und Kunst unter sich zu erblicken glaubt. Auch die Kunst such das Göttliche unmittelbar darzuskellen und wird nie die Dienerin der Religion oder der Wissenschaft sein. Der Künstler wird freilig nie ein Anathem über Glauben und Wiffen aussprechen; aber er vernichtet sie stillschweigend durch sein Aunstwerk. Denn jedes wahre Kunstwerf hebt die religiöse und philosophische Weltansicht auf, versteht sich, nicht an sich selbst, sondern bloß im Augenblicke des Kunstgenusses. Bei jelbit, sondern bloß im Augenblicke des Kunsigenusses. Bei der Darstellung eines guten Dramas wird jeder Tenker seine Philosopheme und jeder Zelot seinen Katechismus vergessen, und Rassaul der Idee nach das Christentum vernichtet, indem er es in das Gebiet der höchsten Schönheit herüberzog, oder vielmehr, indem er es mit der Schönheit, die nur den Sinnen anschaulich ist, identissierte. Der Bernünstige, der wohl weiß, das Keligion, Kunst und Wisenschaft, sedes auf seine Weise, nach dem Einen Höchsten streben, wird sie ruhig nebeneinander bestehen lässen.

## 10.

Gerade der Konschift ist es, der das Genie entwickelt. So hat sich Lord Byrons Tasent durch den scheinbaren Widerspruch gegen den streng religiösen und moralischen Zelotismus seines Vaterlands entsaltet, und so ist in Deutschland noch am ersten Poesie möglich, eben weil hier zugleich die religiöse und philosophische Bettansicht ausgesprochen sind. So war in Frankreich während der napoleonischen Herrichaft gar keine Verlied möglich, weil Religion und Wissenschaft soviel als vernichtet waren und nur noch äußerlich betrieben wurden. Jeht, wo Religionseiser und philosophische Studien wieder zu den Tendenzen der Nation gehören, icheint auch die Kunst wieder zu erwachen. In Italien scheinen alle religiösen und philosophischen Regungen eingeschlummert, und so sinden wir gegenwärtig auch keinen großen Dichter in Italien.

### 11.

Das Genie ist angeboren und geht dem Leben vorans, die Kunft muß gelernt werden und ist die höchste Aufgabe des Lebens für den, der das Genie besitzt.

### 12.

Die höchste Aufgabe ber Kunst ist nicht, das Genie zu zeigen, sondern vielmehr hinter der Kunst selbst zu verbergen. Dies ist die große Kunst der Griechen, denen es gelang, durch die Bollendung der Form gelang, das Allergenialste und Instividuellste als das Allgemeinste erscheinen zu lassen, so daß sie das, was ihnen allein gehörte, der ganzen Nation zuwandten.

#### 13.

Alles Stümperhafte ist individuell, und bei jeder Stümpershaftigleit im einzelnen eines Kunstwerks tritt das Individuum hervor. Die Bollendung der Form hingegen ist die höchste Selbstverleugnung des Künftlers.

### 14.

Die Sentenz im Drama ift, was das Gleichnis im Cpos ift; es läßt den Dichter aus dem Hintergrund des Gedichts hervortreten.

# 27. Das Cheater als ein Nationalinstitut betrachtet\*).

Februar bis März 1825.

Jedes Volk besitzt ein vierfaches Dasein, in religiöser, politischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Beziehung. Ihr

<sup>\*)</sup> H. Der erste Druck W. 358—360 brachte den Text durchselb mit Stiden aus dem Schlußwort zu den "Hohostenien" und aus den "Abhostismen". Aber auch R. III, 214—241 hat die H. nicht genau wiedergegeben. hier nach H. 17; die solgenden Anmerkungen rühren von Platen her.

höchster Ausdruck ist das lebendige Wort, wodurch sie allein gedeihen können. Wer wird leugnen wollen, daß das griechische Bolksleben in allen diesen Beziehungen am vollendeksten ericheint, teils weil seine Organisation wirklich glücklicher als die der übrigen Nationen gewesen sein mag, teils auch, weil wir es durch unste ideale Anschauung verherrlichen? Aber als Muster den übrigen Bölkern vorgestellt zu werden, reicht es gleichwohl nicht hin; denn auf der einen Seite ist die neuere Weltanzicht weit größer und umfassender, als die der Griechen sein konnte, und auf der andern ist jedes Vollksich seichstelne sein konnte, und auf der andern ist jedes Vollksich seichstelne sein konnte, und auf der andern ist jedes Vollksich seichstelne Seinfluß des Fremdartigen nur beiläufig in Ansichlag kommt. Teshalb ist Nachahmung der Griechen weder in poetischer noch anderweitiger Hinsicht besonders ratsam, wiewohl dadurch honetten Schulezerzitien das Handwerk nicht gelegt werden soll.

Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich bei einem Aufstate, wie dieser ist, vom Ei der Leda anfange und erst nach einer kurzen Übersicht der übrigen öffentlichen Bolksverhältenisse das Theater selbst berühre. Indem ich aber hierin der Notwendigkeit, die sich mir aufdringt, nachgebe, bin ich weit entsernt, sie für eine Besugnis zu halten, über Dinge, denen ich nicht unmittelbar gewachsen bin, ein andres als slücktiges

Urteil fällen zu wollen.

In bezug auf die religiösen Verhältnisse der modernen Bösser schritt vorwärts getan worden zu sein. Um nicht gehäsig zu werden, unterluche ich nicht, inwiesern der Katholizismus das lebendige Wort dewuchrt oder ausgegeben hat; genug, daß es bei den Protestanten als das Höchste geachtet und beständig ausgeübt wird. Wobei gleichgültig bleibt, ob die Kanzelberedsamkeit in unsrer Zeit gerade ihre höchste Periode hat oder nicht, und ob nicht hie und da das Sprichwort eintritt, daß ein Komödiant der Lehrmeister eines Pfarrers werden könne. Ich glaube wenigstens nicht, daß es dem Volke derargt werden kann, wenn es ein gutes Schauspiel einer langweiligen Predigt vorzieht. Und so hat das Theater zuweilen Respressalten gegen diesenigen ausgeübt, die es als ein gotteslästerspressen.

liches Institut brandmarken zu wollen den vergeblichen Ber=

such magten.

Man hat mit Recht die Franzosen und Engländer als Meifter in der politischen Runft betrachtet, insoweit diese als lebendige Rede sich selbst den höchsten Ausdruck zu verleihen sucht. The sie nachzuäffen, hat man in Deutschland die land= ftändischen Ginrichtungen nicht eingeführt, sondern vielmehr nur wieder erwectt, ba man fie als eine echt germanische Sitte schon der ältesten Zeiten anerkannte. So ging es und zwar zur felben Zeit mit der Wiederbelebung unfrer volkstumlichen Beredsamkeit wie mit der Wiederbelebung unfrer großen epischen Dichter, beren Sprache und funftreiche Formen bis jest nur wenige verstehen und deren hohe Bedeutung noch von wenigen völlig erkannt wird. Ich stehe nicht dafür, ob es nicht jest noch Lehrstühle gibt, wo man auf eine höchst komische und für die Nation herabwürdigende Beise die Geschichte ber deutschen Poefie mit Opit und bem bon Beffer beginnt, wie es lange genug Sitte gewesen ift. Gleichwohl find wir schon so weit vorgerückt, daß die Nibelungen häufiger gelesen werden als die Messiade und ähnliche nach den Regeln entworfene, aber in einer Zeit entstandene Bersertigungen, die keinen Tropsen episches Blut in sich hatte\*).

Was lebendigen Vortrag der Wissenschaft anlangt, so dürfen vielleicht die deutschen Universitäten, wenigstens der Idee nach, den übrigen europäischen Nationen als Beispiel gelten. Großen Dank sind wir auch hierin den Brüdern Schlegel schuldig, welche mehrere ihrer Werke zuerst als Vorlesungen bekannt machten und ihnen dadurch von vorne herein den Reiz des lebendigen Wortes verliehen, den sie durch den Orne nicht wieder verlieren konnten. Allen wissens

<sup>\*)</sup> Daß übrigens die Messiade und andere Arbeiten besselben Meisters, bem die deutsche Sprache mehr verdantt als die deutsche Boesse, daß sie, sage ich, ichon zu ihrer Zeit (einige der Oben abgerechnet) sehr wenig in Umlauf waren, beweist solgendes gleichzeitige Epigramm von Lessing:

<sup>&</sup>quot;Wer wird nicht unsern Alopstod loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein! Wir wollen weniger erhoben Und sleißiger gelesen sein."

schaftlichen Werken würde ein ähnliches Berfahren zum größten Borteil gereichen, besonders aber den historischen. Es wird so häusig über den schleppenden Stil und die langweilige Tarztellung der neuern Geschichtswerke in Vergleich mit den alten geklagt; der öffentliche Vortrag vor Vekanntmachung des Vuchs durch den Druck würde dem historiker zum Mahstabe seiner Darstellungsgabe dienen können und hat wohl auch manchem dazu gedient.

Nach diesen kurzen Bemerkungen, die bloß als Parallele des Holgenden einen Wert haben können, gehen wir zur Poesse dem Gipsel der Kunst über. Es wird nötig sein, das Allgemeinste voranzuschieben, etwas über Epos und Lyrik zu sagen, um endlich zum Drama selbst zu gelangen als zu dem

ichonften Ausdruck bes lebendigen Wortes im Bolf.

Da ich nicht die mindeste Anlage zum Philosophen ober Theoretiker besige, so habe ich alles, was ich weiß, auf praktischem und historischem Wege gelernt; der erstere gehört nicht hierher, der letztere wird mir zum Leitsaden meiner Dar-

ftellung dienen.

Bei allen Nationen erscheint die Poesse in einer dreisachen Gestaltung, als Epos, Lyrif und Trama, nur daß bei dem einen und andern das eine mehr, das andere weniger zur vollkommenen Entwicklung gediehen ist. Bei einigen, z. B. bei den Franzosen, ist das Epos, wenigstens im Bergleich mit andern Völkern, nur in einer verkümmerten Erscheinung ans Licht getreten\*); andern scheint das lyrische Talent nur spärzlich zugemessen worden zu sein, wie z. B. den Engländern \*\*); wieder andre, wie die Araber und Perser, haben es nie bis zum Trama gedracht. Bei andern ist das Trama, wenn auch entstanden, doch zu keiner vollkommenen Ausbildung gelangt. Die Portugiesen gehören in diese Klasse. Die Griechen dürsen sich rühmen, eine vollständige voetsische Liteserier

<sup>\*)</sup> Wiewohl ich mir ein näheres Urteil der französischen Trouveurs, als der eigentlichen französischen Epiker, auf eine nähere und gründlichere Bekanntschaft mit denselben verspare.

<sup>\*\*)</sup> Shatespeare und in unsern Tagen Lord Byron machen hievon eine Ausnahme; noch andere tönnten teilweise beigezählt werden; eine eigentliche Ihrische Literatur hat sich nie gebildet. [Später gestrichen.]

ratur zu besitzen, unter ben neueren Bölfern die Spanier, ratur zu bengen, unter den neueren Vollern die Spanter, wenn man, wie billig ist, die Zusammenstellung ihrer alten Romanzen\*) als etwas dem Epos Ebenbürtiges betrachten will. Im Lyrischen und Dramatischen ist ihr Reichtum bekannt. Sie haben diese nationelle Entwicklung nicht bloß dem absgesonderten Dasein auf ihrer Halbinsel zu danken — ein Vorzteil, den die Engländer in höherem Grade genossen — als vielniehr der gänzlichen Abgeneigtheit, die Alten nachzuahmen, wodurch die Literatur anderer Nationen so oft auf das buntefte verwirrt worden ift. Was die Deutschen und Italiener betrifft, so wird ihnen niemand das epische und lyrische Element der Poesie absprechen können. Ob diese beiden Bölker auch ein Drama, das heißt eine selbständige und reichs haltige dramatische Literatur besitzen werden, wird die Zeit lehren. (An glücklichen Ansängen haben sie es nicht sehlen lassen.) Man ist so weit gegangen, zu behaupten, bei den neuern Bölfern finde gar feine naturgemäße Entwicklung der drei Grundsormen der Poesse statt. Als Beweis hat man unter anderm das gänzliche Unbekanntwerden der Nibelungen, die man aus dem Staube der Bibliotheken erst wieder hers vorsuchen müssen, sowie den gänzlichen Versall der deutschen Poesse nach dem dreizehnten Jahrhundert angeführt, welche Periode mit unsrer heutigen Literatur in gar keinem Zus-fannmenhang stünde. Dies sei bei den Griechen nicht der Fall gewesen. Geseht auch, daß die griechische Entwicklung weit glücklicher gewesen, was ich nicht in Abrede stellen will, so stund doch keineswegs das homerische Zeitalter mit dem des Perikles in einem unmittelbaren Zusammenhange. Viels des zertiles in einem inmitteloaten Anjammenhange. Belsmehr trat auch bei den Griechen nach dem Erlöschen dereifichen Beitalters eine höchst prosaische Nichtigkeit und Mittelsmäßigkeit ein, aus welcher Periode Helvous und andere uns noch übrig geblieben sind. Ihn für einen Zeitgenossen des Homer zu halten, ist ungereimt, und ebenso ungereimt ist es, zu glauben, daß in der Zeit, da die hesiodische Poesie blütte, die homerische sich wirklich noch eines lebendigen Verkehrs ers

<sup>\*)</sup> Richts bestätigt mehr die Wolfische Unsicht über ben homer, als bie Zusammenstellung ber fpanischen Romanzen.

freut haben könnte. Folglich mußte auch Homer hervorgesucht werden, als die neue Boesieperiode ansing und die Nation

wieder empfänglich für ihn geworden mar.

Wenn wir nun den Gang der Natur beobachten, ohne auf willfürliche Machwerte Rückficht zu nehmen, so zeigt fich, daß überall das Evos vorangeht und durch die Lnrif der Übergang zum Drama gegeben ift, wodurch der Inklus der Poesie als vollkommen abgeschlossen erscheint. Denn ber dramatische Dichter, durch das lyrische Element hindurch= gegangen, konzentriert in sich als Individuum die Boesie. beren Stoff er burch Epos und Siftorie vom Bolf empfangen hat und die er nun vom Theater herab dem Bolke wieder zurückaibt. Go ift also, um mich eines bilblichen Ausbrucks zu bedienen, das Drama nichts anderes als das wiederac= wonnene Paradies der Dichtkunft, welches der Nation durch das Absterben des epischen Zeitalters verloren gegangen mar. deffen Erinnerung jedoch wie eine heilige Glut in einzelnen noch fortalimmte, bis es dem dramatischen Dichter gelingt. die verirrten Strahlen wieder in einen Brennpuntt gu sammeln. Er ift berufen, ein vollendetes, geschloffenes, ab= gerundetes Ganges in einem Ginne zu bilden, wie es ben epischen Dichtern noch nicht möglich mar\*), und die Poefie mit dem Leben zu versöhnen. Denn nicht bloß durch die lebendige Darftellung auf der Buhne fließt bas Leben mit dem Drama zusammen, sondern auch in einem höheren Sinne. Denn bas Leben felbst ift nicht Erzählung, nicht Gefang; es ift Rebe. Handlung, Drama.

Que bem Jungftgesagten erhellt, baß die Lyrif eine boppelte Gestalt annehmen wird: sie wird auf der einen Seite sich, der Zeit nach, dem Epos anschließen, wie dies bei den

<sup>\*)</sup> Das Lied der Ribelungen erscheint hierin wundervoll, indem es schon als Spos ein dramatsiches Ganzes im höchsten Sinne bildet. Es hat mich auf den Gedanten gebracht, daß die Dichtunst, so wie sie bei einzelnen Völkern den Gang vom Spos zum Trama geht, so auch in bezug auf ihre allgemeine Weltentwickung denselben Weg versolgt, so daß zwar die Ribelungen, zur deutschen Voessenzeit, als Spos anzusehen sind, hingegen, mit dem Homer verzlichen und weltgeschichtlich betrachtet, eher als Drama gelten müssen. Doch ist dies vielleicht ein bloßer Einfall.

Homerischen Hymnen und im Deutschen bei den Minnessängern der Fall ist, auf der andern Seite wird sie dem Drama vorangehen. Beim griechtichen Drama zeigt sich der thrische Urhrung noch deutlich im Chor, bei den Deutschen ist dieser Übergang durch Goethe gesetzt. Es klingt parador, aber es ist wahr: Goethe ist der deutsche Chorus. In seinen Werken ist häusig eine vollkommen lyrische Tendenz mit der dramatischen Form vereinigt. Nach ihm kommt Schiller, der erste eigentliche dramatische Dichter der Deutschen, der erste eigentliche dramatische Dichter der Deutschen, der auch schon von früheren als mir der Schöpfer des deutschen Theaters genannt worden. Man hat ihm häusig unrecht getan, indem man von seinen Werken jenen zarten lyrischen Grundston soch der in den Goetheschen kerricht und der ihm weder eigen sein konnte noch durste. So wenig war die Nation noch an ein eigentliches Drama gewöhnt. Man versdachte Schillern, daß seine Stücke nicht für das Kadinett, sondern sir die Bühne bestimmt seien. Versöhnen wir die Manen des großen Mannes, der sür die Kunst gestorben sit! Häuen wir uns, ihn zu lesen; aber stellen wir ihn dar, so oft wir können, und wir dürsen versichert sein, daß er uns immer gefallen wird!

Goethe hat der Lyrif eine Tiefe und einen Umfang gegeben, wie nie vor ihm ein Dichter. Weil man sich aber in den Kopf setze, seine Werke, wovon viele die dramatische Form haben, durchauß als Oramen zu vindizieren, während sie doch auf dem Theater keine bedeutende Wirkung hervorsdrachten, so ist man so weit gegangen, einen Unterschied zwischen dramatisch und theatralisch zu ktatuieren, der von Gutmeinenden nachgebetet worden ist. Dieser Unterschied, welcher höchstens in bezug auf unsere schlechten Theatere einrichtungen eine gewisse Bedeutung haben kann, sindet keinesswegs statt. Ein Volk, das kein Theater hat, hat auch kein Trama, und es kann höchstens allensals den Alten nachsgeäfste Schulexerzitien hervordringen. Wie es denn möglich wäre, daß schon zur Zeit der Nibelungen, also in einer gänzlich undramatischen Periode, don irgend einem Mönch ein terenzianisierendes Lustspiel in lateinischen Versen außgeheckt worden wäre. Die Nachwelt weiß aber so wenig davon, als

fie von ben fogenannten Epopoen unfrer Tage etwas miffen

wird; denn nur das Zeitgemäße dauert. So ist es flar, daß zu einer vollkommen lebendigen Darsftellung in unserer Zeit von den verschiedenen Formen der Poefie nur das Trama gelangen kann. Nur der dramatische Dichter redet noch öffentlich zur Nation.

Die alten Rhapsoben, welche die melodischen Strophen ber Nibelungen regitierten, find nicht mehr, und auch ber Inrische Dichter, ber nicht mehr eine Berson mit dem Musiker ift, bedarf des gefälligen Tonsetters, um in den Mund bes

Volts zu fommen.

Sei mir aber hierüber noch eine Abichweifung erlaubt! Es muß das Bestreben jeder Ration fein, auch die erloschenen und halb erloschenen Formen seiner Poeffe noch, soweit es möglich ift, im lebendigen Berkehr zu erhalten, wie es die Griechen auch immer getan haben. Für unive Lieder ift mehr oder weniger durch zahlreiche Komponisten gesorgt; wir vernachlässigen aber fast ganz das epische Element, das eigentlich den Teklamatoren und Teklamationsübungen der Jugend übertragen sein sollte, welche aber meist eine ganz vertehrte Richtung genommen haben. Sie rezitieren entweder Inrifche Stude, Die Dem Gefang angehören, ober bramatifche Bruchitude, die, aus dem Zusammenhange geriffen, ihre befte Wirtung versehlen. Das Evische hingegen ift nicht nur die reinste Schule Der Detlamation, sondern auch ihr geeignetiter Stoff. Man hört ein Lied lieber fingen und ein Drama lieber darstellen; wenn aber ein einzelner bor uns tritt, uns etwas vorzusagen, jo munichen wir am liebsten, daß es etwas Erzählendes fein möchte. Dies ift die Runft der italienischen Tagdiebe und Improvisatoren, welche uns Stellen aus bem Taffo zu rezitieren pflegen. Taffo ift fein ursprunglich epischer Dichter, und feine Boefie ift gleichsam nur aus der zweiten Hand; allein die Nation hat ihn, um mich jo auszudrücken, volltommen episiert. Wiewohl das gemeine Bolf in Italien meistens sehr falich beklamiert, jo scheint mir doch der Tasso burch ihren feurigen, lebhaften Bortrag unendlich zu gewinnen, und er ift mir nie jo vortrefflich erichienen als aus bem Mund Diefes Gefindels. Wir, die wir das Epos nur pom Blatt

weg lesen, haben kaum einen Begriff, wie herrlich es burch den sebendigen Bortrag wird. Leider ist die Sprache der Nibelungen bei uns noch zuwenig gang und gabe, um sie zu deklamatorischen Vorträgen zu wählen. Allein man könnte Stellen aus bem Boffifchen Somer, bem Griefischen Taffo, aus Bermann und Dorothen und ähnlichen Werken aussuchen, wenn es ähnliche gibt. Die herrlichste Wirtung würde jedoch die Heldengröße der Nibelungen, wenn fie auf eine lebendige Art regitiert würden, hervorbringen. Man follte unfre Jugend jo früh als möglich mit den Formen der altdeutschen Sprache. bie für einen Deutschen so leicht sind, bekanntmachen und lieber ein oder das andere lateinische Benfum vernachläffigen. Ich wußte nicht, was gegen die Beroen des Cornelius Repos einzuwenden ware, und ob seine Darstellung die Jugend an= zieht, will ich nicht entscheiben; aber wer wollte leugnen, daß der herrliche Siegfried, der finstere Hagen, der tapfere Bolter, der milde Rudiger unendlich größere Bilder find? Die Belden im Somer find bloge Rinder bagegen. Rommt, ihr Anaben, schüttelt den Schulstaub von euch und lernt statt römischer Botabeln das Gedicht eurer Bater auswendig! Auch wir wollen lauschen jenen herrlichen Taten, denen das Dhr unfrer Bater laufchte! Lagt uns horen, wie Siegfried ftirbt, wie Kriemhilde flagt, wie Bolfer mit feiner Beige die muden Burgunden einschläfert! Lagt uns hören den mächtigen Dankwart, ber gegen Taufende fampft, ben grimmigen Bagen, ber bes ermordeten Rindes Saupt in den Schof der Mutter schleubert, den edelen Dietrich, der um seine gefallenen Sels den weint! Laßt uns hören die große Frau, die am Eins gange des Gedichtes als zarteste Jungfrau steht, wie sie, durchs Leben gereist, durch Schmerz und Rache gehärtet, ihres verratenen Gatten Schwert aus der Scheide zieht und das Haupt ihres Feindes abschlägt! Lagt uns hören endlich die Klagen des Rönig Epels, daß der größte Beld von eines Weibes Sänden fiel!

Man verzeihe mir diesen kurzen Hunnus und verzeihe mir auch, wenn ich noch etwas über die äußere Form der Nibelungen hinzufüge, da diese bei dem öffentlichen Vortrage wesentlich ist. Sie wird von denen, die sie nicht kennen, sur roh und ungebildet ausgeschrien, ungefähr fo, wie einer bie Form des homer für ungebildet ausgeben würde, der ben Berameter nicht zu lesen berftunde, oder der das Griechische nach den Afgenten lafe, wie man jett auch auf Schulen ein= geführt findet. Richt die Form der Ribelungen ift roh, sondern unsere Metrit ift es, da wir, an bas einformige Tidtack ber Namben und Trochaen gewöhnt, für tunftvollere Mage gar feinen Sinn mehr zu haben scheinen. Biedurch ift es fo weit gekommen, daß wir, was den Reim betrifft, alle unfere fpon= bäischen und antibacchischen Reime, die in den Nibelungen oft von der schönsten Wirkung sind, d. h. fast ein Drittel unseres Sprachichates, vom Reim felbit ausgeschloffen haben, und bag wir, was die Prosodie anlangt, für unsere anavästischen, bat= tylischen, spondäischen und antibacchischen Worte und Wortzusammensetzungen beinahe gar feinen Plat mehr haben, ba fich unfre gange Metrit in einem beständigen Lang-turg ober Rurz-lang auf das eintoniafte fortbewegt\*).

Bon dieser Monotonie, die im Spos vollends unerträglich sein würde, weiß das Lied der Nibelungen freisich nichts, wiewohl es eine große Regelmäßigkeit mit der höchstnöglichen Barietät vereinigt, als welches die höchste Aufgabe eines epischen Bersmaßes ist und auch vom Sexameter gelöst wird\*\*.

Das Gesetz des Nibelungenmaßes ist folgendes: Ein sechssach betonter Bers wird durch die Casur in zwo Halften zerschnitten, so daß drei Betonungen auf die erste, drei Be-

<sup>\*)</sup> Dieser lehtangeführten Ursache wegen würde es vielleicht ratsam sein, auch im Drama, statt des fünssissen Zambus, den Trimeter einzuführen, nicht weil ihn die Griechen hatten, sondern weil er eine größere Mannigkalisseit zuläßt und unserm epischen Bersinaße am meisten entspricht.

<sup>\*\*)</sup> Was den deutschen Hexameter betrifft, so scheint mir in bezug auf übersezungen aus den Alten der Vossische meisterhaft und nachahmungswürdig, in bezug auf eigentlich deutsche Werte der Klopfrodische und Geethesige Specameter der vorzüglichere zu sein. Wir wollen ja tein griechisches, sondern ein deutsches Bersmaß, dem der Trochäus, wie ich glaube, teineswegs zur Unzier gereichen kann. Denn da wir soviele Wortzusammensezungen in der Sprache besigen, wie z. B. Baterland, Weerglauben, seelenvoll und tausend andre, bei denen der Trochäus unausweichlich ist, so würde es auf eine Künstelei hinaus-laufen, wenn wir alle diese Worte vom Hexameter ausschlieben wollten.

tonungen auf die zwote Hälfte fallen. Zwischen diese sechs betonten Silven können aber willkürlich eine beliedige Anzahl unbetonter Silven eingereicht werden, insoweit es nämlich Sprache und Harmonie des Versdaus erlauben. Das Ganze dersällt in Strophen, jede Strophe in vier Zeisen. Hiebei ist noch zu bemerken, daß die letzte Hälfte des letzten Verses sich zuweilen in vier Betonungen ausdreitet, welches zwar häufig eine sehr schonen Wirkung tut, doch wohl aber erk durch spätere Überarbeiter des Gedichts hinzugefügt worden ist. Hiedurch entsteht nun eine reiche Mannigsaltigkeit und für den, der der Bers zu lesen versteht, die größte Harmonie.

Oft gewinnt er baher, wenn es ber Gegenstand mit sich bringt, einen sansten, hüpsenden Gang, wie 3. B. solgender: Do entswebte er an den betten vil manegen sorgenden man.

00\_00\_0|0\_0|0\_00\_0

Buweilen wird, anders geordnet, dieser dakthlische Sprung auch ernsten Gegenständen angepaßt, wie z. B. der letzte Bers bes breiunddreißigsten Gesangs:

Din swert von handen legeten die chunen reden gemeit.

0\_0\_0\_00!0\_0\_0\_

Sine prachtvolle, oder auch schauerliche, Wirkung entsteht, wenn im Gegenteile die unbetonten Silben saft ganz herausfallen, wie 3. B. im letten Halbers solgender Zeilen, die zugleich als Muster dienen können, wie schön die antibachischen Reime sich ausnehmen:

Wie gerne ich dir wäre gut mit meinem schilbe, torft' ich dir'n bieten vor Chriemhilbe!

Diese Bersart wird auch zuweilen gebraucht, um eine malerische Wirkung hervorzubringen, z. B.

Gegen Mutaren die Tunowe nider.

\_ \_ \_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

Meine Jamben und Trochäen sind nicht selten; boch hat ber Dichter Sorge getragen, daß sie nie eine ganze Strophe ausstüllen. So sind z. B. in folgender Stanze die ersten Halbverse der ersten und zweiten Zeile jambisch, die sich ihnen

anschließenden trochäisch, bis der Jambus, der sich nicht abweisen läßt, das Übergewicht gewinnt und die beiden Verse ganz jambisch gebildet sind:

Do sucht' er nach dem vergen wider unde dan, losen er horte wazzer giezen, in einem schönen brunnen daz taten wisiu wip, din wolden sich da chillen

Bum Schluß erlaube man mir noch eine besonders tunft= voll gebildete Stanze mit ihrer metrijchen Ginteilung anzu-führen, da sie fast alle Tonarten des Liedes in sich vereinigt:

Do rief ber herre Giselher Wolsharten an: wowe, daz ich so grimmen edel ritter chüne, un wendet gegen in: ich wil's helfen enden,

ez en=mag nicht lenger gefin."

**U** \_ U \_ U \_ U U U \_ U \_ U \_ U \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ U \_ \_ J \_ U

U\_U\_U\_ 00\_0\_\*)

Man verzeihe biefe Abschweifung einem Dichter, ber vermoge feines eigentlichen Berufs wohl nie mehr Muße und Belegenheit finden wird, fich über diefe Dinge, die ihm boch, als ber beutschen Nation angehörig, am Bergen liegen, öffent-lich zu außern. Er wurde fich sogar aus dieser kleinen Schrift einen Vorwurf nachen, wenn eine ununterbrochene poetische Wirksamkeit möglich wäre, und wenn dieser Aussag nicht in einer eigentümlichen Lage entstanden ware, indem der Berfaffer desfelben in einer Art von Gefangenschaft einer voll= tommenen Ginsamteit wider seinen Willen genießt und fich

Alles howende die Guntheres man.

<sup>\*)</sup> Um ben Ribelungenvers immer richtig gu lefen, gehört allerbings auch eine nabere Renntnis ber alten Sprache, Die, wie die homerifche, fich noch in manchen ichwantenben formen bewegt. Sieher find besonders bie Eigennamen ju gahlen, beren Projodie meift ichwantend ift. Go wird 3. B. Gunther \_ o und \_ afgentuiert, Rübiger \_ o o und \_ o \_ hieher gehört auch bas Bartigipium Prafentis, bas bei uns ichon immer battylifch ift, bei ben Alten aber noch häufig antibacchifch, & B .:

daher aufgefordert sieht, seine Tätigkeit zu vervielfältigen, um die Länge des Tages immer auf eine würdige Beife

auszufüllen\*).

Indem wir zum Drama zurückfehren und auf dem historischen Wege bei den Griechen beginnen, zeigt sich, daß diese Volk die Aufgabe, das Theater als ein Nationalinstitut zu behandeln, auf das volktommenste gelöst habe. Wie wenig und Neuern diese aber zur unmittelbaren Nachahmung strommen kann, haben die Franzosen gezeigt, indem alles, was bei den Griechen Natur war, bei ihnen zur Grimasse geworden ist. Sie haben den Stoff, statt ihn aus sich selbst zu schöpen, von den Griechen entlehnt; aber sie haben nicht bedacht, daß er bei den Griechen eine tiese religiöse Bedeutung hatte, die er bei ihnen nie gewinnen komnte. Sie haben die sogenannten Einheiten nachgeahmt; aber sie haben nicht bedacht, daß diese eine ganz natürliche Bedingung des griechsschen Ehors und sonstiger Theatereinrichtungen waren, während sie bei ihnen selbst zu einer lächerlichen Beschwänkung auszeartet sind. Wese der Nation, deren Dichter von den Kritifern am Gängelbande geführt werden!

Beit eher und leichter hätten die äußerlichen Bedingungen der griechischen Bühne nachgeahmt werden können. Die Wettsftreite der Oramatiker, die öffentlichen Richter, der vor dem Bolke zuerkannte Ehrenpreis: lauter musterhafte, der nationelle Bektimmungen, um Talente zu wecken, zu bekeuern, aufs höchste

zu fteigern.

Es gehört nicht zu meiner Absicht, über die einzelnen griechischen Dichter zu sprechen, über die schon hinlänglich gesprochen worden ist. Ich gehe zu den Kömern über, und wir sehen, daß sich kein eigentliches Nationaltheater dei ihnen gebildet hat. Virgil, der größte römische Dichter, lebte in einer Zeit, die dem Epos entwachsen war und für das Trama hätte truchtbar sein können; seine eigenen Talente, sein Pathos, seine Präzision, lauter unepische Eigenschaften, bestimmten ihn

<sup>\*)</sup> Bei seiner Reise nach Benedig hatte der Dichter seinen misstärischen Melbepslichten nicht genügt und mußte dies mit einem mehrwöchigen Arroste in Nürnberg büßen. Unm. des ersten Herausgebers.

zum Dramatiker. Er aber wollte ein Homer und kein Afchylus werden, wodurch er keines von beiden geworden ist. Sein Gedanke war groß, sein Geist umsassend, er wollte die Mythen seiner Nation auf das herrlichste ausbilden; allein er versehlte die Form. Daß er dies am Ende seines Lebens selbst jühlte, daß er ein Gedicht wie die Aneis, in dessen prachtvollen Verten sich die Größe des damaligen Roms abspriegelt, vernichten wollte, dies sichert ihm das ewige Staumen der Nachwelt. Wenige Dichter sind sähig, einen so großen. der Vachweit. Wenige Sichter und fabig, einen jo großen Frrtum so groß zu begeben, als Virgil getan hat. Gleiche wohl fonnte er das Ursprüngliche seines Geistes nicht ganz unterdrücken. Sein Epos verfällt in einzelne Tragödien, benen bloß die dramatische Form sehlt. Dies ist besonders aussallend im zweiten, neunten, zwössten Buche. Das vierte Buch fönnte man beinahe ein vollendetes Drama neunen. Buch könnte man beinahe ein vollendetes Drama nennen. Man hat es ihm für sklavische Rachahnung angerechnet, daßer einzelne Verse aus dem Honer wörtlich übersetzt hat. Mitnichten! Es war die Wode seiner Zeit, der sich alle Dichter bequemten; man tat sich etwas daraus zugute, solche Verse aus dem Griechtschen umzusehen; keineswegs ward es als ein Fehler betrachtet. Es schweichelte dem Thr der Kömer, die mit der griechtschlichen Literatur früher als mit ihrer eigenen vertraut waren, und es ist die Kilicht des Tichters, dem Thre seiner Nation zu schweicheln. Ebenso haben späterhin Tasso und Camoens Verse aus dem Virgil nachzegebildet; aber keineswegs aus Armut, von der ihr Geist nichts mußte\*) wußte\*).

a\*) Überhaupt sollte man einmal den abgedroichenen Zank über Originiemals. Große Borgänger gehabt zu haben, ift ein Bortelf sitt einen Tichter,
wie Unwissende glauben, sondern der größte Nachteil. Es führt ihn gewöhnlich auf Irrwege, denen er erst entgeht, wenn er zum Bewußtein seines eigenen Talents sommt. Das Gente ift bekanntlich eine Sache, die tein Wensch dem andern absennen tann, und das übrige ist von wenig Belang, wenn das erftere sehlt. Benn z. B. Boltaire nie eine Tragödie von Kacine zu Gesicht bekommen hätte, so würde er selbst etwas weit Größeres geleistet haben; denn jein Geist war nicht für die Ketten aus dem vergoldeten Zeiseluster Auswissen.

Dvid, bem Birgil nicht an die Seite zu feten, war gleichwohl burch und burch Poet. Wunderbar genug hat auch er sich soft immer im Epischen herumgetrieben; sprisches Talent war ihm wenig verliehen; seine Elegien stehen denen der andern Elegiker weit nach. Er hat nach Quinctilian eine Medea geschrieben, die von diesem Kritiker sehr gerühmt wird. Gewiß war sie nicht nur das beste seiner Werke, sondern auch die Blüte der römischen Tragödie überhaupt; denn er nach die Sinte der eintigen Eragode übergaupt; denn er hatte eine größe Beweglichteit des Geistes und die höchste Meisterschaft über die starre Unbehilsslichkeit seiner Mutterssprache, die selbst im Virgil noch oft wie versteinert scheint. Wenn ich bei diesen beiden kaum hierher gehörenden Dichtern länger verweilte, so geschah es, weil ich das Verskaute nicht gerne verkaunt sehe.

Unter den Neuern hat Shakespeare das nationellite Drama hervorgebracht. Gs wäre überflüssig, etwas zu seinem Lobe sagen zu wollen. Seinem Lustspiele hat er romantische Novellen oder Märchen zugrund' gelegt, weil sie seinem Genie den weitesten Spielraum verschafften. Ohne in die Bedanterie Molieres verfallen zu fein, der mit unpoetischer Absichtlichfeit einzelne Charaktere ausmalt, fteht gleichwohl seine Charafteristit unendlich über der Molièreschen oder irgend einer andern. Auch für die Tragodie mählte er immer den mürdigsten Stoff, meist aus der Geschichte seiner eigenen Nation, zum Teil auch, wie im Hantet, aus tiessinnigen Sagen anderer Bölker, denen er das ganze Feuer seines uns Sugta unbekannt mit ber theeblichen Geistes einhauchte. Er war unbekannt mit ber rhetorischen Manier, deren sich die Franzosen auf der Bühne bedienen; vielmehr ift er durch und durch anschaulich, das heißt durch und durch Künstler. Die Franzosen haben ihm viele Fehler vorgeworsen, von denen aber nur diejenigen gegründet find, die fich auf die Ginzelheiten des Stils beziehen, mahrend hingegen das französische Theater in seiner Ganzheit auf einem ungeheuren Fehler beruht. Was das Bedeutende des Gegenstandes, das Runftvolle des Plans, die Scharfe ber Umrisse, den Reichtum der Darstellung anlangt, ift er unserreicht geblieben. Um Umfang und Tiese des Geistes überstrifft er die Griechen weit, in der Form konnte er sie nicht erreichen; benn er gehörte einer Nation an, die feine bilbenbe

Runft befitt.

Man hat ihn für gänzlich unbesorgt für seinen Nacheruhm gehalten, weil er seine Stücke nicht selbst herausgegeben. Viele sind jedoch, während er noch lebte, gedruckt worden. Er selbst ist, wie es scheint, plöglich gestorben, und es kommt darauf an, ob er seine Schauspiele nicht gänzlich an die Theater verkauft hat, oder vielmehr den Druck als Nebensache geachtet und die Bühne, wie billig, als die eigentliche Fortspstanzerin eines dramatischen Kunsiwerks. Die dem Theater pstanzerin eines dramatischen Nutsiken Neligionsunruhen, die bald nach seinem Tode ausbrachen, konnte er nicht voraussiehen. Es versteht sich von selbst, daß in seinen Schauspielen nicht von seinem Nachruhm die Nede ist; in seinen lyrischen Gedichten verspricht er sich wiederholt die Unsterblichkeit\*). Da er und seine Zeitgenossen durch das Drama die Poesieperiode abschlossen, so mußte man, wenn man noch etwos leisten wollte, wieder ab ovo ansangen, was sreilich schwer war. Gleichwohl kam unmittelbar nach ihm der epische Milton, dessen Gedicht aber troß außerordentlicher Borzüge nicht als ursprünglich betrachtet werden kann

Ich gehe zu einer andern Nation über, der borigen fast

gang entgegengejett.

Die franzölische Sprache, für den geschichtlichen Stil geeignet, für Konversation und Rednerbühne unübertrefslich, ist beschräuft und nüchtern in bezug auf das Poetische. Schon aus dem Ebengesagten geht hervor, daß das, was von epischer Anlage im Bolt lag, höchstens in einer Zeit gedeihen konnte, in welcher die Sprache noch eine ganz andere Gestalt hatte, und daß auch die Lyrif nie einen hohen Schwung nehmen konnte. Weit mehr Anlage war zum Drama in der Sprache

Statt bieler Stellen nur eine, Sonnet CVII: Now with the drops of this most balmy time, My love looks fresh, and Death to me subscribes, Since spite of him I'll live in this poor rhyme, While he insults o'er dull and speechless tribes, And thou in this shalt find thy monument, When tyrants' crests and tombs of brass are spent,

vorhanden. Leider bissete sich die Bühne bloß als ein Hofe theater Ludwigs XIV. aus. Die Nation und ihre Könige auf die Bühne zu dringen, würde als Majestätsverbrechen gegotten haben; ja, man dachte nicht einmal daran, wiewohl die französissische Geschichte sehr dramatisch ist. Die griechische Mythologie war von den poetischen Schneidermeistern der Zeit zum allegemeinsn Verbrauch ziemlich zugeschnitten. Die Kritiker wiesen mit Macht darauf hin. Volleau bedauert densenigen, der sich einen Chilperik zum Holleau bedauert densenigen, der sich einen Chilperik zum Kelden wählen könne, da der Rame Wegamenmon doch weit wohlkautender sei. Corneilles bessere Geift fraubte sich lange; Kacine, der die Sache schon eingeleitet vorsand, wußte sich in das vorgeschriebene System zu sinden. Späterhin konnte sich Volkaire von der alten Manier nicht völlig losmachen, weil er zu eitel war, um auch nur auf kurze Zeit von der Nation oder vielmehr von den Kritikern verkannt werden zu wollen.

Die Griechen, die man längst übertroffen zu haben glaubte, wurden gleichwohl als Muster aufgestellt. Die Nachahmung ging aber einigermaßen ungeschift von staten. Den Chor, die Grundlage des griechischen Dramaß, setze man ab, wie billig; denn man hätte auch nicht hristes Talent genug beseissen, um ihn beizubehalten. An seine Stelle traten die Bertrauten, unselige Austunft! In der Tat bleibt es unsbegreisslich, wie eine geistreiche Nation diese nichtssagenden Tiguren, denen die Langeweise angeboren ist, auf den Brettern ertragen konnte. Gine neue Grille kant durch den Machtivruch

eines Minifters hingu, die drei Ginheiten.

Es ist viel dagogen geschrieben worden, das Treffendste von Goethe in seinem Jugendaussah sier Shakespeare. Viele, welche die Einheit der Zeit und des Orts verwarsen, glaubten, durch ein Missverständnis, wenigstens die Einheit der Handlung statuieren zu müssen. Mitnichten! Eine taugt sowenig als die andere. Es gibt nur eine Einheit (wie es das Wort schon mit sich bringt): die Einheit des Charafters, d. h. die Einheit des ganzen Dramas mit sich selbst. In Shakespeares Macbeth kommen eine Menge von Handlungen vor: Dunkans Erwordung, die Flucht der Krinzen, Macbeths Thronbesteigung, Banquos Tod, das Treiben der

Bauberschwestern, bis herunter zu den letten Schicksalen des Selben selbst; allein sie sind alle so meisterhaft zu einem Ganzen verflochten, daß nur ber beschränkteste Kritiker dieser

Tragodie die bramatische Ginheit absprechen konnte.

Indem nun die Franzosen den andern Nationen vorwarfen, daß ihr Drama auf einer bloßen Grille (eaprice) beruhe, sind wir genötigt, ihnen diesen Vorwurs im vollsten Sinn des Wortes zurückzugeben. Das französische Keater ist es, das auf der Grille der sogenannten difficulté vaineue beruht, die nicht den mindesten poetischen Wert hat. Auch von den Franzosen wird angenommen, daß Racines Athalie das vorzüglichste Trauerspiel sei, das sie besitzen. Sie ist es nicht bloß durch das charafteristische Element, das darin vorwaltet, sondern auch dadurch, daß der Gegenstand, aus der Bibel genommen, dem Bolke weit näher liegt, als die Androwaltet, sondern auch dadurch, daß der Gegenstand, aus der Bibel genommen, dem Bolke weit näher liegt, als die Androwaltet und ihre Entstehung ist zugleich das beißendste Abaquill auf das französische Theater selbst. Nacine schrieb dieses Stück, als er sich auß Gewissensfernden die Franzosen ihre deste Tragöbie einer poetischen Berirrung des Ticksters.

Auch hierin ist die Athalie musterhaft, daß das lyrische Element wieder in sie aufgenommen ist, das Racine frühershin aus Liebe zu einer toten Regelmäßigkeit verwarf, wiewohl

es im Corneille noch hie und da vortommt.

Bewunderungswürdig sind die Franzosen in der konsequensten Durchführung ihres einseitigen Systems\*); die Form ist äußerst eintönig, aber meisterhaft, wenn man sie nur aus sich selbst beurteilt.

So große Gehler nun aber auch bas frangösische Theater haben mag, so ift es boch gegenwärtig bas einzige National-

<sup>\*</sup> Biewohl auch sierin viel Albernes mit unterläuft. Denn wenn man für fa. A., um die Einheit des Orts aufrechzuerslaften, ersauft, dei einer Berichwörung die Berichwörunen ihre Zusammentünfte in der Wohnung designigen halten zu lassen, gegen den man sich verschwört, so hat man die Sache sich verschwört, so hat man die Sache sich verschwört, so hat man die Sache sich verschwört, als dem Publikum lächerlich. Bei allen Gelegenseiten tommt das Kindische und Fragenhaste der drei Einheiten, dem modernen Theater fremd, zum Vorscheiten

theater in Europa; weniger durch sich selbst, als durch ben Willen oder, wenn man will, durch die Eitelkeit der Nation. Selbst die Engländer führen nur wenige Stücke von Shakestell bie engannte geen Beraltung der Sprache und Bersänderung des Theaterwesens, zum Teil vielleicht auch, weil sie kleiner als Shakespeare sind. Ganz das Gegenteil bei den Franzosen, die ihren Dichtern überlegen erscheinen. Aber eben besivegen ift der Umfturg des bisherigen Syftems unbermeid= lich, und die Kritifer sträuben sich umsonst bagegen. Sie ver= hindern dadurch jüngere Talente, eine kräftigere Richtung zu nehmen, weil diese fürchten müssen, zum Lohn ihrer Wühe ausgepfissen zu werden. Zu bedauern sind diejenigen, die bem alten Syftem noch einzelne Runftstücke nachliefern, wodurch fie selbst bloß als Lückenbüßer erscheinen und einem augenblicklichen Beifall ihren Nachruhm aufopfern. Wie follte es einer Nation, wie sollte es einem einzelnen Dichter schäblich sein, sich ewig zu verzüngen? Der Racinische Achill kann den Be-siegern Europas nicht mehr imponieren. Ja, die Unzufrieden= heit mit sich selbst geht bei den Franzosen so weit, daß einige die Poesie bloß noch als einen Luxusartikel betrachten\*), was nicht mehr der Fall sein würde, wenn man nationellere Gegenstände auf die Bühne bringen würde. Dann würde der Dichter dem Helben und dem Staatsmann ebenbürtig sein, welche letztere das Theater, ohne sich herabzustimmen, besuchen könnten. Auch würde die alte Kunst durch eine neue nicht vernichtet werden, wiewohl jene vom Theater selbst perschwinden müßte.

In Italien, ober vielmehr in Benedig, haben Gols boni und Gozzi die nationellen Sitten im Luftspiel darsgestellt, der exitere auf eine sehr gewöhnliche Beise; Gozzi, der den Beifall des Rublitums ganz auf seiner Seite hatte, indem er sie mit phantastissichen Archen zusammenstellte, die er ebenfalls aus dem Munde des Volks schöpste. Er versichmolz die verschiedenartigsten Elemente mit Glück und sicherte ihnen dadurch wechselseitig einen Gehalt zu. In der Sprache wäre ihm eine schönere Ausbildung zu wünsichen. Dem Volke

<sup>\*)</sup> Wie die meiften ber beutschen Theaterintenbanten.

würde er noch ebenfosehr gefallen wie ehemals, wenn er bargestellt würde. Die gebildeten Benezianer jedoch schämen sich dieses großen Dichters, weil man ihnen von Mailand aus, dem Sitz der flassischen Bedanterie, in den Koof gesetzt hat, das Märchen könne kein Stoff für das Lustipiel sein. Übrigens werden auch Goldonische Stücke äußerst selten gegeben. Außer Benedig ist kein nationelles Theater in Italien

entstanden\*). Metastalio hat die Hervon des Altertums karikiert und läßt sie singen wie die Notkehlichen, was ihm nicht einmal die Tonseher besonders Dank gewußt haben. Aber Alfieri mögen diejenigen sprechen, die ihn besser kennen

und beffer zu schäßen wiffen als ich.

In Spanien exiftierte gegen Ende bes fechzehnten und im Laufe des fiebzehnten Jahrhunderts ein reichhaltiges, echt nationelles Theater, welches den Spaniern noch immer teuer sein würde, wenn sie, von der französischen Kritik und den mehr oder weniger beränderten Religionsbegriffen absehend,

die Kunst als Kunst zu schätzen wußten. Die Stücke von Cervantes sind nicht mehr aufführbar, und Lope de Bega erinnert zuweilen noch sehr an die erste Kindheit des Theaters. In Calderon erscheint eine vollkommene Herrschaft über die Sprache sowohl als über bas angenommene System. Wie bei den Griechen zeigt sich meist eine nationell religiöse Grundlage, wie bei den Griechen ist die Form durchaus vollendet, aber auch wie bei den Griechen ift das Charafteristische nie bis zu einer Shakespeareschen Meisterschaft gesteigert, wiewohl Calberon auch hierin viel vermochte, wenn es ihm darum zu tun war.

Auch an bramatischer Fruchtbarkeit find bie Spanier ben attischen Dramatikern an die Seite zu segen. So sind fie dem den Griechen am nächsten gekommen, während sie nichts von ihnen wußten, während sie, was Stoff und Schreibart betrifft, sich am meisten von ihnen entfernten und nur ihrer eigenen Entwicklung nachgingen. Aber weber uns, noch ben

<sup>\*)</sup> Erft einige Sahre fpater lernte ber Berjaffer bas mahrhaft nationelle Theater San Carlino in Reapel fennen, bas er als joldes ichätete. Von Poesse und Literatur kann dabei freilich nicht die Rebe jein. Anm. des ersten Serausgebers.

Franzosen, noch den nordischen Bölkern können fie zum Muster bienen, da wir auf das Charakteristische angewiesen sind und bloß durch das Charafteristische befriedigt werden können.

Es bleibt uns wenig mehr zu betrachten übrig. Mehrere Nationen haben noch kein eigentliches Theater bei sich ausgebildet. Die Danen besitzen zwei bedeutende Schriftsteller dieser Gattung. Bon Holberg spreche ich nicht, da ich ihn zuwenig kenne und nie im Original gelesen habe; Dehlen= schläger ift ein eigentliches dramatisches Talent, fast immer glücklich in der Wahl des Stoffs, einfach, gedrängt, fruchtbar, der Muttersprache vollkommen Meister, der deutschen sogar in einem hohen Grade, fo daß er die Armut unserer Buhne mit mehreren seiner Stiicke zwar nur bereichern wollte, benn soviel ich weiß, find fie bis jest wenig aufs Theater gekommen.

Sans Cachs und feine Beitgenoffen find von feinem Belang mehr für unsere jetige Buhne. Bei dem Wieder-aufwachen der Poesie sind mehrere Dramen entstanden, die größtenteils die Bretter nie betreten haben. Alopstocks Hermannsichlacht, in bezug auf das Theater betrachtet, er-innert an die Worte eines römischen Geschichtschreibers über ben edlen, von den Poeten fo oft migbrauchten Urminius:

Caniturque adhue barbaras apud gentes.
Der große, nie genug zu schähende Lefsing war kein Schulmeister. Er kannte das Theater und schrieb für das Theater, und so haben sich auch einige seiner Stücke auf dem Theater erhalten, und andere wären der Erneuerung wert statt des charakterlosen Plunders, der uns gegenwärtig sür Lustspiel gilt. Er versuchte, was Kritik und Geschmack in der Luftptel gilt. Er verjuchte, was krittt und Geschmack in der Kunst vermöchten. Sie vermochten viel; aber ein eigentliches Drama im höhern Siil vermochten sie doch nicht. Er ist hierin den Franzosen ähnlich, daß seine Werke dem Geschmack mehr als dem Genie verdanken. Nathan ist sein bestes Drama, dadurch bewundernswürdig, daß eine solche Klarheit des Bewußtseins mit soviel darstellender Krast verdunden fein fonnte.

Goethe ist kein dramatischer Dichter seines ursprüngs-lichen Berufs nach. Seine Schauspiele, wenn man sie als Dichtungen betrachtet, erscheinen großenteils meisterhaft; allein

aus allen zusammen geht kein bramatischer Charafter berbor. Er felbst hat auf das grundlichste im Wilhelm Meister, im Prolog zum Fauft, in den Wanderjahren und anderwärts. einmal über das andere, am Theater verzweifelt. Goethe hat sich, wenn ich so sagen barf, niemals gang in den fremden Stoff hineingeworfen: vielmehr feben wir ihn mit einem gewiffen Bewußtsein, von einem lyrischen Mittelpunkte aus fich nach allen Seiten ausbreiten und auch ber bramatischen Form sich bequemen, mehr, wie es scheint, aus Wahl, als aus einem notwendigen Impuls seiner innersten Natur. Deshalb find auch feine weiblichen Charattere, wie fich aus feinen eigenen vielfachen Berhältniffen zu ben Frauen erwarten läßt, von der größten Mannigfaltigkeit und Meisterschaft; er übertrifft hierin alle seine Vorganger weit, und ich zweifle, ob das weibliche Geschlecht sich jemals eines größeren Darftellers zu erfreuen haben wird. Aber was die mannlichen Charaftere betrifft, so hat er hierin häufig sich selbst gehuldigt, und daraus geht abermals seine lyrische Natur hervor. Man hat mit Recht feine Objettivität gerühmt; aber die Inrische Poefie ist so wenig subjektiv, als es überhaupt die Runft fein kann: im Gegenteil, der Inrische Dichter steigert bas Objettive gu einem fo hohen Grade, daß er fich felbst als Objett zu be= trachten imstande ist\*). Nicht das bloß hat Goethe getan, fondern er fammelt die Welt um feine Perfonlichkeit herum, und fo hat er der Lyrik den höchsten Grad von Ausbildung gegeben, an bas dramatische Gebiet geftreift, es betreten, aber niemals ausgefüllt. Und bedarf es hierüber noch eines entschiedeneren Beweises, als feinen eigenen Ausspruch: man folle seine Werke als Bruchstude einer großen Konfession be= trachten? Ich frage, ob jemals Schiller ober Shakespeare oder irgend ein dramatischer Dichter so etwas von sich jagen wird, er mußte denn, wie der ewige Jude, durch alle Zeiten personlich geschritten fein.

Goethes Berdienst ist so groß, daß man wohl die Wahrheit über ihn aussprechen darf. Auch fühlt jeder Ginssichtige, daß diese Darstellung Goethes nicht dazu abzwectt,

<sup>\*)</sup> Wenn bie Ihrifde Poefie jubjettiv mare, jo mußte jeder Menich von Gefühl auch Dichter fein

fein Berdienst zu verkleinern, sondern es bloß in sein eigentliches Licht zu setzen. Aber man hat ganze Bände preziöser Faseleien über ihn geschrieben, ohne auf das einsache Resultat zu kommen, das jedem Unbesangenen in die Augen springen muß.

Got von Berlichingen und Iphigenia find unter feinen Dramen am meisten dramatisch. Bu dem erften scheint ihn Shafespeare, zu dem letten die Alten begeistert zu haben. Shafespearen hat er nicht erreicht, auch ist der Götz nicht ein= mal für die Bühne bestimmt, die Alten hat er insoweit über= troffen, als er vermöge feiner lyrifchen Grundanlage der Jphigenia eine fo feelenvolle Tiefe einzuhauchen wußte, als fie dem Altertum überhaupt gang fremd mar. Egmont scheint fich diesen Werken am meisten anzuschließen. Aber ber Schluß bes Dramas und das Berhältnis Egmonts zu Rlärchen verraten den Lyriker; denn das Lyrische liegt nicht in einzelnen ein= geftreuten Partien, die im Gegenteil dem Drama zu munichen find, fondern in der Anlage felbst muß fich offenbaren, ob das Drama sich zum Lyrischen neigt ober nicht. Die Liebe zu Klärchen ift so meisterhaft bargestellt, als irgend etwas von Goethe Dargeftelltes; aber es ift der Geschichte zumider. und Egmont wurde mehr Haltung gewonnen haben, wenn er als Gatte und Bater baftunde. Das eheliche Berhaltnis ift unpoetisch und unbrauchbar für den Ihrischen Dichter, für den dramatischen keineswegs. Der dramatische Dichter stellt alle Lebensberhältniffe dar und erfreut fich an der Darstellung aller.

Fauft und Tass scheinen mir am wenigsten für das Theater geeignet, wiewohl ich deswegen den lekteren keineswegs davon entsernen möchte. Aber es ist ein gewagter Versuch, einen Dichter zum Selden eines Dramas zu machen, da seine Größe allzusehr innersich ist. Sin Maser taugt nicht viel besser dzu, wiewohl Dehlenschlägers Correggio ein so schöner Frrtum ist, daß man ihn um alles nicht unbegangen wünschte. Auch besitzt diese Sage einen dramatischen Gehalt, der aber doch bestart diese schauspiele haben aber eine Unzahl von Nachahmungen herz vorgebracht, und jeder Meßkatalog enthält wieder ein paar arme Maser oder Dichter, die von dramatischen Stümpern

gerädert werden.

Der Faust hatte ursprünglich, indem seine erste Entstehung in die Zeit des Göß von Verlichingen fällt, einen raschen, dramatischen Gang, der aber immer mehr gehemmt wurde. Bas das Theater betrifft, so ist die frühere Ausgabe als Tragödie, die spätere als Fragment zu bestimmungen wom Dichter verwechselt worden. Der Schluß des sogenannten Fragments, welches mit Gretchens Chumacht in der Kirche endigt, könnte zwar auf den ersten Anblick als undesriedigend erscheinen; allein er ist wenigstens klar, und die Wirkung dieser Szene würde so surchtsbar sein, daß das Kublistum das Theater mit einem Gemisch von Schauer und Bewunderung verlassen würde. Der Schluß der sogenannten Tragödie ist nicht klar genug, um auf dem Theater zu bestriedigen, und die Vrockenszene fällt aus dem Ton und satrissiert die verschieße Literatur, die sreilich, als Masse betrachtet, dem Blocksberg ähnlich sehen mag.

Die natürliche Tochter und Pandora sind wegen ihrer Kunstvollendung bewundernswert, und besonders die erste ist ein Bert, desse geste getragen getrüre mich immer von neuem ersteut; allein als Muster sür ein deutsches Orama kann ich sie nicht betrachten. Gerade das Individuelle, Sinnvolle, das sie auszeichnet, diese moralische Allgemeinheit der Charaftere, die dies zur Ourchsichtigkeit gesteigert ist, dieses sich leidend Berhalten der durch Berdältnisse eingezwängten Bersonlichkeiten hat nur geringe Wirkung auf dem Theater. Man will entschiedene Charaftere, einen sichtbaren Fortschrift der Kandblung und einen raschen.

schlagenden Dialog.

Roch einmal, die Goetheschen Dramen haben keine eigentliche Tendenz zum Theater; allein sie haben soviel Gehalt, daß wir sie immer auf unserm Theater wünschen müssen. Es girt Menschen, die sich in den Kopf geseth haben, Goethe zum einzigen deutschen Dichter zu machen, wodurch sie den Deutschen und ihm selbst ein schlechtes Kompliment gemacht haben. Denn was müßte das für eine Nation sein, die nur einen Dichter aufzuweisen hätte, und wie kümmerlich müßte dieser Dichter außallen! Einige haben die Sache so gedreht: Weil Goethe kein dramatischer Dichter sei, so habe die Nation kein dramatisches Talent. Dieser Beweis ist unvergleichlich. Eine Nation, die

sich einer ebenso reichhaltigen epischen als lhrischen Literatur zu rühmen hat, darf fein dramatisches Talent bestigen und darf kein Drama auß sich entwickeln. Es ist gut, daß die Kritiker und Philosophen nicht um Kat gefragt werden, was eine Nation darf und nicht darf. Es ist nichts so leicht, aber es rächt sich auch nichts so sehr, als etwas a priori zu versnichten. So hat man früherhin den Deutschen den Humorabgesprochen, und nun besigen sie schon lange einen humoristischen Schriftsteller, der alle andern überdietet.

Diejenigen, die sich auf das Drama verstehen, wissen wohl, daß Shiller ein dramatischer Dichter im eigentlichen Sinne des Worts ist; und die es nicht wissen, kommen einem ebenso vor wie z. B. Fran von Staßl, wo sie mit der größten Unbesaugenheit ihren Landsleuten versichert, die Deutschen hätten ebensowenig ein eigentliches Nationalepos

als die Franzosen.

Ich habe schon früher erwähnt, daß man an die Schillerschen Dramen die ungereinte Forderung machte, es solle sich in ihnen ein lyrischer Grundgedanke auffinden lassen, und da sich dieser nicht fand, so hat nicht viel gesehlt, daß man den äußerst geiste vollen Mann für gedankenlos ausgegeben hätte. Gleichsam als hätte Schiller z. B. im Wallenstein etwas andres darstellen wollen, als eben den Wallenstein selbst, und als wäre die Geschichte nicht der hinlänglichste und größte Stoff für den dramatischen Dichter.

Ein ähnlicher Kritikus oder derfelbe\*) sucht die Schillerschen Tragödien auch dadurch herabzuwürdigen, daß er in ihnen ein revolutionäres Prinzip, ein beständiges Auflehnen gegen alles Bestehende aufschnoppert. Dieser Spürhund würde wahrscheinlich den großen Mann, wenn er noch lebte, als Demagogen denunziert haben. Allerdings hat Schiller immer die bewegtesten Momente, wie sich von selbst versteht, aufgegriffen. Webe der

<sup>\*)</sup> Ein bei vielem Geist mertwürdiger Ausbund der abgeschmadtesten Manieriertheit und der unverschämtesten Anmaßung; ein wahrer Rohrspag, der gegen die verehrtessen unt gelehrtesten Männer der Nation, einen aussegenommen, einen ganzen Strom der niedrigsten Schimpfwörter ausgiest, oder um ihn passent und mit einem klassischer Bogel zu vergleichen, eine virglelische Harppe, die auf die Besten unter den Trojanern usw (Später gestrichen.)

kleinen nüchternen Seele, die in den großen Epochen der Geschichte nichts als ein Auflehnen gegen das Bestehende zu erblicken weiß, und wehe allen denen, die, der neuen Zeit uneingedenk, auf den

Trümmern der alten faulen!

Nach Schiller trat eine große Ebbe ein, oder vielmehr eine Flut von Armseligkeiten, aus der nur wenig Treffliches austauchte. Mehrere gute Tramen, 3. B. die Nenata von Hehden hat man, soviel ich weiß, niemals ausgeführt. Ebensowenig die zum Teil theatralischen Komödien von Tieck. Hie und da besand man sich mit den Mittelmäßigkeiten au niveau und verabischente das Überlegene.

Dramatischer Stoff ist hinlänglich in der Nation vorhanden, gesetzt auch, wir wollten uns ganz auf das Nationelle in Sage und Geschichte beschränken. Bas die Sage betrifft, so ist von vielen behauptet worden, daß die modernen Mythen in Bergleich mit den antiken überaus viel Ungereimtes und Abhurdes enthielten, ja die ganze moderne Poessie wäre gleichsam eine Mischung des Abhurden und Erhabenen. Ich muß gestehen, daß ich nicht in diese Behauptung zu sinden weiß. Gesetzt auch, die Alten hätten uns in der Behandlung weit übertrossen, so kauch diese und hicht geleugnet werden, daß ihre Mythen unbeschreiblich viel Gräßliches und poetisch Abgeschmacktes enthalten, ja daß sie uns hierin überlegen sind\*). Ich glaube, daß der deutsche Dramatiker noch manchen Schaß in den uns zum Teil vön epischen Juchtern mitgeteilten als auch anderweitig ausbewahrten Nurhen zu heben hat.

Trogdem daß sich unser Theater noch in seinen Ansängen besindet, so könnte doch schon jeht aller Plunder von den Brettern ausgeschlossen und das Kublikum an das Poetische und Charakteristische mehr und mehr gewöhnt werden. Wenn man, wie man hie und da ohnedem tut, Ubersetzungen aus dem Englischen, Spanischen, Französischen, Dänischen zu Kilfenähme, so ließe sich ein reichhaltiges Repertorium herstellen, ohne seine Zusucht zu Kobedues Trivialitäten zu nehmen oder vollends zu seinen Nachahmern, die noch viel schlechter sind

<sup>\*)</sup> Statt aller Beispiele erinnere ich nur an die virgilischen harvnen, als der, bei Gelegenheit des in Berlin befindlichen Exemplars, eben erwähnten

als er, da er doch wenigstens das Mechanische in seiner Gewalt hatte und ein Drama so zuzuschneiden wußte, daß es Anfang, Mittel und Ende hatte, während man jest Dinge auf dem Theater sieht, die weder Hand noch Kuß haben. Bon Kosedues Stücken würde ich seine eigentlichen Possen. Bon Kosedues Stücken würde ich seine eigentlichen Possen in Schutz nehmen. Hier paßt das Kostüm zum Ganzen. In somischen Situationen war er sehr erfinderisch, und Charakter wird niemand von solchen Produktionen verlangen. Stücke wie den Wirrvarr und die Kagenstreiche wird man von Zeit zu Zeit immer mit

Bergnügen feben.

Einigen neueren Dichtern hat die Natur bei sonstigen Vorzügen das eigentlich schöpferische und charafteristische Talent ganglich verfagt. Sie haben fich daher, wie Robebue, auf Die Situationen geworfen und, um den Mangel an Charafter zu versteden, eine Menge ber unnatürlichsten Greuel auf das Saupt ihrer Selben gehäuft, ben Tierfreis und die mathematischen Polarbegriffe zu Motiven herbeigerufen und sogar bei Frauen ben gemeinen finnlichen Trieb als charakteriftisch eingeführt, was doch höchstens bei einem faunischen Stallfnecht in Un= wendung gebracht werden konnte. Dadurch mußte natürlich ein Effett entstehen, der ihnen um fo mehr zu gonnen ift, ba er wegen seiner zweideutigen Natur kaum auf die Nachwelt über= gehen wird. Da man die vielen Nachahmungen, die Werners Bierundzwanzigfter Februar nach fich gezogen hat, fo häufig auf unfern Buhnen fieht, fo fteht zu verwundern, daß diefes Stuck felbit fo felten bargeftellt wird, ba es weit entfernt ift. die Fehler der erwähnten Nachahmungen an sich zu tragen. Denn Werner, so barbarisch und mystisch er sein mag, ist feineswegs charafterlos und verdiente, mehr für die Bühne benutt zu werden. Ich spreche nicht insbesondere von ihm, da ich nur wenige seiner Stücke kenne. Dasselbe ist auch bei den neueren Tramen überhaupt der Fall. Denn es war nicht meine Absicht, eine bramatische Literärgeschichte zu geben, wozu ich mich überhaupt nicht befähigt fühle, da ich in dieser Art wenig mehr lese, wiewohl ich in früheren Jahren viel versichlungen habe, wie man aus dem Borhergegangenen ersehen kann. Denn da ich von frühfter Jugend auf eine große Reigung zur dramatischen Poesie in mir verspürte, und auch meine ersten Kinderversuche alle dramatisch waren, bis ich später, durch Leide und leidenschaftliche Freundschaft, vielleicht auch durch das Studium des Drients angeregt, mich auch im Aprischen umzutum Gelegenheit nahm (was ich keineswegs bereue), so fühlte ich frühe den Tried, mich mit den dramatischen Dichtern bekannt zu machen, wovon ich nicht weiß, ob es gut für mich oder ichtium war. Einem ähnlichen Jupuls verdanke ich diese kleine Schrift, don der ich ebensowenig zu sagen vermag, ob sie gut oder schlimm sei. Ich bin aber weit entsernt, ihr einen absoluten Wert beizulegen.

Die Gelegenheit, bei der sie entstanden ist, habe ich schon früher erwähnt. Ich mache sie bekannt, weil ich glaube, daß sie von einigem Nugen sein kann. Unste Jugend, die sich so gern mit Theorien beschäftigt, wird sie vielleicht daran erinnern, daß man daß, worüber man theoretisiert, erst ersahren haben muß und daß dann die Dinge von selbst in ihr gehöriges Licht treten. Denienigen, die mit den Gegenständen, die sie berührt.

vertraut find, wird fie feine Langeweile madjen.

Betrachte man sie übrigens als fragmentarische Mitteislungen eines jungen Mannes, dem zwar einzelne mit ziemlich keder Stirn geradezu den Geist abzusprechen sür zut sanden dem aber nicht sonderlich davor bange ist, daß die Nation und die Besten der Nation diesem Urteile beizutreten jemals Gelegenheit sinden werden. Ohne frevelhaften Hochmut, aber auch ohne triechende Bescheibenheit tritt er da, wo ihn Talent und Schicksal sinstellten, auf, im Bewußtsein mancher bergangenen und ohne Zweizel mancher noch bestehenden Fretumer, aber auch im Bewußtsein, das Sole zu wollen und das Schöne zu können.

## 28. Ostfüste Italiens von Venedig bis Uncona\*).

Venedig. Mit Übergehung der bekanntesten Gegenstände, wozu ich Markusplat, Dogenpalast, Akademie der Künste, Fahrt auf dem großen Kanal, die Kirchen S. Giovanni e Paolo und J Frari, das Arsenal und die giardini pubblici rechne,

<sup>\*)</sup> BH. Aus ben Autographen von Radowiß, Nr. 7472. Geschrieben in Rom im Januar 1830.

wie auch die Galerie im Palast Manfrin und allenfalls die Kirchen von Palladio, bitte ich, bei hinlänglicher Muße nicht

außer acht zu laffen:

1. Aus dem besten Zeitalter der Baukunst die Werke der Brüder Lombardi, worunter die dorzäglichsten Chiesa e Scuola di S. Nocco, Chiesa di S. Zaccaria, Palazzo Bensdramin am Ende des großen Aanals, S. Salvatore. In letzterer Nirche besindet sich, außer einigen schonen Gradmälern, auch ein bedeutendes Vild von Gian Bellin, Christus in Emmans.

2. Palast Pijani am großen Kanal, mit einem ber schönsten Bilder von Paolo Beronese, die Familie des Daxius vor dem Alexander. Kahe dabei der Palast Barbarigo, wo unter andern trefslichen Bildern ein herrlicher Pordenone, die Masdonna und der heilige Sebastian. (Der Meister wollte damit das gegenwärtig im Batikan besindliche Bild von Tizian, das denselben Gegenstand behandelt, ausstechen.)

3. Jn S. Maria Formosa, die heilige Barbara von Palma vecchio, eine der ausgezeichnetsten Malereien Venedigs. Ebenso in S. Crisostomo am Hochaltar ein Vild von Se-

baftiano dal Biombo.

4. Unter den Meisterwerken Tizians wären nicht zu versfäumen die Gemälbe in der Sakristei der Madonna della Salute und in S. Marciliano Tobias und der Engel.

5. Um Paolo Beronese fennen zu lernen, diene vorzüglich die Kirche S. Sebastiano, wo er auch begraben. Sie enthält eine Menge Ölbilder und Fresken von ihm, wovon besonders der heilige Sebastian am Hochaltar ausgezeichnet. Doch von Benedig sei's genug! Ber aber spricht genug davon?

Die Zahl der schönen Häuser ist, der schönen Bilber Legion.

Padua. Hier besonders der Dom S. Antonio mit vielen Skulpturen und Gemälben. Bor demselben eine Neiterstatue von Donatello. Sodann die Kirche S. Giustina mit einem großen Bild von Paolo Beronese. In einer Nebenkapelle ein vorzügliches Gemälbe von Numani aus Brescia, aus dem goldenen Zeitalter der Kunst. Der palazzo della giustizia mit einem ungeheuern Saal, der Fresken von Giotto enthält. Fresken von Tizian in der confraternità di S. Antonio.

Ferrara. Außer den bekannten Dingen, wie der alte Palast mit ein paar sehr schwen Gemälden, die Bibliothek mit dem Grad und der Handschrift Ariosts usw., dem Dom, dem Haus Ariosts, wäre in Kürze noch zu bemerken: (Der Kerker Tassos).

1. Das Seminario mit herrlichen Fresken von Garofalo. 2. Der Palast Ercole Billa (das diamantene Haus),

herrliches Bauwerk.

3. Die Karthause, gegenwärtig campo santo mit einer herrlichen Stulptur von Lombardi.

4. Die Galerie im Palaft Containi mit einer Menge von

vaterländischen Meisterstücken.

5. 3m Palaggo Barani foll fich eine Circe von Tigian befinden, die ich jedoch zu meiner Zeit nicht feben konnte, ba

die Familie abwesend war.

Ravenna. Hier außer dem Grab Dantes und der Accabemia delle belle arti mit ein paar guten Bildern, vorzüglich die christlichen Altertümer der Baufunst, wovom die bedeutendien S. Bitale, S. Nazaro e Cesso (wo das Grab des Hoenorius), das dattisterio nahe am Dom, das Grabmal Theodorichs vor der Stadt, S. Apollinari in Classe, ein paar Miglien vor der Stadt.

#### San Bitale.

Hohe Kotunde, du bist ein Produkt des entarteten Zeitlaufs; Uns Barbaren jedoch scheinst du erhaben-antik!

Faenza. Im Dom gute Basreliefs, in S. Maglorio ein Bilb von Giorgione, im Lyzenm ein ausgezeichnet schönes

Bild von Giambattista Bertucci vom Jahre 1506.

Forli. In der Kathedrale ein schöner Sebastian, in S. Mercuriale gute alte Gemälbe, in S. Girolamo vorzügsliche alte Malereien, auch eine Empfängnis von Guido Reni, die vielen Leuten gefällt.

Cejena, im Dom, links, unmittelbar vom Haupteingang, gute Stulpturen, den heiligen Chriftoph mit anderen Heiligen

vorstellend.

Nimini. Außer einer antiken Brücke und einem Triumphbogen, vorzüglich der Dom S. Francesco, woran Alberti einiges gebaut hat. In einer Seitenkapelle ein altes Bild von Pierro bella Francesca, tostanischer Meister aus G. Sepolcro und

Lehrer Perugins und Signorellis.

S. Marino (bei allenfallsigem Abstecher), unvergleichliche Aussicht nach allen Seiten. In S. Francesco ein autes Bild. Die alte Festung.

Befaro. In S. Francesco ein Bild von Gian Bellin. Urbino (bei allenfallfiger Exturfion). Bor allem ber

altherzogliche Palaft von Cecco di Giorgio, einem Senefer Baumeister, wiewohl nie vollendet gewesen und fehr verfallen. In S. Giovanni Fresten von Fiesole und Raffaels Bater. In S. Giuseppe eine Madonna von Timoteo Biti. Bor ber Stadt S. Bernardino, schöne Kirche von Cecco di Giorgio. Bei einem Canonigo, beffen Ramen ich vergeffen, eine Be= mäldegalerie mit vielem Buft und einigen vorzüglichen Bildern.

Fano. Refte eines Triumphbogens. In S. Maria nuova ein vorzüglicher Perugino, in der Hofpitalfirche am Hochaltar eines der besten Bilder von Raffaels Bater. In einem gewiffen Collegio David von Dominichino. S. Paterniano.

Sinigaglia gar nichts.

Ancona. Triumphbogen Trajans. Der Dom S. Ciriaco. Die Borfe mit schöner Aussicht aufs Meer. In S. Bartolomeo ein kleiner Correggio ober gute Ropie davon. In S. Balagia ein berühmter Guercino.

> Lagt hiezu den Wunsch mich fügen: Wenig Schnee und viel Bergnügen!

## 29. Über die "Dier lyrischen Bedichte zur Erinnerung an die Jahre 1830 und 1831"\*.)

Bon Friedrich August von Stägemann.

... [In Berlin find "Bier Inrische Gedichte zur Er= innerung an die Jahre 1830 und 1831" von einem wohlweislich

<sup>\*)</sup> Einzelnes Blatt in S. 20. Geschrieben November 1832. Bgl. die Dbe: "Un einen Berliner Satobiner" vom 24. November 1832, Bb. 4 S. 96f. Anfang und Schluß bes Auffages fehlen in ber Sanbidrift.

anonymen Verfaffer erichienen, welche eine Ruchlofigkeit atmen, Die nur aus der ganglichen Berschrobenheit einer durch politische und moralische Cophistit für alles Menschengefühl erfalteten Sauptstadt erklärlich icheint. Gie mogen baraus erfeben, auf welchem Wege man dahin gelangt, die Wahrheit zuletzt völlig auf ben Ropf zu stellen. Der Ebelmut übrigens, eine vollkommen unterdrückte, ja zerschmetterte Nation auch noch in Gedichten zu verfolgen, ift so groß, daß man ihn weder der berlinischen noch der deutschen Nation und nicht einmal dem tautafischen Menschenstamm überhaupt ins Gewiffen zu schieben imstande ift. Es wird baber nicht befremben, wenn man die Sypothese aufstellt, daß der Verfasser jener Gedichte, vielleicht burch Die Schuld einer Ahnfrau, aus mongolischem Camen entsproffen fei. Bur Entschuldigung fagt er jedoch in der Borrede, das polnische Bolt sei zwar überwunden, aber die drohenden Tone, die man hie und da vernehme, daß Polen noch nicht verloren fei, durfe man nicht überhören! Gin so naives Geständnis, daß es Staaten gibt, die auf Unterdrückung der Nachbar-völker beruhn, sollte man wenigstens von einem Staatsrate nicht erwarten, dem etwas mehr diplomatische Feinheit in sebem Fall zu wünschen wäre.

Damit jeboch diejenigen Leser, denen der Genuß der vier lyrischen Gedichte nicht zuteil geworden, nicht glauben mögen, wir übertreiben, so wollen wir hier, in möglichster Kürze, einige Schüsseln aus jener Henkermahlzeit zum besten geben. Die Kussen werden darin als Freiheitsmänner gepriesen und mit den Helben von Sempach zusammengestellt, weil sie dem "sarmatischen Zwingertum" ein Ende gemacht. So wird nämlich Bolen charafterissert, weil die altholnische Versassung, wie alle freien Versassungen des Mittelasters, aristofratisch war. Und dies rusen uns dieselben Stimmen zu, die sich kurz nachber über das Durchgehen der Respormbill in England nicht zu trösten von der weiten der Kestung Polens wird ein Gedanke genannt, der "dem ewigen Lichtbrunn entströmt" sei. Leider sit die Welt, leider sind die berühntesten Geschichtseider ihreiber zeit, namentlich Johannes Müller, ganz entsgegengesetter Meinung. Die Großmutter des "frommen" Zars ericheint als Gespenst und rust ihrem Enkel zu, daß der "Jorn

der Götter" auf ihrem Haus ruhe, weil Kaiser Mexander den Polen eine Konstitution gegeben. Da ein so dacchantischer Lobpreiser der Familie Romanow selbst eingesteht, daß ein kluch auf derselben laste, so wagen wir nicht zu widersprechen, glauben jedoch, daß dieser Fluch auf ganz andere Dinge sich stügen mußte als auf die Konstitution des K. A., die demselben um so weniger zur Sünde angerechnet werden kann, da er sie so schwell als nichtlich derent sund zerstört hat. Weil jedoch unserm Dichter mythologische Anspielungen nicht fremd sind, so wollen wir ihn bloß an die Sonnenrosse erinnern, die vor dem Haus des Tantalus schadern wieder umkehrten.

Sodann wird ber Bar aufgemuntert, "Bolens nachtes Gespenst in die starre Aluft einzubannen, worin, dem Molche im toten Bafalte gleich, die Fabelwelt vergeffener Barbaren schliefe." Was hier der tote Basalt sei, der den wenigstens lebendigen Molch einsteckt, wollen wir nicht untersuchen. Barbaren werden die Polen im Gegenfatz zu den Ruffen ge= scholten. Vergessen werden sie gerade in einer Zeit genannt, in der ganz Europa von ihnen sprach. Gine Favelwelt ist dem Verfasser die polnische Geschichte, die Geschichte eines Bolts, beffen Magna Charta noch älter ift als die englische. Aber noch nicht genug! Auch der Name der Bolen foll aus= gemerzt werden. "Nur dich hinweg," ruft er in feinem Feuer= eifer aus, "nur dich hinweg, dich, Rame Polens!" Wir zweifeln, ob jemals, feit die Menschen auf Erden mandeln, einem ganzen Volte ein folches "Nur dich hinweg!" zugerufen worden ift. Und fo erregt unfer Poet, um ihn nach ber Regel bes Aristoteles zu beurteilen, zwar nicht Mitleid, außer mit ihm felbst, aber boch Schrecken. Denn wer konnte folche Bedichte lesen, ohne daß ihm die Haare zu Berg ftunden? Die ganze Produktion schließt mit dem frommen Bunfch:

> ["Glimme der Feuerball, Der Polen hieß, zur Nacht geschleubert Unter der Aliche die lette Glut aus!"]

# 50. Kurze Übersicht der vorzüglichsten Werke des Meßkatalogs von 1853\*).

#### Pietas Neroniana.

Dickleibiges Werk über die Frömmigkeit des Nero, und Auseinandersetzung, wieviele Berbrechen ein Monarch begehen und wieviele Millionen seiner Untertanen er ins Berderben stürzen darf, ohne das Prädisat der Frömmigkeit zu versieren.

Über den Borteil, eine feusche Großmutter gehabt

Pietistisches Pamphlet, dem Solbitherricher aller Reußen zugeeignet.

Bildniffe gefronter huren aus dem 18. Sahrhundert.

Beschäftigt fich bloß mit ber ruffischen Geschichte. Übrigens eine reichhaltige Cammlung.

Der Tugendipiegel für Kinder beiberlei Gefchlechts. Enthält eine Lebensbeschreibung des Großfürften Conftantin.

Reues Frag= und Antwortspiel.

Bu weitläustig, um hier beurteilt zu werben. Die erste Frage lautet: Wie kann man sich zu einer Adjutantenstelle bei einem asiatischen Souverän emporschwingen? Antwort: Indem man seinen Bater erdrosselt.

Abhandlungen über bas Bolferrecht.

Enthält die Geschichte der nach Sibirien geschickten deutschen und französischen Kriegsgesangenen, nebst einer Abbildung der Knute.

Über die Erwerbung der jest fo allgemein ge= wünfchten Legitimitat.

Beschäftigt sich mit der Geschichte des russischen Thronerben Jwan, welchen die Zarin Katharina II. im Gefängnis ermorden liek.

<sup>\*)</sup> Ş. 55 e.

Ausführliche Biographie aller Zaren, die eines natürlichen Todes gestorben sind.

Broschüre von wenigen Blättern.

Der unfehlbare Feldmeffer, ein Büchlein für Un= fanger.

Enthält die Berechnung der Duadratmeilen, welche Kußland im Laufe des vorigen Jahrhunderts erobert, und derjenigen, die es mutmaßlich im gegenwärtigen Jahrhundert erobern wird. Das Buch geht sehr in die Zahlen.

Warum die Ruffen, wie ihnen zugemutet wird, Afien nicht zivilifieren können?

Die Antwort ist, weil sie selbst nicht zivilisiert sind. Das Werk enthält aussührliche Berichte über die tausendjährige Kultur der Perser, Araber, Judier, Chinesen und anderer asiatischer Bölker, nebst einer kurzen Abhandlung über den Reichtum der russischen Literatur. Bon demselben Bersassererichien:

Bas ift leichter, die Büttel von Europa ober die Schulmeister von Afien zu machen?

Scharffinnige Broschüre.

Bergleichung zwischen dem Pferde des Caligula, das zum Bürgermeister ernannt wurde, und dem Gebeimen Staatsrat Stägemann in Berlin.

Die Bergleichung fällt gang jum Borteil bes erftern aus.

Ursachen, weshalb in Ruhland jeder Thronwechsel

Die Ursachen werden sehr einfach angegeben. Lob der russischen Regierungsform, die trot aller Revolutionen immer despotisch bleibt. Sie wird zur Nachahmung empfohlen.

Abhildung von mehr als hundert Lieblingen der Raiferin Ratherina II.

Ein zoologisches Werk. Daß hier von keiner Abbildung ber Gesichter die Rede ist, versteht sich von selbst.

Elle s'est vengée en femme italienne.

Anekote aus dem Kongreß von Berona, die sich um die Kraft des Bars Alexander herumdreht.

### 31. Legitimität\*).

Nero und Caligula waren Ungeheuer, nicht etwa, als hatten fie etwas Unrechtes begangen; benn was taten fie, bas du nicht zehnmal übertroffen hättest? Wohl aber, weil fie verschmähten, ben Deckmantel der Religion über ihre Schandtaten auszubreiten. In dieser Runft bift bu Meister, bu haft beine Bildung in Berlin vollendet. 3mar fannft bu beinen Berrn Bater nicht mehr erdroffeln laffen, benn bein Berr Bruder ift dir hierin zuvorgekommen; auch der Blucklichste ist nicht so glücklich, daß ihm nicht etwas zu wünschen übrig bliebe. Aber wär' es dir vergönnt gewesen, seine Tat auszuführen, du hatteft fie im Ramen Gottes und unferer heiligen Religion ausgeführt. Im Namen Gottes haft bu Die Polen zu Grunde gerichtet; beine Utagen triefen bon Salbung und Frömmigfeit. Laß noch einige Jahrhunderte verstreichen, und du wirst, wie Karl der Große, unter die Heiligen versetzt werden. Nicht bloß die Geschichtschreiber werden beine Eroberungen berichten, auch die Prediger auf den Kanzeln werden dir, sußer Schwärmer, huldigen! Noch mehr aber werden die Politiker dich preisen, weil du die verworrene Welt vom Freiheitsschwindel bekehrt haft. Du bist ber Minotaur im Labyrinth Europas. Niemanden konnte es mehr auftehen als dir, fich jum hort der Legitimität auf= Buwerfen; benn bu weißt, daß bu nicht bas mindeste Recht auf den russischen Thron hast. Du weißt, daß deine Groß= mutter den rechtmäßigen Thronerben Sman im Gefängnis ermorden laffen, und es mard bisher bezweifelt, ob ein Mord ber Legitimität vorhergehn muffe ober nicht. Du weißt, daß Beter III. beinen Bater Paul für einen Baftarb, für einen

<sup>\*)</sup> S. 55 e. Geschrieben ungefähr 1833.

Sohn Solitiows öffentlich erklärt hat. Du weißt, wie du das Königreich Polen nicht bloß seiner Gesemäßigkeit, nein seines ganzen Daseins berault haft; die abgeseinntesten Faloebiner sind Schulknaben gegen dich. Und du fühlft dich berusen, Heinrich V. auf den Trom seiner Bäter herzustellen? Edler, uneigennüßiger Mann! Alles soll restauriert werden, ausgenommen Bosen, ausgenommen das Deutsche Reich, ausgenommen die europäischen Republiken, wie wir sie im vorigen Jahrhundert gesehen haben, ausgenommen endlich die rechtmäßige Königin von Portugal; denn Dom Miguel ist dein Freund. Dieses wenige ausgenommen, soll alles restauriert werden. Aber eine plögliche Kührung ergreist mich, meine Augen verdunkeln sich in Tränen, ich sehe jeden Buchstaben doppelt, ich sehe doppelt dich selbst. Zwei Aiklase in Europa! Bor Schrecken entsällt mir die Feber, und ich kann nur hinszusügen, daß ich in tiesster Ehrsurcht ersterbe

Dein Knecht wie Alle.

## 32. Briefwechsel zwischen einem Berliner und einem Deutschen\*).

#### Erfter Brief.

#### Der Berliner an den Deutiden.

Berlin, am 20. Juli 1882. Es wäre an Ihnen gewesen, mir nach Ihrer Abreise von hier zu schreiben, um mir für die heilsamen Ratschläge und politischen Lehren zu danken, die ich Ihnen erteilt habe.

<sup>\*)</sup> Zuerst verössentlicht in der zweiten Auflage der "Gedichte aus dem ungedrucken Nachlaß", Straßburg 1841. Geschrieben im September 1833. H. 21. Bgl. T. U., 949, Benedig, 24. Oktober 1833: "Bor ein paar Tagen fam Prosessor Gerhard hier durch, der nach Kom zurückfehrt ... Ich las ihm ein paar satirische Briefe aus meinem "Briefwechsel zwischen einem Deutschen und Berliner" vor, mit dem ich mich im vorigen Wonat beschäftigte; doch sie berselbe wieder liegen geblieden." X. U., 950, Benedig, 10. November 1833: "Außer dem angesangenen Briefwechsel eines Berliners mit einem Deutschen

Da Sie aber damit zaudern, fo will ich den Anfang machen, unsere Verhandlungen über jene Kuntte schriftlich fortzuseben. Möchte es mir gelingen, Sie von Ihren oberstächlichen Unfichten, bon Ihrem lächerlichen Liberalismus zu heilen! E3 ichmerzt mich, wenn ich hier fo ungunftige Urreile über Gie hören muß, benen ich nicht wibersprechen barf. Noch gestern sigte ein Freund in einer Teegesellschaft, als von Ihnen die Rebe war: "Er hat keine Tiesel"— "Barum?" fragte ich, indem ich Ihre Partei zu ergreisen suchte. — "Hat er nicht", suhr jener Freund sort, "den Fürsten Czartoryski öffentlich Vachricht wie versteinert war. Ich lente soviel als möglich ein und versicherte, daß ich nur gang obenhin Ihre Befannt-schaft gemacht, und ba ich fein Physiognomiter von Projession fet, so ware es mir unmöglich gewesen, so niedrige Gestinnungen bei Ihnen vorauszusehen. Ubrigens hätten Sie kaum Ihre Univeritätsjahre gurudgelegt, und jedermann mußte, welch einen verderblichen Aufenthalt uniere Bochichulen für die Jugend barboten. Außer bem romifchen Staatsrecht wurde nichts Nursliches bort gelehrt, und es ware ohnedem an der Zeit, die Universitäten abzuichaffen, die lange genug bestanden und bereits zur Reformationszeit großen Standal erregt hatten. Diefes lettere fügte ich hinzu, weil ich weiß, daß jener Freund ein heimlicher Ratholit ift und besonders die Gesellichaft Jeju begünftigt. Er war auch vollkommen mit meiner Ertlärung zufrieden, drückte mir die Sand und setzte hinzu: "Alles hängt von der Erziehung der Jugend ab, die ganz andern Händen follte übergeben werden. Bor allen Dingen muffen die hiftorifchen Studien unterdrückt werden, durch welche alle Urten

und ein paar Gedichten habe ich in diejen feche Monaten gar nichts guftande gebracht." I, II, 953, München, 31. Dezember 1833; "Ich habe nicht leicht in einem Jahr jo wenig geichrieben. Den in Benedig angejangenen jatirifchen Briefwechsel zwischen einem Berliner und einem Deutiden, bon dem ich acht Briefe geschrieben, tann ich taum fur etwas rechnen." In bem Brief an Fugger, Neapel, 15. Auguft 1835, aber schreibt Platen "für den Fall eines Testaments" (M. II, 413): "In München liegt auch noch ein unvollendeter Briefmechfel zwijchen einem Deutschen und einem Berliner, ber aber jo fatirifch ift, bag er noch ichmerer als bie Polenlieber wird zu bruden fein. Doch tonnte man ihn mit jenen in einem Bandchen publigieren."

von Hirngespinsten entstehen. Es gibt keine gefährlichere Lektüre als die der großen Geschichtschreiber, wie sie vom Köbel genannt werden. Bom Tacitus sollte man alle Exemplare aufskaufen, wie es die Farnesen mit dem Barchi gemacht haben, und öffentlich vervennen. Thuanus und Machiavelli vervoinen kein besseres Schicksal. Auch sind alle drei aus strengste in Kom verboten. Plutarch wird sür unschlüchg gehalten und ist der Schlimmste von allen. Diese heidnischen Charaktere werden noch gleichsan zu Mustern aufgestellt, während ihre Seelen dort sind, wo Heulen und Zähneklappen. Fürwahr eine höllische Exziehung!"

Dieses letztere sagte er mit dem vollen Ausdruck der Entrüstung, und während er einen Blick zum Hinmel wars, siel das Autterbrot, das auf dem Kand seiner Teetasse lag, u Boden. Ein junger Moskowit, der der Rede unseres Freundes mit steigender Begeisterung zugehört, hob es auf und verzehrte es, wiewohl dasselbe auf die geschmierte Seite gefallen war. "Bon einem solchen Manne", rief er aus, "darf nichts verloren gehen!" Auch wir übrigen waren teils hingerissen von seinen tiesen Bemerkungen, teils über seinen

Unfall betroffen.

Ach, wären Sie nur länger bei uns geblieben, unfre großen Männer würden Sie bald überzeugt haben! Glauben Sie ins bessen, die ersahrener sind als Sie. Ich versichere Ihnen auf mein Ehrenwort, der Absolutismus ist die beste Staatss form. Was wollen Sie einer so positiven Behauptung ents

gegenstellen? Leben Gie wohl!

P. S. Ich weiß, daß Sie auch unsere Frommen anseinden. Gleichwohl bin ich so frei, Ihnen eine kleine pietistische Broschüre beizulegen. Sie führt den Titel: "Über die Vorteile, eine keusche Großmutter gehabt zu haben. Dem Selbstherrscher aller Reußen zugeeignet."

#### 3meiter Brief.

#### Der Deutiche an den Berliner.

Leipzig, 30. Juli 1832.

Ihr Brief war mir als ein Zeichen Ihres Andenkens willstommen. Ihre Ansichten jedoch find so eigentümlich berlinisch,

daß ich nicht imstande bin, sie zu teilen. Nach meiner Meinung gehört der Absolutismus in das Zeitalter der äußersten Bersderbnis, in das Zeitalter der Caligula und Caracalla. Dort mögen Sie auch Ihre Dom Niguels wiedersinden, die Sie, wie ich recht gut weiß, in Berlin derehren.

Übergens haben Sie in Ihrer Art recht, sich an die siegreiche Partei anzuschließen; denn die andere hat nichts als Bersolgung zu gewärtigen. Auf Ihrer Seite ist das Geld, die Ordenssterne, die materiel Wacht endlich, die fast niemals den Birrern rieht. Selbst die dem einzelnen Meuschen ist in ben Rurgern gieht. Gelbft bei bem einzelnen Menschen ift fo häufig das förperliche Element vorserrschend, warum nicht auch bei den Bölfern? Es ist einer der lächerlichsten Fretümer der liberalen Partei, wodurch sie einander zu trösten suchen, indem sie behaupten, der Sinn sur Freiheit könne nicht unterdrückt werden, der Geist der Zeit sei unüberwindlich, das despotische Bringip unhaltbar. Alls ob nicht die Weltgeschichte auf allen ihren Blättern nachwiese, wie haltbar es ift! Gehen wir nicht burch eine folgerechte, geistliche und weltliche Zwingherrschaft ganze Nationen, wie z. B. die spanische, unterdrückt und gestähmt, ja zuletzt in die traurigsten Zustände geraten? Dieselben Katalonier, die Jahrhunderte hindurch ihre Freiheiten mit namenloser Eisersucht bewachten, sind in unserer Zeit, durch Pfaffen gehegt, sür benjenigen aufgestanden, der mit naiver Unverschämtheit öffentlich aussprach: "Ich will absoluter König sein!" Ja, selbst dieser Ferdinand ist ihnen zu liberal; sie halten sich an seinen Bruder, der, während er in Frankereich gefangen gehalten wurde, am Stickrahmen saß und Damenanzüge schneiderte. Bielleicht ber ftupideste von allen, die jemals Ansprüche auf einen Thron machten. Belche Beispiele sodann liesert uns die beutsche Kirchen-

fpaltung! Bange Boltsftamme, die bereits einem geläuterten Christentume hulbigten, wurden in die Zesuitenschulen zurück-gezwängt, und ihre Nachkommen sind die eifrigsten Katholiken. Was noch zu ertragen wäre, wäre nicht das Deutsche Reich

darüber zugrunde gegangen.

Wir sehen ben freiesten Staat bes neuern Europas, wir sehen die demokratische Republik von Florenz einer unerhörten Bwingherrschaft anheimfallen. Nicht durch eigene Schuld (benn

noch in ihren letzten Kämpfen zeigten sich die Florentiner der Freiheit würdig), wohl aber durch die Übermacht Karls V. und die verräterische Treulosigkeit jenes Königs von Frankereich, der sich zu sagen erdreisiete: "Tout est perdu hormis l'honneur," gleichwohl aber seine Bundesgenossen auf die ehrlossie Weise ausgestellt Freilich standen dem Herzog Gosmus, die spanische Histor abgerechnet, alle jene Mittel zu Gebot, die wenige Jahre früher Machiavelli in ein so ab-schreckendes System gebracht hatte. Dieses Buch dient zugleich jum Beweise, welchen Begriff man sich in Florenz von der Herrschaft eines einzelnen machte, und gleichwohl kam jener Begriff zur Ausführung. Der Pöbel wurde gewonnen, alle Gelen vertilgt. Unter dem Namen eines chemischen Labora-toriums wurde eine eigene Giftsabrik eingerichtet; die Meuchelmörder des Herzogs schweisten in halb Suropa umber, um die florentinischen Verbannten auszurotten, deren Einfluß auf ihre Burudgebliebenen, beren mögliche Beimkehr man fürchtete. Bald mard auch Siena unterworfen, der benachbarte Freistaat, beisen Ausgang nicht weniger großartig war, ber sich bis auf ben lehten Mann verteidigte. Und siehe da, kaum war eine Generation vorübergegangen, so zeigten sich die Florentiner vollkommen bezähmt. "O what a noble mind was here o'rturn'd!" Selbst die beispielsosen Verbrechen (Blutschande war eines ber geringften), mit welchen die Mediceer ben ehr= würdigen Palaft der Republik befleckten, erregten kaum noch ein Achselzucken. Ja, die Despoten sind allmächtig; aber wer möchte nicht lieber wie Ferruccio und Strozzi sterben, als wie Cosmus herrschen?

#### Dritter Brief.

#### Der Berliner an den Deutiden.

Berlin, 4. Auguft 1832.

Was den ersten Teil Ihres Schreibens anlangt, mein Lieber, so habe ich denselben nicht ohne Widerwillen gelesen. Allerdings hat Dom Miguel hier diele eisrige Anhänger, weil wir den Verleumdungen keinen Glauben schenken, die man über ihn in Europa ausdreitet. Er ist nicht legitim; allein er wird hier dassür gehalten, weil seine Handlungsweise so

legirim ist. In bezug auf den Caracalla muß ich anmerken, daß ich ihn insofern verabscheue, als er ein Seide war und nicht dieselbe Offenbarung hatte, die wir hier in Berlin haben. Im übrigen aber ist meine Sochschätzung für ihn innig und aufrichtig. Auch muß ich Ihnen bemerken, daß es nicht ers aufrichtig. Auch muß ich Ihnen bemerken, daß es nicht ersaubt ift, gekrönten Häuptern etwos Übles nachzusagen. Dieselsen sind niemandem Rechenschaft schuldig als Gott. Dies mögen Sie sich auch in bezug auf die Mediceer gesagt sein lassen! Es ift hier allgemein anerkannt, daß eine Republik nicht legitim sein kann, da die Republiken ihr Daziein der Ausselsenund von dem Aufruhr verdanken. An der Schweiz und den Riederlauben saben Sie ein offenkundiges Veispiel. Sebenjo in Amerika. Florenz gehörte eigenklich den deutschen Kaisern. Selbst die Entstehung von Venedig ist nicht zu rechtsertigen. Die ersten Venezianer slächteten ist der den Attila nach den Lagunen und gründeten ihren Staat. Aber felbst diese Flucht war eine stillschweigende Rebellion. Attila war legitimer König der Sunnen; er hatte basfelbe Recht, war legitimer König der Hunnen; er hatte dasselbe Recht, Europa zu unterjochen, als gegenwärtig die Zaren von Moskau. An einen Ort sich zu slüchten, wohin Attila, der keine Schille hatte, nicht solgen konnte, war eine seige und unerlaubte Kriegslift. Wir haben hier über alles dies nachgedacht und danken jeden Tag unserm Schöpfer, daß der Wiener Kongreß, der sich das Ansehen eines Wiederherstellers gab, keine einzige Republik wiederherzestellt. Auch die Schweiz wird noch unterliegen müssen, und wir haben bereits unsere Haufgatel. Was jedoch den zweiten Teil Jhres Brieß im allgemeinen bekrifft da gestehe ist, das ich wird innestlich daran erwistet.

Was jedoch den zweiten Teil Jhres Briefs im allgemeinen betrifft, so gestehe ich, daß ich mich innerlich daran erquikt habe. So groß ist die Gewalt der Vahrheit, daß Sie selhst ausursen mußten: "Ja, die Despoten sind allmächtig!" Warum lecken Sie also wider den Stachel? Warum benten Sie nicht so, wie wir hier in Verlin denken? Die Stelle, wo Sie schrechen, Sie wollten lieder sterben, als herrisken, hat mich bis zu Tränen gelächert. "Er ist wahnsinnig!" rief der Reservadar Alexis, genannt Haring, dem ich den Brief mitteilte. "Er hat keine Tiese!" freischte eine anwesende, ziemlich beleibte Dame. Sie sehen, es wird bereits zum zweiten Male behauptet, daß Sie keine Tiese haben.

### Bierter Brief.

#### Der Deutide an den Berliner.

Frantfurt, am 12. August 1832.

Da ich mit den Vorbereitungen zu einer größern Reise beschäftigt din und diesen Herbst wahrscheinlich nach Italien gehen werde, so kann ich nur wenige Zeilen auf Ihr Wertgeschäftes der diese erwidern. Es freut mich, daß mein lehter Vrief Sie beluftigt hat. Was übrigens die dicke Dame betrifft, so vermute ich, daß es eine ziemlich versichrobene Kreatur gewesen; denn die Frauen sind im Ourchschnitt alle liberal. Sie stehen der Natur zu nahe, um sich durch vorgesafte Sophismen verblenden zu lassen, und wenn sie auch selbst gerne herrschen, so wollen sie doch keinen Knecht zum Präutigam. Sie werden mir erwidern: "Wir sind noch keine Knechte." Dies gebe ich zu; allein Sie sind auf dem besten Bege, es zu werden.

Da ich meine Betrachtungen heute nicht weiter fortsetzen abtann, so will ich Ihnen doch noch ein paar Reimzeilen abschreiben, die ich hier in meinem Gasthofzimmer mit Bleistift an die Mauer geschrieben fand und die meiner Stimmung

zusagen:

"Ich liebe, durch die West zu reisen Nach unbekanntem Zies; Es sei'n ein Muster mir die Weisen, Die Toren mir ein seichtes Spiel. West nur, Sophisten, eure Wise Und schleubert euern Trumps; Doch weiß ich eine Zungenspise, Vor der sie alse werden stumps,"

### Fünfter Brief.

### Der Berliner an den Deutiden.

Berlin, am 17. August 1832.

Sie haben sehr schlecht in meiner Seele gelesen, wenn sie glauben, ich würde mich durch den Ausdruck Anech für beleidigt halten. Ich bin, Gott sei Dank, der alleruntertänigste Knecht des Königs und finde meinen höchsten Stolz darin. Würde eine absolute Regierung bestehen können, wenn es

keine Knechte gäbe? Nichts hat hier ein solches Mißsallen erregt als jene Sitzung in der französischen Deputiertenskammer, worin einige Redner ertlärten, sie seien Staatsbürger, aber keine Untertanen. Es sehlte nicht viel, so wären unsere jungen Ultras, der Hosdemagog an der Spipe, nach Karis gezogen und hätten die ganze Kammer massakteren, man möchte und den nutertanstitel streitig machen. Man eilte durch die Straßen und rief sich einander zu: "Wir sind Untertanen! Wir sind Untertanen!" Sinige wollten sogar, man solle das Wort Vürgermeister abschaffen und Meister Untertane an die Stelle sehen. Auch hierin ist Berlin der übrigen Welt an Bildung vorangeschritten, da man bereits ansängt zu sühlen, daß der Ausdruck Bürger eine Beleidigung gegen die Staatsgewalt in sich schließet. Das Bürgertum seht gewisse kechte voraus und ist ein Überbleibsel des republikanischen Mittelalters. tanischen Mittelalters.

Daß Sie nach Italien gehen, ist ersreulich; Sie werden bort einige vortresstliche Männer sinden. Die Gesellschaft Jesu ist eine brave Gesellschaft. Fürsten wie der König von Sarbinien und der Herzog von Modena gibt es in der Welt nicht mehr. Um Hose des letztern mögen Sie den Prinzen nicht mehr. Am Hofe des letzern mogen Sie den Prinzen von Canosa aussuchen, dessen neuliche Broschüre hier sovielen Bestall gesunden hat. Besonders ward die Stelle beklatischt, wo er sagt: Die Fürsten hätten nur einen Minister nötig, und dies sei der Henker. Selten wurde das absolute Prinzip mit einer so überzeugenden Klarheit, mit einer so naiven Unsumvundenheit ausgesprochen. Alle volitischen Kätsel sind in viesen wenigen Worten gelöst. Wenn Sie nun bedenken wollen, daß Peter der Große seine Acbellen eigenhändig enthauptete und asso Jar und Henker in einer Person war, so werden Sie einsehen, daß ein absoluter Monarch gar teinen Minister nötig bat.

Übrigens ist jener Ausspruch des Prinzen von Canoja keine seere Bhrase, wie bei sovielen. Er war selbst Minister und hat seine Grundsäge durch die Tat bewiesen. Aber wieswohl die neapolitanische Regierung vollkommen absolut ist, so wurde er doch aus Neapel verbannt, denn auch der absoluten

Regierungen bemächtigt sich zuweilen eine pedantische Sparsamteit mit Menschenleben. Ich beneide Sie um das Glück, diesen großen Exilierten von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen.

### Sechfter Brief.

### Der Deutiche an den Berliner.

Frantfugt, am 27. Auguft 1832.

Mit der Befanntschaft des Prinzen von Canosa geht es wohl nicht so schnell; denn ich werde mich wahrscheinlich noch ein paar Monate in München aufhalten, um einige historische und artistische Studien über Italien vorzunehmen.

Die Tatsache, die Sie von Peter dem Großen erwähnen, bringt mir zwei Distichen ins Gedächtnis, die ich mich erinnere in einem alten geographischen Handbuch gelesen zu haben:

Wer viel gereist, der hat auch viel erprobt: In diesem Lande wird ein Fürst gelobt, Indem es heißt: "Er hat Verstand und Mut;" In jenem andern fragt man: "Köpft er gut?"

Übrigens geht boch baraus hervor, daß die Moskowiten mit den europäischen Bölkern durchaus nicht das mindeste gemein haben. Denn wenn Sie auch in die rohesten Zeiten der europäischen Nationen zurückgehen wollen, so werden Sie seinen König sinden, der den Scharfrichter gespielt hätte. In Deutschland werden die Scharfrichter sogar für unehrlich gehalten, und nicht einmal ein deutscher Schuster würde seine Tochter mit Peter dem Großen vermählt haben. Und dieser Keter köpste nicht etwa in der mythologischen Nacht der Zeiten, sondern im vorigen Jahrhunderte. Wir wissen den Memoiren der Markgräfin von Bayreuth, welchen Etel er am preußischen Hose erregte, als er mit seiner schmutzigen Gemahlin Katharine und mit seinen 300 Kebsweibern nach Berlin kan. Alle diese Dinge sind schwarz auf weiß gedruckt und in jedermanns Händen.

Bohl aber muß man die Frage aufwerfen, warum die Rachfolger Peters zwar noch Selbstherrscher, aber nicht mehr Selbstköpfer aller Reußen sind. Nicht daran kann es liegen, daß sie besser wären als ihr Uhnherr; im Gegenteil erkennen sie ihn selbst als ihren Weister an und sind weit entsernt,

ihm ben ersten Rang unter ben Zaren von Moskau streitig zu machen. Auch die bloße Verschwächlichung des Geschlechts kann nicht daran schuld sein. Der Zar Alexander war impotent und duster gleichwost mit allen Weibern. Man kann zu schwach sein, um einen Kopf auf einen Sieb abzuhauen; allein man kann so lange daran herumfägen, dis er herunter-fällt. Ich wüste also jenes Khänomen der moskowitischen Geschichte nur daraus zu erkären, daß der bewuste Gebrauch unter den viesen Veiberregierungen abgekommen, die auf Veter den Großen gesolgt sind. Die Zarinnen waren eitel; sie wollten ihren Puß nicht verderben. Verzeihen Sie, wenn ich diesmal nichts getan, als daß ich einen Ihrer so geiltreich hingeworsenen Gedanken etwas weiter außgesührt und mich dabei einer Logit bedient habe, wie sie in Verlin üblich ist!

wie sie in Berlin üblich ift!

### Siebenter Brief.

Der Berliner an den Deutiden. Berlin, am 3. September 1832.

Ihr lestes Schreiben hat manches lebendige Interesse in mir ausgeregt; Sie kennen bereits meine unbestegdare Leidenschaft für die Moskowiten und das tamerlanische Prinzip. Wir wissen recht gut in Berlin, daß die Größe Rußlands der Bersal von Deutschland ist; allein wir sühlen uns von den Deutschland ist; allein wir sühlen uns von den Deutschen und ihren abschantische Sympathie für die Moskowiten empsinden. Was tut man nicht aus Liebe? Auch kommt es gar nicht darauf an, ob Deutschland steigt oder fällt, sondern od das tamerlanische Prinzip erhalten wird. Aur durch die Universalmonarchie der frommen Zaren läßt sich dem Absolutismus eine ewige Dauer weissagen. Wir tun daher den Zaren allen Vorschub, den wir können, und schließen sogar Bündnisse mit denselben gegen das konstitutionelle Prinzip, dem die Mehrzahl der deutschen Staaten und namentlich die deutsche Bundesalte huldigt. Im den Deutschen keinen Verdacht zu geben, streuen wir aus, die Moskowiten seinen Verdacht zu ziehlstieren. Ich teilke diesen Gedanken neulich einem vornehmen Baschstren mit, der laut darüber aussalte. "Wir Ihr lettes Schreiben hat manches lebendige Intereffe in

können Asien nicht zivilisieren," sagte er, "da wir selbst nicht zivilisiert sind Die meisten asiatischen Bölker haben eine vieltausendsährige Kultur. Wie wollten wir und mit den Persern, mit den Arabern, eine so reichhaltige Literatur besitzen? Wir hätten alle Ursache, dei ihnen in die Lehre zu gehen, wenn wir bestimmt wären, etwas zu lernen; wir sind aber bloß zum Erobern bestimmt. Auch ist es weit leichter, die Büttel von Europa zu machen, als die Schulmeister von Asien. Nicht zu zivilizieren, alle Zivilization zu vernichten, sühsen wir und berusen. Überass, mo wir vordragen, haben wir die germanischeromanischen Staatssormen abgeschaft und das absolute Prinzip an deren Setelle gesett. In hundert Jahren werden die Pecken dimmer sein als wir, wiewohl ihre Magna Charta älter ist als die englische. Es ist so süh, Unwissenheit und Staaderei zu verbreiten! Daß Gott Wensch geworden, ist ein abgedroschener Gedanke; aber die Fleischwerdung des Teusels ist erhaben und neu und reizt den Ehrgeiz unserer Zaren. Unsere Seere sind allmächtige Massenheiten unsere Siege sind unaushaltsam. Es ist nicht viel mehr als ein Jahrhundert, daß wir uns in Europa bekannt gemacht, und schoo haben wir unser unerweßliches Reich um können Afien nicht zivilisieren," fagte er, "ba wir felbst nicht megr als ein Fahrylmoert, oas wir uns in Europa veralint gemacht, und schon haben wir unser unermeßliches Reich um das Doppelte vergrößert. Die Regungen, von welchen wir gegenwärtig Europa durchzuckt sehen, sind das letzte Aufslackern des europäischen Geistes. Wir fühlen uns groß genug, diese Flammen zu ersticken, unter einem ewigen Schutthausen zu begraben. Was der Menschengeist in Amerika hervorbildet, vermögen wir nicht zu hindern; aber Europa ist unser. Haben wir einmal Konstantinopel erobert, so werden wir einen kürzern Weg einschlagen. Das Glück wird uns beistehen wie bisher, Weg einschlagen. Das Gluck wird uns beistehen wie disher, und alles hängt zuleht von einigen Schlachten ab. Aber vor allen Dingen müssen bie Nationalgesühle in Europa gedämpst werden, und dies ist seit dem Jahr 1815 unser unablässiges Bestreben. Mit Filse Deutschlands werden wir die Franzosen zu Kaaren treiben, und wer soll uns dann widerstehen? Wir werden die Politik der großen Katharine besolgen, die den Feldzug von 1792 veranlaßte, um Franzosen und Deutsche gegenseitig aufzureiben. Zwar siegte Frankreich; aber das

Deutsche Reich fiel auseinander, und Dies mar tein geringer Geminn für uns."

Sie mogen fich vorstellen, mit welcher Bewunderung ich diesen Ferzenserguß des mächtigen Gönners anhörte. "Belche hochsahrenden Plane," rief ich aus, "welche Kömergröße!" Der Baschtire warf mir ein Lächeln zu und reichte mir

die Sand zum Kusse, indem er ein russisches Goldstück in die meinige drücke. "Schreiben Sie dafür" sagte er, "einen Auflag ins hiesige Wochenblatt zum Lobe unseres Jars! Als Thema mählen Sie die Stelle in der Heiligen Schrift: "Gebt dem Maiser, was des Kaisers ift!' und suchen, Sie zu beweisen, daß dieser Ausdruck nichts anderes sagen will, als: "Gebt ihm Konstantinopel!' denn da wir das griechische Kaisertum wiederherstellten, so gehört uns offenbar die Hauptstadt des Reichs."

Ich dankte für die mir erteilten Aufträge, und da ich ihn so gnadig gestimmt fand, so konnte ich nicht unterlassen, ibn über den in Ihrem letten Brief erwähnten Punkt zu befragen, nämlich um die Ursache, weshalb die Zaren nicht mehr öffentlich topfen? Auch teilte ich ihm Ihre Ansicht barüber mit. Er lächelte und jagte: "Die Beiberregierungen haben allerbings zur Abichaffung biefer ehrmurdigen Sitte beigetragen; allein die Hauptursache liegt in der statistischen Weisheit und in der hohen Selbstausopserung der Zaren: sie berauben fich eines Beranngens, um Sibirien 311 bebolfern."

### Achter Brief.

### Der Dentiche an den Berliner.

Münden 1832.

Ihre lette Mitteilung wurde ich beinahe für fatirisch syre leste Wetterling wurde ich beinahe jur fattrisch halten, wem ich nicht aus Erfahrung wüßte, wie man bei Ihnen denkt. Ich wüniche Ihnen Glück zu der Ihnen überztragenen Auslegung jener Schriftstelle, die seit ein paar Jahrstausenden bereits dazu dienen muß, den Despotismus zu beschönigen. Aber sie war ursprünglich nichts anderes als eine glückliche Antwort auf eine verfängliche Frage. Eine glückliche Antwort, sage ich, aber zugleich eine ausweichende. Hätte berjenige, der es gesagt, die Stlaverei der Juden unter den Kömern gebilligt, so hätte er nicht nötig gehabt, eine ausweichende Antwort zu geben. Unter einer rechtmäßigen und nicht durch Gewalt entstandenen Regierung würde die Frage des Pharisärs nicht einmal verfänglich gewesen sein. Ob man einer rechtmäßigen Regierung die Steuern bezahlen soll, kann bloß mit Ja und ohne alle Umichweise beantwortet werden. Jene berühmte Antwort beweist also gerade das Gegenteil von

bem, was man damit zu beweisen sucht.

Übrigens wundert es mich, daß Sie sich mit biblischer Exegese befassen wollen, da Sie einmal einen Berliner Liberalen in meiner Gegenwart sehr hart anließen, weil er das Necht der Preßfreiheit auß einer andern Sentenz der Helfig beweisen wollte, welche also lautet: "Du jollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden." Die Stelle, wo Sie von moskowitischer Kömergröße sprechen, hat mich belustigt. Ich wage es jedoch, Sie bei dieser Gelegenheit an die Berie eines Dichters zu erinnern, der Ihnen überdies unbekannt sein wird:

"Frei waren einst die Römer, deshalb an Ruhm so reich, Die Horben Dichingischans sind blogen Tieren gleich; Und sollte der Moskowit die gesante Welt erobern, Ihm wird's an Ruhm gebrechen, ihm jehsen wird's an Lobern!"

### Reunter Brief.

### Der Berliner an den Deutiden.

(Bricht ab.)

### 33. Selbstbiographie\*).

Platen = Hallermünde, August Graf von, geboren 1796 den 24. Oktober zu Ansbach, wo dessen Bater in preußi=

<sup>\*)</sup> Aus A. v. Schabens "Gelehrtem Nünchen", München 1834. Kachstrag S. 170 ff. Gejdrieben am S. Zebruar 1834. Kgl. K. II, 292, Brief an Fugger, Wünchen, 6. Zebruar 1834: "Geflern nußte ich jogar meinen Lebenslauf aufjegen für das "gelehrte München", ein Wert auf Septulation

schren Diensten stand. Bei dem Regierungswechsel im Sahr 1806 tam er in das Kadettenhaus nach München, wo er vier Jahre blieb und sodann in die königliche Pagerie das selbst übertrat. Im Jahre 1814, während des französischen Kriegs ward er zum Offizier ernannt und zog 1815 mit den bayrijchen Truppen nach Frankreich. Sein Regiment kantodayridgen Truppen nach Frankreig. Sein beginnen und ihrierte zuerst längere Zeit in der Gegend von Mannheim und später im Departement der Jonne. 1816 ging er nach der Schweiz, und einen großen Teil des solgenden Jahres brachte er in den baprischen Gebirgen zu. Im Jahre 1818 begab er sich nach Burgburg, um feine literarischen Studien fort= zusetzen, anderthalb Sahre später nach Erlangen, wo ihn die Gegenwart Schellings, dessen Saus er in München schon als Kind besucht hatte, bis zum Sahre 1826 festhielt. Während dieser Zeit machte er mehrere Reisen durch Deutschland und die Schweiz und 1824 einen Ausflug nach Benedig, wo seine venezianischen Sonette entstanden. Da er sedoch damals noch in einem gewissen Militärverbande stand und die Anziehungsfraft Benedigs ihn die Dauer feines Urlaubs vergeffen ließ, so hatte er die besagten Sonette mit einem langwierigen Arrest zu bugen, den er in Nürnberg seierte. Während dieser Muße entstanden die beiden Schauspiele: "Der Turm mit sieden Pforten" und "Treue um Treue". Letzteres wurde später in Erlangen vor einem jugendlichen und leicht zu bespater in Erlangen bor einem jugendlichen und leicht zu begeisternden Publikum ausgesihrt. Schon ein vaar Jahre
früher hatte Platen sein erstes gedrucktes Lustipiel: "Der
gläserne Pantossel", in seiner Vaterstadt und sodann in Erlangen den "Schat des Khampsinit" und "Berengar" geschrieben. Nach Herausgabe der "verhängnisvollen Gadel"
(1826) ging er nach Italien, wo er sechs Jahre ununterbrochen blieb. Er brachte hievon drei Jahre in Neapel und
drei Winter in Kom zu; die übrige Zeit benutzte er zu vielfältigen Reisen durch die Halbinsel, um sich ein vollständiges

von Nolph von Schaben herausgegeben, der ein armer Teufel ift, und da er sobiel geschrieben, auch einmal das Honorar eines Werks einzunehmen wünscht, ohne das Buch selbst zu versasen; benn jeder Schriftseller wird gebeten, seine eigene Biographie zu ichreiben. Natürlich sind es gang turze Notizen."

Bild der italienischen Kunstschulen und die Anschauung berühmter historischer Örtlichkeiten zu verschaffen. Der "romantische Dedipus", schon 1827 in Sorrent begonnen, ward dei mannigsacher Keisezestreuung erst ein Jahr später auf der Inzie Palmaria im Genuesischen vollendet. Die "Abbassien" entstanden größtenteils in Kom. Das letzte größere Wert, das er in Italien schrieb, war die "Geschichten von Neapel". Der Tod seines Vaters veranlaßte ihn, seine Mutter, die nach München gegangen war, aufzusuchen. Die kleinen Gedicht über Benedig im elegischen Berömaße entstanden auf dieser Kückreise. Die langgenährte Begeisterung sier das Wesen der venezianischen Kepublik kam endlich zum Ausbruch durch die "Liga von Cambrai", welches Drama er in Minchen und zwar in süns Tagen schried: ein Umstand, der den Fehlern biese Werkes zur Entschuldigung gereichen mag. Den Sommer und Herbst brachte er abermals in Benedig zu, wo er sich jedoch bloß mit geschichtlichen Studien beschäftigte. Er kehrte nach München zurüch, wo er die zweite Auslage seiner lyrischen Gedichte besorzte. Schon im Jahre 1828 war Platen durch die Gnade des Königs zum außerordentlichen Mitgliede der Altademie der Wissenschaftlichen ermannt worden.

SS. Ghaselen, Erlangen 1821, Seyber. Lyrifche Blätter, Leipzig 1821, Brockhaus. Bermischte Schriften, Erlangen 1822, Henber. Neue Ghaselen, Erlangen 1823. Schauspiele, erstes Bändchen, Erlangen 1824, Henber. Sonette aus Benedig, Erlangen 1825. De an König Lubwig, Erlangen 1825. Die versängnisvolle Gabel, Luftspiel, Tübingen 1826, Cotta. Gedichte, Tübingen 1828, Cotta. Der romantische Dedipus, Luftspiel, Tübingen 1829, Cotta. Geschichten des Königreichs Reapel von 1414—1448, Franksurt 1833, Sauer-Länder. Die Liga von Cambrai, Drama, Franksurt 1833, Sauerländer. Die Liga von Cambrai, Drama, Franksurt 1833, Sauerbestendener. Die Abassischen, Gedicht in neun Gesängen, in der Besta, Almanach sür 1834, Wien. Gedichte, zweite versesche

mehrte Auflage, Tübingen 1834, Cotta.



# August Graf von Platens sämtliche Werke

in zwölf Bänden.

historisch-kritische Ausgabe mit Einschluss des handschriftlichen Nachlasses.

Berausgegeben

pon

Max Roch und Erich Pehet.

Mit zwei Bildniffen des Dichters und einem Briefe als Sandichriftprobe.

Zwölfter Band.

Profaische Schriften. Zweiter Teil. Nachträge. - Chronologie. - Register.



**Ccipzig.** Max Hesses Verlag.

# August Graf von Platens

# prosaische Schriften.

Zweiter Teil.

Beschichtliche Schriften.

Berausgegeben

pot

Erich Peget.



**Ccipzig.** Max Hesses Verlag. Alle Rechte vorbehalten; für die in dieser Ausgabe erstmalig gedruckten Schriften Platens gilt die gesetzliche Schutzfrist.

## Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung bes Herausgebers                                         | 1   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Beschichten des Königreichs Neapel von 1414 bis 1443 (1831/32)   | 17  |
| 2. Bur Geschichte Reapels bis jum Jahre 1414 (1831)                 | 174 |
| 3. Bur neuesten Geschichte Reapels (1831)                           | 183 |
| 4. Einleitung zu ben Biographien (1831)                             | 184 |
| 5. Bur Borrebe eines hiftorischen Werfes (1831/33)                  | 187 |
| 6. Ursprung der Carraresen und ihrer Herrschaft in Padua (Mai 1833) | 189 |
| 7. Bur florentinischen Geschichte (Eingang zu ben Medicaern) (1833) | 194 |
| 8. Anekhoten und Denkwürdigkeiten (1832)                            | 195 |
| Nachträge:                                                          |     |
| Borbemertung des Herausgebers                                       | 202 |
| 1. Des Flüchtlings Wiebertehr                                       | 204 |
| 2. Einzelne Betrachtungen über einige moralifche Berhältniffe bes   |     |
| Lebens                                                              | 204 |
| 3. [Fragment aus dem Tagebuch]                                      | 217 |
| 4. De Bonorum Possessionibus                                        | 217 |
| 5. Zuschrift an den Ramlerianer                                     | 221 |
| 6. Mich zu verfolgen                                                | 221 |
| 7. Du bleibst dir selbst in jeder Pein                              | 221 |
| Chronologische Überficht ber fämtlichen Werte Platens               | 223 |
| Register ber in Band 1-12 vortommenben Gebichte nach ben            |     |
| Überschriften und Anfangszeilen                                     | 278 |
| Gefamt-Uberficht bes Inhalts der 12 Banbe                           | 303 |



### Einleitung des Berausgebers.

Wie bei ben meiften feiner größeren Arbeiten laffen fich auch für Blatens geschichtliche Berfuche ichon in früher Beit bie erften Unregungen und Borgeichen aufweisen. Bei bem ungemeffenen Bilbungebrange und Lefebedurfnis, bas ihn faft ichon als Anaben befeelte, mar es nur natürlich, bag er an ben wichtigften Gefchicht= ichreibern alter und neuer Reiten nicht achtlos borbeigegen fonnte. Die Forfchung freilich jog ihn in jungen Jahren wenig an, fondern pielmehr die Runft ber Darftellung, Die ichriftstellerifche Leiftung, Gehr offen befennt er barüber in feinem Tagebuch am 18. Mary 1815 (E. I, 156): "Ich habe eine fonberbare Ibee über Gefchichte, bie ich por niemand mochte laut werben laffen. Man follte bei Dingen, bie feinen Begug auf unfere Reit haben, fich nicht burch nuplofes Rachforichen über die Bahrheit ermuben. Dan tann über folche Dinge jahrelang bin und ber fprechen, ohne fie naber zu beftimmen. Bir follten mit religiofem Glauben das annehmen, mas wir nicht burch Bernunft ober Reugniffe widerlegen fonnen, ober wir muffen uns entichließen, nur bas zu glauben, was wir mit Mugen feben, und nichts, was und Schriften hinterliegen. Bas alte Beichichtichreiber ergablen, eriftierte, weil fie es ergablt haben, weil wir, fet es auch nicht geschehen, baraus benfelben Rugen, biefelbigen Belehrungen gieben fonnen, als aus bem Gefchehenen, weil es ben Charafter ber Reit malt, in ber's erbichtet murbe. Bas im Gemut gelebt, ift bagemefen."

Entsprechend dieser Anschaung setzt er die Frage nach der fritischen Zwerlässigkeit der Historifer, mit denen er sich in jenen Jahren beschäftigt, völlig beiseite und überläßt sich ganz dem künstlerischen Sindruck, den sie ihm hervorrusen. Boran steht ihm Johannes von Müller, in desse "wahrhaft hinreißendem" Stil er "eine gewisse Magie" sindet, "die man wohl sühlen, aber nicht zergliedern kann"

(T. I, 478; 7. April 1816). Bei Bichottes behaglicheren Bayrifchen Geschichten rubmt er (31. Juli 1816; T. I, 628) "bie unbeflectte Reinheit feiner Muttersprache" und die Runft, den Stil immer bem jeweils abgehandelten Reitalter entsprechend ju farben. Schiller ift ihm (T. I, 514; 4. Mai 1816) "in Deutschland faft ber erfte, ber Die Anmut eines hinreifenden Stils mit ber Grundlichkeit ber Befcichtsforschung vermählte", und gang in bem Sinne bes Borworts au feinen eigenen "Geschichten Reapels" vom Jahre 1832 ichreibt er, bon Schillers "Dreißigjährigem Kriege" entzudt, ichon am 21. November 1817 (T. I. 855 f.): "Es ift boch etwas gang anderes. wenn ein genialer und philosophischer Kopf sich an die Geschichte macht als ein trodener Sammler, der fich durch feine unfruchtbare Schreibart für jebe feiner ichagenswerten Mitteilungen mit einer Anwandlung des Gahnens bezahlt macht. Belche Mufter ftellen uns die Alten auf; wenn wir ihnen nur folgen wollten!" Die Alften find es benn auch, die in ihm felbit querft ben Gedanken einer Nachahmung anregten, und zwar lodt ihn das Borbild Blutarche. "Bielleicht früher als jedes andere hiftorische Wert", ichreibt er am 18. August 1816 (T. I, 644), "haben mich die Bipgraphien des Blutarch angezogen, und immer bedauerte ich, daß es für die driftliche Religion fein ahnliches Buch gabe. Die neueren Blutarche tommen bem griechischen Geschichtschreiber in feiner Beife gleich und sind meist gar nicht in seiner Art geschrieben, ba sie niemals große Männer verschiedener Nationen einander gegenüber= stellen. Schon lange trage ich ben Gebanken in mir herum, das Leben einiger berühmter Manner aufzuzeichnen, als die einzige Urbeit, ber ich im geschichtlichen Fache noch einigermaßen gewachsen ware. Nun habe ich beschloffen, wirklich an bie Ausführung einer folden Schrift zu geben, und ich mablte hierzu die Biographien Beinrichs IV. von Frankreich und Wilhelms III. von Oranien, nachmaligen Ronigs von Großbritannien, als zweier Manner, bie mich immer besonders anzogen". Go rafch biefer Entichluß gefaßt wurde, jo rafch wurde er aber auch wieder aufgegeben; schon am Ende besielben Monats (T. I, 648) erfennt Blaten bie Ungulänglichkeit feiner Rraft und feiner Silfsmittel, und bas Ergebnis bes gangen Planes bleibt nur bie Lefung mehrerer bon ben Schillerichen Memoirenwerken, die er nach feiner früh angenommenen Gewohn= beit gemiffenhaft auszog. Tropbem behielt für ihn bas Borbild

antifer Siftorifer einen ftarten Reig. "Der Ruhm eines guten Beichichtschreibers wurde auch mir ber porzüglichste unter ben idriftstellerischen sein", seufzt er fehnflichtig, als er im Sebruar 1817 ben Salluft vorgenommen (T. I, 739), und betlagt nur (T. I, 748): "Leiber ift es mahr, bag unfere Geschichte nicht mehr wie bie alte geichrieben werden kann, und wer es tun wollte, würde eber für einen Deflamator und Epifer, als für einen Siftorifer gehalten werden." So urteilt er auch über Sumes History of England. die er als ein "Wert ungeheuren Fleifes" anerkennt, und beren Stil er als "fcon, ausgebilbet, gerundet" rühmt (T. I, 764): "Im gangen ift es feine Geschichte, wie fie die Alten ichrieben, und bas kann sie auch nicht sein. Wahrsaft interessant, fährt er fort und läßt auch hier schon seine späteren historisch-politischen Auschauungen antlingen, "wahrhaft intereffant find nur die Begebenheiten einer Republit, wo gewöhnlich foviele ausgezeichnete Individualitäten hervorftrahlen. Bei unferer Geschichte find faft nur die Ronige merklich, und was find dies meift für törichte, schwache, perspaene Geschöpfe!" Es ift baber begreiflich, bag Blaten fich innerlich nicht gang ficher fühlte, als im Mai 1817 Generalleutnant von Raglovich auf Beranlaffung bes felbit als Priegshiftorifer tatigen Majors Bauer mit ber Frage an ihn berantrat, ob er nicht Luft hatte. etwas aus ber banrifchen Geschichte unter feiner Leitung gu bearbeiten (I. I, 767). Bohl fagte er bereitwillig gu, um ben Dienft beim Regimente mit einem anderen, ihm beffer gujagenden gu ber= taufchen; allein völlig entjprach ber Antrag feinen Reigungen boch nicht, da sich babei schwerlich viel fünftlerische Bewegungsfreiheit erwarten lick, und als er ipaterhin gang ohne Folgen blieb, murbe fein Wort weiter barüber perloren.

Soviel also auch Platen in seinen beutschen Jugendjahren Historiker gelesen und gewürdigt hat, so deutlich wir auch schon in dieser Zeit manche Anschauung seiner Reifezeit sich vordereiten sehen, praktisch dieben ihm die geschichtlichen Werke zunächst nur ein Arsena poetischer Stosse, dem er entnahm, was ihm taugte, ohne sich selbst seine Bereicherung zur Ausgabe zu machen. Die kompisatorischen historischen Kolkezien von Brendel und Meusel, die er in Winzburg und Erlangen hörte, änderten daran gar nichts, sondern konnten eher von weiterer Beschäftigung mit der Geschichtschung abschrecken, und so sehen wir dem auch in Italien die ersten Wünsche

nach hiftorischen Schriften im Zusammenhange mit bramatischen Plänen auftauchen, zu benen er sie "unumgänglich nötig" zu haben glaubt (1827; T. II, 8321). Raumers "Hohenstaufen", die er Anfang März 1828 erhält (T. II, 852), und andere Berke mehr lossen zunächst nur biesem Zwecke bienen, und noch im Sommer 1830 wird Gibbon haubtsächlich unter dem Gesichtspunkte durchgenommen, welche poetischen Swecke bieten könnte. (1891. T. II, 921.)

Ingwischen hatte aber ber Berfehr mit Leopold Rante Blatens hiftorischen Ginn wesentlich angeregt und geschärft. Diese Befannt= Schaft war ber wertvollfte Gewinn bes romifchen Wintere 1829/30. bem ein Frühighr mit anhaltender Krantheit folgte, burch un= freiwillige Zimmerhaft bie neu gewonnenen geschichtlichen Reigungen begunftigend (T. II. 917-920). Un die Friggonis wie an Fugger berichtet Blaten über ben neuen Freund als einen "fehr talentvollen jungen hiftorifer", beffen Schriften "bochft intereffant" find und "böllig unbefannte Tatfachen bringen, die er alle aus Manuffripten und Gefandtschaftsberichten geschöpft hat" (M. II, 201). "Du wirft an ihm einen gang andern hiftverifer finden als Raumer, wiewohl er bon Berfon auch ein fleines Mannchen ift" (M. II, 218; f. au b E. 210, 223) fchreibt er am 8. März 1831 an Fugger, und all= mablich entwidelte fich unter biefem nachhaltigen Ginbrud aus ben hiftprifchen Studien, die noch Ende 1830 im wesentlichen bem geplanten Sobenstaufen-Cpos galten (T. II, 926), die Absicht eigener Darftellungen aus ber italienischen Weichichte. Um 24. Oktober 1831 schreibt Blaten barüber in Neapel, wo er sich einigermaßen feßhaft gemacht hat, in fein Tagebuch (T. II, 928f.): "Sonft habe ich mich gegenwärtig gang in hiftorifche Arbeiten vertieft, bie fich auf bas Trecento e Quattrocento Staliens beziehen. Unfangs wollte ich bloß eine Reihe von Biographien aus bem Quattrocento ichreiben; balb aber bemertte ich, bag es ein undantbares Gefchaft fei. Da bie Charaftere eines Reitraums mehr ober weniger ineinander greifen, fo hatte ich basselbe zwei- ober breimal erzählen und biefelben Quellen bei jeder Biographie wieder bon borne burchlefen muffen. Dabei würde boch alles ludenhaft und ungleich geworden fein. 3ch habe mich baber zu hiftorischen Tableaus entschloffen, wo eine mäßig ausgebehnte Beriode mit allen ihren Details erzählt werden foll. Gegenwärtig arbeite ich an einer Geschichte von Reapel von 1414 bis 1442 und ftehe bereits im zweiten Buch, fo bag ein Drittel vollendet ist. Später benke ich das Leben von Sixtus IV. zu schreiben, oder vielmehr die römische Geschichte unter seiner Reglerung. Sodann die Geschichte ver Familie Carrara mährend ihrer herrschaft in Padua von 1318 bis 1405. Auch an eine Geschichte der pijanischen Republit habe ich gedacht und an die Zeiten der drei ersten Mediceischen Herzoge; dies sind also weitaussehende Plane".

Aus einem Konzeptbuch Platens (S. 55e) geht hervor, daß er um jene Beit ober wenig später daran gedacht hat, diese einzelnen Werke zu einem großen vierbändigen Gangen zusammenzufaffen,

beffen Glieberung er fich fo bachte:

### Erfter Band.

Geschichten Neapels vom Tod bes Ladislaus bis zur Thronsbesteigung Alfons I.

Beschichte von Genua während ber frangofischen Berrichaft von

1396 bis 1409.

### Bweiter Band.

Geschichten der Familie Carrara während ihrer Herrschaft in Badua.

Leben bes Babites Sirtus IV.

#### Dritter Band.

Leben und Schickfale des Dogen von Genua, Lodovico Fregojo. Geschichte der Herzoge von Ferrara.

### Bierter Band.

Geschichten ber Mediceischen Großherzoge.

Auch eine "Geschichte bes Königreichs Cypern" ist an berselben Stelle ins Auge gesaßt, neben einer Reise von Biographien, zu benen er sich die Quellen aufzeichnet. Wir sehen also schoffen in der ersten Zeit seinen historischen Studien saft alle die geschichtlichen Stoffe in seinem Gesichtskreis auftauchen, denen wechselnd in den folgenden Jahren seine Vorschung galt, und die zu den verschiedensten Bersuchen und Ansähen führten. Reapel aber erhielt den Vorrittt.

Etwas später fügte Platen in bemselben Sefte (H. 550) einer Lifte ber geplanten historiichen Arbeiten noch weitere Titel hinzu, "Die beiben Catherinen" und "Beiträge zur Sittengeschichte", die offenbar aus seinem Russenhaß hervorgingen; allein bei ber Ferne

bes Dichters von aller Unschauung, auf die er sonft so großen Wert legte, war von vorne berein faum eine Musführung biefer Blane gu erwarten. Satte er ja boch von den lebendigen Gindrücken Reabels bei feiner erften geschichtlichen Arbeit feines Gegenstandes wegen ben größten Rugen! Mit ber Rüdficht auf ben Wert ber perfönlichen Anschauung begründet er auch feiner Mutter aegenüber feine Absicht, fich nach Abschluß bes neapolitanischen Berfes in Benedig aufzuhalten. "Denn die Anschauung ber bortigen Lokalitäten", schreibt er am 19. April 1832 (H. 90), "ift mir zu jener Geschichte notwendig, und ba ich die Geschichte von Reapel an Ort und Stelle geschrieben, fo möchte ich es mit ber nachfolgenden [venezianischen] ebenso machen, wodurch das Werk an Deutlichkeit fehr gewinnen wird." Und ergurnt ichreibt er in berfelben Un= gelegenheit am 14. Juni 1832: "Buchta glaubt, daß ich bie nötigen Bücher zu meiner hiftorischen Arbeit leicht in München finden murbe. Die Bucher wurde ich allenfalls finden, wiewohl nicht alle; aber bie Sauptfache ift, daß ich bas Werk an Ort und Stelle ichreiben will und nicht hinter einem beutschen Dfen."

So fpricht bei ber Bahl feines Aufenthaltsortes in ben folgenden Sahren die Rudficht auf die geplanten historischen Arbeiten fehr mefent= lich mit. Allein die beiben Commeraufenthalte in Benedig im Jahre 1832 und 1833 brachten nichts zutage, und die beiden Winter 1832/33 und 1833/34, die Platen aus Rücksicht auf seine Mutter in München verlebte, ebensowenig. Freilich hat die "Liga von Cambrai" in Blatens Geschichtsftudien ihren Uriprung, und fie mutet auch fast mehr wie eine hiftorische Studie als wie ein Drama an; ja Blaten wollte fie fogar ursprünglich mit feinen "Gefchichten Reapels" zu= fammen in einem Bande ericheinen laffen und nur die Umficht feines neuen Berlegers Sauerlander in Frankfurt a. M. bewahrte ihn por einem folden Mikariff (val. die Briefe in S. 70a). Allein fie ift nur ein bescheibener Ersat für die verschiedenen historischen Werke, die Blaten in diesen Jahren erwog und vorbereitete. Im Mai 1833 begann er in Benedig die "Geschichte ber Carraresen während ihrer Herrschaft in Padua" niederzuschreiben; doch schon "nach dem ersten Rapitel", berichtet bas Tagebuch am 24. Mai 1833 (T. II, 947), "tam die Arbeit wieder etwas ins Stoden." Bereits ber nächste Eintrag (vom 1. September 1833, T. II, 947f.) melbet bann: "Das hiftorifche Wert murbe nicht fortgefett; im Gegenteil

habe ich wieder andere Plane entworfen und möchte nun ein Leben bon Karl Zeno und eine Geschichte ber Gesandischaften, die die Benegianer am Ende des 15. Jahrhunderts nach Persien schickten, idreiben. Auch wombalich noch einige andere Biographien, nament= lich Cosmus von Medicis und Kaul Fregoso, der Erzbischof und Doge von Genua. Lange Zeit wollte ich den Krieg von Ferrara beschreiben swall ben Benedigs gegen Ercole d'Site in den Jahren 1482—1484], was ich aber wieder aufgegeben." So jchwankt Platen unentichloffen zwischen ben verschiedensten Hufgaben, die ihn loden. Im Berbit 1834 entichließt er fich, bon Reapel für langere Beit nach Floreng zu geben, ba er, wie er an Fugger fcreibt (M. II, 350) "doch feine Studien über neapolitanische Geschichte mehr machen will, mohl aber über isorentinische und venezianische." "Ich habe daher," berichtet das Tagebuch am 12. September 1834 (T. II, 966), "eine große Kifte mit Buchern, worunter auch ber gange Muratori, einpacken laffen, um fie nach Florenz nachkommen zu laffen, wo ich meinen eigentlichen Sit für die Bufunft aufschlagen will. Leiber werde ich auch dort nicht lange verbleiben, da der Drang, irgend etwas aus ber venezianischen Geschichte zu bearbeiten, bei mir immer ftarfer wird. Entweder werde ich einige Biographien auswählen ober eine Gesamthistorie bis zur Liga von Cambrai schreiben." Beibes wurde nicht ausgeführt. Und jo find bas bereits in ben "Werten" bom Sahre 1839 herausgegebene Anfangstapitel über ben "Ultsprung der Carvaresen und ihrer Herrschaft in Radua", sowie die jest zum ersten Male mitgeteilten Stücke, die Entwürfe zu Einleitungen, die für Platens hiftorifde und politifche Unichauungs= weise ungemein lehrreich sind, die fnappe übersicht "Bur Geschichte von Reapel", die eine Borarbeit für fein baran anichließendes Sauptwert darsiellt, die unvollendete Stigge gur neuesten Geschichte Reapels und die Anethoten eines Sammelhestes, die einzigen Ergebnisse von Platens geschichtlichen Arbeiten geblieben, außer seinem einen vollendeten Werke, den "Geschichten des Königreichs Neapel non 1414-1443".

In der Zeit vom 23. September 1831 bis April 1832, gerade in sieben Monaten, wurde dies Hauptwerk geschrieben. Fugger, der damals längere Zeit bei dem Freunde in Neapel verbringen konnte, beobachtete das Fortschreiten der Arbeit und bewunderte, wie Platen "aus dem Gebächtnis ruhig und gemächlich alles aufzusehen psiegte, wobei ce ihm felten begegnet fei, daß er eine Beile wieber aus= streichen muffen". (M. II, 227.) Debr aber noch als die "Fertig= feit und Gewandtheit in ber Darstellung", die fich barin offenbart, ift die Umficht und Sicherheit anzuerkennen, mit welcher Platen feine verschiedenen Quellen - Coftango, Fazio, Cyrnaus u. a. m. benutt und aus Gingelgugen, die er verschiedenen Orten entnahm, gerundete Bilber zu ichaffen bemüht mar. Geine eigenen fnappen Nachweise erleichtern die Nachprufung seiner Darftellung, und man fann fich leicht überzeugen, daß er eigene Rutaten ftrenge vermieb - es fei benn, bag ihm bie eigene Unschauung von Ortlichfeiten ermöglichte, mehr Farbe in feine Bilber gu bringen. Darum ift ihm ber Aufenthalt an bem Schauplat ber erzählten Geschichten wie Joh, v. Müller und Afchoffe fagt er absichtlich nicht Geschichte - bon ber größten Bichtigfeit, und aus biejem Grunde reift er Michenburch auch nach Gaeta, worüber er am 8. November 1831 seiner Mutter berichtet. "Reapel gegenwärtig zu verlassen," fährt er fort (H. 89), "würde mir nicht zum Borteil gereichen, da ich bier bie beften Silfsmittel für mein jegiges Bert finde, welches in einer Geschichte von Reapel vom Jahre 1414—1442 besteht. Ich mußte zu biefem Behufe auch eine Reihe von Folianten faufen fben ganzen Muratori, E. II, 929, wie er auch an die Frigzonis am 20. November 1831 berichtete, M. II, 235], die mir noch zu andern Werken bienen follen, die ich aber natürlich nicht mitschleppen fonnte. Ich brauche zu diefer Arbeit, wiewohl fie nur einen turzen Reitraum umfaßt, über 20 verschiebene Geschichtsbücher, bie ich an einem andern Orte nicht fo leicht wieder gusammenbringen wurde. Bis jum Frühjahr bente ich jedoch fertig ju werben. 15 Rapitel find schon geschrieben, und im gangen wird es nicht mehr als 36 bis 40 Ranitel enthalten."

Mm 19. April 1832 melbet er ber Mutter ben Abschliß bes Berks, von dem er nur noch eine Abschrift zu nehmen habe, die er denn Ende Juni ebenfalls sertig hatte (T. II, 932). Daß diese Keinschrift in der Tat keine wesentlichen Anderungen mehr brachte, beweist der in den Münchner Handschriften (H. 5.3 und 54) ershaltene, bis zum 7. Kapitel des III. Buches reichende Teil der ursprünglichen Fassung; sachlich sind die Varianten dieser Jandschrift do geringfügig, daß wir auf ihre Mitteilung saft vollständig verzichtet und uns mit einigen Proben begnügt saben, die übrigens

gerne ein Frembwort burch einen beutiden Ausbrud erfeben. Gine gewiffe Sprödigfeit wird man in ber Sprache biefes Berfes nicht vertennen können; aber es ist mit startem Stilgefühl geschrieben und läßt doch trop aller gemeffenen haltung stellenweise eine fym= bathifche Barme bes inneren Unteils unvordringlich anklingen. Das gilt namentlich bon ber Belagerung San Bonifagios, bie Platen auch für besonders gelungen hielt und gerne seinen Freunden als Probe vorlas (vgl. T. II, 939, 941, 948) — eine Schilderung übrigens, die doch wohl, bewußt oder unbewußt, mit Schillers Belagerung bon Untwerpen wetteifern follte. Dag überhaupt Schiller bei diesen späten Arbeiten Blatens noch nachwirkte, verrät sich auch im Borwort. Man bente nur an bie Schlugworte pon Schillers Borrebe gur "Gefchichte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande": "Weine Absicht bei diesem Berjuche ift mehr als erreicht, wenn er einen Teil bes lefenben Publitums von der Möglichkeit überjührt, bak eine Weichichte hiftoriich treu geschrieben fein fann, ohne barum eine Weduldprobe fur ben Lefer gu fein, und wenn er einem andern bas Geftandnis abgewinnt, daß bie Gefchichte bon einer verwandten Runft etwas borgen fann, ohne beswegen notwendig jum Roman zu werden." Platen geht mit Entschiedenheit auf dem hier ge-wiesenen Wege weiter und betont mit sast noch größerem Nachbruck bie Bedeutung und bas Recht fünftlerifcher Darftellung, mahrend er auch nach ber Geite fritischer Quellenforschung nach Rantes frijch wirkendem Borbild mit ber ihm eigenen Gelbstaucht nichts Erreich= bares vernachläffigt, bis ju ben handschriftlichen überlieferungen in ben Archiven allerdings nicht vordringt. Seine Borträtfunft, wie feine Maffenschilderung lägt ertennen, wie ernit er feine bistoriograbbiiden Borganger ftubiert hat; in ber herben Anappheit aber fommt babei feine perfonliche Eigenart zwar nicht glanzend und blendend, doch beachtenswert und charaftervoll zur Geltung. Es ist begreiflich, daß Platen fein Wert leidenschaftlich gegen Runiohrs abfällige Rritit verteibigte. "Bas foll man zu feinem Urteil über bas historische Wert fagen?" schreibt er am 25. Marg 1834 barüber an bie Briiber Frigjoni (M. II, 296). "Es ist feineswegs eine Episobe, sondern eine ber wichtigsten Epochen ber neapolitanischen Geschichte, und nicht bloß folgenreich für Reapel, sondern für die gange Belt. Denn aus ihr ging die Rivalität zwischen Spanien und Frankreich und ber Kampf zwijchen Karl V. und Frang I. hervor, burch ben

Europa eine andere Gestalt erhielt. Und einige Bunfte im Abmini= ftratipmefen follen erfolgreicher gewesen sein! Ift es möglich, elender 311 radotieren? Die Gefte in Calabrien, von der er fpricht, fällt andert= halb Rahrhunderte fpater. Die Sofgeschichten find bas wenigste, wiewohl fie natürlich auch erzählt werben mußten. Gerade die Bahl bes Stoffe ift bas Glüdlichfte bei biefer Brobuttion, und jener turge Reitraum enthielt eine Fulle von intereffanten Borfällen und Berfonlichfeiten, die jeden Unbefangenen anziehen. Schelling war entzücht über biefes Werk, und felbit die gewöhnlichen Regensenten fanden es intereffant und fuchten bloß meine poetischen Berte bagegen berabzuseben." So hielt er fich benn mit Gelbftbewußtsein an die Anerkennung Schellings, Schuberts, Schloffers und anderer Freunde und freute fich ihrer. Denn auch diesem falteften feiner Berte hatte er eben einen herzensanteil gewihmet in unerhittlicher Bahrbeiteliebe, in gewiffenhaftester Ausbildung einer ftilvollen Runftform, in leidenschaftlicher Liebe gu Stalien und in überlegen gefagter Betrachtung ber Ber= gangenheit, worin er ben Gleichmut ber Geele gefunden.

# 1. Geschichten des Königreichs Neapel von 1414 bis 1445\*).

Altri studi men dolci, in ch'io riponga L'ingrato avanzo de la ferrea vita, Eleggerò. L'acerbo vero, i ciechi Destini investigar de le mortali E de l'eterne cose — E se del vero Ragionando talor, fieno a le genti O mal grati i miei detti o non intesi, Non mi dorrò, che già del tutto il vago Desio di Gloria antico in me fia spento: Vana Diva non pur, ma di Fortuna E del Fato e d' Amor, Diva più cieca.

Leopardi.

### Dorwort.

Bei einem mehrjährigen Aufenthalte in Neapel konnte es nicht sehlen, daß ich mich mit der Geschichte dieses Landes zu befreunden suchte, und so geschast sauch, daß eine oder die andere Spoche derselben einem so großen Reiz auf mich ausütbte, daß ich mich zu näherer Betrachtung und Nachspürung, ja zu eigener Tarstellung ausgefordert sühlte. Dies war besonders bei dem vorliegenden Zeitraume der Fall, der einen höchst merkwürdigen Wendepunkt bildet. Da derselbe kaum drei Jahrzehnte begreist, so glaubte ich ihn die in seine Einzelheiten versolgen zu können, ohne den Vorwurf einer Zu kleinlichen Ausführlichkeit zu verdienen. Teils war es mir um eine umsassender Darstellung zu kun, als die bisherigen Erzähler jener Begebenheiten im Auge hatten, teils konnte es

<sup>\*)</sup> Gejdrieben 23. September 1831 bis April 1832. Zuerst erschienen Frankfurt am Main, 1833, bei J. D. Sauerländer.

Blaten. XII.

mir burch jene Einzelheiten am besten gelingen, die Sitten und Charaftere der damaligen Zeit in ein lebendiges Licht zu siellen, worauf mein Augenmerk vorzüglich gerichtet war. Es gibt zwei Arten von Geschichtschreidung, die betrachtende und erzählende. Erstere wird kurzgesaßt am meisten anziehn, letztere wird, wie das epische Gedicht, ohne Sinzelheiten langweilig und ermüdend scheinen. In beiden wird freilich der

ordnende Beift das meifte tun muffen.

Bei einer Nation, wie die deutsche, die so oft ihre eigene Universalität zu rühmen pslegt, mag ein so klein gezogener Kreis, wie der hier gegebene, befremdend erscheinen; aber zuweisen läust die schwere Kunst, alles zu wissen, auf die leichte hinaus, nichts gelernt zu haben. In Italien sehlt es zwar an Weltgeschichten, woran wir so reich sind; doch sindet man daselbst, fast durch alle Jahrhunderte hindurch, einen so reichshaltigen Schat von Chroniken und vortressschaft dreibern, das wir wohl Ursache haben könnten, dies

felben mit Reid zu betrachten.

Diese Bemerkung bezieht sich allerdings mehr auf Nordund Mittelitatien, zumal Toskana und Venedig, als auf das
Königreich Neapel, wo eher über Armut an historischen Duellen zu klagen wäre, und namentlich auch in dem Zeitraume, von welchem hier die Rede ist. Doch sind die Beziehungen desselben so mannigsach, daß da, wo einheimische Kilsmittel abgehn, die genuesischen und aragonischen Geschichtschweider, sowie die Biographen der Päpste, des Königs Alsons und der berühmtesten Seldberrn zener Zeit hinlängliche Aufklärung gewähren. Aber eben durch die große Verschiedenartigkeit der Duellen war die hier gesetzte Aufgabe schwerer zu lösen, als es, bei ihrem geringen Umfange, der Anschien
zeigen möchte.

Was die Anführung jener Quellen betrifft, so schien sie mir nur bei auffallenden und weniger bekannten Tatssachen nötig zu sein; bei solchen aber, die saft ohne Außenahme von allen Gesamthistorikern Reapels erzählt werden, hielt ich sie für nugloß, da es mir weder um Störung des unbesangenen Lesers, noch um Darlegung von Gelehrsamkeit

zu tun war.

Soffentlich, wenn biefe perfonliche Schlugbemertung erlaubt ift, wird man bem Dichter Die Fahigfeit zu hiftorischen Arbeiten nicht absprechen können, oder vielmehr, man wird geftehen muffen, daß es feinen Beschichtschreiber, ber bon boetischem Benie entblößt ware, geben tann; denn wie mare Geschichtschreibung möglich ohne barstellende Kraft? Das eigentliche Berdienst des Dichters beruht auf der Wahrheit feiner Darftellung, und die wirtliche Erfindung beschränkt fich auf die Renntnis ber Ratur und ber menschlichen Geele. Ohne diesen Grund und Boden der Wirklichkeit murden selbst Somer und Arioft als geringe Boeten erscheinen muffen; benn ber murbige Mensch tann nichts Burbiges unternehmen, beffen Hintergrund nicht die Wahrheit mare. Wie mohlfeil das bloke Ausheden phantaftischer Begebenheiten und Abenteuer zu haben ist, dies erhellt täglich aus der Sündssut von Rovellen und Romanen, die davon wimmeln. Sine solche, großenteils entnervende Lefture allmählich zu verbannen, und ben Beift bes Bolfes an edlere Beschäftigungen zu gewöhnen, ift eine Aufgabe, ju welcher auch der Berfaffer biefer Blatter fein Scherf= lein beizutragen sich berufen fühlt. Möchte es biefer und einigen andern noch borbehaltenen Darftellungen gelingen, die Deutschen mehr und mehr zu überzeugen, daß bloß das Bedeutende ewig fortwirkt, und daß fein Roman fo romantisch ift als die Geschichte felbit\*).

Reapel im Mai 1832.

"Das Berbienst bes Boeten besteht in ber Bahrheit seiner Darftellung, und bie wirkliche Erfindung beschränkt fich auf die Kenntnis ber menschlichen

<sup>\*)</sup> Die Gebanken des legten Abschnitts diese Vorworts hatte Platen ursprünglich (in H. 5.5e) anders sormuliert (vgl. Kochs "Studden z. vgl. Lit. Gesch." IV, 122): "Die größten Hilberte faden gerade durch ihr poetlisches Genie sich ausgezeichnet. Denn wie wäre Geschichtschreidung möglich ohne darstellende Kraft? Diesenigen, welchen letztere mangelt, werden durch rein gelehrte Arbeiten noch am meisten befriedigen. Sobald sie aber in Berschung geraten, historischen Still anzustreben, so tönnen sie der Endlich schweisigkeit nicht entgehen; denn der Weister des Stills zeigt sich, wie Schiller sagt, nicht in dem, was er außprücht, sondern in dem, was er derschweisigkeit nicht ertselcht unter ihren Sänden der einzelne Charatter so sehr, das auch det der größten Ausspührlichsteit tein wirkliches Bild entsteht.

### Erftes Buch.

### Erftes Rapitel.

Um ben Guben Staliens fampften, in ber Auflösungs= periode des römischen Reichs, Griechen, Longobarden und Sarazenen wechselfeitig. Gin folches Chaos zu entwirren und die herrlichen Länderstrecken, welche wir gegenwärtig unter dem Namen ber beiden Sigilien begreifen, in ein Reich zu vereinigen, war normännischen Abenteurern vorbehalten. Graf Roger, beffen Bater die Infel Sigilien erobert, beffen Dheim ben morgen= ländischen wie den abendländischen Raifer besiegt hatte, jette in Balermo im Jahre 1130 die Königefrone auf fein Saupt. Er und feine Borfahren hatten fich ber Bapfte, Die öfters als Gefangene in ihrer Gewalt, und benen fie völlig überlegen waren, zur Bestätigung ihrer Rechte bedient; ja fie hatten, unicheinbare Formlichkeiten gering achtend, die eroberten Provinzen als Lehen aus ben Sanden ber Statthalter Christi empfangen wollen. Schwer jedoch buften die unterworfenen Länder, und alle nachfolgenden Könige bis in die fpatefte Zeit Die Gestattung firchlicher Unsprüche, und in demfelben Reit= puntte, in welchem jene Königreiche gegründet murden, mard

Seele; alles übrige ift eine leere Zugabe. Die größten epischen Dichter, Somer und Arciost, haben die Taten, die sie darssellen, teineswegs in threm Gehirn ausgesecht, denn sie füssten den Wert des überlieferten, und wenn wir auch augestehen mitsen, daß es bedeutende Dichter gibt, die Keinerfundenes behandeltent, so liegt doch gerade ihr geringstes Verdienst in diesen Spielen der Phantasie. Wie wohlfeit dergleichen Ersindungen zu haben sind, sehen wir täglich aus der Unzahl von Nowellen und Komanen, die davon wimmeln. Diese traurige Lettüre, welche die Nation zu entnerven droht, nach und nach zu verbannen, und den Geist des Volks, der mehr als se nötig hat sich emporzurichten, um nordischen Joch zu entgehen, an edlere Beschäftigungen zu gewößnen, ist eine Aufgabe, zu welcher auch der Verfasser Veiser Seiten sein Scherklein beizutragen sich berusen sühlt. Wöchten diese und die den hehr und mehr überzeugen, daß bedeutende Begebenheiten ewig fortwirten, und daß tein Noman so romantisch ist ab die Verfasse eitigte, und der kein Noman is romantisch ist ab die Verfasse eitigte, und der

auch der Same zu ihrem Berderben, zu ewigen Rriegen, zu

Umwälzungen ohnegleichen ausgeftreut.

Bierundsechzig Jahre nach der Arönung Rogers regierten er und sein Stamm. Seine nachgeborne Tochter Constanze brachte die Arone an das schwäbische Kaiserhaus, nicht ohne blutigen Zwiespalt der Parteien und eine mit Greueln besteckte Eroberung. Zweiundsiedzig Jahre, bis zur Schlacht von Benevent, dauerte die Herrschaft der Deutschen. Die Päpste hatten den Bruder des Königs von Frankreich, Karl von Anjon, mit beiden Sizilien besehnt; er kam, die Hohenstaussen unterslagen ihm, und er vertigte das Geschlecht. Seine Kegierung sedoch war verhängnisvoll. Zwei Jahre vor seinem Tode (1282) versor er Sizilien, das seine Kachsolger vergeblich wieder zu erobern suchten. Verzweiselnd und seinen einzigen Sohn in der Gesangenschaft seiner Todseinde zurücklassen, stand

Glücklicher war die Regierung Karls II., durch zahlreiche Nachkommenschaft gesegnet. Ungarn erbte er durch feine Bemahlin und ließ feinen alteften Cohn, Rarl Martell, ber jeboch fruh verftarb, zum bortigen König fronen. Ihm folgte in Neavel fein zweiter Sohn Robert, mit Abergehung Caroberts. bes Sohnes Karl Martells. Vierunddreißig Jahre, mit großem Ansehen und als Bort aller Welfen in Italien, herrschte Konia Robert. Dem raschen Tobe Raifer Beinrichs VII. und ber Schwäche Ludwigs des Bayern verdanfte er feine Große. Er mußte jedoch den eigenen Cohn überleben und ernannte gur Nachfolgerin feine Enkelin Johanna, die er mit Andreas, dem Sohne Caroberts von Ungarn\*), verlobte. Zwei Jahre nach seinem Tode ward Andreas, als Ausländer verhaßt, durch neapolitanische Barone ermordet. Deffen älterer Bruder Ludwig, König von Ungarn und Polen, fällt in Neapel ein, um den Tod des Andreas, den er der Königin aufbürdet, zu rächen. Johanna entflieht nach ber Provence, bem Erblande ber Anjou, Bu Bapft Clemens VI., ber bort feinen Sof hielt. Ihm bertauft fie aus Geldnot Avignon. Nach Ludwigs Abzug wird fie nach Reapel zurückgerufen, wo fie mild und weise herricht, die Bügel

<sup>\*)</sup> S. 53: beibe maren noch Rinder.

der Regierung selbst führend, wiewohl sie sich, nach dem Bunsche bes Bolts noch dreimal vermäßt. Das letztemal mit Otto von Braunschweig im Jahre 1376. Dieser hatte sich im nördsichen Italien, durch die Bormundschaft der jungen Fürsten von Monserrat, einen ehrenvollen Kamen erworben und war, sichon seiner Familie nach, ein Belse. Aber furchtdare Mißgriffe, die unabsehliches Elend über Neapel brachten, bezeichnen die letzten Regierungsjahre der Königin Johanna; und wenn unsre nachsolgende Erzählung nicht unverständlich bleiben soll, so müssen wir hier die damaligen Zustände Italiens näher betrachten.

Seit 1305 mar durch den Ginflug bes Königs von Frantreich der Sit der Bapfte in Avignon. Die römischen Provinzen gerieten dadurch in Berfall, und die Sitten ber Beiftlichkeit verwilderten fo fehr, daß der Unwille allgemein ward. Da geschah es im Sahre 1375, während der Regierung Gregors XI., daß die meiften Städte des Kirchenstaats fich emporten, teils die Freiheit wiederherftellten, teils unter die Gewalt fleiner Dberherrn fich schmiegten. Gregor fandte mit einem Goldner= beere den Karbinal von Genf, der fich jedoch unerhörte Grausfamkeiten erlaubte. Nun erschien Gregor jelbst, starb aber bald, indem er alles in ber größten Berwirrung zurückließ. Die Rardinale, meift Frangolen, versammelten fich im Ronklave. Das römische Bolt, im stürmischen Auflauf, sorberte einen einheimischen Papst. Sie erwählten ben Erzbischof von Bari, ber den Namen Urbans des VI. annahm, ein Charafter von unerbittlicher Strenge und herrisch bis zur Unbandigkeit. Den Lebenswandel der Kardinäle zu verbeffern\*), war fein erstes Geschäft, Unzufriedenheit von seiten der letztern bessen Folge. Die Franzosen sehnten sich nach Avignon zurück, König Karl V. fah einen romischen Papft bochft ungern. Otto von Braun= schweig war von seiner Bemahlin an Urban gefandt worden, ihm ihre Untermurfigteit zu bezeugen. Allein fei es, weil Johanna fruher, im Bunde mit den Florentinern, ben Aufruhr im Rirchenftaat unterftütt hatte, fei es, weil fie auf Beschräntung ber Beiftlichkeit antrug und gegen ihren ehe=

<sup>\*)</sup> S. 53: reformieren.

maligen Untertan höhere Ansprüche für erlaubt hielt, sei es, aus was immer für Ursache, der Papst behandelte den Herzog hochsahrend und beleidigend, ja er soll geäußert haben, daß er die Königin ins Moster dom S. Clara schieden wolle, um dort zu spinnen. Was Wunder also, wenn Johanna, als die französischen Kardinäle in Kondi, unter dem Vorwand, daß ihre Wahl in Kom durch den Pöbel erzwungen worden sei, den Papst in den Bann taten und statt seiner den Kardinal von Genf unter dem Namen Clemens VII. erforen, was Wunder, wenn sie zugleich mit Frankreich dem Gegenpapst huldigte? Bald aber muste sie ihres Frriums, den sie mit Krone und Leben bezahlte, gewahr werden. Nicht einmal in Neapel, wo sie ihn sestlich empfing, war Clemens imstande, sich zu behaupten; das Volk stand wider ihn auf, und er war gezwungen, sich nach der Provence zu slüchten. Was frommte ihr ein serner und machtloser Beschüßer gegen einen nahen und undersöhnlichen Feind?

Durch Verkauf der Kirchengüter bereitete sich Urban Hissemittel, ja er verwandelte sogar die silbernen und goldenen Geräte, Kelche, Kreuze und Heiligenbilder in klingende Münze. Hierauf wandte er sich an den vernutlichen Thronerben Neapels, Karl von Durcazzo; denn Johanna war kinderlos. Dieser, ein Abkömmling Karls II., besand sich lange in Ungarn und tat Kriegsdienste bei seinem Oheim, der ihn nach Italien geschicht hatte, um an jenem berühmten Kriege teilzunehmen, in welchem Benedig von den Genuesern so hart bedrängt wurde\*). Jenen Karl mun berief Urban nach Kom und krönte ihn zum Könige

von Reapel im Jahre 1381.

Johanna, die keinen andern Stüppunkt als Frankreich hatte, ernannte Ludwig von Balois zu ihrem Nachfolger und bat ihn um Beistand. Dieser Schritt bereitete dem Lande jahrhundertelanges Berderben und brachte es zuletzt in die Hände der Könige von Frankreich und Spanien. Auch gereichte er der Königin nicht zum heil; denn Ludwig ward durch den Zustand, in welchem sich damals Frankreich befand, und durch den Tod seines Bruders Karls V. abgehalten, ihr

<sup>\*)</sup> S. 53: aus welchem es jeboch glorreicher als jemals hervorging.

schleunige Hisse zu gewähren. Unterbessen rückte Karl von Durazzo vor. Otto von Braunschweig stellte sich ihm an der Grenze entgegen; doch bei der geteilten Stimmung seines Beeres mußte er fich zurudziehn. Berrater öffneten Rarln bie Tore von Neapel, die Königin zog sich ins Caftel nuovo zu= rud. Aber die bagu Beauftragten hatten verabfaumt, es mit Lebensmitteln zu versehn. Otto wagte noch eine Schlacht, er ward verwundet und gefangen, das Heer zerstreut und Johanna fapitulierte. Sechs Tage später kam der Graf von Caserta mit gehn Galeeren aus Frankreich, um die Königin zu ent= segen. Ludwig von Valois bemeisterte sich jedoch der Provence, welche seinen Nachkommen verblieb und nie mehr mit Neapel vereinigt wurde. Im folgenden Jahre sammelte er ein bebeutendes Seer und rudte in Italien ein. Rarl III., fo nannte fich jest ber neue König, mandte alles an, um Johanna für fich zu gewinnen. Er vergönnte ihr, mit den Befehlshabern ber provenzalischen Galeeren zu sprechen, um diese zur Unter= werfung aufzufordern. Aber Nachgiebigkeit lag nicht im Charafter dieser an Geist wie an äußerer Gestalt großartigen, an Herrschaft gewöhnten Frau. Sie erklärte den Provenzalen, Rarl von Duraggo, von ihr einst mit Wohltaten überhäuft, fei der schnöde Räuber ihrer Krone, ihr einziger Erbe Ludwig, dem zu gehorchen sie sie feierlichft beschmöre. Sie felbst betrachte sich als tot, und nur ihres Leichenbegangnisses ein= gedent zu sein, ditte sie die Getreuen. Hierauf ließ fie der König auf eines seiner Schlösser in der Provinz Basilicata führen und erwürgen. Dies geschah im Jahre 1382. Ihr Leichnam ward nach Neapel gebracht und öffentlich ausgestellt. In S. Clara lieat fie begraben.

### 3weites Rapitel.

Wir können nun das Folgende kürzer zusammensassen, um uns dem eigenklichen Ansangspunkte unserer Erzählung zu nähern. Nur wenige und sehr skürmische Jahre genoß Karl III. seines Triumphs. Ludwig von Balois eroberte Apulien, starb jedoch unverhofft nach der Einnahme vom Visceglia, zum großen Glick seines Gegners. Dieser hatte sich unterdessen mit Urban VI. völlig entzweit. Dem Ressen

bes lettern, namens Butillo, hatte er früherhin Capua, Rocera und Amalfi versprochen, und der Papit tam nun nach Reavel. um den König an feine Zusage zu mahnen. Butillo jedoch, ein Buftling, war in ein Frauenkloster eingedrungen und hatte bort einer Nonne Gewalt angetan, worauf er, nach den beftehenden Gesetzen, zum Tode verurteilt murde. Der Papft ibrach ihn los, entschuldigte den Bierzigjährigen mit feiner Rugend und bestand auf Abtretung der Fürstentumer, worauf er sich selbst mit seinem Neffen nach Nocera begab. Karl, bes Papstes Ränke fürchtend, und besorgend, daß er bem Butillo bas gange Reich in die Sande fpielen molle, munichte ihn außer Landes ober unter feinen Augen in Regvel. Seftige Streitigkeiten entstanden, und Urban belegte Meavel mit bem Interditt, dem jedoch feine Folge geleistet mard. Run ließ Rarl durch seinen Keldhauptmann Alberigo da Barbiano Nocera belagern, und der Bapit verfluchte den König täglich dreimal. Griterm gelang es jedoch zu entwischen, und in Salern ging er auf genuesischen Schiffen zur Gee.

Schon früher war in Ungarn König Ludwig geftorben. Er hinterließ zwei Töchter, wovon die eine Bolen erhielt, die andere von den Ungarn erwählt wurde, die ihr den Titel Könia Maria gaben. Karl III. jedoch glaubt nähere Anfpruche an bas Reich feines Obeims zu besiten, und taum ift er bes papitlichen Besuchs entledigt, fo begibt er fich jen= feits bes Adriatischen Meers; und da er als ichon Bekannter auftritt und den meisten mannliche Berrichaft munschenswert scheint, so findet er großen Anhang und wird in Buda gefrönt. Aber die Königinnen (denn Ludwigs Witwe lebte noch), die zuerft in verstellter Freundlichkeit ihn als Beschützer bewillfommten, verrieten ihn. In ihrer Gegenwart ward er erstrochen. (1386.)

Groß hierüber war die Befturzung feiner Gemahlin Margarete in Neapel, die sich mit zwei unmundigen Kindern, Ladislaus und Johanna, allein sab. Der französische Unhang erhob fich mächtiger als je, und an die Benegianer, die fie beleidigt hatte, verlor Margarete Durazzo und die Infel Rorfu. Bald barauf mußte sie auch Reapel, das von den Häuptern ber provenzalischen Bartei, ben Sanseverinen, und Otto von

Braunschweig erobert wurde, verlassen. Sie zog sich mit ihren Kindern nach Gaeta zurück, wo sie eine Neihe von Jahren verblieb. Ludwig II., Sohn des in Apulien verstorbenen Balois, wurde ins Land enthoten. Er schiefte einstweisen den Halois, wurde ins Land enthoten. Er schiefte einstweisen der Haun Bizekönig ernannte. Dieser hatte jedoch zuwenig Geschmeidigkeit und entstremdete sich die Barone. Selbst der Braunschweiger, der fich zurückgesett fand, spielte ben Condottiere und ging später gu der Bartei des Ladislaus über. Solange Papft Urban lebte, verhielt fich diefer ebenfo feindlich gegen das Saus Duraggo als gegen die Franzosen; als jedoch Bonifaz IX. im Sahre 1389 den apostolischen Thron bestieg, erklärte er sich offen für Ladislaus, da Ludwig II. durch den Gegenpaptt belehnt worden war. Dieser letztere starb 1394 und an seiner Stelle wurde in Abignon ein Spanier, Benedikt XIII, gewählt.

Es gehört nicht zu meiner Aufgabe, die wechselnden Rriegs= fälle zu beschreiben, die zwischen Ludwig von Balois, der seinen Sig in Neapel hatte\*), und dem nun herangewachsenen Ladis= laus stattfanden. Überdies leiden die Geschichten dieser Epoche an Berworrenheit, da sich an einheimischen und gleichzeitigen Berichterstattern ein großer Mangel zeigt. Soviel ist klar, daß die provenzalische Bartei sich von Sahr zu Sahr verkleinerte und endlich durch ben Abfall ber mächtigen Sanfeverinen ben letten Stoß erhielt. Ladislaus eroberte die Sauptftadt 1400.

und Ludwig schiffte sich in Tarent nach Frankreich ein. Bier Jahre hpäter, durch das Beispiel seines Baters uns gewarnt, machte Ladislaus einen Kriegszug nach Ungarn; doch war ihm der Unhang Sigismunds (Gemahls der Königin Maria und nachmaligen Kaifers) überlegen, und Ladislaus mußte sich gurudgiehn. Blog Bara behielt er und vertaufte es im Sahre 1409 an die Benegianer.

Defto mehr beschäftigten ihn die Ungelegenheiten Staliens. Er hatte, wie mehrere Herrscher der damaligen Zeit (vor allen Gian Galeazzo Visconti), den Gedanken gefaßt, sich zum König der ganzen Halbinsel aufzuwersen, ja die Kaiserkrone schwebte ihm vor, und sein Wahlspruch war: Aut Caesar aut nihil.

<sup>\*)</sup> S. 53: ber bereits in Reapel refibierte.

Sein Augenmerk hatte er vorzüglich auf Rom gerichtet, und die Gelegenheit schien günstig. Schon 1404, bei der Wahl Innocenz VII., hatte er sich der Engelsburg bemächtigt, mußte sie aber, als der Kapst sich mit den Kömern aussichnte, wieder preisgeben. Auf Innocenz solgte Gregor XII. Da dieser jedoch, trot des lebhaften Wunsched der genzen Christenheit, mit dem Gegendapst Benedikt zu keiner Verständigung gelangen konnte, so versammelten sich 1409 die Kardinäse in Pisa und erwählten einen Candoloten, Alexander V., welchem bald der in damaliger Zeit so berüchtigte Balthasar Coscia unter dem Namen Johann XXIII. nachsolgte. Deshald gaben nun aber Gregor und Benedikt ihre Ansprüche keineswegs auf, Ladislaus nahm den erstern in Schuk, eroberte unter diesem Vorwande den größten Teil des Kirchenstaas und drang dis Cortona und Seiena dor.

Da fam Ludwig von Balois mit einem Heere noch einmal nach Italien. Im Bündnis mit den Florentinern machte er den Paolo Orfino, des Ladislaus Feldhauptmann, von jenem abtrünnig, und unter dessen Unsührung ward Rom im Namen Allezanders erobert. Zwei Jahre später ersolgte die Schlacht bei Roccasecca, in welcher Ladislaus gänzlich geschlagen wurde. Da er jedoch einen Separatfrieden mit den Florentinern schloß, und die Genneser, die sich der französischen Hertenschlaft fürz worher entzagen (daher den Franzosen sich seinenlich zeigten), einen glücklichen Seetrieg sür ihn sührten; da endlich Ludwig durch gänzlichen Geldmangel gelähmt war, so ward jene Niederslage zum Sieg, und Ludwig ging in die Provence zurück. Johann XXIII. mußte den Frieden mit Geld erkaufen, und basür verjagte Ladislaus den Papst Gregor, der sich bei ihm niedergelassen, aus seinen Staaten.

Ladislaus jedoch hatte das Gelb, nicht den Frieden gewollt. Im Jahr 1413 ließ er seinen Feldhauptmann Sforza
in die Mark Ancona einfallen, und den Tartaglia, einen
andern Condottiere, schiefte er nach Rom, wo er später selbst
unter glänzenden Festen seinen Sinzug hielt. Johann XXIII.
hatte sich zuerst nach Florenz, dann nach Bologna zurückgezogen, und da er eines Bundesgenossen bedurste, so wandte
er sich an den Kaiser Sigismund, der damals in Krieg mit

ben Benegianern verwickelt war. Er wußte ben Raifer, ber por allem das Ende der Rirchenspaltung munichte, burch ben Borfchlag eines allgemeinen Konzils zu gewinnen und traf mit ihm in der Lombardei zusammen. Das Kongil murbe, gegen die Meinung des Papstes, in Coftnig ausgeschrieben. Johann hatte Urfache, seinen voreiligen Schritt zu bereuen; benn bald barauf erfuhr er ben Tod feines Reindes, bes Königs Ladislaus. Diefer, ber in beständigen Ausschweifungen lebte, ward in Perugia durch ein Madchen vergiftet. Er ließ fich unter großen Schmerzen zuerft nach Rom, bann ins Caftel nuovo zu Reapel tragen, wo er im August 1414 verschied. Da die Luftseuche in damaliger Zeit noch unbekannt war, so hielt man es für ein fünstliches Wift, bas ber Bater jenes Maddens, ein Argt, auf Unftiften ber Florentiner feiner eignen Tochter beigebracht haben follte. Ladislaus ftarb im achtund= breißigften Sahr feines Alters, ber lette mannliche Sproß bes Hauses Anion.

#### Drittes Rapitel.

In Neapel ward nun des Verstorbenen Schwester, drei Tage nach dessen Tode, zur Königin ausgerusen. Johanna II., so nannte sie sich, war früher an Wilhelm von Österreich, Sohn Leopolds III., vermählt gewesen; nach dem Tode ihred Gemahls, dem sie keine Kinder gebracht hatte, kehrte sie in ihr Baterland zurück. Bei ihrer Thronbesteigung suhr sie, die Krone auf dem Haupte, durch die Stadt, ließ Geld unter das Volk freuen, besteite alle, die sich in den Gesängnissen der Durazzischen Partei keine gute Wirkung hervorsbrachte\*).

Unverweilt nach ihrem Regierungsantritt erschien Sforza Attendolo an ihrem Hof, unter den Feldhauptleuten des versblichenen Königs der angesehenste. Da er eine Hauptrolle in der nachfolgenden Erzählung spielt, so gereicht es vielleicht den Lesern zur Aufklärung, aus seiner frühern Geschichte das Wichtigste zu vernehmen. Sforza ist uns augleich

<sup>\*)</sup> Mazzella, Vite de Re di Napoli.

als ein Musterbilb bes damaligen Condottierencharakters und als Stammvater eines berühmten Fürstengeschlechts merk-

würdig.

Satob Mutius begli Attendoli tam im Sahr 1369 gu Cotignola, einem Städtchen bei Faenga, jur Welt. Seine Familie mar begütert und angesehn, ohne vornehm zu fein. Einundamangig Rinder hatte seine Mutter geboren, und der ftrenge Charafter dieser Frau hatte die Anaben frühe an ge= ringe Roft, an Abhärtung und soldatische Ubungen gewöhnt, fo daß das Saus der Attendoli eher einem Waffensaale als einem Wohngebäude gleich fah\*). Da habe nun einmal, fo wird erzählt, der junge Mutius, ben Ropf voll friegerischer Traume, im Garten feines Baters mit bem Rarit gearbeitet; aber des bäurischen Geschäfts mude, und bom Simmel fich einen Schickfalswint erflebend, habe er die Sacke nach einem hohen Cichbaum geschleubert. Talle fie herab, fo folle er feine Felbarbeit fortfeten, bleibe fie hangen, fo fei er gu Rriegs= diensten bestimmt. Die Sade jedoch blieb in den Zweigen hangen, und ber junge Mutius griff zu den Waffen. Bon vielen wird diese Geschichte bezweiselt, wiewohl sie von Sforza felbit in einem Wikmort, das man ihm beilegt, anerkannt und von seinen Nachkommen geglaubt wurde. Wie dem auch sei, er entfloh in seinem dreigehnten Sahre mit einem Bferd aus bem väterlichen Saufe, und ber erfte Feldhauptmann, unter welchem er diente, war Boldrino, ein Mann, der eines fo großen Rufs bei seinen Truppen genoß, daß diese sogar seinen Leichnam einbalsamierten, auf allen Kriegszügen mit sich führten und jedesmal im Lager ein eignes Zelt für ihn auf ichlugen; benn fie hielten auch feine Gulle noch für die beste Gemähr bes Sicas.

Später begab sich Sjorza unter die ersten Feldherrn seiner Zeit, den Giodanni Acuto, wie er von den Ftalsenern genannt wird\*\*), und den Alberigo da Barbiano, Großkonnetabel von Neapel. Durch letztern erhielt er wegen seiner Hartnäckigkeit dei Gelegenheit einer Beuteverteilung den Bei-

<sup>\*)</sup> Jovius, Vita Sfortii.

<sup>\*\*)</sup> Er hieß Samtwood.

namen Sforza\*). Dem erstern eiserte er vor allen andern nach und bewunderte ihn besonders deshalb, weil er ein Krembling und aus einer barbarischen Insel stammend, durch Klugheit und Tapserkeit zu so hohen Stren gelangt war, daß selbst ein Visconte ihm seine Tochter antraute und die florenzinische Republik ihn mit Reichtümern überhäuste, ja nach seinem Tode sein Andenken durch eine Reiterstatue ehrte, welche letztere noch heutzutage im Dom von Florenz vorshanden ist.

In jene Jugendzeit fällt auch Sforzas Freundschaft mit Braccio da Montone aus dem Peruginischen, einem der größten Kriegshelben jener Epoche. Liele Jahre hindurch schienen beide unzertrennlich; Waffen, Pierde und Gefahren waren gemeinschaftlich, selbst Farben und Abzeichen. Wir werden im Laufe bieser Geschichte sehn, wie ein so lang dauernder Bund

zerriffen ward.

Wir finden sodann Sforza zuerft als Anführer von den Peruginern gewählt, die ihre Freiheit gegen Gian Galeazzo Bisconte verteidigten. Die Stadt unterlag, Galeazzo jedoch, ber Sforgas Berdienfte gu ichagen wußte, nahm ihn in feinen Sold, entließ ihn aber nach turger Reit, weil er ihm als Welfe verdächtig ichien. Sierauf begab fich diefer zu ben Florentinern, welche im Unfange bes fünfzehnten Sahrhun= berts den Raiser Ruprecht von der Pfalz nach Stalien riefen, um ihnen gegen ben Bisconte beizustehn. Genem ftellte fich Sforza mit feiner Schar im Baduanischen por. Der Raifer bewunderte die schöne Haltung der Truppen, sowie des Anführers Gewandtheit als Reiter, und bemerkend, daß Sforza (auf den Namen seiner Baterstadt anspielend) eine Quitte im Schild führte, fagte er ihm: "Ich will dir einen Löwen bei= legen, ber beinen Apfel halt." Go entstand bas Wappen ber Sforza \*\*).

Als im Jahr 1402 Gian Galeazzo, bem sich bie Florentiner widersehten, Bologna eroberte, ward Sforza durch die feige Flucht Tartaglias, der neben ihm eine Schar besehligte,

<sup>\*)</sup> S. 53: ber seinen Nachstommen verblieb.
\*\*) Cribellus, Vita Sfortii. Jovius 1. c.

gefangen; Alberigo da Barbiano jedoch, Galeazzos damaliger Feldhauptmann, entließ ihn, und mit 300 Neitern, denen man ebenfalls Pferde und Waffen abgenommen, kehrte er zu Fuß über die Appenninen nach Florenz zurück: "Wir haben tapfer gesochten," sagte er zu den Borstehern der Republik; "aber das Glück war uns abhold. Gebt uns Pferde und Wassen, und unstre Anstrengungen werden eurem Vertrauen entstorechen."

Bald nach der Einnahme von Bologna ftarb der Visconte. Seinem natürlichen Sohne Gabriel (ber fpater in Benua ent= haubtet murbe) hatte er Bifa hinterlaffen. Diefer verfaufte es an die Florentiner; die Bifaner jedoch maren feineswegs damit einverstanden, und es entspann sich ein Krieg, in welchem die seit ältester Zeit so berühmte und als Königin der Meere begrüßte Nepublik zugrunde ging. Hier leistete Ssorza den Florentinern so wichtige Dienste, daß sie ihm nicht nur die Lorbeerfrone zuerkannten, sondern auch ihm einen Sold von jährlichen 500 Liliendutaten aussetzten. Als hierauf Florenz einige Kriedensjahre genoß, trat er in die Dienste des Beherrzichers von Ferrara, Nicolaus von Site. Dieser war in einen Krieg mit Ottobono Terzo verwickelt, welcher letztere, früher ein Feldhauptmann Gian Galeazzos, nach beffen Tobe jich Parmas bemächtigt hatte. Ottobono, durch Sjorga ge-brängt, wünschte ben Frieden, doch wahrscheinlich nur, damit Nicolaus seine Soldner entlassen und besto wehrloser erscheinen möge. Gine Zusammenkunft beider Fürsten ward veradrebet, unterblieb aber, da Nicolaus durch Ottobons Boten gewarnt wurde. Bald barauf fiel Ottobono in die Bande ber Sfor= zesten und wurde von Michael Attendolo niedergestoßen\*). (1409.) Michael war nämlich früher mit andern Gefährten in Ottobons Gefangenschaft geraten, und dieser hatte sie sämt= lich in Ketten legen und den ganzen Winter hindurch jede Nacht nackend ausziehn und mit kalken Wasser begießen lassen. Einige schreiben Ottobons Tod dem Sforza selbst zu. Wie dem auch sein mag, soviel ist gewiß, daß diese Todesbotschaft von Ottobons Untertanen mit Gubel aufgenommen murbe.

<sup>\*)</sup> Cribellus.

Alls fein Leichnam nach Modena gebracht ward, zerriß ihn

das Bolt, und einige agen von feinem Gleische.

Nachdem Sforza für die Estenser Parma erobert hatte, kehrte er zu den Florentinern zurück und wohnte noch in demsselben Jahre der Einnahme von Kom unter Ludwig dom Balois dei. Auch die Schlacht von Roccasecca wurde durch ihn entschieden, und Johann XXIII., in dessen oold er stand, seit die Florentiner sich mit Ladislaus ausgeglichen, verlieh ihm Cotignola, seine Baterstadt, worüber Sforza die reinste Freude empfand. Schon früher hatte er sich manche Bestigung erworden. Nicolaus hatte ihm Montecchio, ein Schloß im Parmesanischen, geschentt, und durch seine erste rechtmäßige Gemahlin, einer Saneserin aus dem berühmten Geschlicht der Salimbeni, besaß er die Stadt Chiusi und einige andere Kasstelle in Toscana\*).

Begen der Béleidigungen und beständigen Nachstellungen des Paolo Orsino verließ Sporza Kom und trat später in den Dienst des Königs Ladislauß, nachdem er sich seierlich vom Papste loßgesagt und dessen Sold zurückgewiesen hatte. Hannes war jedoch hierüber so sehr ausgehenkt malen ließ, zusgleich mit einer ehrenrührigen Inschrift, in der ihm seine niedrige Ubstammung vorgeworsen ward\*\*). Ladislauß empesing ihn freundlich; aber da dieser König die Condottieren, deren er sich nur auß Kot bediente, haßte, so mußte Souza seinen ältesten Sohn Francesco (den er mit einer Beischläserin erzeugt hatte) auß Ferrara, wo er Gdelknade bei dem Estenser war, kommen lassen, und Ladislauß behielt denselben als Gestel, wiewohl er ihn, den damals zwölfjährigen Knaden, zum Grafen von Tricarico ernannte.

Als Ladislaus gestorben war, eilte Sforza nach Rom; doch konnte er die Stadt gegen den allgemeinen Bolksaufstand nicht behaupten. Bloß Ostia, Civita Becchia und die Engelsburg erhielt er im Gehorsam der Königin, zu welcher er sich, wie bereits erwähnt worden, nach Neapel begab. Den Besehl

<sup>\*)</sup> Jovius.

<sup>\*\*)</sup> Antonino Petri, Diarium Romanum ab anno 1404-1417.

ber Truppen im Römischen hatte er bem Micheletto, einem Berwandten, übertragen.

### Biertes Kapitel.

Johanna U., bereits im fünjundvierzigsten Jahre ihres Alters, trug keine jener Eigenschaften in sich, die einen Herrscher-beruf beurkunden. Da sie an den Männern eigentlich nichts liebte als das Geschlecht, so sehste ihr der weibliche Schars-blick anderer auf den Thron berusener Frauen, welche die tüchtigften Charaftere leicht zu unterscheiden und an die Spige au stellen imstande sind. In Bergnügungen und Hoffesten hatte sie bisher gelebt, geheimen Lieblingen ihre Gunft geschenkt. Aber weil bei berborgener Reigung die Gefahr um jo größer, die Entbeckung um so leichter scheint, je höher ber Gegenstand gestellt ift, zu dem sie sich erhebt, so hatte die Fürstin, Bornehmere zurüchveisend, ihre Blicke auf einen Diener des Haufes, den Mundschenken Pandolfello Alopo geworfen, einen damals sechsundzwanzigjährigen Jüngling von genocken, einer bundes jedsentogioungigiafrigen zeingitig boli ausgezeichneter Körperschönheit, der ihr bereits als Anabe nach Österreich gesolgt war\*). Als jedoch Ladislaus gestorben, konnte sie der Bersuchung nicht widerstehn, den Geliebten zu ers höhen\*\*). Bald sah sich Pandolsello als Großkämmerer im Beijt eines der erften Kronamter, und fein Wille ward auch der Wille der Königin. Bedeutend war hierüber die Ent= rüftung des Adels. Der Partei Duraszo, den Bertrauten des verstorbenen Königs, verdankte Johanna den Thron, und der nächste Plat an demselben ward einem Manne vergönnt, den fie als Rnecht verachteten.

Maßregeln gegen die Barone schienen notwendig, und Johanna begann mit der Bitwe ihres Bruders, deren Einsluß, durch große Besitzungen verstärkt, sie fürchtete. Denn Maria besaß durch ihren ersten Gemahl, Raimund Orsino, das Fürstenstum Tarent nehst andern Ländereien. Als sie sich daher nach

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli im vierten Band ber Raccolta di' storici Napoletani.

<sup>\*\*)</sup> H. 53: und es war in diesem Falle am schwerften, Macht zu besitzen, ohne sich Machtsprüche zu erlauben.

Lecce begeben wollte, ward fie famt ihren Rindern erfter Che in Castel nuovo, wiewohl in ehrenvoller Gefangenschaft, gurud= gehalten. Die Reihe tam nun an Sforza, der als Gebieter eines Beers vor allem gefährlich schien; fei es, daß man ihn wegen feiner Berbindung mit den Baronen in Berdacht hielt. fei es, wie viele Erzähler jener Begebenheiten behaupten, aus per= fönlicher Eifersucht Alopos. Wohl mochte Sforza, wenn auch bei vorgerücktem Alter, durch feine hohe Geftalt, feine friege= rische Saltung und den Reiz, den der Ruhm berleiht, die Aufmerksamkeit der Königin fesseln, und als einmal Alovo beide in einem scherzhaften Gespräche begriffen fand, worin Johanna dem Feldhauptmann wegen feiner Witwerschaft Vorwürfe machte, fo faumte er nicht, legtern bes Einverständniffes mit dem ungufriedenen Abel bei der Rönigin anguklagen\*). Diefe verlieh dem Großtämmerer zu jeder nötigen Bortehrung Bollmacht, und als Sforza am nächsten Morgen ins Caftel nuovo kam, um die Königin zu sprechen, so wurde ihm ge-meldet, sie besinde sich im Turm Beverella. Dort aber ward er festgehalten und in die unterirdischen Rerter gebracht, in benen sich bereits sein Tobseind, Paolo Orsino, besand. Diesen nämlich hatte Ladislaus, kurz vor seinem Ende, unter friedslichem Borwand in seine Gewalt gebracht und bessen Hins richtung befohlen, welche jedoch durch das Ableben des Königs hintertrieben murde.

Die Festnehmung Sforzas steigerte noch mehr die Bersstimmtheit der Barone. Die Grafen von Gerace und von Troja, nebst andern Svelleuten begaben sich zur Königin, über ein so rechtswidriges und ohne Bestragung der Staatsräte besonnenes Berfahren Beschwerde sührend und auf eine gerichtliche Untersuchung antragend, der sich auch die Königin nicht widersetze. Sie machten auf die Gesahren des ganzen Landes ausmerksam, welche aus einer Bereinigung der Sjorzeskischen und Orsinischen Geerhaufen, die ihre Führer zu bestreinstrehten, erfolgen könnten, und vor allem wiederholten sie ein sichon früher geäußertes Berlangen, daß Johanna durch die Wahl eines Gemabls sich selbst eine Stüge, dem Reiche

<sup>\*)</sup> Costanzo, Storia di Napoli.

Beruhigung und womöglich einer uralten und seit anderthalbhundert Jahren in Neapel herrschenden Dynastie Nachkommen

verschaffen möchte\*).

Vieler Fürstensöhne wurde gedacht, und aus Aragonien war bereits ein Gesandter gegenwärtig, der um die Hand der Königin für Don Juan, den zweiten Sohn König Ferdinands, werben sollte. Eine solche Verdindung schien von allen die vorteilhasteste. Denn die Aragonesen waren im Besitse von Sistlien, von ihnen konnte man im Fall eines Kriegs schleunige Hise, so vielleicht die Wiedererwerdung zener schönen Inselerwarten Ein Rechtsgelehrter und ein Geistlicher wurden nach Spanien abgeschieft und in Valencia ein Vertrag abgeschlossen. Als aber Johanna ersuhr, daß der Krinz erst achtzehn Jahre zähle, zeigte sie sich völlig abgeneigt, sei es aus Scham, sei es, weil Pandolsello einen so jugendlichen Nebenbuhler scheute. Nicht dem Don Juan war Neapel bessimmt; wohl aber einst seinem Sohne, Ferdinand dem Katholischen, nachdem satt ein Jahrhundert verstrichen war, und das unglückliche Reich mehr als ein Herrschergeschlicht hatte zuarunde aehn sehn.

Die Wahl ber Königin fiel endlich auf Jakob Bourbon, Graf von Marche, mit der herrschenden Familie Frankreichs verwandt und in männlichen Jahren. Je mehr hierüber die Barone ihre Zufriedenheit an den Tag legten, desto mehr fürchtete Pandolsello. Daß der künstige Gemahl der Königin im Bunde mit dem Abel ihn leicht unterdrücken würde, schien vorauszusehn, und er wandte sich daher an den einzigen Verstürdeten, dessen Beistand von Gewicht sein und desse Werfen Weiden Beistand von Gewicht sein und desse Werfen hindeten, dessen kennte. Er stieg in Sjorzas Kerker hinad, und diesen seiner Freundschaft versichernd und jede Schuld in bezug auf dessen Gegangenschaft von sich abwälzend, behauptete er, für dessen Besreiung beständig gewirkt zu haben. Diese sei zeboch nicht ihm selbst, wohl aber seiner Schwester Katharina Mloda gelungen, welche bei der Königin in großer Gunst stehe. Von Sforza hänge es nun ab, die Haft zu verlassen, den Titel eines Großtonnetabels und einen bedeutenden Solb für

<sup>\*)</sup> Costanzo.

seine Truppen in Empfang zu nehmen, und zugleich biete er ihm seine Befreierin mit reichlicher Mitgift zum Beib an. Sforza ging diese Bedingungen, die für einen hoffnungslos Gefangenen glänzend waren, ein und trat in die ihm über-

tragene Würde.

Nie konnte der Königin seine Hilse erwünschter sein als eben damals; denn die Stadt Aquila befand sich im Aufruhr, und mehrere Barone zeigten widerspenstige Gesimmungen. Sjorza zog nach Aquila, und in kurzer Zeit gelang es ihm, alles zu bernhigen. Die Aquilaner wurden bei einem Aussalle, den sie wagten, gänzlich geschlagen, und Sjorza demächtigte sich der Stadt, die er jedoch nur mit Bergessenheit alles Bergangenen bestratet. Der Graf von Fondi und der Herzog von Sessa sich sich eine Derannahen des siegreichen Feldherrn versanlaßt, in Bedingungen einzugehn. Auch Julius Cäsar von Capua, ein leidenschaftlicher und nach hohen Dingen fredender Watun, der nach dem Tode des Ladislaus einen Teil von bessen Söldingen an sich gezogen, ward zur Unterwersung und Aussöhnung mit der Königin gezwungen. Hierdurch ward der Höges Annnes gegen Sorza begründet, der beiden ichslechte Früchte trug. Allgemeinen\*\*) Neid unter den Baronnen erregte jedoch Ssorzas Empfang in Keapel und der königliche Pomp, welcher dessen Sochzeit begleitete\*\*\*).

## Fünftes Rapitel.

Im Juli 1415 ersuhr man, daß Jakob von Bourbon sich bereits in Benedig besinde und nach Manjredonia sich einzuschiffen im Begriff sei, und es ward in die Königin gedrungen, ihm Gesandte entgegenzuschicken. Als aber Joshanna zauderte, da sie den künftigen Gemahl an Abhängigkeitsverhältnisse zu gewöhnen wünschte, so machten sich Julius Cäsar von Capua, der Graf von Troja und andere Barone aus eigner Machtvollkommenheit auf den Weg. Nun mußte auch die Königin nachgeben und schiefte den Großkonnetabel

<sup>\*)</sup> Cribellus.

<sup>\*\*)</sup> S. 53: Allgemeineren.

<sup>\*\*\*)</sup> Costanzo.

mit anständiger Begleitung ihrem Bräutigam entgegen, mit welchem man schon früher seitgesetzt hatte, daß er bloß den Titel Graf und Generalgouberneur des Königreichs sühren solle. Die Barone jedoch, die drei Tage eher als Sforza abgereist, trasen in der Ebene von Troja (einer von den Griechen während ihres Kampfs mit den Longobarden erbauten

Stadt) auf ben erfehnten Fürften.

Da itieg Julius Cafar vom Pierd und fprach: "Erlauchter Ronia! Deine Majestät sei uns allen willkommen!" Die übrigen, die nicht zurückbleiben wollten ober im Ginberitand= nie mit bem Capuaner ftanden, stiegen nun ebenfalls ab und begrüßten Jakob als König. Sie wurden freundlich empfangen und Julius Cafar gewann hinlangliche Beit, um von dem Stand ber Dinge in Reapel den König zu unterrichten, den er felbst geschaffen hatte. Denn erft in der Rabe von Benevent erichien Cforga mit feiner Schar, bem ein Berold vorausging und rief: "Dies ift ber Großtonnetabel!" Nicht minder foldatisch unbeholfen mar fein eigner Gruß, und auf dem Pferde fich verneigend sagte er: "Ersauchter Graf! Die Königin, deine Gemahlin, erfreut sich deiner Ankunft und erwartet dich mit Ungeduld." Sierauf ermiderte Jakob nichts anderes als: "Bie befindet fich die Königin?" Und als die ihm zur Seite reitenden Barone für den Konnetabel Plat machen wollten, bat er fie, ibn nicht zu verlaffen\*).

Im Schlosse von Benevent angelangt, versämmten auch die mit Sjorza gekommenen Barone nicht, dem neuen Könige die Hand zu füssen. Als jedoch Sforza selhst sich zu demjelben begeben wollte, verkrat ihm Julius Cajar den Beg auf der Treppe, ihn als Verräter behandelnd und fragend, weshalb er, in einem Städtchen der Romagna geboren, dem rechtmäßigen Oberherrn die Huldigung zu versagen sich exstetile, während die einheimischen Großen des Reichs ihn anserfannten? Nach heftigem Vortwechsel warfen sie ihre Kopfbedetung einander vor die Füße; doch nur von Ssoza ward das hingeworfene Kampszeichen von der Erde aufgegriffen\*\*).

<sup>\*)</sup> Costanzo.

<sup>\*\*)</sup> Cribellus.

Da erschien der Graf von Troja, und als oberster Seneschall trennte er die Streitenden und ließ sie verhaften, worauf aber Kulius Cäsar bald wieder entlassen, Ssoxia in einen Kerker

gebracht wurde.

Über alles dies erhielt die Königin schleunige Nachricht. Vom Abel verlassen, ihres Feldhauptmanns beraubt und erschlenen, das allerorts, wo Jakob durchzog, ihm ein Lebehoch als König gebracht wurde, blieb ihr keine andere Wahl als Einwilligung in das Geschehene. Ju der Eile ward ein goldener Baldachin zugerüstet, und als der Fürst erschien, ward er unter demselben, dei lautem Lostkzurus, durch alle Size von Neapel geführt\*). Auf der Brücke des Castel nuovo kam ihm Kandolfello in zahlreicher Begleitung entgegen, küste ihm\*\*) den Fuß und hielt ihm den Steigdügel. Oben empfing ihn mit verstellter Freundlichkeit Johanna, von ihrem Hose umgeben, und stellte ihn den Versammelten mit den Worten vor: "Wer mich liebt und das Haus Durazzo, der begrüße diesen meinen Gemahl als König." Worauf alle riesen: "Es lebe die Königin Johanna und der König Jakob, unfre Herrn\*\*\*)."

Selten ist wohl ein Chebund unter schlechtern Borsbebeutungen geschlossen, selten eine Brautnacht unter unerfreuslichern Gesprächen verbracht worden. Der Ersolg derselben geigte sich bereits am andern Morgen. Die versammelten Gäte, die ein mehrtägiges Fest zu seiern erwarteten, wurden zurückgewiesen, Alopo, der sich in die Zimmert) der Königin gestücktet hatte, sestgeselbt und ins Castel dell'Ovo (einer von Friedrich II. auf der Insel Megaris erbauten und durch ein Brücke mit dem sessen Lande verdundenen Festung) abgeführt, wohin auch Sorza gebracht wurde. Aus der Festen

<sup>\*)</sup> Die Stadt war in Sige (Seggi) eingeteilt. Sie wurden so von den steinernen Sigen genannt, auf welchen sich die Bornehmeren des Stadtviertels, nach Art der süblichen Bölter, über die Hintlichen Angelegenheiten öffentlich besprachen. Über die Form dieser Sige dient zur Auftlärung, daß sie von mehreren Geschichtschern Theatra genannt werden. Sie dienten auch zu Tanz und Gesana bei feierlichen Geseenheiten.

<sup>\*\*)</sup> S. 53: ber Sitte gemäß.

<sup>\*\*\*)</sup> Giornali del Duca di Monteleone. Cronica di Napoli.

<sup>†)</sup> S. 53: ins Schlafzimmer.

Pandolsello alles, was der mehr als billig vorwizige Gatte über den Lebenswandel der Königin zu ersahren verlangte. Sodann ward der Überwiesene auf dem Mercato enthauptet, durch die Stadt geschleift und am rechten Zuß ausgeknüpft. So rücksichtslöß gegen die Ehre seiner Gemahlin handelte der neue Monarch, und zu solcher Höhe steigerte er ihren heimelichen Haß. Auch Sovza ward gesoltert, um don ihm die Abtretung seiner Besitztümer im Königreich zu erzwingen, ja selbst dem Tode wirde er nicht entgangen sein, wenn ihn nicht der Mut seiner Schwester\*) gerettet hätte. Die Geschwester\*) gerettet hätte.

schichte ift zu schon, um fie nicht zu erzählen.

Dag Lorenzo und Micheletto, die an der Spite der Sforzestifchen Beerhaufen ftanben, Die Befangenschaft ihres Verwandten und Führers nicht gleichgültig betrachten würden, war vorauszusehn. Sie hatten sich in Tricarico sessesse und verheerten das Land bis an die Tore von Reapel. Julius Cafar mard gegen fie abgeschickt; ba diefer jedoch auf friedlichem Bege eber jum Ziel zu gelangen hoffte, fo wurden Unterhändler, aus vornehmen Geschlechtern der Sauptstadt. nach Tricarico gesendet. Schon waren Micheletto Attendolo und Michelino Ravignano, Sforzas Schwager, in Unterhand= fungen begriffen, als Margarete, ihres helbenstamms wurdig, den Panger auschnallte und so durch die Stadt eilend, mit mannlicher Beredfamteit eine gablreiche Schar um fich berfammelte. In folder Begleitung trat fie in ben Caal, wo die Gesandten sich aushielten, und gegen diese gewandt sprach sie: "Wie konntet ihr, die offenbaren Feinde meines Hauses, mein Gebiet zu betreten magen? Richt diesen Mannern, mit benen ihr Bertrage fchließen wollt, gehört die Stadt; wohl aber den Meinigen, und solange sie ihrer Freiheit beraubt sind, din ich allein Berweserin. An mich müssen eure Forde-rungen gerichtet sein; doch jetzt erkläre ich euch nach Kriegsrecht für Gefangene, und nur wenn ihr meinen Bruder ledig gebt, mögt ihr bem Außerften, bas Sterbliche betreffen tann, entachn \*\*)."

<sup>\*)</sup> S. 53: Margarete.

<sup>\*\*)</sup> Cribellus.

So wurden die Abgefandten festgehalten, und ba beren Bermandte in Neapel um das Leben derfelben besorgt waren und den König deshalb beschworen, so nahm alles eine gelindere Wendung. Alle Angehörigen Sforzas wurden freigegeben, Margarete und ihr Gemahl Michelino durften im Königreiche ungefränkt verweilen, ebenso Katherina Alopa, die sich ins Klofter S. Clara geflüchtet hatte. Über Sforza felbit gab der König die heilige Versicherung, daß deffen Leben nicht in Gefahr stehe, und er ward mit seinem altesten Sohn Francesco (dem nachmaligen Herzog von Mailand) in ein anständiges Gefängnis im Caftel nuovo gebracht. Micheletto wurde mit feinen Soldlingen in ben Kirchenstaat entlassen, wo ihm jedoch ein ungunftiges Schickfal bevorstand. Er hatte fich an Braccio da Montone angeschlossen, der ihn auch wirklich in Sold nahm. Aber da dieser ehrgeizige Mann, der Perugia in Besitz ge-nommen, nach der Herrschaft des verwaisten Roms strebte, so war es ihm vor allem darum zu tun, sich den Tartaglia, einen Anführer zahlreicher Söldlinge, zu verbinden. Diesem vergönnte er nun, fich der Besigungen Sforzas in Tostana Ju bemeistern, die dem Braccio selbst jum Schutze anvertraut worden waren. Bitter beklagte fich Micheletto über diese Treulosigkeit, welche auch einen Bruch zwischen Sforza und Braccio zur Folge hatte. Sierauf entließ letterer den Micheletto, beffen er weniger bedurfte, und enthielt ihm fogar ben Gold für seine Truppen vor. Da verkauste der später so berühmt gewordene Miccolo Piccinino, der damals unter Braccio diente, sein eignes Silberzeug und bezahlte, über des Feldherrn Betragen entrüstet, den Sold an Micheletto, welcher letztere nun weniastens Aguapendente in Sforzas Namen behaupten fonnte\*).

# Sechstes Rapitel.

Unterbessen hatte König Jatob seine neue Regierung ans getreten. Zu seinen ersten Handlungen gehörte die Freilassung der verwitweten Königin Maria, die mit ihren Söhnen nach Tarent zurücksehren durste. Sie hatte sich nämlich an Tristan

<sup>\*)</sup> Jovius Cribellus.

bon Clairmont, einen mit Jakob ins Land gekommenen und deffen bochfte Gunft geniekenden Frangofen gewendet und dem= selben ihre Tochter eriter Ehe mit der Grafichaft Covertino als Mitgift versprochen, welches Bundnis auch guftande fam. Alber nicht, wie es vielen anfangs scheinen mochte, um sich Die mächtige Familie der Orfini zu befreunden, hatte Sakob von Bourbon in diesen Bund gewilligt, wohl aber um seinen Freund zu bereichern, wie der Erfolg lehrte. Weit entfernt, Die eingebornen Barone burch Wohltaten an fich zu giehen, pergab er die ersten Kronamter an Franzosen. Denn außer ben Murben bes Großtämmerers und Großtonnetabels, die Allopo und Sforza betleidet hatten, war auch das Seneichallen= amt durch den Tob des Grafen von Troja, der, wie einige glauben, an Gift ftarb, ledig geworden. Riemand fühlte fich burch folche Übergehungen mehr beleidigt als Julius Cafar bon Capua, der fich hierauf nach Morcone gurudtzog und felten in Neopel erichien.

Auch Paolo Orsino, der Condottiere, wurde von Jakob seiner Haft entlassen; doch genoß er der Freiheit nur kurze Zeit. Auf Braccios Beschl ward er vom Tartaglia und Ludwig Colonna, während er zu Colsiorito außerhalb der

Mauern spazieren ging, ermordet.

So gnädig sich König Jakob jedoch gegen die Borstehenden erwiesen hatte, um so strenger versuhr er gegen
seine Gemahlin, und neue Nebenbuhler sürchtend, ließ er sie,
einer Gefangenen gleich, bewachen. Ein alter Franzose, den
die Italiener Berlingiero nennen, ward ihr beigegeben, und
do argusartig war seine Hut, daß Johanna, selbst der gewöhnlichen Bedürsnisse wegen, sich nicht entsernen durste, ohne dessen
Erlaubnis einzuholen\*).

Große Ungufriedenheit entstand hierüber in der Stadt und zumal bei Hose. Man war an glänzende Feste gewöhnt, die nun für immer geschlossen schienen, und besonders unwillig waren die jungen Männer von Abel, die sich der Königin in Ritterspielen zu zeigen pflegten, um durch Wohlgestalt oder friegerische Geschicklichkeit ihre Ausmerklamkeit anzuziehn.

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

Monatelang war auf diese Weise Johanna den Bliden ihres Volks entzogen. Da geschaft es gegen Ende des Jahrs 1415, daß fast alle neapolitanischen Seelleute sich nach dem Castel nuovo begaden und die Königin zu begrüßen wünschten. Verlingiero wies sie zurück, sie versicherten aber, nicht eher das Schloß verlassen zu wollen, die sie nicht ihre Monarchin mit eignen Augen gesehn hätten. Endlich erschien der König selbst, entschuldigte seine Gemahlin mit Unwohlsein und dat die Gegenwärtigen, entweder ihr Anliegen ihm selbst zu verstrauen oder ihren Besuch zu verschieden. Sierauf versetzuen, sie begehrten nichts anderes, als daß er seine Gemahlin in der Art behandle, wie es der Enkelin sovieler Könige gebühre, und nur insoserne sie ihm teuer wäre, würde er selbst auch ihnen teuer sein. Jakob erwiderte, er würde seiner Pflicht nachsonmen, und entsieß die Barone.

Bei dieser Szene war zufällig der Schreiber des Julius Casar gegenwärtig, und als er nach Morcone zurücktehrte, erzählte er den ganzen Vorsall seinem Herrn. Dieser daute darauf einen Plan, der dem Ehrgeize gemäß, aber aller Alugheit entgegen war. Im Jänner des solgenden Jahrs begad er sich nach Neavel, und teils durch sein Ansehn, eils weile er als Entserntlebender weniger verdächtig schien, gelang es ihm, die Königin ohne Zeugen zu sprechen. Indem er sich selbst und sein früheres Verragen gegen sie anklagte, äußerte er den Bunsch, ihr eine glänzende Genugtuung geben zu dürsen. Ihm solle sie sich vertrauen, er wolle sie der versorenen Freiheit wieder teilhaft machen, und wenn es nötig schiene, den übers

läftigen Rönig aus bem Wege raumen.

Johanna besaß Berstellung genug, um nicht zu stugen. Seinem Anerbieten mit Dank entgegenkommend, beschied sie ihn nach Berkauf von einigen Tagen wieder ins Kastell, um Käheres mit ihm zu besprechen. Aber zu tief war in ihrem Herzen der Groll gegen Julius Cäsar gewurzelt, dem sie ihr ganzes Unglück schuldig war; zu sehr beweinte sie noch täglich den Kandolsello, um seinem Todseinde sich anzwertrauen. Dabei schied die ganze Unternehmung höchst gefährlich, ja es war die Wöglichkeit vorhanden, daß der Capuaner vom Könige selbst geschicht worden, um ihr absücktlich eine Falle zu legen.

Sohanna war ohne große Gemütseigenschaften, aber nicht ohne Alugheit. Den Tod Alopos zu rächen und sich felbst bei ihrem Gemable ein Verdienst zu erwerben, schien pon allen ber sicherfte Ausweg. Sie entbeckte baber bem Könige alles, und bat ibn, wenn Julius wiederkehren follte, benselben zu behorchen, um sich von der Treue deffen zu überzeugen, ben er als feinen alteften Freund im Konigreich anerfenne.

Als daber ber Capuaner sich abermals bei ber Fürstin melben ließ, verbarg sich ber König hinter ben gewirften Tennichen, mit benen man in damaliger Zeit die Gemächer, anstatt der Tapeten, zu behängen pflegte\*). Julius Cafar entwickelte nun ungescheut feinen Mordanichlag. Den Abend des andern Tags wolle er der Königin reiche Geschenke qu= fenden, fein Schreiber, ber von allem unterrichtet fei, wurde Dieselben begleiten, er selbst wolle sich verkleidet unter die Lastträger mischen. So murde es ihm leicht werden, sich im fürftlichen Schlafgemach zu verbergen, und ebenso leicht, ben entschlummerten König zu töten und beffen haupt in den hof bes Raftells zu werfen, um die erschreckten Frangofen gu schleuniger Flucht zu bewegen \*\*).

Julius Cafar ging fodann auf gleichgültige Gefpräche über und beurlaubte fich mit heiterer Miene bei Johanna, worauf er noch dem Könige, der sich unterdessen in sein Bimmer gurudgezogen batte, einen furgen Befuch abstattete. Bon ba im Sof des Raftells angelangt und eben ben Tuß in den Steigbügel fegend, ward er festgehalten und fogleich nach der Bicaria gebracht. Zwei Tage reichten zum Urteil und bessen Vollstreckung bin. Julius ward mit seinem Schreiber enthauptet, die Körper in der Nunziata begraben, die Köpfe auf einen Pjahl gesteckt, wo sie nach dem Zeugnis eines Gleichzeitigen noch lange nachher sichtbar blieben, bis fie bom Winde herabgeweht, bon den Sunden verschlungen wurden \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Behind the arras, wie es im Samlet beißt.

<sup>\*\*)</sup> Costanzo.

<sup>\*\*\*)</sup> Giornali del Duca.

#### Siebentes Rapitel.

König Fakob hatte Ursache zur Dankbarkeit gegen seine Gemahlin, und wirklich ward von jener Zeit an der Zwang gemildert, unter dem sie disher gelitten hatte. Auch trasen aus Frankreich günstigt Nachrichten ein; denn Ludwig II. von Balois war gestorben, und wiewohl er drei Söhne hinterließ, jo schienen doch, ihrer Minderjährigkeit wegen, die frühern Unsprüche auf Neapel allmählich einzuschlasen. Auch war das mals Frankreich in einem Zustande, der das Einmischen in

fremde Sändel wenig begünftigte.

Da geschah es im Dezember besielben Sahres (1416). daß Johanna den Garten eines florentinischen Kaufmanns besuchte, um dort den Abend bei einem fröhlichen Gastmable zuzubringen. Raum war in der Stadt bekannt geworden, daß die Königin das Kastell verlassen, als Abel und Volk sich scharenweis nach jenem Versammlungsorte zudrängte, wobei Johanna nicht verfäumte, eine abgeharmte Miene gur Schau zu tragen und Klagen über ihre beschränkten Berhältniffe fallen zu laffen. Gei es Gingebung ober, wie es mahrichein= licher ift, Berabredung, genug, als die Königin wieder in den Bagen fteigen wollte, erregten zwei junge Edelleute, Ottino Caracciolo und Anecchino Mormile, die großen Anhang im Bolke hatten, einen Tumult und befahlen dem Ruticher, nach dem erzbischöflichen Valast zu fahren. Johanna rief: "Meine Getreuen verlaßt mich nicht!" worauf alles erwiderte: "Es lebe die Königin Johanna\*)!"

Als Jakob Nachricht von diesem Aufruhr erhielt, flüchtete er seiner Sicherheit wegen ins Castel dell' Dvo. Die Königin, durch das zaghafte Benehmen ihres Gemahls vollkommen ermutigt, schlug nun ihren Siz im Castel Capuano auf, das zur Übergade vermocht wurde. Laut erklärte sich nun die Jugend, man müsse den König belagern und aufs Außerste bringen; die Bedächtigern sedoch waren weit entsernt, der Königin unumsschränkte Gewalt verschaffen zu wollen, da sie ebensowenig von den fremden Münstlingen Jakobs, als von

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

Johannens einheimischen Lieblingen beherrscht sein wollten. Ein Bergleich wurde daher zustande gebracht, den der Großestämmerer, ein Franzose, der die Achtung beider Parteien genoß, vermittelte. Der König solle zu seiner Gemahlin zurücktefren, ein bedeutendes Einkommen und den Titel eines Großvikars des Königreichs erhalten, der Königin jedoch bleibe es überzlassen, ihren Hof nach eigenem Gutdünken zu bilden. Die Stadt Neavel gewährleistete den Vertrag.

Johanna ließ hierauf Sjorza befreien und verlieh ihm die Stelle des Konnetabels aufs neue. Zugleich ichentte sie ihm Troja und feinem Sohne Francesco Ariano. Zum obertlem Geneschall ernannte sie späterhin den Sergianni Caracciolo, den sie vor allen Männern ihres Hofs begünstigte. Sergianni stand nicht mehr in der Blüte der Jugend; doch vereinigte er eine kräftige und ausdrucksvolle Gestalt mit großer Klugheit, und Johanna hatte bereits die Ersahrung gemacht, daß Bohlegestalt ohne gestigte Überlegenheit fein Haft in der Not sür

weibliche Schwäche sei.

Sergianni, den wir bald einen langdauernden Einschuft auf die Angelegenheiten des Königreichs werden ausüben sehn, war aus einer alten, doch güterarmen Familie entsprossen. Durch die Borsorge eines Oheims ward er einer standes-mäßigen Erziehung teilhast, und bald wurde er vom König Ladislaus, der mit ihm in gleichem Alter stand, seiner kriegerischen Eigenschaften wegen ausgezeichnet. Diefer gab ihm eine Filangieri zur Gattin, wodurch er Graf von Avellino wurde. Als Ladislaus die nachmalige Königin Maria in Tarent belagerte, soderte einer von Mariens Kittern die Kitter des Königs zu einem öffentlichen Zweislampi. Sergismin übernahm diesen Kampf und besiegte den Gegner. In der Schlacht dei Koccasecca ward er verwundet, weil ihn Ladislaus, damaliger Sitte gemäß, mit dem blauen Mantel und den Listen, seiner eignen Kleidung, geschmicht hatte, um die Feinde über die Kerson des Königs zu täuschen: eine Ehre, die bloß den Tapfersten zuteil wurde\*).

Diefer Mann mar es, bem Johanna die Leitung ihrer

<sup>\*)</sup> Tristanus Caracciolus, Vita Serzani Caraccioli.

Person vertraute. Die Art und Gelegenheit, die sie ergriff, um ihn ihrer Neigung zu versichern, werden auf eine wundersliche Weise erzählt, die wir, ohne sie verdürgen zu wollen, mitteilen. Sergianni hatte, wie dergleichen Eigenheiten häusig vorkommen, einen unüberwindlichen Abschen vor Mäusen. Als er nun einstmals im Borzimmer der Königin Schach spielte, ließ diese, um ihn zu necken, eine Maus auf das Schachbrett wersen, worauf Sergianni wie ein Rasender aussprang und sich ins Gemach der Königin slüchtete, welche diese Zusammen-

funft nach ihrer Weise zu benußen wußte\*).

Daß die schnelle Erhebung Sergiannis den Neid der Barone erregen mußte, lag in der Natur der Sache. Vor allen unzufrieden zeigten sich Ottino Caracciolo und Anecchino Mormile, denen die Königin ihre Befreiung zu danken hatte, und deren sie zu vergessen schien. Ersteren wußte Sergianni durch Verleihung der Grasschaft Ricastro zu beschwichtigen. Vor allem aber dachte er daran, diejenigen zu entsernen, die er als Nebenbuhler an Wohlgestalt oder Ansehn zu fürchten hatte. So ward namentlich Urbano Origlia, der seiner außersordentlichen Schönheit wegen gefährlich schien, als Gesandter nach dem Costniger Konzil verbannt, und Sforza nach Komgeschickt, wo Vraccio da Montone bereits die Engelsburg beslagerte.

Auf diese Weise gesichert, suchte Sergianni die Barone durch Annter und Gehalte, die er den Franzosen abgenommen, und durch Berschwägerungen mit seiner Familie zu gewinnen, das Bolf durch Austeilung von Lebensmitteln um geringen Preis. Nun, glaubte er, könne die Königin einen Schritt gegen ihren Gemahl wagen. Eines Abends beim Nachtmahl verlangte sie gebieterisch, daß Jakob alle Franzosen entserne. Bloß dei dewilligtem Schadenerfah, erwiderte jener, könne eine solche Verdannung stattsinden, und als die Königin darauf beharrte, stand er unwillig auf und begad sich in seine Ges

<sup>\*)</sup> Corio, Storie Milanesi Collenuccio, Compendio della Storia di Napoli. Legteres is das älteste Gesamtwert über Neapel. Collenuccio schrieb es am Ende des 15. oder Ansang des 16. Jahrhunderts für Hercules dan Este, welcher seine Jugendjahre am Hos zu Veapel derbracht hatte.

mächer, wo ihn Johanna sogleich bewachen und als Gesangenen behandeln ließ. Hierauf reisten alle Franzosen ab, und auch Castel dell' Ovo war durch eine Gelbsumme zur Übergabe

bewogen worden.

Unterbessen mar Sforza gegen Rom porgeruckt. Doch bergeblich blieb feine Bemuhung, ben Braccio, bem er als Berausforberung einen blutigen Sanbichuh auf einer Lanze aufandte, zur offenen Schlacht zu bewegen. Er begab fich hierauf nach Oftia und ging über die Tiber auf einer Schiffsbrücke, die er hinter sich zerstören ließ, um den Seinigen teine Wahl als den Sieg zu laffen. Als man ihm ben Mangel an Lebensmitteln bemerklich machte, beutete er auf fein Schwert. das diese und alles andere zu erwerben imstande sei. Bur guten Vorbedeutung gereichte es ben Truppen, als des Rachts ein aufgejagter Birich fich in Sforgas Belt berirrte, ber ihn mit den Banden fing und erlegte\*). Auch entsprach ber Erfola bem Vorzeichen. Braccio, der fich übermannt glaubte und ben Römern mißtraute, wiewohl fie ihm mit Balmaweigen in ben Banden entgegengezogen waren, und "Es lebe Braccio!" gerufen hatten, floh nach Umbrien und ließ den Vonte molle hinter fich abbrechen, wodurch für den Augenblick Berfolgung unmöglich murbe. Sforga gog burch bie Engelsburg in Rom ein, beruhigte die Stadt und übergab fie dem Kardingl Rolani. nachdem er den Senator und die Proveditoren ernannt hatte \*\*). Sierauf fchlug er ben Tartaglia bei Toscanella, und diefer rettete fich felbit nur badurch, daß er die Bugbrude ber Stadt aufziehn ließ, und babei einen Teil ber Seinigen, die fich noch außerhalb befanden, preisgab. Den Niccolo Piccinino, ber in Palaftring guruckgeblieben, Die romischen Berben auf feinen Streifzugen plunderte, nahm Sforza gefangen.

Dies alles geschah im Sommer und Herbst 1417. Im November desselben Jahrs ward zu Costniy der Kardinal Otto Colonna zum Papst erwählt, und nahm, dem Tage seiner

Wahl zu Ehren, ben Namen Martins bes V. an.

<sup>\*)</sup> Cribellus.

<sup>\*\*)</sup> Antonius Petri, Diarium.

#### Achtes Ravitel.

Martin V., einer berühmten römischen Familie entsproffen, hatte seine Studien in Perugia vollendet und war von Innozenz VII. zum Kardinal ernannt worden. Weniger durch Gelehrsamkeit als durch geistige und gemütliche Vorzüge, namentlich Mäßigung und Gerechtigkeitsliebe, ausgezeichnet, hatte er sich in Costnitz die allgemeine Verehrung der Prälaten und die Zuneigung des Raifers erworben, und war sofort einstimmig auf den Stuhl des heiligen Petrus erhöht worden. Raifer Sigismund munschte ihn in Deutschland festzuhalten, um die so fehr in Verfall geratenen geiftlichen Angelegenheiten zu ordnen, die Franzosen luden ihn dringend nach Frankreich ein; doch sein ganges Gemüt war nach Italien gerichtet, wo fich namentlich der Kirchenstaat im Zustande der äußersten Berworrenheit und des Abfalls befand, mahrend Braccio Umbrien, die Königin Johanna Rom in Besit hatte, Bologna hingegen sich als Freistaat regierte. Nicht eher glaubte der Papst der dreifachen Krone sicher zu sein, als dis er sie in der Hauptstadt der Chriftenheit zu tragen ermächtigt mare. Durch Savoyen begab er sich nach Mailand, wo ihn Philipp Visconte mit großem Bomp empfing, und verweilte fodann einige Zeit in Mantua. Dort begrugten ihn die Abgefandten der Königin Johanna, die auf Sergiannis Rat einen Bund gegen Braccio und ihre eignen auswärtigen Feinde mit ihm schloß und ihm das romifche Gebiet abzutreten verfprach, wofür benn ber Bapft ihr Unerkennung und Belehnung mit dem Ronig= reich zusagte.

Indessen war Sjorza nach Neapel zurückgetehrt. Johanna überhäufte ihn mit Ehrenbezeugungen, schenkte ihm Benevent und einen Teil der Sinktinste von Mansredonia. Aber bald fühlte er, daß er alles Einstlusses beraubt und Sergianni an die Spitze der Angelegenheiten gestellt sei, was um so mehr ein Misverhältnis zwischen beiden hervordrachte, als Sforza, während seines Feldzugs, Ursache hatte, sich über den Seneschalt wegen Vorenthaltung des Solds zu betlagen. Letzterm wie auch der Königin nußte es Besorgnisse einschen, daß Sforzaseine Gewalt vermehrte, indem er sich mit den ersten Varonen

bes Reichs verschwägerte. Seine Tochter Elife gab er dem Leonardo Sanseverino und seinen Sohn Francesco, der bei Toscanella seine ersten Heldentproben abgelegt hatte, vermählte er mit Volyzena Ruffa, die ihm bedeutende Besitztümer in Kalabrien Jubrachte\*). Als Francesco, um nach Kalabrien zu ziehn, Albschied genommen, soll ihm der Vater lange nachsgesch und dann zu seinen Begleitern gesagt haben: "Wahrlich, dieser wird einst über Ftalien herrschen\*\*)!"

Daß Sjorga sich solchen Planen hingab, konnte am Hose der Königin nicht verborgen bleiben. Da geschah es, daß Sergianni den Anecchino Mormile, der laut in allen Lotledeversammlungen gegen ihn sprach, sestnehmen und solten bersammlungen gegen ihn sprach, sestnehmen und soltern ließ, weil man eine von ihm an Sjorza gerichtete Chiffre außgesangen haben wollte. Anecchino gestand nichts, und man glaubte allgemein, daß die Chiffre eine Erfindung von Sergianni sei, was jedoch sinreichte, die Königin wider Sjorza zu reizen. Als dieser sich nun in die Provinz Basilicata begab, um einen Streit zwischen, so wurde ihm berichtet, daß ihm Sergianni Nachstellungen auf der Brücke bei Scasati, die über den Sarno sührt, bereit hielte. Er schickte daßer sieher Begleiter über Scasati, er selbst jedoch verkleidete sich als Pserdenecht und enttam, Sied und Striegel in der Hand, durch einen weiten Umweg nach Acerra, von wo er sich zu seinen Heerhauselt, und dieser ihn, zu anberaumter Zeit, mit seiner Schar zu unterklüken vervorden.

<sup>\*)</sup> H. 53: Als Sforza seinen Sohn nach Kalabrien entließ, soll er ihm unter anderm drei Ratschlässe erreitt haben, zuerst, niemals seine Untertanen an der häußlichen Ehre zu tränken, sodann, nie einen Diener zu mißhandeln, oder wenn es geschehen, densselben sogleich dom sich zu entsernen, und endlich nie ein ungezähmtes Pferd zu reiten. Wir sehn hierin nicht bloß die Sorgsfalt eines zärtlichen Baters, sondern auch das Bertrauen, das dieser in den 17 jährigen Jüngling septe, indem er ihn bloß dor Unglücksfällen und heimelichen Rachstellungen warnte, alles übrige aber dem Ermessen und den glänzenden Eigenschaften des hoffnungsvollen Sohnes überließ.

<sup>\*\*)</sup> Cribellus.

gaben sich Sforza und Francesco Mormile mit den Ihrigen nach Neapel, durchritten die Stadt und riefen: "Langes Leben der Königin und Tod ihren Katgebern!" Sergianni jedoch hatte seine Anstalten so gut getrossen!" Sergianni jedoch völlig ruhig blieb, und jene beiden sich in die Rähe von S. Maria incoronata zurückzogen, welcher Ort damals zu den Borstädten gehörte. Dortsin schiefte die Königin den Felbhauptmann Francesco Orsino, um Unterhandlungen anzuknüpsen. Ssozza ging darauf ein und verteilte seine Truppen in die umsliegenden Duartiere. Aber als er eines Tags sorglos am User des nahen Meeres spazieren ging, übersiel ihn plötzlich Orsino mit einer ausserlesenen Schar. Der Kampf war unsgleich. Sforza, der in Eile einen Heerhausen zusammen gerasst, zog sich sechtend längs des Strandes (wo gegenwärtig der westliche Teil der Stadt liegt) zurück, und entrann durch

die Grotte des Posilipps nach Casal di Brincipe.

Da jedoch ein großer Teil des Abels, zumal die Familie Origlia, auf seine Seite trat, so stellte er seine Scharen bald wieder her, zog sich nach Acerra und sodann nach Fragola, von wo er beständige Streifzüge in die Umgegend der Stadt ausführte, die Zusuhr abschmitt und die Landgüter verheerte. Da gerade die Zeit der Weinlese eingetreten war, so sielen diese Beeinträchtigungen den Neapolitanern doppelt beschwerlich. Die Bürger versammelten sich, und odwohl es die Königin zu hintertreiben suchte, wählte man zehn Abgeordnete aus dem Abel und zehn aus dem Bolt, die die öffentlichen Ansgelegenheiten übernehmen sollten. Diese schieften Gesandte an Sforza, der der Königin seine Unterwürfigkeit zu bezeugen sich willig erklärte, jedoch Schadenersat und die Vertreibung Sergiannis verlangte. Johanna, don den Wegerdneten vangegangen, ja bedrocht, mußte sich dem Vertrage anschließen. Sforza erhielt eine bedeutende Geldsumme für den Verlust, den er bei der Incoronata erlitten, Anecchino ward freisgelassen, und Sergianni sand für gut, sich selbst nach Procida zu verdannen, wiewohl er von dort, als einer so nahe dem sesten Lande gelegenen Insel, fortsuhr, die Königin und Neapel zu beherrschen\*\*).

<sup>\*)</sup> S. 53: Deputierten. \*\*) Costanzo.

Bahrend jener Vorfälle befand fich Antonio Colonna. der Neife des Kapftes, in Neapel. Er war von seinem Obeim vorzüglich deswegen gesandt worden, um die Befreiung des Ronigs Jatob auszuwirten, für ben fich befonders der Bergog von Burgund, damals Regent von Frankreich (da Karl VI. wahnsinnig und bessen Sohn mindersährig war), auf das dringendste bei dem Papst verwendete. Johanna versprach die Freilassung ihres Gemahls, sobald die Verhältnisse des Landes geordnet maren, und Sergianni überhäufte den jungen Colonna mit Chrenbezeugungen. Lesterer trug viel dazu bei, Sjorzas Haß gegen Sergianni zu milbern; denn Sjorza aufauopfern konnte keineswegs im Blan des Papftes liegen, ber fich feiner gegen Braccio zu bedienen hoffte.

Johanna, die fich auf alle Beise bestrebte, unter irgend einem Bormande ben Gergianni aus feinem Gril gu befreien, ernannte ihn zu ihrem Botschafter nach Florenz, wohin sich Martin V. im Ansange des Jahrs 1419, von den Florentinern eingeladen, begeben hatte. Dort wurde ihm die Genugtuung guteil, daß sich ihm Johann XXIII. freiwillig unterwarf und jeine Füße küßte, nachdem er sich, lange in Heibelberg ge-fangen, durch eine Geldslumme vom Pfalzgrafen zu lösen ge-wußt hatte. Er ward von Martin zum Kardinal ernannt, starb jedoch bald und liegt im Baptisterium zu Florenz be-

oroben.

Sergianni indessen ward von Antonio Colonna begleitet und übergab diesem im Namen der Königin Ostia, Civita Becchia und die Engelsburg, die bis dahin neapolitanische Be-satung hatten. Den Papst wußte er bald für sich einzu-nehmen, ihm vorstellend, welche Vorteise ein enger Bund zwischen ihm und ber Regierung von Neapel beiden Teilen gewähren wurde, wie ber Heilige Bater nur durch die Waffen ber Königin in seine Staaten wieder eingeset werden konnte, und wie sehr lettere bebacht sein wurde, bem Sause Colonna ansehnliche Besitzungen in ihren eignen Staaten zuzuteilen. Gleichwohl läßt sich kaum bezweifeln, daß Martin schon damals mit Ardwig III. von Valois, ältestem Sohn Ludwigs II., in Unterhandlungen wegen der Belehnung mit Neapel stand; boch darf man deshalb nicht annehmen, daß er der Königin

einen Nebenbuhler, jondern vielmehr, da fie kinderlos mar, einen Rachfolger in Ludwig von Balois zu geben wünfchte\*). Den Antonio jowie seinen eignen Bruder Giordano sandte er abermals nach Neapel, um die endliche Befreiung Satobs zu er= halten. Zugleich erschienen zwei Kardinäle, welche die Königin fronen follten. Da lettere diesen entscheibenden Schritt von seiten des Kapstes wünschte, so durfte sie dessen Mahnungen nicht länger widerstehn. Jatob wurde freigelassen, und um ihn bei dem Bolke in der verlornen Achtung wiederherau= ftellen, begleiteten ihn die Colonnesen zu Pferde und mit arokem Gefolg der Barone durch die ganze Stadt. Jakob begab fich jedoch ins Caftel Capuano, da er im Caftel nuovo fürchten mußte, jeden Augenblick wieder verhaftet zu werden \*\*).

Sergianni war indeffen von Florenz nach Livorno ge= gangen, wo ihn eine Galeere der Königin erwartete. Er hielt fich jedoch in Gaeta auf und schützte Ubelbefinden bor, indem er die Königin bat, den Sforza mit einem Beere fogleich ins Römische zu senden, um dem Beiligen Bater, der Berabredung gemäß, gegen Braccio beizustehn. Johanna, die vor Begierde brannte, ihren Sergianni wiederzusehn, raffte so schnell als möglich die nötigen Gelbsummen zusammen und entfandte ben Großkonnetabel. Hierauf tehrte der Seneschall nach Reapel

zurück und wurde mit Ehrenbezeugungen empfangen.

Um fo mehr wünschten nun die Barone, daß ein dauerndes Berhältnis zwischen König Jakob und seiner Gemahlin zustande tame und daß ersterer zugleich mit ihr gefront würde. Um Dies zu hintertreiben, belehnte Johanna Die Colonnesen mit

Salern und Amalji\*\*\*). Doch Jakob von Bourbon schien endlich der traurigen Rolle, die er an jenem Sofe zu spielen hatte, mude zu sein. Alls er eines Tags (im Mai 1419) mit einigen Vornehmen durch die Straßen ritt, begab er sich auf den Molo, bestieg eine kleine Barke und ließ sich auf ein genuesisches Schiff geleiten,

<sup>\*)</sup> S. 53: Auch fällt baburch die bamals von vielen ausgesprochene Behauptung zu Boben, als hatte er feinen Reffen Antonio auf ben Thron von Reapel fegen wollen.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca.

<sup>\*\*\*)</sup> Costanzo.

nach welchem er bereits einige seiner Vertrauten geschickt hatte. Dieses brachte ihn nach Tarent, wo er von der Dansbarkeit der Königin Maria Beistand erwartete. Diese empfing ihn zwar als ihren Monarchen, wich jedoch der Zumutung aus, das Haus Drsini um seinetwillen in einen Bürgertrieg zu verwickeln\*). Seiner Gemahlin tat Jakob zu wissen, sie möchte über seine plögliche Abreise nicht erstaunen, da es ihm um Sicherheit seiner Berson zu tun gewesen, bie er an jedem andern Orte leichter zu finden hoffe, als in seinem eignen Haufe. Johanna ließ jedoch das genuesische Fahrzeug, als es nach Neapel zurücklehrte, aus dem Kasen jagen\*\*).

Satob batte nun feine andere Bahl, als in fein Bater= land heimzuziehn. Die Königin Maria besorgte seine Einschiffung; doch ward er lange von ungünstigen Winden umhers getrieben, nach Cephalonien verschlagen und landete endlich in Benedig, in anderer Gestalt jedoch, als er es bei seiner Hin-reise verlassen hatte, wo ihm der Doge selbst auf dem Bucentoro mit großem Pomp entgegengesahren war. Ein Jahr noch blieb er in Treviso\*\*\*). Sodann nach Frankreich zurückreisend, begab er sich, sebenssatt, wie es scheint, in ein Franziskaner flofter zu Befangon, wo er die Konigin Johanna noch um drei Jahre überlebte. Lettere ward nach seiner Abreise, im Oftober 1419, von einem der Kardinäle im Castel nuovo gefront, und zwei Monate lang bauerten die Feste, die fich an Diesen feierlichen Aft anreihten.

In diese Zeit mag es auch fallen, daß Johanna ihren berftorbenen Bruder vom Kirchenbann lossprechen und ihm das große Grabmal errichten ließ, das noch heutztutage in S. Giovanni a Carbonara wohlerhalten zu ichauen ist. Die architektonische Anordnung desselben ist geschmackloß, die Stulptur jür die damalige Zeit von Wert und auf Ahnlichkeit

ber bargestellten Bersonen abzweckend.

<sup>\*)</sup> Auswärtige Geschichtschreiber, worunter auch Sanfovino, Storia di Casa Orsina, behaupten, Maria hatte ben Ronig in Tarent belagert, wovon jedoch die einheimischen nichts wiffen.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca,

<sup>\*\*\*)</sup> Redusio, Cronicon Tarvisinum.

#### Meuntes Rapitel.

Unterdeffen war Sforza, den der Papft zum Gonfaloniere ber Kirche ernannt, und ber gwei Cohne Gergiannis, die Rante bes lettern fürchtend, als Geißeln erbeten und nach Benevent geschickt hatte, bis über Rom hinaus vorgerückt und schlug ein Lager zwischen Viterbo und Montesiascone. Da es ihm an Kukvolt fehlte, fo hatte er bereits feinen Sohn Francesco und feinen Schwiegersohn Leonardo Sanfeverino mit den Ihrigen aus Ralabrien entbieten laffen, und bat indeffen die Biterbienfer, ihm ihre Mannschaft zu Silfe zu fenden. Allein diese Schar ward bes Nachts von Braccio plöglich überfallen und ein großer Teil davon gefangen ge= nommen. Hierauf bedrohte Braccio Biterbo und verfündigte. im Weigerungsfalle, an ben Gefangenen Rache zu nehmen. Biterbo jedoch hielt ftand, und Sforza beeilte fich, die be= branate Stadt zu retten und mar bereits in der Rabe der= felben angelangt. Aber mehrere feiner Sauptleute, worunter Niccolo Orfino, hatten sich heimlich mit Braccio berständigt, und als diefer heranrudte und Sforza eben auf Rundschaft aus= geritten war, brachten jene das Heer in Unordnung, und Niccolo Orfino, wie zur Flucht genötigt, warf sich nach Viterbo. Bergebens bestrebt fich Sforza, die Reihen wiederherzustellen. er eilt in die Stadt, um die Seinigen zu einem Ausfall auf-zusodern; aber nur breißig Mann folgen ihm. Mit biesen dringt er bis zu den feindlichen Feldzeichen vor und befreit viele seiner Gefangenen. Aber schwer am Salse verwundet und die Abnahme seines Säufleins bemerkend, wird er endlich bon ben Seinigen bermocht, fich gurudgugiehn\*).

Während dieser Zeit hatte sich Francesco Sforza mit seinen Seerhausen genähert und in Rom von dem großen Verluste, den sein Vater bei Viterbo erlitten, benachrichtigt, beschleunigte er seine Reise, und die Vereinigung gelang güäcklich zur Nachtzeit. Nun wagte Sforza ein neues Treffen, in dem er viele Gesangene machte, jedoch abermals auf seinen Rückzug bedacht sein mußte, weil Niccolo Orsino, dessen

<sup>\*)</sup> Cribellus.

bisher, als Unfall angeschn, verborgen geblieben war, öffentslich mit seiner Schar zu Braccio überging. Aber nichts versmochte Sforzas Ausbauer, seinen Mut und Unternehmungsseift zu bezwingen. Die Gesangenen hatte er, der damaligen Sitte gemäß, frei gegeben; aber Braccio befolgte sein Beispiel nicht und schickte die seinigen nach den kleinen Inseln im See von Bolsena. Da ließ Sforza in Viterbo einige Kähne zimmern, und diese wurden glüdlich bei Nacht in den Seegschafft, seder nur mit einem einzigen Fährmann versehn. Als sie sich in der Rähe der Inseln desanden, stießen die Schiffer in die mit sich gesührten Trompeten, wodurch die Wächter erschreckt, den Feind in der Rähe glaubten. Sogelang es, dierzig der vornehmsten Gesangenen zu befreien, da die Fährzeuge keine größere Unzahl aufzunehmen vermochten\*). Hierauf ließ Sforza seinen Sohn ein Lager bei Viterbo

Dierauf ließ Sforza seinen Sohn ein Lager bei Viterho ausschie zur felbst eroberte auf Streifzügen mehrere dem Feinde zugehörige Kastelle, aus denen er Beute und Lebensmittel zurüchtrachte. Diese waren um so willsommener, als Sergianni den Truppen keinen Sold gesandt hatte und der Mangel immer fühlbarer wurde. Fast im Angesichte des Feindes erstürmte Sorza die kleine Stadt Capitone bei Todi, wiewohl er ansangs, von einem Steinwurf in den Graden hinabgeschleubert, lange ohne Bewußtsein gelegen hatte. In Capitone nahm er den Grasen Brundolino, der ihn bei Viterdo verwundet hatte, und den Gattamelata aus Narni gesangen, welcher letzterer nachmals als venezianischer Feldherr berühmt geworden, und dessen Neiterstatue noch heuzutage, don der Hand des trefslichen Donatello gearbeitet, den Plat vor der Kauttirche zu Addu ziert.

Zugleich gelang es, den Tartaglia von Braccio abspenstig zu machen und mit dem Papste auszusöhnen. Ssorza versichwägerte sich mit ihm, und Tartaglias Tochter ward mit Johannes, einem Sohne Ssorzas, vermählt. Die Wintersquartiere bezog Ssorza, um in der Nähe des Papstes zu sein,

in Acquapendente; Braccio stand in Uffifi.

<sup>\*)</sup> Cribellus.

Aufs höchste war indessen der Kapst gegen die Königin Johanna und ihren Seneschall aufgebracht. Denn weit enteseunt, daß man Sforza, dem Bertrage gemäß, unterstügt hätte, ward der Sold sogar an Braccio verschwendet, den man fürchtete, indes man die Sforzesken, nach der Schlacht von Biterbo, für verloren hielt. Um den Haß Sergiannis gegen Sforza noch mehr zu steigern, trat der Umstand hinzu, daß einer der Söhne des erstern, als er auf den Zinnen eines Turms in Benevent spazieren ging, herabstützte und starb, ein Unfall, den man, wo nicht für beabsichtigt bielt, doch der

Nachlässigteit der Bächter Schuld gab\*).

Als Martin auf diese Weise durch seine eigenen Berbündeten seinen Feind unterstützt sand, hielt er es für geraten, sich mit letzterm zu vergleichen, wozu die Florentiner, die dem Braccio geneigt waren, willig die Hände boten. Braccio fam nach Florenz, wo er vom Bolse mit großem Jubel und ausegeichneten Chren, vom Papste ziemlich kalt empfangen wurde. Doch löste ihn dieser vom Interdist, das er über ihn ausegesprochen, verleibte Orvieto, Narni und Terni dem Kirchenstaat wieder ein, belehnte den Braccio jedoch mit Perugiand den umliegenden Ortschaften. Wosür denn Braccio versprach, dem Papste Vologna wieder zu erobern, was er späterhin auch ausssührte. Martin konnte endlich mit Sicherheit nach Kom zurückseheit, und er tat es um so sieder sied von den Florentinern durch einige Spottlieder, welche die Knadeen in den Straßen auf ihn absangen, sür beleidigt hielt\*\*).

Moch in Florenz jedoch beschied er den Sforza zu sich, und im Beisein der Bertrautesten entdeckte er ihm seine seite Absicht, Ludwig III. von Balois auf den Thron von Neapel zu seken. Sforza zauderte lange, hiezu behilflich zu sein;

<sup>\*)</sup> Cribellus.

<sup>\*\*)</sup> Leonardus Aretinus, Historia sui temporis. Der Gefang war zu Ehren Braccios gedichtet. Leonardo, der sich vergebens bestrechte, durch vernünstige Gründe die Empfindlichteit des Papstes zu beschwichtigen, führt zwei Berse aus zeinem Boltslied an:

Papa Martino Non vale un quattrino.

doch der Papit machte ihn aufmerksam, daß die Schluffel von Biterbo, wo sich Cforzas Hauptmacht besand, in seiner (des Papstes) Hand seien. Das Haus Durazzo drohe ohnedem auszusterben, und baldige Fürsorge sei notwendig, um jenes große Lehen dem päpiflichen Stuhl zu erhalten. Sjorza jandte hierauf die Insignien des Großkonnetabels an die Königin zurück, und Ludwig III., der sich längst nach dieser Unternehmung gesehnt hatte, verlieh ihm die künftige Würde eines Bizekönigs und die Summe von 30000 Dukaten, um feine Kriegshaufen berzuftellen\*).

Im Juni 1420 rückte Sforza ins Königreich ein, verbot jedoch jede Feindseligkeit, da er wünschte, daß Johanna in seven seve Leindseitzett, od er willigite, od Hobaina in seine Bedingungen eingehn und Ludwig III. zu ihrem Nachselger erklären möchte. Hierauf erfolgte jedoch eine abschläßige Antwort, und Sjorza lagerte sich bei Neapel, auf den Higgeln vor der Porta Capuana, die Flotte der Provenzalen erwartend, die ihm von Ludwig angekündigt worden war. Johanna hatte indessen den Antonio Carassa, genannt Malizia, an den Kapft nach Florenz geschieft, um bessen Bermittlung auszuwirten; doch es zeigte sich bald, daß auch der Papst Ludwigs Partei ergriffen hatte, oder vielmehr an deren Spite ftehe.

Unbegreiflich ericheint auf den erften Blick Die Beigerung ber kinderlojen Johanna, dem Balois die Nachfolge des Reichs zu sichern. Um diesen Umstand zu erklären, muß man zuerst Sergiannis Saß gegen Sforza zu Silfe rufen, sobann erwägen, wie sehr die Durazzische Bartei den Franzosen abgeneigt war, und auch die Unglücksfälle bedenken, von benen jich Sjorza im Anjange seiner Unternehmung betroffen sab. Denn abgesehn, daß die verhießene Flotte lange vergebens auf fich warten ließ, und viele das Gerücht verbreiteten, daß sich dieselbe zerstreut habe, lag auch Francesco Sjorza an einer für tödlich gehaltenen Wunde danieder, seine Gemahlin Polyxena nebst einer Tochter, die sie ihm geboren, waren vergiftet worden, wodurch er seine Besitzungen in Ralabrien verlor, und Leonardo Sanfeverino, Sjorzas Schwiegersohn, ward in einem Aweikampfe von Carafello Caraffa getotet.

<sup>\*)</sup> Cribellus.

Während fich nun aber Malizia, der Gefandte der Königin, Edgirend fig finkt wet Mutigu, der Gefande der Konighi, in Florenz befand, erschien am päpstlichen Hofe Don Garzias Cavanilla, den Alfons, König von Aragonien, dorthin geschickt hatte, um mit dem Papste wegen Korsikas, das Alsons zu erobern strebte, zu unterhandeln, während Martin die Genueset, welche jene Insel in Anspruch nahmen, begünstigte. Mir diesem Don Garzias hatte Malizia Andflorache, entbette ihm die traurige Lage der Königin Johanna, und stellte die Meinung auf, daß Alsons, wenn er die in Sardinien liegende Volotte nach Neapel zur Nettung der Königin senden wolle, er sich ein blühendes Königreich statt eines unfruchtbaren Gilands zueignen könne. Denn es sieße sich von der Dankbarkeit Johannens erwarten, daß sie ihn an Kindes Statt an-nehmen und zum Erben einsehen würde. Don Garzias ging darauf ein und bat den Malizia, sich selbst nach Sardinien du begeben, wo gegenwärtig König Alfons sich aufhalte. Malizia begab sich hierauf nach Piombino und schickte einen Schreiber ber Königin in einer Fregatte an sie ab, um sie um Bollmacht zu bitten, mit Alfons zu unterhandeln. Johanna, die sich durch Sforza, der von der Landseite bereits alle Busuhr abgeschnitten, bedrängt sah, und jeden Tag der Ans funft der provenzalischen Flotte entgegenblickte, sandte aufstickennigste die Bollmacht nach Piombino, und Malizia schiffte fich nach Sardinien ein.

#### Behntes Rapitel.

Ehe wir nun aber einer neuen Verwicklung in dieser Geschichte entgegengehn, und einen der bedeutendsten Charaktere in dieselbe eingreisen sehn, ist es vielleicht nicht am unrechten Orte, über Alfons, seine Verhältnisse und Herrschaften, sowie über seine vorausgegangenen Unternehmungen einiges mitsauteilen.

Alfons, in Aragonien der Fünste, war der Sohn Fersnandos, eines kastilischen Prinzen, welcher, als der Stamm der Grasen von Barcelona ausgestorben, auf den Thron von Aragonien berusen wurde, weil seine Mutter, die Königin von Kastilien, eine Schwester Martins, des letzten aragonischen Herrscherz, gewesen war. Fernando, der zuerst Vormund seines

Neffen Don Juan, Königs von Kastilien, gewesen, bestieg den ererbten Thron sast ganz ohne Kamps, wiewohl neben ihm noch vier andere Kronbewerber auftraten; so streng geordnet waren jene Länder durch die Reichsstände, die sich vorbehalten hatten, die Rechte der Bewerber zu untersuchen. Don Fersnand bielt 1412 seinen Einzug in Saragossa und beschwur

die Verfassung, worauf ihm gehuldigt wurde\*).

Bon Alfonsens früherer Jugend ist wenig bekannt; doch erhellt, daß ihn sein Bater an Weihnachten 1413 nach Tortosa zu Papst Benedikt XIII. schiekte, wo er, nach alter Sitte, in Brieftersseidung und mit entblößtem Schwert beim Hochamte das Evangelium lesen mußte. Im Ansange des folgenden Jahrs erfolgte die Arönung Don Fernandos, wobei Alsons dem Titel eines Prinzen von Girona crhielt, indem sein Bater ihn mit dem Mantel bekleidete und ihm einen goldnen Stad in die Hand gab. Sväter wurde er zu Valencia mit Donna Maria, der Schwester des kastilischen Königs, vermählt. Aber schwes der Fernando im siedenunddreißigsten Jahr seines Alters.

Alsons, der erste von sünf Brüdern, wovon jedoch einer bereits gestorben war, bestieg den Thron in seinem zwanzigsten Jahre. Als die katalouischen Stände, wegen seiner Jugend, vorschlugen, ihm sieden Männer an die Seite zu segen, welche Gott fürchteten, die Gerechtigkeit übten, den Leidenschaften nicht unterworsen und unbestechbar wären, versetzte der junge König: "Wenn es nur einen einzigen solchen Mann gäbe, so wolle er ihm die ganze Regierung abtreten \*\*)."

Außer Aragon und Katalonien erbte Alsons die Königreiche Balencia, Majorca, Sizilien, Sardinien und Korsita.
Den Besits der beiden letztgenannten Eilande teilte er jedoch
mit den Genuesern, mit denen schon seine Vorsahren in beftändige Kriege verwickelt gewesen waren. Beneditt XIII. hatte
zwar seinen Bater damit belehnt; doch schon Don Fernando
hatte die Bartei jenes Pabstes, auf die vielsachen Peschons-

<sup>\*)</sup> In Katalonien mußte er einen dreisachen Eid an verschiedenen Orten ablegen. Zurita, Annales de Aragon.
\*\*) Panormita, De dictis et factis Alfousi Primi.

rungen des Kaifers Sigismund, verlaffen, und Alfons lud die Kardinäle, die sich bei dem Heiligen Bater in Peñisscola besanden, ein, sich nach der Kirchenversammlung in Cosinitz zu begeben, dem jedoch nicht alle Folge leisteten. Der König war übrigens mit dem Betragen seiner Gesandten bei dem Konzil nicht völlig zufrieden, sei es, daß er die Wahl eines spanischen Kardinals gewünscht hatte, sei es, daß Martin V., als Lehensherr der italischen Inseln, ihm nicht alle jene Vorteile zusicherte, die der König in Anspruch nahm. So geschah es, daß dieser sich nicht völlig entsschied, und die Auslieserung Benedikts an den römischen Hosperweigerte<sup>\*</sup>).

Alsonsens ältester Bruder, Don Juan, war bei des Baters Tode in Sizilien. Da jedoch die Sizilianer, die zu keiner Zeit gern unter auswärtiger Herrschaft standen, Miene machten, den Prinzen zu ihrem Könige auszurusen, so beschied ihn Alsons nach Spanien. Don Juan gehorchte, und sein Bruder wußte ihm für die verlorenen Hossinungen diesseits und jensseits des Pharus (denn er war, wie schon erzählt, ein Jahr früher mit der Königin von Neapel versprochen gewesen) einigen Ersah zu leisten, indem er ein Ehebündnis zwischen ihm und der ältesten Tochter des Königs von Kavarra zustande brachte, welcher nach des Baters Tode jenes Keich als Erbteil anheim siel. Seine Schwester Maxia vermählte Alsons mit dem Könige von Kastillen, dem Reffen seines Baters.

Mit den Ständen geriet er bald nach seinem Regierungsantritt in Streit, weil sie, den Gesetzen gemäß, verlangten, daß er die Kastillianer, die in seinen Diensten waren, verabschiede. Zwei der Vornehmsten, welche hohe Gerichtsämter bekleibeten, mußte er auch wirklich entlassen; denn die Cortes erklärten, daß sie ihm im Richtfalle den Gehorsam aufkündigen

würden, der nur bedingnisweise geschworen sei\*\*).

<sup>\*)</sup> Zurita.

<sup>\*\*)</sup> Die Formel lautete betanntlich folgenbermaßen: Nosotros, que cada uno por si somos tanto como os, y que juntos podemos mas que os, os hacemos nuestro Rey, contanto que guardareis nuestros fueros; si no, no!

Aus biefen engen Berhältniffen mochte fich ber Rönig. ber von Unternehmungsgeift befeelt war, heraussehnen, und so ruftete er im Frühling 1420 eine Flotte, um nach Sardinien zu segeln, und auch die verworrenen Zustände von Korsika zu seinem Borteile zu lenken. Als Berweserin der

spanischen Reiche ließ er feine Gemablin gurud.

Mit 24 Galeeren und 6 Galeoten segelte der König nach Majorca, wo noch dier veneziantische Schiffe zu den seinigen stießen. Auf Sardinien landete er in Alghero auf der Bestfüste und verband sich bort mit seinem Statthalter Artal de Luna. Diesem gelang es, die in Aufruhr begriffenen Städte Terranuova und Longosardo zu bezwingen, worauf sich das wichtige Saffari ergab und die Infel zum Behorfam des Könias zurücktehrte.

In diese Zeit fällt die Gefandtschaft des Maligia Caraffa. Um jedoch den Lauf der spätern Begebenheiten nicht mehr unterbrechen zu mussen, wird es geratener sein, hier sogleich Allsonsen Kriegszug gegen Korsika anzureihen.

Wem diese Infel damals eigentlich zugehörte, ift schwer ju fagen. Barone und Bischöfe befriegten fich untereinander beständig; die eine Partei rief bann die Genueser, die andere die Aragonier zu Silfe, wovon jedoch teine jemals das gange Giland in Besig nehmen konnte. Bloß die Stadt Bonisagio an der Südspike besselben hatte ein dauerndes Bündnis mit Genua geichlossen. Bechselseitig gewährten beide Städte sich Zollfreiheit, Bonisazio wurde das Ange Genuas genannt. Die Genueser schickten dahin einen Podesta, welcher in Verbindung mit dier Altesten, von den Bonisagiern gewählt, die Stadt regierte und das Recht über Leben und Tob hatte\*).

Als der König von Aragon auf der Injel landete, hatte seine eigne Partei die Oberhand, an deren Spițe Vincentello össtria stand, der sich Graf von Korsisa nannte. Leicht gelang daher dem erstern die Einnahme von Calvi, und die übrigen diesseits des Gebirgs gelegenen Stadte kamen ihm von felbst entgegen; nicht so die transmontanischen, worunter Bonifazio,

zu beisen Belagerung er fich anschickte.

<sup>\*)</sup> Petrus Cyrnaeus, De Rebus Corsicis.

#### Gilftes Rapitel\*).

Bonifagio liegt auf einem Felfen, beffen Oberfläche zweitaufend Schritt im Umfange gablt und außer ber Stadt noch einen Balb enthielt, beffen Baume zu fallen ftreng verboten war. Gegen Sarbinien zu ift ber Fels ichroff und unerfteig= lich. Der Safen ift auf ber Nord= und Oftfeite vollkommen geschütt, schmal aber tief, so daß er die größten Fahrzeuge aufzunehmen vermag. Un feinen Ausgängen befinden fich zwei Türme, die ihn beschüßen, und wovon einer zum Leucht= turm dient. Um frühen Morgen brang Alfons mit ber Flotte gegen ben hafen bor und suchte fich ber Turme zu bemachetigen. Die Wächter berfelben verkundeten ber Stadt die Gefahr durch aufsteigenden Rauch, und es eilte fogleich eine Schar bon Jünglingen nach dem Leuchtturme, an dem bereits Alfons feine Leitern angelegt und feine Jahne aufgepflanzt batte. Gin harter Rampf entspann fich, in welchem die Bonifagier fiegten. Die Leitern wurden gertrummert, die Fahne gerriffen und der Ronig zurudgetrieben, ber fich jedoch des gegenüberliegenden Turms bemächtigte und somit ben Gingang in den Safen er= zwang. Er eroberte die Fahrzeuge der Feinde, die Wein= und Kornbehältnisse, die sich am User besanden, und ließ so= gleich dreizehn größere Schiffe unmittelbar an die Mauern ber Stadt fich aulegen; benn die Felfen, auf benen fie ruht, find ausgehöhlt und erlauben ben Schiffen, in die Grotten ber= felben einzudringen. Die Katalanen suchten nun, bon ben Mastförben aus, die Mauern zu erklimmen, die sich jedoch augenblicklich mit feindlichen Bewaffneten erfüllten. Alfons indeffen, ber feine Truppen ausgeschifft, griff die Stadt von der Landseite an und bemächtigte sich zweier Tore, so daß die Bonifazier ihn mit Muhe bom Gindringen gurudhielten. ließ hierauf einen Sugel in der Nahe der Mauern befeten.

<sup>\*) §. 53:</sup> Man wird bem Berjasser verzeihn, wenn er vom Interesse Gegenstands hingerissen, die Belagerung von Bonisazio aussührlicher beschrieben hat, als es vielleicht die ursprüngliche Anlage dieser Blätter erlauben mochte. Wenn aber selbst dem epischen Dichter Epischen vergönnt sind, um wieviel mehr dem Geschlichtenes zu berrichten hat.

und aus den Bombarben wurden ungeheure Steine in die Stadt geschleudert, die bedeutende Berftorungen anrichteten. Da der Fels ohne Quellen ift, so litten die Bonifazier (es war im August) an Wassermangel, dis endlich ein erquickender Regen siel und die Zisternen wieder anfüllte\*).

Alfons, beffen Freigebigfeit zu allen Zeiten grenzenlos war, seste seinen Tapfern ungeheure Preise aus, und fünfs hundert Goldstücke waren dem bestimmt, der zuerst die Mauer erfteigen und die Beichen bes Ronigs aufpflanzen murbe. Mit Jubel ward dies Aufgebot im Beere vernommen und der Sturm zu Baffer und zu Lande erneut. Biele Bonifagier erlagen den Geschossen der Wurfmaschinen, die auch von den Schiffen aus geschleudert wurden; aber auch viele Ratalanen ffürzten, von feindlichen Pfeilen durchbohrt, aus den Maft= förben ins Meer. Da fiel plöglich der Turm Scarincio, durch die Bombarden erschüttert, zusammen, und die Belagerer sprangen von den Segelstangen auf die Trümmer hinüber und richteten die königlichen Standarten auf. Laut erscholl der Siegsruf, die Stadt sei genommen. In der Tat war bereits eine beträchtliche Anzahl in dieselbe eingedrungen, sie warsen Feuerbrande in die vorzuglichsten Gebaude, und das Kornsmagazin ging in Flammen auf. Da eilte die Mannschaft der weniger bedrohten Turme von allen Seiten berbei, ein hart= näctiges Gefecht entstand, und alle Ratalanen, Die sich inner-halb ber Stadt befanden, wurden getötet. Indessen schleuderten bie auf ben Mauern Stehenden Feuer in Die aragonischen Schiffe. Drei bavon waren bereits halb verzehrt, und die übrigen faben fich gezwungen, aus bem Safen gurudzuweichen. Bahrend auf diese Art alles auf der Seefeite beschäftigt schien, ftürmten die Landtruppen des Königs die verlassenen Mauern. Alber Margarete Bobia, eine edle Korfin, die auf den Zinnen bes bedrohten Tous mit den Ihrigen Wache hielt, ließ die Leitern durch große Steine zerschmettern, und eine Schar von Tapfern öffnete plöglich die Pforten und trieb die Jeinde mit entschiedener Riederlage gurud\*\*).

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus. \*\*) Cyrnaeus.

Drei Tage und drei Rächte hatte ununterbrochen biefer Kampf gedauert, und die eintretende Pause benutzten die Bonisazier, um den zerfallenen Turm durch eingerammtes Pfahlwerk zu besestigen. Da sie sich weigerten, mit dem Könige zu unterhandeln, so ließ dieser Briefe, an Pfeile beseiftigt, in die Stadt schießen und versprach densenigen, die sich zu ihm flüchten würden, große Geldsummen zur Belohnung. Nur zwei, worunter ein Genueser, solgten dieser Lockung und berichteten dem König, daß Antonio Salvi, der Podesta der Stadt, schon vor Ankunst der Flotte gestorben, und der Kornvorrat verbrannt sei, worauf Alfons beschloß, die Bonifazier durch Aushungerung zu bezwingen.

Nichts destoweniger ließ er einen andern, öftlich gelegenen Hügel befegen, um auch von dorther den Teind durch Burfmaschinen zu beunruhigen, und der Safen ward durch eine Rette ge= schlossen, damit fein genuesisches Fahrzeug den Bonifaziern Zusuhr und Hilse zu bringen imstande wäre. Wohl hatte man in Genua aus andern Teilen der Infel die Nachricht von Bonifazios Belagerung erhalten, und der Doge Thomas Fregojo ließ zu diesem Behuf fieben Schiffe ausruften. Aber abgesehn, daß die Beft in Genua mutete, und der Doge be= müht war, Ludwig III. beizustehn, so waren auch den ganzen Berbst hindurch die Winde so ungunftig, die Gee so fturmifch,

daß kein Fahrzeug den Hafen verlassen konte\*). Indessen war Bonisazio durch die Wursmaschinen des Königs in einen jo traurigen Zuftand geraten, daß faum ein einziges Saus noch Sicherheit barbot und die meisten in Trümmern lagen. Alle Einwohner daher, die nicht unmittel= bar auf den Mauern Wache hielten, zogen sich in den nahe gelegenen Sain zurud, mo fie Sutten und Zelten aufschlugen. Alfons bot fich häufig zum Bergleich an und versprach fogar, ber Stadt ihre Freiheiten erhalten zu wollen. Dennoch zau-berten die Bonifazier, und als von aragonischer Seite die Un-möglichkeit dargestellt wurde, dem Hunger zu widerstehn, von bem schon viele der Einwohner zu Gerippen verzehrt maren. jo wurden von mehreren Seiten ber Mauer Brotlaibe in bas

<sup>\*)</sup> Johannes Stella, Annales Genuenses. Cyrnaeus.

Lager des Königs hinabgeworfen und ihm selbst ein aus Krauenmilch bereiteter Käse zum Geschenk gebracht\*).

Hierauf begann Alsons, der unterdessen aus Spanien Berstärkungen erhalten, den Sturm aufs neue, sowohl von der Landseite als von den Schiffen aus, und die in den Mastförben befindlichen Seesoldaten bedienten sich außer der Ge= schoffe auch ber Feuergewehre, benen viele Bonifazier zum Opfer wurden. Diese jedoch ließen den Mut nicht sinken. Statt ber gerftorten Rinnen ftanben bie Manner auf ben Wällen, und die Frauen trugen ihnen Wein und Pfeile gu. Besonders nahmen diese fich der Bermundeten an und besorgten Die Leichen, mahrend die Vorsteher verordneten, daß alle Urzneien auf öffentliche Roften verabreicht, und die für die Freiheit Gefallenen bom Staate beerdigt wurden \*\*). Biele ber Frauen gingen überdies bewaffnet, und andere goffen siedendes Waffer und DI oder heißes Bech auf die Feinde. Selbst die Priester stießen Körbe voll zerstampsten Kalks auf die Belagerer mit ben Sugen hinunter, indes fie mit ben Sanden entzundete Reisigbundel hinabwarfen. Groß war jedoch die Rot der Stadt, als ein Tor von den Ratalanen gesprengt murde. Aber Die Bonifagier erfüllten in fo bichter Menge ben offenen Gin= gang, und die Hintenstehenden drängten die Borderen mit folcher Gewalt, daß die Feinde gurudwichen, und der veranlagte Schaden wieder hergestellt werden konnte. Bor allem beschwuren die Weiber ihre Gatten, ihre Bater und Angehörigen, jie nicht der Schande anheimzugeben, nicht schnöder Entehrung durch fatalanische Seeränber. Den Männern selbst brose ber Sklavendienst auf des Königs Galeeren, der schmählicher als der Tod fei \*\*\*).

Alfons ließ nun hölzerne Wälle und Belagerungstürme bauen, um fie, die den Mauern an Höhe gleichkamen, denselben zu nähern. Da öffnete sich plöglich das Tor, und eine Schar von Jünglingen erschien mit unzähligen Fackeln, und in Verslauf einer Stunde ging das Wert jovieler Tage in Flammen

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

<sup>\*\*)</sup> Cyrnaeus.
\*\*\*) Cyrnaeus.

Blaten. XII.

auf. Aber nichtsbestoweniger zehrten Elend und Hunger an der unglücklichen Stadt. Tag und Nacht von den Feinden beunruhigt, schlafloß, abgezehrt irrten viele der eingeschlossene Helden wie Schatten umber, und einige, auß Verzweissung gaben sich selben tod "Andere, schon durch Bunden geschwächt, rieb der Hunger auf. Tiere, die nie zuvor der neuschliche Gaumen gekostet hatte, Kräuter, die selbst das Viehverschmäht, und Baumründe dienten zur Nahrung. In diesem Zustande entschlossen sich die Altern mit Alsons zu untershandeln. Sollte in 40 Tagen keine Hisperian, so wolken sie sich dem Könige ergeben. Ihm wurden 32 edle Knaben als Geißeln überliesert, und so ruhte wenigstens vom Kampse die Stadt.

Aber der König wollte nicht erlauben, daß eine Botschaft nach Gemua gesandt würde. Da bauten die Bonfsazier heimsich und in großer Eile ein kleines Fahrzeug und ließen diefes bei Racht an Seilen ins Meer hinunter, an jener schrösses bei Racht an Seilen ins Meer hinunter, an jener schrössen Etelle gegen Sardinien zu, die von seindlichen Schiffen unsbesetzt war. Mit dem Fahrzeug zugleich 24 Jünglinge, denen Briefe an den Dogen und die Kepublik eingehändigt wurden. Aber da die Hinusessahrenden keine Speise mit sich nehmen konnten (denn das wenige Gebliedene war in der Stadt am nötigsten), so bestrechten sich die Frauen um die Wette, sie mit der Milch ihrer Brüste zu nähren, um der Anstrengung des Kuberns nicht zu erliegen. Fa, es erzählt uns ein korsischer, kein Tapferer sei damals in Bonisazio gewesen, der nicht irgend einmal am Busen eines Weibes gestrunken hätte\*\*).

Heiße Wunsche und Gelübbe begleiteten die abreisenden Freunde. Der Senat ordnete öffentliche Gebete an, und mit nadten Füßen, wiewohl im strengsten Winter, zogen die Bonissazier von einer Kirche zur andern und priesen in lauten

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

<sup>\*\*)</sup> Nemo enim fuit Bonifacii, qui non suxerit mammas alicujus mulieris ea in obsidione. Cyrnaeus. § 53 hat noch den Zusag: Auß dem Cyrnäus ist der größte Zeil dieser Darstellung entschnt. Einige wenige Umstände sind auß Lengueglia, Guerre de'Genovesi contro Alfonso di Aragona.

Gefängen den Gott der Heerscharen, ihn um die Rettung der

Vaterstadt anflehend.

Unterdes waren die Abgesandten in einer Fahrt bis Porto Palo vorgedrungen, wo sie sich mit Speise erquicken. Aber kaum hatten sie Aleria im Rücken, als sie sich von zwei katalanischen Galeeren versolgt sahen, aus denen mit Flinten nach ihnen geschoffen wurde. Den Bonifaziern blieb kein Ausweg, als das hohe Meer zu verlassen von Campostoria, in deren Gediet sie gelandet, eilten sogleich in Menge herbei, trieben die Katalonier, von denen sie einige gefangen nahmen, zurück, und eroberten die Barke wieder, deren sich jene bereits bemächtigt hatten. Nun konnten die Abgesandten gastzei gestärft und reichtich mit Mundvorrat ausgerüstet ihre Keise sortegen. Aber erst spät und von ungünstigen Winden versolgt, erreichten sie Genua.

# Zwölftes Rapitel.

Alsons, der die Eroberung Bonisazios für gesichert hielt, gelegenen Städte in seiner Gewalt zu haben, und schickte schick Beamten aus, um die Abgaben einzutreiben. Aber jene kehrten mit dem Bemerken zurück, daß niemand in Korsika einen Tribut zu bezahlen gewillt sei. Hieranf landte der König seinen Konnetabel mit zahlreichen Kriegsscharen. Viele Städtschen wurden schonungslos verheert; die Einwohner jedoch flüchteten mit ihren Gütern in die Gebirge, indes die Wassenschaften dem Bemerken entgegengingen und sich in einem seine Lager verschanzten. Als sie jedoch der Konnetabel mit den Bombarden beschieben sieß, konnten sie der Übermacht nicht widerstehn und slehten alle umliegenden Orte um Fisse an. Die Korsen bedienten sich damals dei großen Gesahren eines kriegerischen Russ, der von Nachbar zu Nachbar, von Feld zu Feld, von Higel zu Kügel sich ununterbrochen fortpflanzte, id daß in kurzer Zeit eine Rachricht von einem Ende der Inself zum andern gelangen konnte\*). Da erschien zu ihrem Beistennde Mariano Cajo, ein edler und reicher Korse, mit

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

3000 Streitern. Jubelnd umgab ihn die Menge und begrüßte ihn mit dem vaterländischen Ruf: "Es lebe das Bolt!" Er aber ermahnte sie zum Streit und beschwor sie, für die Insel, für sie Freiheit, für die Kinder alles zu wagen\*). Zuerst in kleinern Scharmüßeln versuchte er die Stärke des Feinds, und als er sich ihm gewachsen fühlte, bot er ihm eine Schlacht, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit der größten Erbitterung gekännst wurde. Des Nachts zogen sich beide Teile in ihre Schanzen zurück, und als die Korsen am nächsten Morgen umherblickten, war das Lager der Feinde leer und der Konnetabel zu seinem Könige zurückgeschrt.

Mit banger Erwartung sahen unterdessen die Bonisazier der Wiederlauft ihrer Gesandten entgegen. Während diese Zeit befand sich das Bolf, den Tag über, beständig auf dem Horum und der Senat in der Madonnenkirche; denn das Kalhauß war zerstört. Endlich nach fünfzehn Tagen wurde dei Racht die Kückfehr der Boten gemeldet. Undemerkt sandeten sie an jener verborgenen Stelle, undemerkt wurden sie an Stricken emporgezogen. Alles eilte nach der Kirche, wo die Briefe des Senats von Genua, die schleunige Hisfe zusgaten, versesen wurden. Und nicht bloß Briefe, auch Getreide hatten die Genueser gesandt. Jubel und Dankgebete schollen in

Bonifazio.

Aber es nahte der Tag der Übergabe, und die Botschafter des Königs erschienen in der Stadt. Die Altesten erbaten sich nur eine Kacht Bedenkzeit. Sollte dis zum nächsten Morgen feine Kettung sich zeigen, so seien sie bereit, ihre Berpflichtungen zu erfüllen. Diese Bekanntmachung versehte Bonisazier in die tiesste Trauer. Überdies war ihnen von den Insulanern, die sich im Lager des Königs befanden, der Kat erteilt worden, sich nicht zu ergeben; denn das Los sei bereits über die Stadt und ihre Güter geworfen. Alsonden zu schlespen, und wolle die verlassene Stätte mit seinen Kriegern bewölkern. In dieser Kot versammelte der Senat das ganze Volk; jeder

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

folle über das Seil des Staats beratschlagen. Da begann vor allen Wilhelm Bobia, der felbst bem Senat angehörte, die Menge zur Ausdauer zu ernuntern. Nie seien dem Feinde, sagte er, die Schlüssel zu übergeben! Wenn man die Freiheit bereits verloren hätte, würde nicht jeder trachten, jie aufs neue zu erobern, und jest, da sie sich noch im Besig berselben befänden, wollten sie ihr freiwillig entsagen? Er beschwor hierauf den Schatten des Grafen Bonisazio, des Erbauers der Stadt, der die maurischen Seeränder viermal überwunden habe. Dieser blieke vom Himmel auf sie herunter. Nicht am Beistande Genuas sollten sie verzweiseln. Furcht-bare Stürme, wie jeder fähe, erregten das Meer; aber der nächste günstige Windstoß wurde die ersehnten Schiffe herbeiführen. Ihre Anaben gwar feien in ben Banden ber Reinde: aber beffer fei es, die Rinder zu verlieren als die ganze Stadt bem Untergang preiszugeben\*). Da zollte bie gange Bersammlung dem Redner ihren Beifall, seinen Borschlag als das einzige heil betrachtend. Alle Gloden wurden geläutet, ein Freudengeschrei erhob sich, und man rief von den Mauern herab, daß die gehoffte Hilfe erschienen sei. Dies wurde den Boten des Königs berichtet, die den andern Morgen die Übersgabe zu heischen kamen. Auch die Weiber kleideten sich in Harnische, und dreimal zog die ganze Schar, an der Spige die Fahnenträger, auf der Mauer, die den Feinden zugekehrt war, auf und nieder, um den König über ihre Anzahl zu tauschen. "Saben die Genueser Flüget," sagte Alfons, "um in die von allen Seiten belagerte Stadt fich einzuschleichen?" Da begann der Rampf aufs neue.

Bier Tage nach biefem Borfall zeigten fich endlich bie genuesischen Schiffe, fieben an ber Zahl, die Genua furz bor Beihnachten, von gunftigen Nordwinden geleitet, verlaffen hatten. Die Bonifazier schieften ihnen sogleich den Angelo Bobia mit einigen andern Männern entgegen, die bei Nacht nach den Schiffen schwammen. Die Genueser erstaunten über das leichenartige Aussehn der Bonifazier. Aber vier von den gennesischen Schiffshauptleuten erklärten, nur Lebensmittel

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

ihnen darzureichen seien sie befähigt; unmöglich sei es, gegen die unzähligen Fahrzeuge des Königs einen Kampf zu bestehn, unmöglich, in den mit Ketten geschlossenen Kasen einzudringen. Als Angelo diese Erklärung vernahm, legte er vor Erstaunen den Zeigefinger an den Mund und sagte nach einer Pause\*). "Euch ziemt es zu wagen, wir selbst werden euch von der Stadt aus Silse leisten. Alle unsere Hoffnungen waren auf Gott und ench gerichtet!" Die Schiffssihrer sedoch beharrten auf ihrer Weigerung. Verzweislung ergriff bei dieser Nachricht die belagerte Stadt. Die Frauen lagen auf ihren Knien in den Tempeln und slehten den Himmel an, sie zu retten, den

Bennefern Tapferteit einzuflößen.

Doch nicht alle Genueser bachten wie jene vier. Der Befehlshaber der Flotte, Giovanni Fregoso, des Dogen Bruder, ein zwanzigjähriger Jüngling, war vom Beifte feiner Ahnen Ebenso Raphael Negro, der Hauptmann des zweiten Schiffs, bas feiner Große wegen ber schwarze Berg hieß. Bor allem beschämte Satob Boniffia, wiewohl plebeiischer Abkunft, die Zaghaften, und in feuriger Rede foderte er zu den Waffen auf. Der Simmel schien fein Borhaben zu be= aunstigen; benn am nächsten Morgen erhob sich ein heftiger und den Aragonesen ungünftiger Wind. Alle Segel aufgespannt flog das Schiff des Bonissia voran, mit eisenbeschlagenem Vorderteil zersprengte es die Kette des Hafens gewaltsam; die beiden andern folgten ihm. Gedrängt zwischen die Schiffe bes Rönigs, entspann fich ein blutiges, fiebenftundiges Gefecht. Soviel waren der Geschoffe, daß fie die Luft verfinfterten. Mit Burfzeugen, mit Bfeilen, ja mit bem Schwerte murbe gefämpft. Fast erlag der schwarze Berg den fatalanischen Bombarben; boch mit bem Unter hielt er fich an das Schiff des Bonissia fest. Gin genuesischer Taucher, namens Andreas, stahl fich unter bem Baffer zu ben feindlichen Schiffen und schnitt ihnen mittels eines scharfen Meffers die Taue ab, mit benen fie an den Strand befestigt waren, fo daß fie plöglich

 <sup>\*)</sup> Digitum a pollice proximum ori admovens et in stuporem attonitus. Cyrnaeus.
 \*\*) Cito assuefactus ad ardua. Johannes Stella.

in ein hestiges Schwanken gerieten. Dieser Umstand, als eiwas Unerklärliches, brachte eine große Bestürzung hervor\*).

Ungeheure Steine walzten indes die Belagerten auf die aragonischen Fahrzeuge. Viele aus der Stadt ließen sich zu dem Genuesern herad, da die Vonisazier im Seekrieg für besonders ersahren galten. Flüssiger Kalk und ausgelöste Seise wurden auf die seindlichen Verdecke ausgeschüttet, und bei jedem Schritte glitten die Katalonier ins Meer hinunter. Allgemeine Erschöpfung trennte zuletzt den Kannpf; doch be-haupteten die Genueser den Hasen, und auch die vier zurückgebliebenen Schiffe brangen hinein. Reichlich murbe nun Die Stadt mit Lebensmitteln und Vorrat aller Art versorgt. Mehrere Tage blieben die Bennejer im Bafen, bom Dank Mehrere Tage blieben die Genucher im Hafen, vom Dank der Geretteten überhäuft. Am fünften Morgen sollte der günstige Wind zur Absahrt benutzt werden. Da reihten die Katalanen eine dichte Schlachtordnung von Schiffen an der ganzen Breite des Hasens auf, um die Feranssegelnden wie in einem Netze zu sangen. Aber diese hatten einen alten in Bonisazio vorgesundenen Brack zum Brander benutzt, mit brennbaren Stoffen angesüllt. Sin kleines Boot solste ihm. Als sie sich nun der Flotte näherten, warsen die Matrosen Feuer in den Brander und sprangen ins Boot zurück. Bräcktige Kammen nach allen Seiten hwisten des enkeindete Mächtige Flammen nach allen Seiten fprühte bas entzündete Fahrzeug, nach allen Seiten ftoben die Schiffe des Rönigs auseinander. Die Erschreckten noch mehr zu betäuben, erhoben bie Genueser, bisher in Totenstille verharrend, ein ungeheures Geschrei, und es antworteten die Bonisazier, den Freunden, den Rettern, den Besreiern eine glückliche Fahrt von ihrem Jelsen heruntermunidend, mit unernieglichem Jubelruf\*\*). Frei zogen die Schiffe der Republik von dannen, von Ruhm beladen langten fie in Benua an.

Während dieser Zeit hatte auch Calvi sich befreit. Die Besatung des Königs hatte Geißeln verlangt, die Calvenser sich Bedenkzeit ausgebeten. Als am andern Morgen das Hochamt in der Johanniskirche gehalten wurde, begaben sich

\*\*) Cyrnaeus.

<sup>\*)</sup> Bracelli, De bello inter Genuenses et Hispanos.

borthin die Jünglinge, die über den Panzer Weiberkleider geworfen hatten. Nach vollendeter Messe erklärte der Magistrat, daß keine Geißeln gegeben würden. Die Katalanen begannen den Kamps mit den Eingebornen; aber plöglid, stürzten die Jünglinge auß der Kirche herauß, die Schwerter unter den Röcken hervorziehend. Die ganze Besahung dis auf einen wurde getötet\*).

Als der König, der die Hoffnung, Bonifazio zu bezwingen, aufgegeben, diese Nachricht ersuhr, und auch der Weststeite der Ansel nicht mehr vertrauen durfte, steuerte er im Januar 1421 mit seiner Flotte gegen Neapel zu, nachdenklich über die Freiheitsliebe Italiens, die der katalonischen wenig nachgab. Die Ketten des Hasens von Bonisazio aber wurden als

Triumphzeichen in Genua aufgehängt.

## Zweites Buch.

### Erftes Rapitel.

Als Malizia Caraffa vor dem Könige erschien, sieß er sein Mittel unversucht, denselben zu der in Vorschlag gebrachten Unternehmung anzuseuern. Was als Ruhmbegier jugendliche Gemüter begeistern kann, die Psticht des Kitters, einer des drügter Frau beizustehn, die großen Vorteile, die einem König von Sizilien aus dem Beizie Reapels erwachsen mußten, alles ward in Anregung gebracht, um Alsons zu bestimmen. Dieser wollte jedoch die um ihn versammelten Großen nicht ungefragt lassen, welche fast einstimmig von einem solchen Vorhaben abrieten. Gine Frau, meinten sie, könne sich nicht leicht soviele Feinde, außer durch eigene Verschuldung, erwacht haben, sie würde eines beständigen Schuhes bedürsen, ihr Unbestand mache den Gewinn einer Unternehmung, die schwierig und weitaussehn sei, zweiselshaft. Die Kräste von Aragonien dürsten nicht an ein Land derschwerder werden, das, don ewigen Parteiungen zerrüttet, seine Herrscher in raschen Umswälzungen zu wechseln psiege. Sierauf versetzt Alsons, er gedenke zu helsen, wo man seiner Hilse bedürstig sei, den

<sup>\*)</sup> Cyrnaeus.

Näten eines Königs ziemten königliche Gefinnungen, wo nicht, so schicke sich doch für den Alexander nicht, was dem Parmenio

schicklich wäre\*).

Ju gleicher Zeit erschien bei Alsons auch ein Gesandter Ludwigs III., der ihn zu einem Bündnisse mit legerm (beide waren durch Berwaudrichast verknüpst) einlud. Alsons versetzte, da sich Ludwig mit den Genuesern, den erditterten Jeinden der Katalanen, derbunden hätte, so müßte er erst dieser Freundschaft entsagen, ehe er der seinigen teilhast werden könne; wozu sich aber Ludwig keineswegs verstand. So traten denn zwei Jünglinge einander gegenüber, deren Bäter dereits sich in den Ansprüchen auf die Krone von Aragon begegnet waren, und später sehen wir noch einmal Franz I. und Karl V., diesen Geschlechtern entsprossen, in unversöhnlicher Rebenbuhler-

schaft sich betämpfen.

Alfons ließ nun den Malizia rusen und erklärte ihm, daß er, trog der ihm vorgestellten Hindernisse, der Königin Johanna 16 Galeeren zur Entsehung Neapels senden wolle; um jedoch den Urgwohn der Spanier zu beschwichtigen, müsse die Königin ihm ein Psand ihrer Treue zusichern und ihm die Königin ihm ein Psand ihrer Treue zusichern und ihm die Kastelle einräumen lassen. Hierauf sandte Malizia sogleich den Pasquale Ciosso, um der Königin die günstige Nachricht zu überdringen, er selbst schiefte sich mit der kleinen Plotte, zu deren Admiral Ulsons den Kaimund Verellos ernannt hatte, nach Siztlien ein, um sich dort mit Getreide und andern Lebensmitteln, deren die belagerte Stadt so sehnschiefte, zu versehn. Pasquale war indes in Civita Vecchia, wo er einiges zu besorgen hatte, ans Land gestiegen; da überseilte ihn die Flotte Ludwigs, die nach Neapel segeste; er wurde gesangen, und seine Paviere sielen den Prodenzalen in die Hände, die Varaus die Plane der Aragonesen kennen lernten. Das Kahrzeug jedoch, auf dem sich Pasquale besunden hatte, entwischte und brachte nach Neapel die Nachricht, daß zwar Alsons seine Filse versperochen habe, Ludwig aber herannache und kindlich erwartet werden dirse \*\*).

<sup>\*)</sup> Panormita.

<sup>\*\*)</sup> Costanzo.

Dieser zeigte sich auch balb mit neun Galeeren und einigen genucsischen Lastschiffen, die Battista Fregoso besehligte. Ssorza zog sich aus Gestab herab und empsing den Fürsten, der an der Mündung des Sebeto landete. Die Schiffe kreuzten nun täglich vor der Stadt, um die provenzalische Partei zur Empörung anzulocken. Doch wußte Sergianni Neapel im Zaum zu halten, und den Baronen der Gegenpartei ward bei Lebensstrase verboten, ihre Wohnungen zu verlassen. Endlich zeigten sich zur großen Freude der Belagerten die aragonischen Schiffe zwischen dem Cap Minerva und der Insel Capri. Ludwigs Galeeren konnten, ihrer Minderzahl wegen, in keinen Kampf eingehn; sie zogen sich nach Castellamare zurück, und Berellos landete mit den Seinigen am Castel nuovo. Aussezeichnet war der Empsang, den ihm die Königin bereitete. Mit eigner Hand hing sie ihm eine goldne Halskette um, sidergab ihm die Schüssel wom Castel dell' Ovo und ließ am folgenden Tag den König Afons öffentlich als ihren Rachsfolger und als Herzog von Kalabrien ausrusen.

Die Stadt war nun von der Seeseite entsett und mit Lebensmitteln reichlich versorgt; auch kehrte Battista Fregoso mit seiner Flotte nach Genua zurück, da Ludwig alle seine Kräfte, einen Landbrieg zu führen, anspannte. Später versor jedoch Battista, unweit der Mündung des Urno, eine Schlacht gegen den aragonischen Udmiral Romeo de Corbera, der ihn gefangen nahm. Die Folgen hievon waren für Genua bedeutend. Der Doge Thomas Fregoso, Battistas Bruder, nußte abtreten und flüchtete sich nach Sarzana. Die Republik übergab sich dem Kerzog von Mailand, Philipp Wisconte, dessen Schiffe die Stadt einschlossen. während sie Carmaanala zu Land

belagerte\*).

Die Lage Neapels war indes, trot der Abfahrt der Genueser, bedenklich; um so niehr, da sich Storza bald darauf Werfas bemächtigte, und dieser nur ein paar Meiken von der Hauptstadt entlegene Ort nun zum Mittelpunkte der feindlichen Streitkräfte und den provenzalisch gesinnten Baronen zur Zusslucht diente. Die Königin hatte daher sogleich einen Voten

<sup>\*)</sup> Johannes Stella.

nach Umbrien gesandt, um Braccio da Montone in ihren Sold zu nehmen, welcher jedoch Aquisa und Capua zu Lehen versangte, was ihm zugesagt ward. Unterdessen hatten die Sforzesten einen nächtlichen Einfall in die Stadt versucht, während ihnen von einigen Verschworenen ein abgelegenes Tor geöfsnet worden. Dies Unternehmen missang jedoch, da man einen vorgeschobenen Balten, ohne Lärm zu machen, nicht durchsägen konnte, und daher die Pserde gar nicht, die Tußgänger aber nur einzelweise Zutritt erhalten konnten. Sie wurden wieder verjagt, die Verschwörung unterdrückt und einige Varone hingerichtet.

Nun schickte Johanna abermals drei Gesandte an Alsons nach Korsika und bat ihn, sein Werk zu vollenden und selbst in Neapel mit dem Rest seiner Flotte zu erscheinen. Worauf Alsons erwiderte, daß er nicht zaudern werde, sobald einmal Braccio mit den Seinigen sich dem Königreich nähere; denn ohne ihn würde er selbst bloß die Zahl der Belagerten unnütz vermehren. In der Tat war damals saft das ganze Neich in Ludwigs Händen. Nach Kalabrien hatte dieser den Francesco Sforza als Vizelönig geschieft, und auch die Albruzzen waren

bon der Rönigin abgefallen.

## 3weites Rapitel.

Hierauf begab sich Alsons zuerst nach Sizilien, teils um in der Nähe zu sein, teils um sich doort zu verstärken, und von dort auß sandte er einen Botschafter an Ludwig, ihm die Bahl zwischen Krieg und Kännung des Königreichs anbietend. Kur mit Widerwillen, hieß es, ergreife Alsons die Wassen gegen einen Freund und Anderwandten; doch einer unglücklichen Frau, die seinen Schulg ersleht, beizustehn, halte er für unsabweisliche Pflicht. Habe Ludwig Anstrüche auf das Reich, of solle er wenigstens den Tod der Königin abwarten. Übrigens habe niemand ältere Rechte auf Neapel als Alsons, weniger durch die Adoption Johannas, als durch Konstanze, die Tochter Manfreds, seiner Borsahren Ahnspan. Unter diesem Tiebesse er bereits Sizilien, während die Herrschaft Karls von Anjon bloß auf Anmahung beruft habe. Hierauf entgegnete Ludwig: Nicht das Alter der Ansprüche, bloß ühre Rechts

mäßigkeit käme in Betracht; das Neich gehöre dem Papft, der die Anjous damit belehnt habe Nicht Mitleid, Eroberungsfucht sei der Beweggrund des aragonischen Monarchen, doch jollten ihn dessen Drohungen keineswegs abschrecken, und die gerechte Vorsehung wurde den Kampf zwischen beiben ent-

scheiden\*).

Endlich nachdem florentinische Raufleute sich für Alfons und die Königin Johanna wegen des Soldes verburgt hatten. verließ Braccio Perugia und drang im Juni 1421 durch die Abrussen ins Königreich ein. Weniger durch Waffengewalt. als durch Überraschung und den Schreck seines Namens eroberte er Sulmona und Caftel di Sanaro nebit andern Schlöffern und drang mit solcher Schnelligkeit nach Capua vor, welches noch der Königin zugehörte, daß die Feinde, die nicht weit davon in S. Maria Maggiore standen, seine Ankunft nicht gewahr wurden. Zwei feste Türme in der Nähe von Cavua eroberte er durch Lift. Der eine schien durch seine ungeheure Höhe unbezwinabar. Braccio berftectte daber in einem benach= barten Sause eine Anzahl von Bogenschützen, und trat selbst bewaffnet hervor, um mit den Befehlshabern, die sich auf der Binne befanden, zu unterhandeln. Während nun jene sprachen und die Abergabe verweigerten, wurden fie von Bfeilen durch= bohrt, und die übrigen ergaben fich. Der andere Turm, ein antifer Bau in der Nähe des alten Theaters von Cavua, war burch außerordentliche Festigkeit ausgezeichnet. Braccio ließ 20 bewaffnete Fußgänger in den umliegenden Fruchthainen sich verbergen, wo die tausendfach mit Reben verschlungenen Bappeln, nach Art des dortigen Simmelftrichs, ein undurch= dringliches Dickicht bilden. Hierauf mußten zwei wehrlose Knaben als Flüchtige an der Festung vorüberlaufen, und da hier der Weg über antike Gewölbe führt, so wurden ihre widerhallenden Tritte von den Wächtern leicht vernommen. Die Knaben erkundigten sich um den Weg nach Maddalone. wo die Sforzesten standen und gaben sich für Überläufer aus Braccios Lager aus. Da fie ben Bachtern jedoch in diefer Geftalt eher entsprungene Diebe zu fein ichienen, fo eilten

<sup>\*)</sup> Fazius, De rebus gestis ab Alfonso primo.

mehrere vom Turm herab, um sie einzusangen. Da brachen die Braccesten aus dem Bersteck hervor, bemächtigten sich der Herabgestiegenen und brachten sie zu ihrem Ansührer. Dieser bedrohte sie, als Berräter der Königin, mit den äußersten Martern, die einer, um sein Leben zu retten, versprach, die Festung zu übersteieren. Er wurde hierauf freigelassen, tehrte in den Tyrm zurück und sand Mittel, diesen dem Feinde zu össen\*).

Über Marigliand, das er erstürmte, drang nun Braccio bis Reapel vor, ohne daß es Sjorza verhindern kounte. Johanna schiedte den erstern sogleich nach Castellamare, dessen eindliche Nachbarschaft ihr am meisten gefährlich schien. Braccio übersiel bei nächtlicher Weise die Stadt, nahm sie ein und ließ sie durch die Seinigen plündern. Da jedoch Ssorza mit großer Übermacht herankam, war Braccio genötigt, sich über Torre del Greco (von dem dort wachsenden Wein so genannt) aroßer Eile zurückzuziehn, nachdem er beim Übergang des Sarno einen Teil der Mannschaft in den Wellen verloren hatte.

Unterdeffen hatte Alfons mit einer beträchtlichen Flotte auf Aschia Unter geworfen. Als die Königin feine Untunft erfuhr, ichidte fie ihm fogleich ben Gergianni entgegen, der ihn einlud, fich famt ben Schiffen nach dem Caftel dell' Dvo zu begeben, bis feine feierliche Aufnahme in Reapel vorbereitet fei; welcher Ginladung der König folgte. Um Tage fodann, ber zu seinem Einzuge bestimmt mar, begab er fich zu Schiffe nach ber Cebetomundung, wohin ihn die Galeeren ber Konigin, mit Blumen befränzt und mit Teppichen geschmückt, begleiteten. Um ber Stadt ein Schauspiel zu geben, hatte er bem Berellos mit seinen Truppen befohlen, den Strand zu besetzen und ihm gleichsam die Landung zu versagen, die er in einem vor= gestellten Seetreffen erzwang. Die Reiter Braccios waren langs ber Porta del Carmine aufgeftellt. Gin langer Damm von Brettern, der auf Fahrzeugen ruhte, war ins Meer hin= ausgebaut, beffen Sohe ber Sohe bes toniglichen Berbeds gleichkam. Muf biefer Brude begrunte Braccio ben Ronig, ber den fich kniefällig Beugenden aufhob und umarmte. Da ge= ichah es, daß eines ber Bretter nachgab, und Alfons in den

<sup>\*)</sup> Campanus, Vita Braccii.

untern, mit Wasser gefüllten Raum eines Schiffs versank. Wiewohl er dem Unfalle eine scherzhafte Wendung zu leihen wußte, so diente dieser doch vielen zur unglücklichen Vorbedentung, und der Boben des Landes schien Fremdlingen zwar eine günftige Aufnahme, doch wenig Sicherheit zu gewöhren!. Durch die Porta Capuana betrat Alsons die prächtig

geschmückte Stadt. Alle Seggi waren bon ben schönften Frauen Reapels befett worden, die beim Schall der Halbtrommel teils in festlichen Tanzen den unter dem Baldachin reitenden Rönig bewilltommten, teils in lauten Befängen seinen Ruhm erhoben. An der Brücke des Castel nuovo empfing ihn die Königin, die ihn als Mutter umarmte und ihm die Schlüffel des Raftells zu übergeben befahl. "Dem Allmächtigen danke ich," sprach sie, "daß ich dich, dem Gegen-wärtigen gegenwärtig, erblicke, dem ich als Abwesenden schon mein Beil verdankte. Denn gern gestehe ich, daß alles, was ich besitze, durch deine Wohltaten mein ift. Durch dich hat mich Raimund von der feindlichen Flotte und Braccio von den Angriffen des Landheers befreit, und beine Ankunft läßt ben Rest meiner Furcht verstummen. Deine Würdigkeit und Alugheit, bein großer Sinn blieben auch uns im fernen Italien nicht unbekannt. Lag mich also biesen Tag als ben glücklichsten meines Lebens preisen, an dem ich dich in diese Stadt auf= nehme, beren Bürger, wie du fiehft, dich jubelnd begrußen." Hierauf erwiderte Alfons: "Wenn meine Silfe dir nüglich war, o Johanna, so gereicht mir dies zur schönsten Befriedigung. Seitdem dein erfter Gesandter mich in Sardinien antraf, hielt ich immer die Nichtachtung beiner Gefahren für schändlich. Jest, da ich dich in wachsender Bedrängnis erblicke, komme ich selbst, und für den günftigen Ausgang bürgt mir die Gerechtig= teit beiner Sache, Die im Priege ber größte Schut ift\*\*)."

#### Drittes Rapitel.

Der Sommer verstrich hierauf in Festen. Dabei wurden häufige Gespräche zwischen Alfons und Braccio und ihren

<sup>\*)</sup> Collenuccio.

<sup>\*\*)</sup> Fazius

Sauptleuten über den Krieg und beffen Führung unter ben verichiedenen Bölkern gehalten. Gin einheimischer und gleichzeitiger Geschichtschreiber hat und einiges bavon aufbewahrt\*). Die Spanier warfen ben Stalienern Die \*\*) Art vor, ben Rrieg im Kleinen und mehr durch Lift als Kraft zu führen. In ihren Schlachten gable man taum einen ober ben anbern Toten, und die Gefangenen murben nach vollendetem Treffen freigelaffen. Die Spanier hingegen, nach Beise ber Deutschen und Frangofen, die für die tapferften Bolfer gehalten murden, fturzten fich mit ganger Gewalt auf ben Feind, und fuchten ihn, waren fie fiegreich, bis auf den letten Mann zu ber= nichten. Sierauf vom Könige felbst aufgefodert, die Ehre Staliens zu verfechten, entgegnete Braccio: Alugheit vermöchte im Krieg das meiste, und große Maffen waren in ber Schlacht mehr hinderlich als nüglich. Ein Land, das man erobern wolle, vorher zu zerstören, wäre graufam und töricht zugleich. Die überalpischen Bölker führten den Krieg wie Tiere, und suchten durch Ungestum zu ersetzen, was ihnen an Geschicklichkeit gebreche. Die Anführer Staliens hingegen und ihre Scharen wurden von fruhefter Jugend in Waffenübungen eingeweiht, an alle Beichwerlichkeiten und Wefahren ber Feldzuge gewöhnt. Ihnen diene der Krieg als Handwert, und fie suchten ihn gur Runft zu fteigern.

In diesen Tagen geschah es auch, daß der König mit seiner kriegerischen Begleitung eine Lustfahrt nach dem Golf

<sup>\*)</sup> Gian Antonio Campano, von seinem Baterlande so genannt. Er war in einem Dorfe bei Capua zu Hause und zu seiner Zeit Braccios Unterzein. Seine Zugend brachte er in Peapel zu, wo er, als Hospierler bei einer adeligen Zamilie, sich sieher erzählten Begebenheiten genau unterrichten tonnte. Später, an der Schule zu Perugia angesellt, welches damals von Braccios Ruhm noch voll sein mußte, schrieb er das Leben diese Feldherrn ungefähr in den sinfiziger Jahren; denn er erwähnt beiläusig, gegen das Ende des Werts, den eben vorgefallenen Tod des Alfons, der 1458 starb. Campano war übrigens, nebendel gejagt, kein sonderlicher Freund dom Zoutschald, und als er dasselbe auf einer Gejandtsschlicherspeund vor übrigens, nebendel gejagt, kein sonderlicher Freund dom Zoutschlicher über an das er dasselbe auf einer Gejandtsschlicher wagen:

Adspice nudatas, barbara terra, nates!

<sup>\*\*)</sup> S. 53 ihre.

bon Baja befchloß. Man bewunderte ben schönften Bufen bes Inrhenischen Meers, seine beilfamen Quellen, seine morten= reichen Gestade. Man besuchte den Avernersee und stieg in die Höhlen der Sybille hinad\*). In Pozzuoli zog vor allem das Amphitheater den Blief der Beschauenden an, wovon zwar gegenwärtig nur geringe Trümmer emporstehn, welches aber damals, vor mehr als 400 Jahren, der Zeit noch trozen mochte\*\*). Den Rückweg nahm der König zu Lande, und aus der Grotte des Posilipps hervortretend, begrüßte er das Grab Birgil3 \*\*\*). Un bemfelben Tage langten fizilische Schiffe, mit Lebensmitteln beladen, an: Überfluß erfüllte bie Stadt. ritter= liche Spiele und vaterländische Tefte wurden mit Bracht gefeiert.

Braccio jedoch dachte bald an friegerische Unternehmungen. Er durchzog das Land, bemächtigte fich mehrerer fleinen Städte und Festungen und drang bis ins Bapftliche bor, das er ber= heerte. Dadurch sah sich der Papst gezwungen, ihm auf sein Verlangen Citta di Castello, eine Stadt in Umbrien, abzustreten, worauf Braccio die eroberten Pläge freigad. Martin V. hatte ichon früher ben Tartaglia, ber in feinem Golbe ftand, mit tausend Reitern Sforzan zu Hilfe geschickt; benn er konnte nicht mit gleichgültigen Augen ansehen, daß Braccio, fein Bafall, berjenigen Bartei entgegentrat, Die bon ber Kirche begünstigt wurde.

Braccio verlangte nun von der Königin, daß ihm, der Übereinkunft gemäß, Capua als Gigentum abgetreten würde. Sergianni widersetzte fich dieser Foderung; aber Alfons, der den ersahrenen Feldherrn auf keine Weise verlieren wollte, brachte es bei ber Königin dahin, daß die Stadt dem Braccio überliefert murde, wodurch die erste Mighelligkeit zwischen dem Ronia und Sergianni entstand. Die beiden Festungen Capuas wollten aber die Raftellane nur unter Erlegung einer be= deutenden Gelbsumme abtreten; auch diese bezahlte Alfons, um den Braccio zu beschwichtigen. Die eine davon mußte dieser gleichwohl halb mit Betrug und halb mit Gewalt erobern.

\*\*\*) Campanus,

<sup>\*)</sup> Campanus

<sup>\*\*)</sup> Prominens superata vetustate theatrum. Campanus.

Sin Berfuch übrigens, den Braccio machte, die Sforzesken, die zur Sindringung von Lebensmitteln sich aus Aversa entsernt hatten, von der Stadt abzuschneiden, mißlang durch Sforzas Bachsamkeit. Bei dieser Gelegenheit aber führte Braccio eine

eigne Lift aus.

Zwischen Capua und Aversa befindet sich ein stehendes Gewässer, welches gegenwärtig unter dem Namen Regi lagni befannt ist. Nur im höchsten Sommer war es zu durchwaten, und die wenigen Brücken oder Furten, die sich darboten, waren durch seise Türme geschügt. Einen davon nußte nun Braccio in seine Gewalt bekommen, wenn er den Übergang aussischen wollte. Er ließ daher einen undärtigen, aber tapsern jungen Soldaten in Weibertracht kleiden, und dieser mußte als sliehende und von der Unverschämtheit der Kriegsseute versolgte Dirne dem Turm sich nähern, um Schut und Aufnahme bitten. Der Wächter läßt ihn ein, und der Vernummte steigt auf die Zinne, unter dem Vorwande, sich nach den Versolgern umzussehen. Dort zieht er sogleich die Leiter, auf welcher er emporgestiegen, weg, zieht das verborgene Schwert hervor, verwundet die Schildwache und stürzt sie hinab. Den Wächter, der sich noch im untern Raum besand, erschreckt er durch Drohungen und Steinwürse, so daß dieser die Tür des Turms öffnet, um sich ins Freie zu retten. Dort wird er von den herbeieilenden Braccesten gesangen, nachdem der wieder feradesestiegene Jüngling ihn mit gezogener Klinge versolgt hatte. So siel der Turm in Braccios Hänge\*).

Da nun bereits die lesten Tage des Weinmonats herangerückt waren, so gedachte Alsons in diesem zu Ende gehenden Jahre dei so bedeutenden Streitkrästen noch irgend eine entscheidende Wassent auszuführen, und wählte dazu die Belagerung Acerras, eines in der Nähe der Hauptstadt gelegenen Ortes, durch welchen lettere beunruhigt wurde. Hiezu ward er besonders durch Sergiannt angeseuert, der einen tödlichen Ang auf die Familie Origlia geworsen hatte, welcher Acerra gehörte. Der König sührte eine große Anzahl Trudpen, wormunter alle seine Secsoldaten, und viele Belagerungswerkzeuge

<sup>\*)</sup> Campanus,

nach jener Stadt. Ein Sturm jedoch, den er wagte, wurde von den Acerranern mit bedeutendem Berluft der Seinigen zurückgeschlagen. In Acerra befand fich außer Gian Bietro Origlia auch Santoparente Attendolo, ein Verwandter Sforzas. der den besten Kriegsnännern seiner Zeit beigezählt wurde. Ssorza selbst zog mit seinem Heere gegen Acerra, um die Stadt zu entsehen. Doch Alsons schiedte ihm den Bentimiglia, einen Sizilianer, und den Piccinino mit allen Seesoldaten entgegen, zu benen fich fpater auch Braccio gefellte. Bei ber Brücke von Casolla kam es zur Schlacht, ein Teil der Sforzgesken hatte den Fluß bereits überschritten, sie wurden aber wieder zurückgedrängt. Sovzza war bei der Überzahl der Feinde nicht imftande, die Brücke zu behaupten, und ging nach Aversa zurück. Auch Santoparente, der diese Zwischen-zeit zu einem Ausfall benutzt hatte, ward von Alsons wieder in die Stadt gedrängt. Letterer hatte bereits einen doppelten und durch Bastionen geschützten Graben um Acerra ziehen laffen, Die Bufuhr abzuschneiden. Unterdeffen bedrohten Die Belagerungswertzeuge, zum Teil vierrädrige Türme, welche die Höhe der Zinnen erreichten, die Stadtmauer unauschörlich und richteten bedeutende Zerstörungen an; aber die Acerraner ftellten bei Nacht mit großer Ausdauer die beschädigten Teile wieder ber. Das Beer bes Königs befand fich überdies in einer mißlichen Lage. Die Regenzeit war eingetreten, und die ohnedem fumpfige Gegend, schon bei den Kömern als ungesund berüchtigt, bereitete den Gelagerten unerträgliche Beschwerten. Da beichloß Alfons, um ben Arieg zu endigen, einen alls gemeinen Sturm. Hierbon wurde er burch die Aumahnungen des Barftes zuruckgehalten, welcher an die beiden Könige zwei des Parties zuruchgehalten, welcher an die beloen konige zwei Kardinäle, Fonseca und Fiesco, gesandt hatte, um den Frieden zu vermitteln. Als jedoch Ludwig diese Zwischenzeit benutzte, um heimlich einige Verstärkungen nach Acerra zu wersen, so kehrte Alsons zu seinem frühern Borhaben zurück. Die Stadt ward bestürmt; doch verteidigten sich die Acerraner mit Helsdennut, und da bedeutende Regengüsse eintraten, so wurde der Boden so schlipfrig, daß weder Fußgänger noch Reiter sich zu halten vermochten. Alfons verlor ein paar seiner besten Hauptlente und eine große Anzahl Söldlinge, die durch Steinwürfe und Pfeile von der Mauer herab getötet wurden. Hierauf boten die Legaten abermals ihre Vermittlung an, und es wurde festgesetzt, daß ihnen im Namen des Papstes Acerra bis zur Berftellung bes Friedens übergeben wurde\*). Alfons

kehrte sodann nach Reapel zurück. In dieser Zeit geschad es, daß Sforza den Tartaglia plöklich bei einem Gaftmable verhaften ließ. Letterer wurde des Einverständnisses mit Braccio beschuldigt und hatte auch bom König Alfons Pferde zum Geschent erhalten. Der Bapft dandte einen Abgeordneten, der die Sache untersluchen nußte. Tartaglia ward schuldig befunden und auf dem Plage von Aversa enthauptet. Seine Söldlinge jedoch, auf Sjorza erbittert, gingen größtenteils zu Braccio über, der fich nach Capua begeben hatte.

#### Biertes Rapitel.

Im März des folgenden Jahrs (1422) ward endlich durch die Legaten der Friede oder vielmehr ein unbestimmter der der Verleibe ber beiden Parteien abgeschlossen. Ludwig Edgischtillstand zwischen Kerteien abgeschlossen. Ludwig übergab den Kardinälen Aversa und das seite Schloß von Castellamare, und begab sich, an Mitteln erschöpft, nach Kom an den Hof des Rapstes. Bald nachher wurden die Schlüssel der den Legaten anvertrauten Städte von diesen dem Könige eingehändigt. Söchst auffallend murde diese plopliche Rach= giebigkeit des römischen Stuhls erscheinen, wenn nan nicht solgende Umstände in Erwägung zöge. Martin befand sich in entschiedener Geldnot und war größer Summen zur Wiederherstellung seiner gang in Berfall geratenen Hauptstadt bedürftig, wie er benn auch wirklich, in architektonischer Hinsicht, der Gründer eines neuen Roms genannt zu werden verdient. Gin Beilpiel, das fast von allen seinen Nachsolgern dis tief ins nächste Jahrhundert hinein aufs eifrigste besolgt wurde, so daß die Aufführung von Gebäuden eine Lieblingsbeschäftigung ber

<sup>\*)</sup> Crivelli behauptet, Acerra fei nicht ben Legaten, fondern erft fpater dem Konige, nach beffen Musjöhnung mit Sforga, übergeben worden. Diefe Meinung ift mahricheinlicher; aber alle übrigen Berichterstatter weichen von ihr ab.

Päpfte geworden ift. Sodann war Martin V. auf seine uns bestrittene Würde vor allem eisersüchtig, und Alsons bedrohte ihn beständig mit der in seinen Königreichen zu erfolgenden Anerkennung Benedikts XIII., der sich noch immer hartnäckig in Spanien verschanzt hielt. Ein zweiter Popanz, vom Papfte wenigstens ebensosehr gefürchtet und dessen sich der König be-diente, war Braccio da Montone, welcher auch wirklich bald darauf nach dem Kirchenftaate zog und Città di Caftello belagerte. Diese Stadt war ihm vom Papfte zwar abgetreten worden; aber die Bürger, die sich als Freistaat regierten, waren mit dieser Abtretung keineswegs einverstanden.

Diejenigen, welche sich in damaliger Zeit eine Herrschaft im mittlern Italien oder vielmehr in Toskana (denn auch Berugia und alle auf der Westsiebe des Appennins gelegenen Städte wurden mit Recht zu Toskana gerechnet) gründen wollten, hatten einen schweren, ja unmöglichen Stand. Dieser kleine hetrurische Volkstamm, einer der begabtesten von allen, Die uns die Weltgeschichte fennen lehrt, und welcher in feiner Blütezeit eine größere Fülle bebeutenber Menschen, geistvoller Dichter, Geschichtschreiber, Politiker und Künstler hervorbrachte, als das übrige Europa zusammengenommen; dieser Boltsftamm, fage ich, war damals von dem entschiedensten republikanischen Geifte beseelt. Jedes Städtchen war eine Welt für sich und mußte besonders überwunden werden, worauf es bann immer, sobald es nur einigermaßen aufatmen fonnte, die Freiheit wiederherstellte. Deshalb erhielten sich die toskanischen Republiken bis gegen die Hälfte des folgenden Jahrhunderts, während das übrige Italien, Benedig ausgenommen, längst unterlegen war. Dies mochte die Hauptursache jein, weshalb Braccio trop aller Gewandtheit und friegerischen Überlegenheit feine bauernde Herrschaft begründen tonnte, ein Bersuch, ber ben Sforzesten, welche die Lombardie und Genua zu unterwerfen hatten, gelang.

Von dieser, wie zu hoffen steht, erlaubten Abschweifung kehren wir zum Gang der Erzählung zurück. Sehe noch Braccio das Königreich verließ, ward zwischen ihm und Sorza, dem bei dem Waffenstillstande vergönnt worden war, sich nach Benevent zurückzuziehn, eine Zusammenkunft verabredet, die im Balbe Saccomano stattsand. Die alte Freundschaft ward, soweit es tunlich schien, erneuert, und Braccio wandte alles an, seinen ehemaligen Baffengefährten zu bereden, sich mit der Konigin auszusöhnen, worauf auch Sforza, der fich ohne Sold in einer ziemlich beschränkten Lage befand, einging\*).

Unterbessen hatte Alfons das Reich bis auf einen gewissen Grad beruhigt. Die provenzalisch gesinnten Barone hielten sich in zweideutiger, doch unteilnehmender Entsernung, nur Die Grafen von Maddalone und Caferta führten den Rrieg fort. Das Schlof Maddalone, beffen schöne Trummer noch heutzutage fichtbar find, mar bem Ottino Caracciolo zugehörig. ber, wie wir schon wiffen, gegen Sergianni erbittert war. Alfons, um zu schreden, sandte die Gesangenen Ottinos als Landesverräter auf die Galeeren, worauf Ottino den katalanischen Gefangenen ein Auge ausreißen, Rafe und Sande verstümmeln ließ, und fie in diesem Auftande dem Könige

zurückschickte \*\*).

Da brach im April dieses Jahrs in Reapel die Pest aus, und der Hof begab sich nach Castellamare. Diese Stadt liegt, Neapel gegenüber, an der Burzel eines Borgebirgs, das fich 15 000 Schritte ins Meer hinausstreckt, durch feine gefunde Luft, feine Weine, feine Bomeranzengarten und DI= berge berühmt. Es scheidet ben Diesseitigen Golf von dem falernitanischen Meerbusen, und auf ber Seite von Neapel liegen, außer Castellamare, noch Bico, Sorrent, und endlich am Kap Minerva, der Infel Capri benachbart, Maffa, Auf der salernitanischen Seite ift Amalfi der bedeutenoste Ort. Alle diese Städte waren von Ludwigs Partei, und Assons begann damit, Bico zu belagern, welches sich ihm, schlecht besestigt wie es war, bald ergab. Hierauf zog er nach Sorrent, wo man sich längere Zeit widersetzte. Als ihm jedoch Amalfi und Massa ihre Schlüssel übersandten, als er auch die Insel Capri durch eine nächtliche Landung überrumpeln ließ, und seine Besagung in den gleichnamigen Sauptort derselben legte, jo glaubten auch die Sorrentiner nicht langer Trok bieten gu

<sup>\*)</sup> Cribellus, Campanus.

<sup>\*\*)</sup> Costanzo, Cronica di Napoli,

fönnen. Diese Städte wurden aber in des Königs Namen vereidet, ein Umstand, der der Königin und ihrem Sergianni aufs höchste mißfiel, und der zuerst eine Spannung zwischen

Mutter und Sohn hervorbrachte.

Beibe begaben sich bald barauf nach Gaeta, sei es, daß sie der Pest so weit als möglich entsliehen wollten, sei es, daß Castellamare zwei Hospaltungen nicht zu fassen vermochte. Da wir im Laufe dieser Geschichte noch mehrmals auf Gaeta zurücktommen werden, so ist es vielleicht nicht am unrechten Ort, von der Lage dieser Festung einen Vegriff zu geben.

Bwischen dem Kap Fontania und dem Kap Mondragone erhebt sich ein Borgebirg, dem sich ein seiner Länge nach gegen Guben gekehrter Bergruden anschließt, fo daß zwischen diesem und dem sesten Land Italiens ein kleiner Golf ent-steht, dessen User zu den lieblichsten und fruchtbarften Ruften= ftrichen ber gangen Salbinfel gehören. Sier gebeihen alle Sübfrüchte, und gwischen Sainen von Granatbaumen, die in dieser Gegend vorzüglich häufig sind, erheben sich Trümmer des römischen Altertums. Unter ihnen die Billa Ciceros, in beren Nähe jener Römer ermordet wurde. Der vorerwähnte Bergruden aber, ben die jetigen Festungswerke einfassen, ift ihretwegen tahl und durch die Natur schon von dem Rest des Vorgebiras abgeschloffen. Denn nur eine schmale Landzunge verbindet ihn mit demfelben, und auch diese ift großenteils mit Sand bedectt, da fie bei fturmifcher Witterung gur Salfte überspült wird. Auf der höchsten Spipe des Bergs fteht das toloffale Grabmahl des Munatius Plancus, vom Bolte der Turm des Orlando genannt, welcher heutzutage als Telegraph benutt wird\*). Wohl ist dieser Bunkt wert, einen Augenblick dabei zu verweilen; denn die Aussichten, die sich hier vom Borgebirg der Circe bis zum Besub bin barbieten, mogen in der Welt nicht leicht ihresgleichen finden; sei es, daß man die offene, mit Infeln reichgeschmuckte Gee, fei es, bag man ben lachenben Golf mit seinen Drangengarten und die herrlichen Gebirgsküften Italiens, wo Sügel über Sügel sich aufturmen,

<sup>\*)</sup> Über den Munatius Plancus jehe man die bekannte Ode im Horaz: Laudabunt alii etc.

betrachtet. Diefer Berg nun läuft gegen Guben in einen weit niedrigern, aber schrossen Felsen aus, und auf diesem Felsen ist das eigentliche Gaeta erbaut. Südwärts und westwärts ist das eigentliche Gaeta erbaut. Südwärts und westwärts sällt er steil ins Meer ab, so daß hier an keine Landung zu denken ist; nach der Seite des Golfs aber senkt er sich alle mählich und bildet eine Fläche, die den untern Teil der Stadt enthält und durch Mauern geschützt ist, um welche ein Molo herumläust. Aus dieser Lage geht hervor, daß Gaeta von der Landseite sast undezwinglich ist und durch eine kleine Anzahl Truppen geschützt werden kann, von der Seeseite aber nicht allzulange haltbar, sobald einmal den seindlichen Schissen der Eingang in den Golf ossen steht.

Diefer schöne Landstrich war es, den das fürstliche Paar besuchte. Alfons jedoch bewohnte einen Palaft an der Ruste, jenseits ber Landzunge, Johanna besand sich in ber Stadt. Heigenseits ber Landzunge, Johanna besand sich in ber Stadt. Heiher kam Sjorza von Benevent, um beiden seinen Hof zu machen; doch schien es, daß er von der Königin günstiger als vom König empfangen wurde, wiewohl er während eines mehrwöchentlichen Ausenthalts die katalanischen Großen häusig bei sich bewirtete. Mit ihm erschienen noch andere, ehodem

provenzalisch gefinnte Barone.

Als nun der spanische Rardinal Fonseca nach Gaeta Als nun der spanische Nardinal Fonseca nach Gaeta fommen sollte, um dem König die päpistliche Bestätigung der Aboption zu überbringen\*), suhr ihm Alfons auf einer Galeerentgegen, und Sorza stieg mit ihm zu Schiff. Die Biographen des letztern erzählen uns einstimmig, daß der König dei dieser Gelegenheit einen Mordanschlag gegen Sorza gedrütet habe. Sirit und Sack seien schon bereit gewesen, um ihn zu sach sach nud zu ersäusen. Bloß das schnellere Eintressen des Kardinals habe diesen Plan zerstört, und die Sorzesken sollen ihren Huhrer, den sie sür verloren hielten, mit großem Jubel empfangen haben. Letzteres mag gegründet sein, im übrigen ist es schwert, jemanden eines Verbrechens zu zeihen, das nicht wirklich begangen worden, und Alsonsens Charafter widers

<sup>\*)</sup> Zurita meint, daß diese Bestätigung, wegen bes plöglichen Todes bes Rarbinals bem Konige nie übergeben worben. Bahricheinlicher ift, baß fie ber Papft niemals ausgeftellt, wiewohl es auch Fazio behaubtet.

ipricht einer solchen Beschuldigung ganz und gar. Auf der andern Seite aber mochte dem politischen Scharsblick des Königs nicht entgehn, daß Sforza der einzige sei, der ihm den ruhigen Besit des Reichs streitig zu machen, der einzige, der dem Argmohn der Königin einen hilfreichen und mächtigen Arm zu leihen imstande sei. Offentlich ward sestgesetzt, daß beide dem Ssorza in ihren Sold nehmen sollten, daß diese jedoch, wo es keine gemeinschaftliche Unternehmung gelter demjenigen, der ihn zuerst beriese, gehorchen sollte Beimelich aber ermunterte Johanna, oder vielmehr Sergianni, der die Seele dieser Känke war, den Ssorza, die provenzalische Kartei nicht allzusehr schwächen zu wollen, damit sich die Königin derselben, im Fall der Not, gegen Alsons bedienen könne.

Als im September die Pest in Neapel nachgelassen, begab sich Johanna nach der Insel Procida und von dort in das nahe Pozzuosi. Alsons, um keinem Berdachte Naum zu geben, folgte ihr dorthin zu Land und nahm unterweges Capua in Augenschein, das er noch nicht kannte. Aber die Königin hielt diese rasche Einholung sür Berfolgung und ward um so mehr in dem Argwohn bestärkt, daß sie Alsons, wie Sergianni behauptete, nach Katalonien senden wolle, um undeschränkter Herr don Reapel zu sein. Als dieser daher nach Aversa ging, eilte sie schnell nach Reapel und schlugitren Sip im Castel Capuano auf, da sie fürchtete, im Castel nuovo als Gesangene behandelt zu werden \*\*).

#### Fünftes Rapitel.

Biewohl der König fortfuhr, seine Mutter zu besuchen, so war doch die Entsremdung beider selbst bei dem Bolt schon offenkundig geworden, und wo sich die katalanischen Barone blicken ließen, wurde ihnen Durazzo! Durazzo! oder: Es sebe die Königin Johanna! entgegengerusen\*\*\*). Sergianni Caracciolo,

<sup>\*)</sup> Cribellus.

<sup>\*\*)</sup> Es ift schon erwähnt worden, daß Castel nuovo und Castell dell'Ovo den Ratalanen übergeben worden waren.

<sup>\*\*\*)</sup> Collenuccio.

der sich häusig ins Castel nuovo, um dem Staatsrate beizus wohnen, begeben und gar wohl die nicht unverdiente Absneigung Aljonsens gegen seine Person bemerken mußte, bat sich von diesem einen Schupbrief, versehn mit dem königlichen

Infiegel, aus, ber ihm bewilligt murde.

Alber im April 1423 peranitaltete ber König, nach seiner feftlustigen Beise, einen öffentlichen Aufzug, bei welchem ein Elefant, der einen Turm trug, vorgestellt wurde. In dem Turme befanden fich viele tatalanische Ritter, Die, als Engel getleidet, sangen und die Laute ichlugen. Da erfuhr er, daß Cergianni einen andern Aufzug von neapolitanischen Baronen, als Teufel vermummt, verabredet hatte, fei es, blog mit dem Könige zu wetteifern, fei es, eine öffentliche Feindseligfeit anzuspinnen\*). Dieser lettere Bug unterblieb zwar burd ben Tod eines der Teilnehmer, mit dem alle übrigen verwandt waren; doch Alfons wurde dadurch noch mißtrauischer, und als ihm fein Bejandter in Rom, Francisco de Arino, fchrieb, daß eine Berichwörung gegen ihn angezettelt fei, an beren Spige Sergianni ftehe, fo ließ er biejen, trop bes Beleitbriefs, im Castel muovo verhaften. Sierauf begab er fich unmittelbar zu Bferde nach dem Caftel Capuano, um der Königin diesen Gewaltstreich anzuzeigen, oder vielleicht, wie auch ein aragonischer Beschichtschreiber nicht in Abrede ftellt, um fie felbst in feine Gewalt zu bekommen. Denn er glaubte baburch ben furcht-baren Parteikämpfen, von denen das unglückliche Königreich gerriffen mar, auf immer ein Ende zu machen. Sein Bor= haben miglang. Gin Knabe, ber im Dienst eines Florentiners ftand, wußte fich unbemerkt durch die Pferde Blat zu machen und eilte, die Konigin ju benachrichtigen. Diefe ließ foaleich basjenige Tor ichliegen, das nach ber Stadt führte, auf welchem gegenwärtig der kaiferliche Adler zu fehen ift; Alfons jedoch ritt auf das außerhalb der Stadt befindliche Tor zu (benn Caftel Capuano lag bamals zur Salfte außer=, zur Sälfte innerhalb ber Mauern), um fich beffen zu bemächtigen. Schon hatte das Pferd die Bugbrude betreten, als diefem einer der Obenstehenden einen Mörser an den Ropf schleuderte.

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca. Cronica di Napoli.

wodurch es zurückwich\*). Andere sagen, der Kastellan, Sannuto da Capua, ein starker und handsester Mann, habe es beim Zügel ergriffen und mit Gewalt jenseits der Brücke zurückzestlogen, die sogleich in die Höhe gezogen ward. Juan de Bardaxi, der mit dem Könige gekommen, gad diesem seinen Helm, um ihn gegen die Steinwürse, die von oben herabsslogen, zu schützen. Verschiedene katalanische Barvone wurden verwundet, einer getötet. Der König, um des Volks wegen die engen Straßen zu vermeiden, begad sich nach dem Mercato und später ins Castel nuovo.

Daß die provenzalische Partei über diese Vorfälle erfrent war, läßt sich vermuten; doch auch viele von der Durazzischen wollten Alfonsen belagern. Die Klügern aber, um den Virgerstieg zu vermeiden, rieten zu einem Bergleich und begaben sich undewassnetz zum Könige. Dieser war um so mehr zu einer gütlichen Ausgleichung geneigt, als er aus Spanien detrübende Nachrichten, die seine Gegenwart dort nötig machten, erhalten hatte. Diese Nachrichten mochten auch das meiste zu seinem Entschluß beigetragen haben, sich Sergiannis zu bes mächtigen, um sich keine Feinde im Rücken zu lassen.

Kaftilien war nämlich, wegen berzarten Jugend Johanns II., der Schauplat beständiger Zwistigkeiten und Unruhen geworden. Alsoniens Brüder, Don Juan und Don Enrique, die große Lehne in Kastiden besaßen, hatten sich beide dort eine Partei gebildet und haderten wechselseitig. Don Enrique hatte sich überdies ohne die Einwilligung des Königs mit dessen Schwester Donna Catalina vermählt und verlangte von demselben das Herzogtum Vilkana als Mitgist. Johann verweigert es, lockt den Don Enrique nach Madrid und ninunt ihn gefangen. Dierauf belagert er seine Schwester in Segura. Der Konnetabel von Kastilien aber, von Enriques Partei, entsührt sie glücklich nach Valencia. Auch andere von Enriques Unshang suchen Schutz in Ussieserung aufsgesobert\*\*).

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli.

<sup>\*\*)</sup> Zurita.

Unterdeffen suchte die Ronigin Johanna, die jedem Bergleich entgegen war, durch Bogerung Beit ju gewinnen, und hatte fogleich Boten an Sjorga geschieft, ber fich damals in einem Aloster bei Mirabello befand. Im Namen der Ge= patterichaft, benn burch biefes firchliche Band war fie mit Sforga perfnüpft, beschwor fie ihn, ihr augenblidlich zu Silfe zu eilen. Sforza, wiewohl er nur 600 schlechtbewaffnete und ichlechtberittene Streiter aufzubringen vermochte, während der Ronia gegen 4000 Mann bejag, cilte jogleich herbei. Unter= weges trafen ihn die Abgefandten Alfonjens, die ihn ebenfalls jum Beistand auffoderten. Sforga versette, daß ber Ruf der Königin zuerft zu ihm gedrungen fei, daß er übrigens nichts fo fehr als eine Berfohnung zwifden Mentter und Cohn wünsche, und auf der Stelle gurudtehren wolle, wenn Alfons verspräche, die Königin nicht zu beunruhigen und ihr zu er= lauben, fich an irgend einen festen Blat des Königreichs zu begeben. Dies wollte ihm Alfons feineswegs bewilligen und verfette, daß er ihn, sobald er mit ben Waffen in der Sand tomme, weder jum Richter noch jum Vermittler wolle.

2113 Sforga ber Stadt fich naberte, schickte er noch einmal Friedensunterhandler an den König, doch mit demfelben Grfola. Alfons hatte bas Beer unter Bernaldo Centellas auf ber Straße von Acerra, woher Sforza zog, in Schlachtordnung treten laffen, und fo tam es bald zwischen Boggio Reale und dem Caftel Capuano zu einem blutigen fechsftundigen Gefecht. Sforga machte Die Seinigen auf Die ichonen Barnifde und Pferbe ber Ratalanen aufmertsam, mit benen fie ihrer eignen Urmut ein Ende zu machen hoffen tonnten\*). Dem Cicco Untonio, einem Reapolitaner, entrig er selbst die königliche Kahne, und als die Seinigen bor der Abergahl zu weichen begannen, bahnte er fich burch die umliegenden Garten den Weg und stürzte plöglich im Rucken bes Feindes hervor, indem er eine Gartenmauer, die von Lehm war, durchbrechen ließ. Hierauf erfolgte eine gangliche Flucht und Riederlage des tonialichen Beers. Bedeutend war die Beute ber Sforzesten. Achthundert Bferde fielen in ihre Sande, und hundertund=

<sup>\*)</sup> Er rief: Alli ben vestiti, alli bene a cavallo! Giornali del Duca.

dwanzig der vornehmsten sizilianischen und aragonischen Barone wurden gesangen. Der König mußte sich ins Castel nuovo slüchten, die Häuser der Katalanen wurden geplündert, und Johanna empfing den Sforza mit ehrenvollem Jubel als ihren Metter. Dieser, nachdem er bei der Königin bewirtt hatte, daß die Barone der französischen Partei nach Neapel zurücktehren dursten, wandte sich gegen Aversa, um es zur Übers

gabe zu zwingen.

Jene Schlacht mar am 30. Mai 1423 gefämpft worden; noch por Mitte Juni erschien eine katalanische Flotte por Neapel. Einige behaupten, daß Alfons fie berufen habe, um seine Unternehmungen gegen Korsika fortzuseten; andere, daß fie bestimmt gewesen sei, die Konigin mit Bewalt nach Aragonien abzuführen. Wie dem auch sein mag, nichts konnte Alfonsen erwünschter kommen, als jene Flotte, die von dem Grafen von Cardona befehligt wurde. Die Landung konnte von der Königin nicht verhindert werden. Alfons ließ den Blats por dem Caftel nuovo, der damals außerhalb der Stadt lag, mit Ballen und Graben befestigen, damit die Reiterei ben Seinigen keinen Schaden zufügen konnte. Da jedoch die in diesem Lager eingeschlossenen Aragonesen von den Reapoli= tanern beständig geneckt murden, fo magten fie einige glud= liche Ausfälle, ja einer Schar gelang es, sogar in die Stadt selbst einzudringen. Innerhalb der Borta Betruccia nämlich (die jest nicht mehr vorhanden ift), befand fich ein Haus, an bem fich ein Weinstock emporschlang, um die offenen Arkaden besselben, wie man es noch jett häufig sieht, zu beschatten. Dieser Weinstock murgelte außerhalb ber Stadtmauer, und besselben bedienten fich die Ratalanen, um hinaufzuklimmen, worauf sie die Torwache überwältigten. Zu gleicher Zeit brang der Infant Don Bedro, Alfonsens Bruder, von der Seefeite in die Stadt ein, wobon ber gegen ben Safen ge= legene Teil in Flammen aufging. In Diefer Not fandte Die Ronigin Boten an Sforza, ber von Aversa herbeieilte. Aber da die Neapolitaner anfingen, fich leibend zu verhalten und bem Kampf wie einem Schauspiele zusachen, so war Sforza mit seiner Reiterei nicht imstande, sich in ben Straßen zu behaupten; benn die Ratalanen hatten sich in ben Säusern

verschanzt und warfen Ziegel und Steine auf den Feind, der, ohne sich widersetzen zu können, vertrieben wurde. Da begab fich Sforza ins Caftel Capuano und entführte die Rönigin mit ihren Rostbarkeiten nach Rola. Gin großer Teil der Bevölkerung Reapels, über 5000 Männer und Beiber, folgten ihr weinend und wehtlagend nach. Beithin leuchteten die Klammen\*).

Indessen hatte Juanotto Bertusa, ein Ratalonier, der in Aversa befehligte, dem Sforza zu wissen getan, daß er ihm die Stadt übergeben wolle, mit der feltsamen Bedingung, daß fie Sforza plundern und zerftoren folle. Man glaubt, daß Bertusa dadurch an den Aversanern, die ihn beleidigt hatten, Rache nehmen wollte. Sforza nahm die Stadt, erfüllte jedoch die Bedingung teineswegs, wofür die Aversaner ihn mit Dant überhäuften. Johanna begab sich nun, der Sicherheit wegen, nach Abersa. Das Castel Capuano jedoch war von Sjorza einem Faentiner, namens Graziano, zur Verteidigung übersgeben worden; dieser, wahrscheinlich bestochen, überlieserte es dem König unter der Bedingung eines freien Abzugs. Er murbe bafür von Sforga, wie einige behaupten, mit eigner Sand aufgefnüpft \*\*).

Johanna hegte nun feinen sehnlichern Bunfch, als die Auslieferung Gergiannis. Auch hiezu bot Sforza, wiewohl zugunften feines Tobfeinds, bereitwillig die Hand. Denn als ber König, der die Schwachheit der Königin kannte, gwölf. nach andern zwanzig der vornehmsten katalanischen Barone für ben Caracciol verlangte, gab fie Sforza heraus und erhielt von der Königin dafür die Städte Trani und Barletta, in beren eigentlichen Besitz er aber, wegen seines frühzeitigen Todes, nie gelangt ist. Nach seinem Tode wußten auch die übrigen Gesangenen aus Benevent zu entsliehen.

## Sechstes Rapitel.

In diesen Tagen erschien vor Alfons Michael Coffa, ein Bichiot, der Sergiannis Feind war, und lud den König ein.

\*\*) Giornali del Duca.

<sup>\*)</sup> Collenuccio, Summonte, Storia di Napoli,

Ischia zu erobern, wozu er ihm behilflich sein wolle\*). Die Infel felbst, von einem Bulkan gebildet, deffen verwitterte Laven mit Weinpflanzungen bedeckt find, konnte wenig Schwierigs keit darbieten. Wohl aber die Hauptstadt. Diese, wiewohl fie fich gegenwärtig weiter verbreitet, mar damals auf ben Rels beschränkt, ber an der südöftlichen Spige des Gilands aus dem Meer hervorragt und durch eine Brude mit der Insel verbunden ift. Diefer Fels, megen feiner Steilheit, ward für unerfteiglich gehalten. Jedoch behauptete Coffa, daß man fich leicht ber Brucke bemächtigen und, ber Stadt alle Zufuhr abschnieidend, dieselbe durch Hunger besiegen könne. Alfons schickte in der Nacht sogleich einige Fahrzeuge aus, die die Brude besetzten und die Tiefe des Meers, die fie für größere Schiffe empfänglich fanden, ausmaßen. Er machte fich hierauf felbst mit einer kleinen Flotte auf den Weg und foderte die Jechioten zur Übergabe auf, behaubtend, daß er nicht der Feind der Königin Johanna, wohl aber ihrer schlechten Ratgeber fei. Die Stadt mar jedoch in zwei Parteien ge= teilt, wovon die eine dem Coffa, die andere dem Chriftoph Manoccio gehorchte. Dieser lettere wußte die Übergabe zu hintertreiben, und Alfons ruftete fich zum Rampf. Er ließ eines der größern Schiffe, so nabe es möglich war, an den Gels anlegen, und bemubte fich, eine Brücke auf denselben werfen zu lassen. Da jedoch die See zu stürmisch war, so foderte er drei Jünglinge auf, den Fels schwimmend zu erklettern und die Brucke mit Seilen an Baume und Geftrüpp zu befestigen. Zwei von ihnen magten es, an Gesträuchen sich festhaltend, weiter emporzuklimmen, ba fie, der Steilheit des Abschuffes wegen, von den Feinden nicht gesehn werden konnten. Ihnen folgten nun viele aus dem Schiff und hielten die Schilde übers haupt, um vor den Steinwürsen der herbeieilenden Ischioten gesichert zu sein. Alfons suchte nun die Feinde von dem bedrohten Drt abzulenken, indem er die am Fuß des Felsen auf der andern Seite gelegene Borstadt angreisen ließ. Um die Seinigen zu ermuntern, stieg er selbst in einen Rahn und näherte sich den

<sup>\*)</sup> Fazius.

Schiffen. Aber ber Rahn, zu voll von Menschen, schlug um, und der König war in Gesahr zu ertrinken; doch ward er glücklich von einigen Matrosen aus dem Wasser ausgesangen. Die Stadt, von zwei Seiten angegriffen, konnte, ihrer geringen Bevölkerung wegen, nicht widerstehn, und die Ischiveten wurden gezwungen, die Wasser niederzulegen. Da Alsons die Gesangenen freiließ und mit Milde behandelte, so ergab sich auch bald die seste Burg, und der König kehrte nach Neapel zurück\*).

Unterdessen hatten seine Feinde in Aversa bei der Königin alles angewandt, ihn zu verderben. Besonders war Gergianni erbittert und behauptete, daß man ihn mahrend seiner Ge-fangenschaft durch Schlaflosigkeit zu toten gestrebt habe, indem fich Tag und Nacht Besuche bei ihm einfanden, die durch fortgesettes Gespräch ihn wach zu erhalten versuchten \*\*). 30= hanna ward leicht dabin gebracht, die Mooption Alfonsens, aus dem Beweggrund feines Undanks, feierlich zu widerrufen, ja, es gelang, wiewohl nicht ohne große Schwierigkeit, fie gu bewegen, Ludwig III zu ihrem Nachfolger zu erklären. Siezu wirkte besonders auch der Papft, der zugleich den Berzog von Mailand in den Bund zu giehen gewußt hatte. Letzterer, der, mie schon ermähnt worden, damals im Besitz von Genua war, versprach eine Hissolotte nach Neapel zu senden. Alsons, über diese Rachrichten aufs höchste beunruhigt, und durch die Ums ftande genötigt, nach Spanien zuructzutehren, lieg bringende Bitten an Braccio ergehn, fich fogleich mit ben Seinigen nach Reapel zu begeben. Braccio hatte mahrend diefer Beit Città di Caftello erobert, fodann fich in Perugia, das er durch Bauwerte verschönte, aufgehalten, und in Foliano fich jum Fürsten von Capua fronen laffen \*\*\*). Als des Konigs Gefandte an= tamen, befand er fich in Aquila, das ihm, wie schon gesagt, zuerkannt worden, das er jedoch mit Gewalt erobern mußte. da es der provenzalischen Partei ergeben war. Auf keine Beise wollte er nun bon dieser Belagerung ablaffen; benn fein Chraeiz beredete ihn, das gange Königreich in feiner Ge=

<sup>\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*)</sup> Tristanus Caracciolus.

<sup>\*\*\*)</sup> Campanus.

walt zu haben, sobald er Capua und Aquila besäße. Doch sandte er dem Könige den Kakob Caldora nebst andern Feld=

hauptleuten zu Silfe.

Untervessen war Ludwig III. bereits in Aversa angekommen und von der Königin freundlich empsangen worden. Festgesets wurde, daß er den Königstitel beidehalten solle, um desto würdiger einem Könige entgegenzutreten, sonst aber solle er bloß das Herzogtum Kaladvien besigen. Sorza zog nun mit seinem Schüglinge nach Neapel, Alsons schickte ihnen den Caldora mit einer Anzahl Truppen entgegen. Bei der Magdalenenbrücke, wo der Sebeto ins Meer sließt, kam es zur Schlacht, Sforza warf die Aragonesen zurück und pflanzte seine Zeichen vor den Toren der Stadt aus. Alsons, der zu Wasser auf einer Galeere dem Kampse zusah, ward don Sforzas Tapserkeit zur Bewunderung hingerissen und besahl

ben Geinigen, ihn zu schonen\*).

Endlich, Mitte Ottobers 1423, schiffte fich Alfons nach Ratalonien ein, da er fürchten mußte, daß die Raftilianer feine Erbstaaten mit Krieg überzögen. In Reapel ließ er als seinen Statthalter ben Infanten Don Bedro gurud. Die See war ihm lange Zeit ungünstig. Er mußte sich zuerst in den Hafen von Gaeta flüchten und ward später noch einmal dahin zurückverschlagen. Endlich sammelte er die Flotte bei Bonza und beschied fie nach der Inselgruppe, die Marseille gegenüberliegt. Denn diesen Ort, als die Sauptstadt seines Feindes, gedachte er zu erobern. Gin Teil ber Schiffe fand fich wirklich ein, und Alfons bemächtigte sich Marfeilles burch einen nächtlichen Sturm. Drei Tage wurde geplündert, ein großer Teil ber Stadt verbrannte, weniger burch die Schuld ber Ratalanen, als durch den mehrmals nach allen Seiten fich drehenden Wind. Die bon Mix tamen den Marfeillern zu Silfe, allein ba fie gleiche Feldzeichen mit den Ratalanen hatten, vermehrten fie nur die Berwirrung\*\*). Die Frauen hatten sich in die Kirchen geflüchtet, und Alfons forgte dafür, daß fie nicht beleidigt murben. Sie wollten ihm hierauf ihren Schmuck zum Be=

<sup>\*)</sup> Costanzo.

<sup>\*\*)</sup> Bouche, Histoire de Provence.

schenk reichen laffen, ben er zurüchwies. Doch nahm er ben Körper des heiligen Ludwigs, Bijdhofs von Toulouse, mit sich, der später in Valencia verehrt wurde. Besagung ließ er nicht in Marseille, da er seiner Mannschaft in Spanien benötigt war. Roch mannigfach von den Winden umbergeworfen, landete er zulett in Barcelona.

### Siebentes Rabitel.

Unmittelbar nach Alfoniens Abreife mard Sforza von ber Königin nach den Abrussen geschickt, um Aguila, von Braccio belagert, zu entjeten. Mit häufigen Botichaften hatten Die Nquilaner um Hilfe gefleht. Sforza, nachdem er seinen Sohn Francesco und eine andere Schar, die sich in Apulien besand, an sich gezogen, drang in die Abruzzen vor und nahm mehrere fleine Städte, die in Braccios Gewalt waren. Die Weihnachten feierte er in Ortona. Als fich nach vollendetem Hoch= amt die Hauptleute um ihn versammelten, erzählte er ihnen seinen Traum in der verwichenen Nacht. Er habe sich mitten in einem See befunden, den heiligen Chriftoph aber von fern gesehn und um Beistand angerusen. Jener habe sich aber von ihm abgewandt\*). Francesco und die übrigen baten ihn, seinen Aufbruch zu verschieben; denn er wollte am andern Morgen bei Pescara über den Sangro gehn. Sforza jedoch versetzte, daß niemals Gile so nötig gewesen sei als eben jetzt.

Die Besorgniffe der Freunde vermehrten fich, als beim Muszug aus der Stadt der Fahnentrager mit dem Pferd fturzte und die Standarte gerbrach. Man gelangte an den Fluß. Der Feind ftand auf der andern Seite ber Furt und hatte dort Pfähle eingerammelt und Bogenschützen aufgestellt. Da versuchte Francesco mit seiner Schar den Ubergang an der Mündung des Stroms ins Meer, das hier lagunenartig und sumpfig ift. Er tam glücklich ans andere Ufer und jagte ben Feind nach Pescara zurück. Mit begeisterter Freude gewahrte Sforza von fern die Tapferkeit seines Sohns und foderte nun die Seinigen ebenfalls jum Ubergang auf. Aber diefe zauderten, da sich eben ein heftiger Oftwind erhob und die Wellen des

<sup>\*)</sup> Cribellus, Jovius, Simoneta, Vita Francisci Sfortii. Mlaten. XII.

Meers den Fluß anschwellten und zurückrieben. Um den Untergebenen Mut einzussößen, ritt Sforza mit einem Anaben, der ihm den Helm trug, voran; niemand folgte. Als sie sich in der Mitte des Bassers befanden, begann der Anabe zu sinken. Sforza griff nach ihm und wollte ihn bei den Haaren enworziehn. Da wichen dem Pserde auf dem schlammigen Boden die Hinterbeine und Sforza glitt vom Sattel. Schwerzgeharnischt, wie er war, vernochte er nicht zu schwimmen. Zweimal wurden seine eisernen Handschuhe über dem Wasserschuld und er. Vergebens ward späterthin sein Leichnam gesucht, den der Fluß ins Meer schwemmte\*).

So starb Sjorza am 8. Jänner 1424 im fünsundssinfzigsten Jahr seines Alters, nachdem er sovielen Schlachten getrodt, sovielen Nachstellungen entgangen war. An Geist mochten ihm vielleicht andere Feldherren seiner Zeit überlegen sein, an Tapserseit kam ihm keiner gleich. Gegen Feinde war er großmütig, gegen Verräter unerbittlich, in der Mannszucht streng, zum Schutz des Landvolks steis bereitwillig, von Habsucht so weit entfernt, daß er die Truppen häusig mit den Einkünsten seiner Schösser dezahlte. Bei wichtigen Unterenehmungen pslegte er alle seine Hauptleute um Nat zu fragen; boch um nicht ihren Dünkel zu nähren, sing er von gleichzültigen Dingen zu sprechen an und gesangte wie von ungesähr auf den Gegenstand, den er beraten wollte\*\*). In Religionszübungen war er pünktlich, und unterschied sich hierin von Braccio, dem die Zeitgenossen vorwarsen, daß er nie in die Messe singen. Seine Verwandten behandelte er mit Zärtlichsteit, und als zwei seiner Verwandten behandelte er mit Zärtlichsteit, und als zwei seiner Verwandten behandelte er mit Bärtlichsteit, und als zwei seiner Verwandten von alsen versassen und bas Spiel. In müßigen Stunden beschäftigte er sich mit Leidessübungen, schleu-

<sup>\*)</sup> Cribellus. Jovius. Flavius Blondus, Historia. Merkwürdig ift, baß Sforzan in seiner Jugend einmal ein ähnliches Wagestüt glüdlich gelungen war. Bei der Belagerung von Pisa seite er an der Mündung bes Urno über diesen von Regengüssen mächtig angeschwollenen Fluß.

\*\*) Jovius.

derte große Steine und Wurfipieße oder übte fich im Springen und Laufen. Des Abends oder bei Regenwetter las er. Da er kein Latein verstand, so begnügte er sich mit den Abenteuern ber Baladine. Doch war er besonders wißbegierig nach Ge= schichten und suchte sich die Alten in Abersetzungen zu per= Schaffen. Ginem gewiffen Borcello, der ihm den Cafar und Salluft überiegen mußte, schenkte er ein Saus und einen Garten. Schreiben konnte er nicht und bediente sich zu diesem Geschäft ber Monche, die er auch als Spione verwendete, wozu er fie bor allen andern wegen ihrer Schlaubeit und

Straflofiakeit für tauglich bielt\*).

Was die äußere Gestalt betrifft, so war Sforza von un= gewöhnlicher Größe, breitschultrig, von ftartem Daustelbau; um die Mitte des Leibs aber fo schlant, daß man ihn fast mit den Sanden umspannen konnte. Dabei von dunkler Ge= fichtsfarbe, die Augen blau, tiefliegend, mit bufchigen Brauen. die Rase gebogen. In der Kleidung einfach, liebte er jedoch die Blantheit der Waffen und Harnische. Er war im Effen und Trinken mäßig, bei Feldzügen aber und besonders in der Schlacht oft einem plöglichen Durft unterworfen, fo dag er beständig einen Anaben an ber Geite hatte, ber ihm Wein oder Wasser nachtrug und ihn auch in der größten Site des Gefechts nicht verlaffen durfte. Ofters außerte er, nicht durchs Gifen, wohl aber durch Wassermangel fürchte er zu sterben \*\*). Als Braccio die Nachricht vom Tode seines Gegners er-

fuhr, wollte er berselben lange keinen Glauben schenken. Er empfing die Botschaft schwermütig, mit finftrer Stirn; fei es, daß er sich der Jugendfreundschaft erinnerte, sei es, daß er seinen Schickfals gedenk war. Denn die Aftrologen hatten ihm vorhergesagt, daß Sforza eines plöykichen Todes sterben, er selbst aber ihm in kurzer Zeit nachfolgen werde\*\*\*).

#### Achtes Rapitel.

Mit tiesem Schmerz, boch mit voller Besonnenheit des Geistes, ertrug Francesco das Ende seines Baters. Da seine Gegenwart am andern User nötiger schien, wo der größte

<sup>\*)</sup> Jovius. \*\*) Jovius. \*\*\*) Jovius.

Teil des Heers sich besand, so ruderte er sich allein in einem kleinen Nachen hinüber und ermunterte in einer Nede\*), zusammenzuhalten und ihn nicht zu verlassen. Hierauf ließ er eine Besahung in Ortona zurück und begab sich nach Benevent, um des väterlichen Besitzums nicht verlustig zu gehn, und von dort nach Aversa zur Königin. Diese bestätigte ihn in seines Vaters Kechten und verordnete, daß er und seine Brüder den Namen Sforza dem ihrigen bestsigen sollten, dem Berstorbenen und ihnen selbst zu Ehren\*\*). Hierauf gedachte sie ihn vorerst zur Eroberung Neapels zu verwenden, welche Stadt sast allein noch in den Händen der Feinde war.

Denn es hatte unterdessen der Bisconte, unter den Beschlen des Buido Torello, eine Flotte von 12 größern Schiffen und 22 Galeeren gesandt, von denen einige durch Ludwig III. ausgerüster wurden. Die Flotte erschien zuerst vor Gaeta, wo Alsons den Antonio de Luna zurückgelassen. Da dieser die Einwohner wenig geneigt fah, eine doppelte Belagerung auszuhalten (denn Guido Torello hatte auch eine bedeutende Anzahl Truppen mit sich geführt) und da vom Könige zus vörderst durchaus keine Hilse zu hoffen war, so übergab er bie Stadt unter Bedingung eines freien Abzugs. Torello fuhr sodann gegen Neapel. Er bemächtigte sich der Jusel Procida, und die Bürger von Castellamare kamen ihm freis willig entgegen, nachdem sie den katalanischen Statthalter er-mordet hatten. Ebenso die übrigen Ortschaften auf der Nordscite des Golfs. Er belagerte hierauf die Sauptstadt zur Gee und schiffte einen Teil seiner Truppen am Carmine aus, zu benen sich Francesco Ssorza gesellte. Der Insant, auf diese Weise bedrängt und wenig Vertrauen auf die Reapolitaner setzend, von denen sich täglich viele ins Lager der Feinde be= gaben, um mit ihnen zu turnieren oder Bruderschaft zu trinten, beiglioß, die Stadt eher verbrennen zu laffen, als zu übersgeben. Diesem Vorhaben widersetzte fich jedoch aufs eifrigste Jakob Caldora. "Weder der Infant," sagte er, "noch dessen Vorsahren hätten jemals eine so schöne Stadt wie Neapel ers

<sup>\*)</sup> S. 54: Die Soldaten.

<sup>\*\*)</sup> Simoneta. Cribellus.

baut, und der König hätte fie ihm anvertraut, um fie zu be-

hüten, und nicht um fie anzugunden\*)."

Die Migverständniffe zwischen den Spaniern und ben italienischen Keldhauptleuten wuchsen überhaupt mit jedem Tage, da überdies Don Bedro dem Caldora den verlangten Sold nicht auszubezahlen imftande war. Als daher ein Waffengefährte des lettern von den Feinden gefangen ward, und diese ihn mit beimlichen Auftragen an Calbora gurudfandten, fo horchte Diefer einem Borfchlag zur Ausgleichung um so lieber, als er, da Sforza tot war, hoffen konnte, die erfte Stelle im Deer der Königin zu betleiden. Da nun der Herzog von Mailand sich anheischig machte, ihm den rückftandigen Truppensolo zu bezahlen, so versprach er die Übersgabe Reapels, bessen Schlüssel er in seiner Gewalt hatte. Als baber Buido und Francesco Scheinbar die Mauern bestürmten, machte Caldora einen Ausfall und ließ fich von den Feinden bis in die Mitte der Stadt verfolgen, die somit von dem Heer der Königin erobert wurde. In den Sold der letztern trat nun auch Caldora. Caftel Capuano ward eingenommen, und der Infant behielt bloß die beiden Raftelle an der Seefüste. Sierauf tehrte Guido Torello mit feiner Flotte nach Genua zurück.

Bor allem lag nun der Königin die Befreiung Aquilas am Herzen. Nur höchstens bierzehn Tage, erklärten die Ge= fandten, könne die Stadt fich halten, wegen bes ganglichen Mangels an Lebensnitteln. Auch ber Papft, bem Braccio hatte drohen laffen, er wolle ihn zwingen, hundert Meffen für einen Pfennig zu lefen, munichte die Bertilgung feines Tod= feindes. Ebenso der Bergog von Mailand; denn die Floren= tiner, mit benen er in Krieg verwickelt mar, wollten ben Braccio nach der Einnahme von Aguila in ihren Sold nehmen, und hatten ihm zu diesem Zweck bereits eine bedeutende Geld= fumme zugefandt. Go wurde nun bald ein Beer geruftet und im Juni 1424 gegen Aquila geschickt. Das Schickfal Jialiens sollte von einer Schlacht abhängen. Dem Jakob Calbora ward ber Oberbefehl übertragen; ihm folgten die Sforgesten unter

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli. Giornali del Duca.

Francesco, und Ludwig Colonna führte die papstlichen Truppen an. Tausend Maultiere mit Lebensmitteln zogen vor ihnen her\*).

. Aquila liegt auf Hügeln, die ein annutiges, mit Wein und Korn gesegnetes Tal umgibt. Der Aterno durchströmt dasselbe, ein mäßiger Fluß; gegenwärtig kahle, damals aber waldige Berge schließen es ein. Als die Berbundeten den letzten Gebirgszug überschritten, der sie noch von der Ebene trennte, erschraten fie über die Schwierigkeit ihrer Lage. Rur schmale und schroffe Pjade führten hinunter, nur zwei Mann hoch konnten sie sich reihen, die Rosse am Zügel führend. Amei Millien ftanden fie von dem feindlichen Beer entfernt, vier von der Stadt. Vor den Toren derfelben hatte Braccio ben Niccolo Biccinino mit ben Seinen fich aufftellen laffen, um die Aquilaner von einem Ausfalle abzuhalten. Geratener schien es daher dem Caldora, eine Schlacht mit Braccio zu vermeiden; doch alles zu versuchen, um die Stadt mit Lebensmitteln versorgen zu können. Dieser Plan, den Braccio voraus= fah, widersprach feiner Ungeduld. Mit einem Schlage munichte er bem gangen Kriege ein Ende ju machen, mit einem Schlage den Kapst, die Königin und die lange belagerte Stadt zu überwältigen. Die Feinde verachtete er. Dem Caldora, der unter ihm gedient hatte, wußte er fich überlegen, Francesco galt als Anabe. Er schickte deshalb einen Berold an die Berbundeten und verpflichtete fich mit einem Schwur, fie nicht cher angreifen zu wollen, als bis fie ins Tal berabgestiegen scien. Diese Bedingungen schienen annehmbar. Ludwig Coslonna begann den Zug mit den Päpstlichen, ihm folgte Frans cesco. Dieser, wie seine Truppen, waren in Trauer gekleidet. wegen Sforzas Tod. Zuleht kam Caldora mit den übrigen Anjührern. Vergebens ward Braccio von den Seinigen be-ichworen, die einzeln Herabsteigenden zu überfallen, um so mehr, da feine Reiterei kaum ein Drittel so gahlreich war, als die feindliche. Nicht eine einzelne Schar, versehte er, alle wolle er ins Ret locken, und alle Pferde, die er den

<sup>\*)</sup> Man besigt ein eignes lateinisches Gebicht über die Schlacht von Aquila, aus welchem jedoch, außer der langen Weile, wenig zu erbeuten ist. Die meiste Auskunft über diesen Feldzug geben Simoneta und Campanus.

Felsenweg sich herabwinden sähe, follten bald an seiner eignen

Arippe freffen\*).

Francesco Sforza unterdes beseuerte die Seinigen in einer Anrede, da ihm eine natürliche Beredsamkeit eigen war. Sie sollten ihrer frühern Taten gedenken und einsehn, daß ihnen keine Wahl als Sieg oder Tod gesassen war. Denn auf der einen Seite hemme sie das Gebirg, auf der andern der Fluß, durch welchen Braccio einen Teil der Felder hatte überschwemmen sassen.

Als nun ein großer Teil der Berbundeten das Tal er= reicht hatte, begann der Rampf. Erst ftritt man mit Langen= würfen, dann ward zum Schwert gegriffen. Im Anfange bes Gefechts ward Francescos Bruder Leone (nach dem Wappen fo benannt, das Raifer Ruprecht feinem Bater gegeben) aus dem Sattel gehoben und gefangen. Dies entmutigte die Sforzesten. Lang schwankte die Schlacht, endlich schien sie sich auf Braccios Seite günftig zu neigen. Da verließ Niccolo Biccinino seinen Bosten vor den Toren von Aquila; sei es, daß er dem Rampfe den Ausschlag geben wollte, fei es, daß er ihn für beendigt hielt und nach Beute lüftern war. Augen= blicklich stürzten die Aquilaner hervor, die sich längst bewassnet hatten. Nicht Männer bloß, auch die Frauen kamen in Sarnische gekleidet, und die Braccesten sahen sich unvermutet von beiden Seiten angegriffen. Nun fassen auch die Ber= bundeten neuen Mut, die papstlichen Scharen, die bereits zerstreut schienen, fammeln fich aufs neue und dringen dem Feind entgegen. Überall fieht man den schwarzen Federbusch Francescos, der den Seinigen zum Sammelpunkt dient\*\*). Bergebens erhebt Braccio seine Stimme, sie verhallt im Ge= tofe, vergebens winft er mit dem Schwert, der Staub ver= hullt es. Ein Sforzeske, Rellino aus Cotignola, erbeutet die feindlichen Feldzeichen. Leone wird wieder befreit, Braccio gieht fich gurud, um Buflucht in einem naben Raftell zu finden. Um nicht erkannt zu werden, nimmt er den Selm ab, der mit einem filbernen Kranze geziert war. Aber Francesco hat

<sup>\*)</sup> Simoneta.

<sup>\*\*)</sup> Simoneta.

ihn während des Treffens nie aus dem Blick verloren, er versolgt ihn mit seiner Schar, und der Vorderste, ein gewisser Armaleo Brancaleone aus Foligno, rust ihm zu, sich seinem Serrn zu ergeben\*). Aber Braccio antwortet nichts, und Armaleo verwundet ihn am Genick, so daß jener vom Pferd sinkt. Nun ward er auf einem Schilde in Ssozzas Zelt getragen. Dieser beschied sogleich die Wundärzte und sprach dem Gefangenen auf das freundlichste zu. Aber Braccio außerte keinen Laut, sei es, daß ihn die Wunde daran vershinderte oder der Seele Stolz. Sprachlos, Trank und Speise zurückweisend, starb er am dritten Tage. Er war sechsund-

fünfzig Sahre alt, feine Mutter überlebte ihn.

Braccio war aus einem der ältesten und vornehmsten Geschlechter Perugias entsprossen; auch hielt er, solang er lebte, beständig die Partei des Abels aufrecht. Nach manchem Kampf ward er Herre Baterstadt. Doch wiewohl man die damaligen kleinen Fürsten Italiens Tyrannen zu schelten psiegt, und wiewohl der Bertrag, den die Peruginer und Braccio abschlossen, mit den Worten beginnt: Das peruginische Volksten, die Bruchen, die Etraßen, die Kirchen, die Brunnen und sich selbt, das Feld, die Etraßen, die Kirchen, die Brunnen und sich selbt, die Straßen, die Kirchen, die Brunnen und sich selbt, die Straßen, die Kirchen, die Brunner und gich elbst, das Geld, die Etraßen, die Kirchen, die Brunner und mit gich selbt der Wegriffen darunter vorzussellen. Das damalige Volk behielt sich immer bedeutende Nechte vor, und am Schlisse desselbt isch die Vertrags heißt es: Neue Steuern, wider den Wilken des Volks, darf Braccio nicht ausschreiben. Gewafsnete Scharen darf er, ohne Besehl des Bolts, in der Stadt nicht halten. Die Decembirn darf er nicht verlagten. Der Altwordern Gesehn das Volk sie unter abschafft, darf er nicht verletzen \*\*).

<sup>\*)</sup> Dieser Name, der sonst nirgend erwähnt wird, sindet sich in: Frammento d'una Storia di Foligno in der Sammlung Tartinis. Die Aquilaner, wie ich in Aquila erfuhr, nennen einen ihrer Landsleute als Braccios Übers winder.

<sup>\*\*)</sup> Novas exactiones invito Populo ne cogito. Delectus in urbe, nisi Populus jusserit, ne habeto. Decemviros ne contemnito. Majorum decreta servato. Civitatis instituta, nisi quae Populus abrogassit, ne violato. Campauus.

Bon seinen Zeitgenoffen ward ihm, außer einem unbegrenzten Chrgeiz, zu große Nachsicht gegen seine Truppen. Graufamkeit und Sag gegen die Geiftlichkeit vorgeworfen. Er habe weder an Gott noch an die Beiligen geglaubt und fich gerühmt, daß er dreißig Jahre lang in teine Rirche getommen. Einmal habe er sogar sechs Franziskanermonche, die auf einem Kirchturme in sol fa jangen, herabwerfen laffen, so daß sie fämtlich den Geist aufgaben\*). Soviel ift gewiß, daß Braccios Leiche dem Ludwig Colonna übergeben murbe, um bem Papit ein Geschent damit zu machen. Feuerwerte und Tange murden in Rom über diesen Todesfall angeordnet, und im feierlichen Buge zu Pferd begleiteten die Kömer, mit Fackeln in ben Handen, den Bruder des Papites durch die Stadt\*\*). Martin ließ den im Banne Gestorbenen außerhalb des Weichbilds. unweit der Basilika E. Lorenzo beerdigen und eine Saule auf das Grab fegen. Später aber, als Braccios Neffe Rom eroberte, grub er ben Leichnam wieder aus und ließ ihm ein prächtiges Denkmal in Berugia aufrichten.

Rurze Zeit nach Ludwig Colonna tam auch Francesco Sforza nach Rom, um den päpstlichen Segen zu empfangen. Borher hatte er noch, samt Caldora, das Kastell Paganica bei Aquila belagert, in welches sich Niccolo Piccinino geflüchtet hatte, und wo Braccio die von den Florentinern empfangenen Gelder aufbewahrte. Gin Bergleich mard ge= ichlossen, Niccolo sollte frei abziehn und die Hälfte der Geld= jumme behalten. Aber Caldora wollte ihm einen Sinterhalt legen, um ihn feines Anteils zu berauben. Dies verhinderte jedoch Francesco, indem er dem Niccolo eine Bedeckung von Sforzesten mitgab. Gine eble Erfenntlichkeit für ben einft seinem Bater von Piccinino geleisteten Dienst\*\*\*). Francesco ward nun vom Papste gegen den Thrannen von Foligno,

Braccios Freund, bermendet.

In bemfelben Jahre hatte Martin noch ein anderes Freudenfest ähnlicher Urt zu feiern. Beneditt XIII. ftarb in

\*\*) Infessura, Diarium Romanum.

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca. Corio. Cronica di Napoli.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe das fünfte Rapitel bes erften Buchs.

Spanien, in einem Alter von beinahe neunzig Jahren. Aber Alsons, dem es mehr als je darum zu tun war, dem Seiligen Bater ein Gegengewicht zu halten, ließ von den beiden übrigen Kardinälen einen neuen Bapft wählen, der sich Clemens VIII. naunte.

#### Reuntes Rapitel.

Sobald Alsons von der Einnahme Neapels Nachricht erhielt, sandte er einen Teil seiner Flotte von Barcelona aus dahin, unter der Ansührung des Don Fadrique de Luna, eines natürlichen Sohns König Martins von Sizilien. Früher hatte schon ein aus Sizilien kommendes Prodiantschift Mittel gesunden, ins Castel nuovo einzudringen und dasselbe mit Lebensmitteln zu versehn. Das Unternehmen der Flotte jedoch mißlang. Johanna hatte sogleich die vornehmsten Barone mit ihren Heerhaufen in der Hauptstadt versammelt; man tried die Schiffe, die sich des kleinern Molo bemächtigen wollten, von allen Seiten zurück, und diese mußten sich begnügen, den Inspanten aus dem Kastell zu befreien, in welchem ein Katastonier, namens Dalmeo Cacivera als Kastellan zurückgelassen ward\*).

Ter Infant hatte sich unterbessen eine andere Kriegstat ausgedacht. Er war mit dem vertriebenen Dogen von Genua, Thomas Fregoso, in Verbindung getreten, und die Absicht war diesen aufs neue in Genua einzusezen und den Rösicht der Herrschaft zu berauben. Wobei der Doge versprach, nach erstangter Gewalt, auch dem Könige zur Wiedereroberung Neapels zu verhelsen. Don Pedro begad sich mit seiner Flotte nach Porto Pisano, wo sich einige sloventinische Schiffe mit den seinigen vereinigten, da die Florentiner in einem langwierigen Kriege mit dem Visconte begriffen waren. Zugleich erschienen die Brüder des Dogen, Battista und Abraham. Zuerst versiuchten sie, im Hafen von Genua sich zeigend, die Stadt aufszwiegeln, indem sie den Rus: Es lede das Bost und die Fregosen! ertönen ließen. Doch selbst die fregosische Pautei hielt sich ruhig, da man die Gemeinschaft mit den verhaßten

<sup>\*)</sup> Zurita.

Ratalanen verabscheute. Sierauf murden genuesische Ruftenftabte von ber Flotte verheert; Geftri und Rapallo, erfteres auf einer blühenden Landzunge gelegen, eingenommen. Die Genueser sandten fünfzehn Galeeren und einige größere Schiffe unter der Anführung des Antonio Doria. Mehrere Schlachten wurden gekampit; doch ohne gliidlichen Erfolg für Genua, wiewohl auf der andern Seite auch Giovanni Fregoso, der jüngste Bruder des ehemaligen Dogen, tödlich verwundet wurde. Endlich entschloß sich der Herzog von Mailand zum Frieden, da er zugleich in der Lombardie von den Venezianern, in beren Dienfte Carmagnola übergetreten war, hart bebrangt wurde. Er wollte dem König von Aragon Calvi und Bonisazio abtreten; diesem widersetzte sich jedoch der genuesische Senat auß entschiedem widersetzte sich jedoch der genuesische Senat auß entschiedenste, und der Bisconte übergab nun den Katalanen Porto Benere und Lerici zum Pfand, zwei damals stark besestigte Orte, wovon der erstere auf einem Borgebirge des Golfs von Spezia, der andere in einer östlichen Bucht desselben, am Juß des Gebirgs liegt. Der Insant suhr hierauf mit feiner Flotte nach Sigilien\*).

Das Königreich Neapel genoß mahrend diefer Beit, und eine Reihe von Jahren hindurch, der Ruhe, welche bloß durch die Ränke und das ehrgeizige Umsichgreisen Sergiannis und Die Habgier des Papstes unterbrochen wurde. Martin V. alaubte seine Verwandten noch nicht hinlänglich begabt. Bor allem munichte er Aftura und Nettuno zu besitzen, welche dem Grafen von Rola, einem Drfino, zugehörten. Der Graf trat fie ab; die Königin mußte ihm jedoch Sarno und Balma dafür versprechen, und die Familie Gianvilla ward gezwungen, sie abzutreten. Hierauf verlangte der Papst für seinen Nessen Antonio, der bereits Salern besaß, das benachbarte Eboli nebst andern umliegenden Kastellen. Sie gehörten dem Francesco Mormise, einem Hause entsprossen, dem Johanna ehemals ihre Befreiung zu banten hatte. Nichtsbestoweniger sandte sie ihre Truppen nach Eboli, und Francesco ward aus seinen Besitztimern verjagt. Antonio Colonna vermählte sich nun mit der Erbin von Cotrone und Catangaro, wodurch ihm

<sup>\*)</sup> Zurita. Johannes Stella.

auch ein großer Teil von Kalabrien zufiel, und seine Schwester gab er dem Gian Antonio Drsino, Fürsten von Tarent, zur Gemahlin\*). Dieser, der älteste Sohn der Königin Maria,

war der mächtigfte Bafall des Reichs.

Im Jahr 1428 kamen Johanna und Ludwig III. von Averja nach Neapel, und letzterer wünschie um so mehr feinen Wohnsiß in Neapel auszuschlagen, als dies dem Willen der Barone gemäß war, die ihn, wegen seiner Milde und Beschreibenheit, ebensosehr liebten, als sie den Einsluß des Seneschalls fürchteten. Aber Sergianni bestand dei der Königin darauf, daß Ludwig nach Kaladrien geschieft werde, teils weil ihm diese Provinz zugeteilt war, teils weil noch einige der dortigen Städte der katalanischen Kartei hulbigten, welche Ludwig erobern solle. Dieser hatte bald ganz Kaladrien unter sich gebracht und genoß die allgemeine Liede des Volks, bei welchem er dis zu seinem Tode verblieb. Doch behaupten einige, daß er im Jahre 1429 der Krönung seines Vetters, Karls VII., in Kheims beigewohnt\*\*).

Durch mächtige Verbindungen suchte nun Sergianni sein Anschu immer mehr zu besestigen. Eine seiner Töchter vermählte er mit dem Sohne Jakob Caldoras, welcher letzere unterdessen Hers von Bari geworden war, und eine andere ward dem Gabriel Orsino, Vruder des Fürsten von Tarent, angetraut. Auch dem Einslusse sohnedem entsernten Ludwigs wußte er auf mehrsache Weise zu begegnen. Die Velagerung des Castel nuovo ließ er auf das lässigste betreiben und der Wasssenstlistlände unterdrechen; und so geschah es, das die Katalanen dis zum Tode der Königin im Besis des Kastells blieden, und täglich sogar, um Ledensmittel zu kaufen, sich in die Stadt begaben. Auch verschmähte er nicht, heimlich mit Alsons zu unterhandeln, und da er nicht wagte etwas Schriftliches don sich zu geben, so ließ er den König mündlich an eine Prophezeiung erinnern, die ihm dieser früherhin unter vier Augen vertraut hatte \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bonincontrius, Annales.

<sup>\*\*)</sup> Bouche.

<sup>\*\*\*)</sup> Zurita.

Kapft Martin hatte gleichfalls für gut gehalten, den König von Aragonien nicht aller Ansprüche\*) zu berauben, und unterhielt mit ihm einen Brieswechsel, worauf Alsons den Gegenpapft fallen ließ. Clemens VIII. entfagte feiner Burbe und ward zum Bischof von Majorca ernannt. Martin selbst genoß ber Alleinherrichaft jedoch nur furze Beit, er ftarb im Februar 1431 im dreiundsechzigsten Jahr feines Lebens und ward im Lateran bestattet. Gein größter Ruhm ift, daß er Rom im Buftande ber außerften Auflösung gefunden und im tiefften Frieden binterließ.

Diefer Friede überlebte ihn jedoch nicht lange. Un feiner Stelle ward im Marz besselben Jahrs ein Benezianer aus der alten Familie Condolmieri gewählt, der sich den Ramen Eugen IV. beilegte. Seine frühern Jahre hatte er im Aloster zugebracht, welches er zugleich mit feinem Jugendfreunde Antonio Cornaro betrat, nachdem er fein Vermögen der Kirche geschenkt. Als Antonios Dheim, Gregor XIII., ben papit= lichen Stuhl bestieg, machte er seinen Reffen zum Karbinal, welche Würde dieser jedoch nur unter der Bedingung annahm, daß auch Condolmieri derselben teilhaft werde\*\*). Als Kardinal hatte fich Eugen durch Stillung eines Aufruhrs in Bologna und durch Wiederherstellung des von Trajan erbauten Safens von Ancona einen würdigen Ruhm erworben. Seine Gestalt überdies war ausgezeichnet, sein Auseres ehrsurchtgebietend auf eine seltene Art. Ohne gesehrt zu sein, besaß er viele historische Kenntnisse, und die berühmtesten Geschichtschreiber der Zeit, worunter Poggio Bracciolini, Flavio Biondo und Leonardo Bruno maren an feinem Sofe versammelt. Die Baufunft liebte er, und zu ben Runftwerten, Die unter feiner Regierung entstanden, gehören die ehrnen Turen von Santt Reter \*\*\*).

Im Leben beobachtete er gegen sich und andere eine monchische Strenge, und sein erster Regierungsakt war gegen die Familie feines Vorgangers gerichtet. Denn man be-

<sup>\*)</sup> S. 54: Musiichten.

<sup>\*\*)</sup> Vespasiano, Vita del Papa Eugenio.

<sup>\*\*\*)</sup> Vespasiano. Platina.

schuldigte die Colonnesen, daß sie nicht nur den bedeutenden Geldsichag Martins V., sondern auch Juwelen und fostbare Kirchengeräte an sich gebracht. Auf der andern Seite wurde bem Kapite Schuld gegeben, daß er bloß im Interesse ber Drsini, die an seiner Wahl Anteil hatten, versahre. Wie dem Orfin, die an seiner Wahl Anteil hatten, verjagre. Wie dem auch sei, der Schafmeister Martins und der Bischof von Tivoli wurden gefangen gesetzt, Stefano Colonna, Antonio, des vorigen Kapstes Neffe, und dessen Bruder, der Kardinal Prospero Colonna, slohen aus der Stadt. Sie sammelten auf ihren umliegenden Gütern, wozu besonders Genzano und Marino gehörten, einige Herchaufen, bemächtigten sich der Kontikkan Truppen zu denen sich die römischen Sackfräger die päpstlichen Truppen, zu denen sich die römischen Sackträger gesellten, auf dem venezianischen Play und der Piazza Colonna zur Schlacht kam. Da die Colonnesen jedoch von ihrem Unshauge schlecht unterstügt wurden, mußten sie sich zurückziehn. Sugen rief den Jakob Caldora aus Neapel in seinen Sold; doch diesen bestach Antonio Colonna, dessen Meichtümer unsermeßlich waren. Da nun aber der Papst den Caldora, dem alles seil war, ebenfalls bestechen ließ, und sowohl die verschieden von der bundeten Benegianer und Florentiner dem Bapfte ein Silfs= heer schickten, als auch die Königin Johanna ein anderes unter Marino Caracciolo, dem Bruder des Seneschalls, so trat Caldora auf die papstliche Seite zurück und die Colonnesen wurden vollständig besiegt. Fünsundsiedzigtausend Dukaten mußte Antonio der Kirche herausgeben, Eugen schleuderte eine Bannbulle gegen die Familie Colonna, in welcher er fie aller ihrer Güter, Lehne und Bürden entsetz, ihre Palafte der Berftörung preisgibt, die gekrönte Säule, welche fie im Wappen führen, allenthalben auszumerzen befiehlt, ihnen ein ehrliches Begräbnis versagt und selbst ihren entserntesten Nachkommen einen ewigen Fluch hinterläßt. Sie sollen nie ein Amt be= fleiden, nie ein Erbe erwerben konnen, beftandige Armut folle ihr Los, das Leben ihnen zur Laft, der Tod zur Erquickung fein\*).

<sup>\*)</sup> De testamento aliorum nihil capiant, sint semper egentes et pauperes, ut iis perpetua egestate sordentibus sit mors solatium et

#### Rehntes Rapitel.

Da in ber Bulle bes Papftes die Colonnesen nicht nur ihrer Besittumer verluftig erflart, fondern zugleich verboten mar bem Antonio Colonna auch nur den Titel eines Fürsten von Salern zu geben, jo zog die Königin Johanna alle Güter jener Kamilie ein, und Calbora war hiezu behilflich, da er felhit einen Teil bes Raubs zu erhalten hoffte. Antonio verlor auch Catanzaro und Cotrone, da seine Gemahlin ermordet ward und das Erbe der jungern Schwester zufiel. Unter Diesen Umftanden begehrte Gergianni von der Konigin Salern und den Fürstentitel. Die Königin berjette, daß er bereits Capua bejäße und fich Fürst von Capua nennen könne. Bierauf entgegnete Gergianni, daß Capua fast immer mit der Krone vereinigt gewesen und ihm daher von einem allenfaligen Nachfolger im Königreich gewiß entzogen werden würde. (Fr heitand baber auf bem Beijk von Salern, Johanna beharrte auf ihrer Weigerung. Denn teils war ihr perfönliches Berhältnis zu dem Seneschall wegen des vorgerückten Alters erfaltet, teils mard fie von Covella Ruffa, der Bergogin von Seffa, zur Feftigkeit aufgemuntert. Dieje Frau, Die, Der Sprodigteit ihres Charafters willen, von ihrem Bemabl ge= trennt lebte, hatte fich in der letten Zeit an Die Ronigin, mit welcher fie verwandt war, besonders angeschlossen und wohnte mit ihr im Caftel Capuano. Stolz und Berrichbegierde waren die Triebfedern ihres Wefens, und fo konnte fie nicht lange mit bem Geneschall in friedlichen Berhaltniffen ausharren. Letterer, da er abschlägiger Antworten ungewohnt war, wurde durch die Weigerung Johannas aufs äußerste erbittert und vergaß sich soweit, daß er sie mit pöbelhaften Vorwürsen überhäufte. Als er dieselbe verlassen, trat die Herzogin hervor, Die das beiderseitige Gespräch belauscht hatte, und als fie die Königin in Tranen fand, warf fie fich berfelben zu Fugen und beschwor fie mit Leidenschaft, nicht langer die Stlavin

vita supplicium. Bulla Eugenii Papae IV. adversus Prosperum de Columna Cardinalem. Dies war bereits ber britte Bannfluch, ber von ben Bapiten gegen die Colonnefen geschleubert wurde. Der erfte rührte von Merander III., ber zweite von Bonifacius VIII. her.

cines armen Ebelmanns sein zu wollen, den sie aus dem Staube gezogen, was der Enkelin sovicler Könige nicht gezieme. Nichts sehe mehr zum Übermut des Seneschalts, als daß er selbst an die geheiligte Person der Monarchin Hand anlege, und nichts könne sie davor schüften, da sie völlig in seiner Gewalt und selbst der Kastellan des Schlosses ein Verwandter

und Geschöpf Sergiannis fei.

Johanna umarmte hierauf die Bergogin und versprach. Die herrische Gelbstsucht des Geneschalls nicht länger zu dulben. Der Kastellan wurde gewechselt und ein Basall der Berzogin an beffen Stelle gefett. Die Cbelleute des Bofs maren längft gegen Sergianni aufgebracht, ja es ging ein Gerücht, daß dieser, nach dem Tode der Königin, mit Caldora und dem Fürsten von Tarent eine Art von Triumvirat errichten und das Land mit denselben teilen wolle, welches sie dann als päpftliche Statthalter zu regieren gewillt seien\*). Die Herzogin wandte sich vor allem an Ottino Caracciolo, den wir schon als einen alten Feind bes Seneschalls fennen. Dicfem ver= ichaffte fie Gehör bei der Königin zugleich mit Pietro Palagano von Trani und Marino Boffa, die ebenfalls vor Begierde brannten, ben Sergianni zu ftürzen. Doch vermochten fie ber Mönigin kein Tobesurteil zu entlocken. Sie fei zu alt, um fich mit einem Berbrechen zu beladen und muffe bald bor ihren Richter treten; doch wünsche fie die Berhaftnahme des Seneschalls. Im Rat der Verschworenen wurde jedoch be-schlossen, ihn zu ermorden; denn eine bloße Gefangensenung ichien bei dem Wankelmute der Königin allzu gefährlich und hätte das Berderben auf die Häupter der Teilnehmer zurück= mälzen fönnen.

Unter diesen Planen war der August des Jahrs 1432 herangekommen. Sergianni, um sich mit Caldora, dem er mißtraute, noch näher zu verbinden, hatte dessen Tochter mit seinem einzigen Sohne Trojano Caracciolo verlobt. Die Hodzeit sollte mit großer Pracht und auf Kosten der Königin im Castel Capuano geseiert werden. Ucht Tage waren dazu anderaumt, die unter Tänzen, Kitterspielen und Gastmäßlern

<sup>\*)</sup> Costanzo.

verbracht werden sollten. Der Abend des sechsten Tags war von den Verschworenen zur Ausführung ihres Vorhabens festgesetzt worden. Das Brautpaar hatte sich bereits in seine Behausung zurückgezogen, und Sergianni, ber im Kaftell wohnte, in sein Schlafgemach. Da fandten die Verschworenen einen Deutschen, der als vertrauter Diener der Königin ihr aus Österreich gesolgt war, voraus. Dieser pocht an die Tür und meldet dem Seneschall, daß die Königin durch einen heftigen Anfall von Gicht auf dem Tod liege und ihn auf ber Stelle zu sprechen verlange. Sergianni richtet sich sogleich auf, begehrt von einem Knaben die Kleider und besiehlt diesem die Tur zu öffnen, um sich näher zu unterrichten. Der Anabe öffnet und ruft: "Sie sind bewaffnet!" Worauf Sergianni versett: "Schließe! Schließe!" Bugleich bemächtigt er fich bes Schwerts, das zu seinen Häupten hing. Aber die Verschworenen brachen durch die geöffnete Türe mit Gewalt herein und ftürzen sich auf den nur zur Sätste Betleibeten, den fie bald mit Dolchen und Mefferstichen niederstrecken\*).

Dies waren vorzüglich der Bruder Ottinos, Bietro Balagano und ein Diener der Bergogin. Ottino felbst und Marino Boffa waren im Sof bes Kaftells geblieben, um fogleich, wenn ber Streich miglingen follte, zu entfliehen. Diese befahlen nun die Tore zu ichließen und niemanden herauszulaffen. Sierauf ließen sie den Sohn und Bruder Sergiannis nebst andern Berwandten desselben unter dem Borwande ins Kastell entbieten, daß die Ronigin im Sterben fei. Alle famen und wurden sogleich verhaftet, ihre Säuser geplündert. Calbora selbst war jedoch nicht bei der Hochzeit gegenwärtig und in

ben Abruggen zurückgeblieben.

Sergiannis entstellter Leichnam ward, das eine Bein noch barjuß, ins Vorzimmer auf eine Bahre gelegt. Mit Tagesanbruch erschien die Herzogin von Sessa, welche die Nacht außer dem Kastell zugebracht hatte, betrachtete den Toten und rief: "Dies ist der Sohn der Jabella Sarda, der mir den Rang wollte streitig machen\*\*»)." Des Abends kamen

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca. Tristanus Caracciolus.

<sup>\*\*)</sup> Sergiannis Mutter war die Tochter eines Bijanifden Raufmanns. Siehe Fra Luigi Contarino, Antichità di Napoli.

einige Mönche aus S. Giovanni in Carbonara, wo sich Sergianni eine Kapelle hatte bauen lassen, und bestatteten ihn ohne Sang und Klang. Die Königin erteilte den Mördern einen Schuhdrief, erklärte jedoch, daß sie keineswegs den Tod des Seneschalls gewollt habe. Jene entschuldigten sich, daß der Seneschall sich widersetzt und ihn lebendig zu sahen uns

tunlich gewesen fei.

So starb Sergianni im sechzigsten Jahr seines Alters. In der erwähnten Kapelle, die hinter dem großen Denkmal des Königs Ladislaus besindlich, wurde ihm später ein Monument errichtet, das noch heutzutage wohlerhalten zu sehen ist Sergianni ist auf demselben geharnischt in Lebensgröße absgebildet; seine kräftigen, aber wenig sympathischen Jüge verraten einen Mann, der nicht immer die lautersten Wege, um zu seinen Zwecken zu kommen, einschlug. Das Volk übrigens haste ihn, wie jeden Günstling, und noch sange nach seinem Tode wurde in den Straßen Neapels ein Lied in der Landessmundart auf ihn gesungen, von welchem jede Strophe mit den Worten schloß:

Muorto è lo pulpo e sta sotto la preta, Muorto è Ser Janne, figlio de Poeta\*).

## Gilftes Rapitel.

Als Ludwig III. den Tod des Seneschalls ersuhr, gedachte er sich nach Neapel zu begeben; die Königin aber verhinderte es auf den Kat der Herzogin, und der steis Gehorsame gehorchte. Die Herzogin hatte nicht nur die Absicht selbst zu regieren, sie war zugleich den Franzosen abgeneigt und im Interesse des Königs von Aragonien. Dieser letztere, der sich damals in Sizilien besand, wollte eine so günstige Gelegensheit, seinen Einsluß zu erneuern, nicht ungenugt verstreichen

<sup>\*)</sup> Pulpo (ital. polpo), der Polyp, ist das Wappen der Caraccioli, preta das neapolitanische Votr sir pietra. Sergiannis Vater war Notar; ob er nebenbei auch ein Tichter gewesen, sieht sehr zu bezweiseln. Wahrscheinlicher ist, daß man in der damaligen Zeit, wo die Schreibetunft so setten war, jeden Bersertiger von Schristen einen Poeten nannte. Ein Umstand, der auch in unsern Tagen vortommt. Das angesührte Distiction steht in den Giornali del Duca.

laffen. Roch in bemfelben Jahre begab er fich, trot ber Winterftürme, nach der Infel Jöchia, die von den Seinigen noch besetzt war. She wir aber in dieser Erzählung sortfahren, dient es vielleicht zur Aufflärung, Alfonsens bisherige

Unternehmungen seit dem Jahre 1424 nachzuholen.

Sogleich nach feiner Ankunft in Spanien murben Unter= handlungen mit dem König von Kaftilien, wegen der Freis-laffung des Infanten Don Enrique, angefnüpft. Der König von Kaftilien jedoch, ber gang von seinem Gunftlinge Don Alvaro de Luna beherrscht wurde, suchte dieselben in die Länge zu ziehn und wich jeder entschiedenen Antwort aus. Don Albaro war ein Neffe des verstorbenen Gegenpapstes Benedikt. Seine an fich felbst nicht unweise Politik hatte große Uhnlich= feit mit jener Sergiannis, indem er jeden fremden Ginflug zu entfernen fuchte, um fich felbit besto feiter zu behaupten. Da Alfons nun aber mit einem Ginfall in Kaftilien brobte, und da es ihm gelang, feinen Bruder, den Infanten Don Juan auf seine Seite zu bringen, so ward der kastilische Hof zur Rachgiebigkeit veranlaßt. Don Enrique ward freigelassen, mußte jedoch sowohl dem König von Kaftilien als dem Don Juan Ergebenheit angeloben. Letterer war unterdeffen burch den Tod feines Schwiegervaters König von Navarra geworden. (1425.) Er mard mit seiner Gemablin Blanca in Bampeluna gefrönt, und beide wurden, nach damaliger Sitte, von den Großen des Neichs auf Schilden emporgehoben\*). Alsons, der indes mit seinen eignen Cortes nicht immer

im besten Vernehmen stand, strebte vor allem dahin, die ganze Halbinjel in sein Interesse zu ziehn. In dieser Absicht vermählte er auch seine Schwester Donna Leonora mit dem Infanten von Portugal, eine Che, deren Frucht jene Leonora war, die später mit Kaiser Friedrich verbunden wurde. Der Stein des Anstoßes für Alfons war Don Alvaro, der den Anmaßungen der beiden Infanten beständig entgegentrat. Denn selbst Don Juan schätzte seine Besitzungen in Kastilien höher als sein Königreich Navarra und nahm es für eine Art von Berweisung, als ihm der kaftilische Hof zu verstehn gab, er solle sich in seine eignen Länder begeben.

<sup>\*)</sup> Zurita.

Mls nun im Jahre 1429, furz vor bem Erscheinen des Mädchens von Trleans, der Dauphin von Frankreich sied in der äußersten Vedrängnis besand und Alfonsen um Silse ansselhe, den von Frankreich sich in der äußersten Vedrängnis besand und Alfonsen um Silse ansselhe, den unter die Vedrängnis des von Alfonsen Verwand, um gegen Kastilien zu rüsten, in das er wirklich einrückte. Don Albaro zog ihm mit einem Heere entgegen. Da eilte der Kardinal von Foix, den Papst Martin gesandt hatte, zur Ausgleichung der Bolg, und die Königin von Aragonien, des kaftilischen Monarchen Schwester, ließ ihr Zelt zwischen beiden Lagern aufrichten, um die Schlacht zu verhindern. Die Heere zogen sich nun wirklich zuruck, ein gutes Berhaltnis ward aber teineswegs hergestellt\*).

Roch über ein Jahr lang dauerten die gegenseitigen Ränke, der kleine Krieg, die nutlosen Unterhandlungen fort. Auf beiden Seiten ichien es jedoch an bedeutenden Silfsmitteln zu fehlen. Zumal wollten die katalanischen und arggonischen Stände die Notwendigkeit eines solchen Kampfes nicht einsehn und verweigerten dem König Subsidien. Nur im Falle eines Angriffs der Kaftilianer erklärten sie zu seinem Beistand bereit zu sein. Alfonsens Angelegenheiten verschlimmerten sich sehr durch den Absall eines seiner mächtigsten Basallen, des Don Kadrique de Luna. Dieser, wie schon erzählt worden, war ein natürlicher Sohn des verftorbenen Königs von Sizilien ein naturinger Sonn des vertiebenen abnigs von Symmen und also Entel des letten aragonischen Herrichers aus der frühern Dynastie. Er besaß große Besitätümer in Aragonien, und Alsons behandelte ihn wie einen seiner Brüder. Aber sei es nun, daß der eigene unruhige Charakter ihn verführte, sei es, daß der Kriegszug gegen Reapel und der Aufenthalt, den er mit Don Pedro in Sizilien gemacht, seinen Ehrgeiz geweckt hatte (denn die Sizilianer waren ihm sehr zugetan), oder auch, daß Don Alvaro ihn heimlich anspornte; genug, er entsernte sich plöglich von Alsonsens Hof. Zum Borwand biente, daß er mit seiner Schwägerin in einem blutschänderischen Berhältnis lebte, worüber die Berwandten derselben laute Klagen bei dem Könige erhuben. Alsons jedoch gewährte dem Don Fadrique einen Schutbrief, um ohne Furcht guruct-

<sup>\*)</sup> Zurita.

fehren zu können; dieser aber begibt sich 1430 nach Kastilien, spricht laut von seinen Erbrechten auf das aragonische Reich und noch mehr auf Sizilien, und sodert endlich Alfonsen zu einem Zweikampse heraus, welcher zurückgewiesen wurde. Der König von Kastilien empfing den Don Fadrique mit großer Auszeichnung und schenkte ihm die Stadt Arjona, worauf Alsons sich der Güter besselben in Aragonien bemächtigte. Diesen Anlaß benutzte der König von Kastilien, um auch die Besitzungen der Insanten in seinem Reiche mit Beschlag zu belegen.

Es ift nicht unfre Aufgabe, in diese Beschichten näher einzugehn, genug, daß der diplomatischen Wintelzüge unzähltige waren. Alfons zog den König von Granada in sein Interesse, und dieser mußte der Insantin Catalina (Don Enriques Gemahlin) zu Silfe eilen, die in Segura von den Kaftilianern belagert wurde. Dafür wandten fich die letztern an die Genueser und versprachen denselben, ihnen wieder zur Freiheit Ju verhelsen, wenn sie eine Flotte gegen Alsons auszurüsten zu verhelsen, wenn sie eine Flotte gegen Alsons auszurüsten willens seien. Desto sester verband sich nun Alsons mit dem Visconte in Mailand. Endlich ward, auf Vermittlung des Königs von Portugal, ein fünsiähriger Wassenstillstand zwischen Kastillen und Aragonien abgeschlossen. Don Fadrique jedoch schwur dem König von Kastillen feierlich den Basalleneid und gelobte, nach damaliger Sitte, im Fall eines Wortbruchs barfuß nach Jerusalem zu wallsahrten\*).

Durch jenen Waffenstillstand ward Alfons ermächtigt, seine Kräfte wieder auswärts zu verwenden, da ber Aufenthalt in Spanien ihm zu teiner Zeit zu behagen schien. Er beichloß einen Kriegszug nach Ufrita, teils aus eigenem Unternehmungs= geist und zum Schuße Sizisiens, teils als Vorwand, um so-gleich, bei veränderten Umständen, in Neapel gegenwärtig zein zu können. Mit 26 Galeeren und 9 Laftschiffen segelte richt, daß die Stadt Tropea in Kalabrien, die seine Truppen noch besetzt hielten, von Ludwig belagert werde und nach zwanzig Tagen die Übergabe versprochen habe. Alsons beeilte

<sup>\*)</sup> Zurita.

fich, ben Seinigen Silfe zuzuführen; allein die Ungunft ber Winde warf ihn nach den fardinischen Safen zuruck, wo er Rasermo, wo er nur ein paar Stunden blieb, um sogleich nach Tropea zu schiffen. Er langte noch an demselben Tage an, an dem die Ubergabe erfolgen sollte; allein der Wind versinderte die Ausschiftung der Truppen, und als sie bewerksieligt werden konnte, war die Stadt, die nicht unmittels bar an ber Gee liegt, bereits in ben Banden ber Provenzalen. Der König fehrte hierauf nach Sizilien zurück und fegelte bon dort nach der Jusel Gerbes, die in der Nähe des festen Lands von Afrika mit bemfelben burch eine Brucke verbunden ift. Schwierig war es, sich berselben zu nähern, teils einiger Untiesen wegen, teils weil die Eingeborenen eine große Menge von Steinen zu beiden Seiten ins Meer gefentt hatten. Als jedoch Alfons einen Teil berfelben hatte hinwegräumen laffen, gewannen einige Schiffe Play. Mehrere ber tapfersten Kata-lanen sprangen ans Land und trieben ben Feind von ber Brücke zurück, die sie bald in ihre Gewalt bekamen. Da langte auf einem Dromedar ein Gesandter des Königs von Tunis an, der Alfonsen einen Brief überbrachte\*). Die Er= oberung einer so fleinen Insel, hieß es darin, sei eines so großen Monarchen unwürdig, vielmehr solle er die Ankunst des Königs von Tunis mit seinem Beere abwarten, bamit auf eine würdige Art König und König sich gegenüberstünden. Alsons ging diese Bedingung ein, und nach einigen Tagen erichien der afrikanische Gurft mit einem unermeglichen Beere. Eine Schlacht entspann sich, in welcher die Geschichtschreiber ben Sieg Alfonsen beimessen. Da dieser jedoch, wie erzählt wird, sich bald darauf wegen Mangels an Lebensmitteln von der Insel wieder entfernen mußte, so scheint jener Sieg von sehr zweiselhafter Natur gewesen zu sein und hatte in jedem Fall feinen Erfolg.

Auf der Insel Gozzo ersuhr Alsons den Tod Sergiannis und segelte sosort nach Ischia, wie bereits erwähnt worden. Vermittels der Herzogin von Sessa gelangen ihm neue Unter-

<sup>\*)</sup> Fazius.

handlungen mit der Königin, welche ihn abermals an Kindes Statt annahm und zum Erben einselbie\*). Dieser Beschlufz ward aber nie öffentlich bekannt gemacht und bald wieder gurückgenommen, indem die Herzogin mit Alfons zerfiel, weil dieser mit ihrem Gemahl, den sie hatte, ein Bündnis eingegangen war. Alfons fchloß hierauf einen zehniährigen Waffenstillstand mit der Königin und begab fich nach Sigilien.

## 3mölftes Rapitel.

Im Anfange bes folgenden Jahrs 1434 erschien gu Schiffe im Golf von Reapel Margarete von Savonen, Die mit Ludwig III. verlobt war. Ihr Bater war jener Herzog Amadeus, der um dieselbe Zeit die Regierung niederlegte und fich mit seinen Bertrauten in eine Ginsiedelei am Genfersee begab, später aber zum Gegenpapit vom Baseler Konzil ge-wählt wurde. Als Johanna die Ankunst der Prinzessin er-suhr, wollte sie dieselbe nach Neapel einladen, dahin auch den König Ludwig bescheiden, um das Hochzeitsfest feierlich begehn zu lassen. Ihre Umgebungen rieten ihr jedoch davon ab. Wenn sie ruhig herrschen wolle, müsse sie ihren Aboptivschn fo fehr als möglich von fich entfernt halten. Die Prinzeffin nuchte daher, trot eines heftigen Sturms, in Sorrent landen, wohin ihr die Königin ein unbedeutendes Geschent sandte. Sie schiffte fich hierauf nach Calabrien ein, und die Bermählung ward in Cofenza gefeiert.

In diefer Zeit tam Bian Antonio Orfino, Fürft von Tarent, nach Reapel. Auch gegen ihn betrug fich die Königin, auf den Rat ihrer Ratgeber, mit großer Kälte, und als er einst das Caftel Capuano verlassen wollte, und den gangen Hof von Soldaten besetzt fand, geriet er in soldse Furcht, daß er aus einem Fenster herausspringen wollte, um sich in Sichersheit zu bringen\*\*). Doch wurde er durch Ottino Caracciolo beschwichtigt, der ihm sagte, daß die Truppen wegen der Soldsbezahlung versammelt seien, und ihm die Tore, welche verschlossen waren, öffnen ließ. Der Fürst begab sich jedoch

\*\*) Costanzo.

<sup>\*)</sup> Zurita gibt das gange Dofument; es ift vom 4. April 1433.

spornstreichs nach Acerra, das sein Eigentum war. Dhne Zweisel rührte seine Furcht von seinen Berbindungen mit Alfons her, wiewohl die Geschichtschreiber darüber schweigen. Die Königin suchte ihn wieder zu begütigen und machte ihn jum Oberfeldheren gegen die Sanfeverinesten, welche damals (man weiß nicht aus welcher Urfache) in Ungnade gefallen waren. Gian Antonio bemächtigte sich ihrer Besitzungen. Aber die Mutter des Grafen Sanseverino lag der Königin flehentlich an, ihre Sohne zu begnadigen, worauf Johanna dem Fürsten besahl, die eingenommenen Städte wieder zurückzustellen. Gian Antonio behielt jedoch diejenigen, die feinem Gebiet am nächsten lagen und wollte dieselben bloß nach be= gahlten Priegstoften berausgeben. Diefen Umftand benutten seine Feinde bei Sof, worunter vorzüglich der Graf von Caserta und Marino Vossa, die sich auf seine Kosten zu be-reichern hossten. Auch Jakob Calbora, aus demselben Grunde, reizte die Königin gegen den Fürsten auf. Er murde nach Reapel vorgeladen, und als er nicht erschien, ward ein Kriegs-zug gegen ihn angeordnet, den Caldora besehligte, während auch König Ludwig den Bescheid erhielt, ihn von Calabrien aus anzugreifen.

Der Fürst von Tarent, der sünstausend Reiter und viele Fußtruppen in Sold hatte, verzweiselte nicht an seiner Versteidigung. Er selbst trat dem König Ludwig entgegen, seinen Bruder Gadriel und seinen Feldhauptmann Russino, einen Jombarden, sandte er nach Asoli di Satriano, um Caldora aufzuhalten. Als jedoch Gadriel sich nach Minerdino begab, wußte Caldora den Kufsino zu bestechen, und dieser verriet seinen Herrn und Wohltäter, indem er Asoli übergad. Er wurde aber später von Caldora auf das schnödeste behandelt und endigte sein Leden als Bettler in der Lombardie\*). Caldora eroberte nun die Besitzungen des Fürsten in Terra di Bari und vereinigte sich mit Ludwig, um Castellaueta zu belagern, welches sich auch ergeben mußte. Diesem Weispielsplagen viele andere Kastelle, und Gian Antonio mußte sich nach Tarent aurückziehn, das den Keinden widerzfand. Gensso

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

Lecce, Gallipoli und einige andere feste Schlösser; alles übrige Land nahm Caldora für die Königin in Besitz, und da Ludwig frankelte, wollte er demfelben nicht einmal ein in gesunder Gegend gelegenes Kaitell abtreten, um fich zu pilegen\*). Ludwig, weil ber Winter herannahte, ging daher nach Cojenza gurud. Alber ohnedem von gartem Körperbau, durch den Feld= Bug über Berhältnis angeftrengt und durch die fchlechte Luft in den Niederungen von Terra di Otranto mit Fiebern beim= gefucht, erholte er fich nicht mehr, und im Chebett überfiel ihn ein plögliches Übel, das ihn in wenigen Tagen ins Grab führte. Er ftarb Mitte Novembers 1434. In seinem letzten Willen verordnete er, daß sein Herz zu seiner Mutter nach der Provence gebracht werde und sein Leib im Dom von Reapel begraben. Diejes lettere ward jedoch nicht zur Musführung gebracht, und er liegt in Cojenza. Seine Witwe wurde späterhin mit einem Pfalggrafen von Bayern vermählt.

Die Königin Johanna empfing die Nachricht von Ludwigs Tobe mit dem größten Schmerz. Sie weinte und warf fich zur Erde, indem sie laut den Gehorsam und die sanften Gemutzeigenschaften bes Berftorbenen erhob und fich felbft über die kalte Behandlung, die sie ihm angedeihen ließ, antlagte. Hierauf legte fie die tieffte Trauer an, wie Mutter für ihre

Sohne zu tragen pflegten.

Desto schnöder betrug sich Caldora, und als er die Todes= botschaft erhielt, zog er ein icharlachenes Wams an, um feine Berachtung zu bezeigen "). Er hatte sich bereits nach Bari begeben und wollte dort seine Reichtumer in Ruhe genießen. Die beiden Unterfeldherrn jedoch, Die er gurudgelaffen, Mini= cuccio von Aguila und Graf Onorato Gaetano, konnten sich, nach Ludwigs Abzug, gegen den Fürsten von Tarent nicht lange halten. Gaetano ward gefangen genommen, und in furzer Zeit eroberte ber Fürst, ber die Liebe seiner Untertanen in hohem Grade besaß, die ganze Provinz von Otranto wieder. Als Statthalter nach Calabrien ward von der Königin Giovanni Coffa geschickt.

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca.

Aber schon am 2. Februar 1435 ftarb Johanna II., die feit geraumer Beit leidend war, nach zwanzigiähriger Regierung und im fünfundsechzigsten Jahr ihres Alters. Schwäche und Unbestand wird ihrem Charafter wie ihren Sitten vorgeworfen; doch verlette fie niemals den äußerlichen Anstand. Ihr Ruf war übrigens fo schlecht, daß einmal fogar ein florentinischer Gefandter es magen tonnte, ihr Liebesantrage zu machen, worauf sie ihn lachend fragte, ob dies auch in seiner Voll-macht stehe\*). Außer den schon Erwähnten sollen besonders Artugio Bappacoda und Urbano Origlia ihre Gunft genoffen haben. Auch wird erzählt, daß sie einige ihrer Liebhaber heimlich töten ließ, um mit ihnen die eigene Schuld zu be-graben\*\*). Im übrigen erschien sie stets freigebig und herablaffend und versagte zu keiner Zeit ihren Untertanen Gehör. Ihren Hof unterhielt sie mit großer Pracht und zeigte sich selbst immer voll Würde und in königlicher Aleidung. Sehr frühe des Morgens stand sie auf, und nachdem sie eine Stunde lang in ihren Sälen auf und nieder gegangen war, hörte sie die Messe. Die kirchlichen Feste und Umgänge versäumte sie nie, und in der Fastenzeit besuchte fie famtliche Kirchen zu Fuß. Sie war so wohltätig, daß sie einmal hundert arme Madden zu gleicher Zeit ausftattete. Gin paar Stunden bes Tags brachte sie jedesmal mit Musik zu. Sie war nicht ohne Kenntnisse und auch des Lateins kundig, in welcher Sprache noch im sechzehnten Jahrhundert einige Liebesbriefe von ihr vorhanden waren, die fie dem Pandolfello geschrieben hatte. Auf die Erhaltung ihrer Gestalt verwandte fie viele Sorgfalt, und jeden Morgen mußten hundert Gfelinnen bor den Palast kommen, deren Milch sie zum Bad gebrauchte\*\*\*). Ihr marmornes Bild ist uns auf dem Grabmale des

Ihr marmornes Bild ist uns auf dem Gradmale des Ladislaus ausbehalten, wo sie sigend, mit dem Neichsapfel in der Hand, abgebildet ist. Es verrät mehr starke und junonische als schöne Züge, die Augen groß, die Brauen sehr hoch, der Blick nicht ohne Berstellung. Die Geschichtschreiber schildern

<sup>\*)</sup> Summonte.

<sup>\*\*)</sup> Mazzella.

<sup>\*\*\*)</sup> Mazzella.

fie jedoch von üppigen Formen, blendender Gesichtsfarbe. blonden Haaren, hellen und heitern Augen. Ihre Art zu reden soll einschmeichelnd, ihr Anstand abgemessen und könig= lich gewesen sein\*).

Mls die Lette ihres Stamms fand fie niemanden, der ihr ein Grabmal errichtet hätte. Sie liegt unweit des Hauptaltars in der Annunziata unter einem einjachen Leichensteine.

## Drittes Bud.

## Erftes Rapitel.

Nachdem die Königin gestorben war, tam ein Testament gum Borichein, in welchem fie fechgehn von ihren Raten und Kosseuten zu Governatoren des Reichs ernannte und ihre Krone dem jüngern Bruder Ludwigs III., Renatus, Herzog von Lothringen, hinterließ. Der Stadt Neapel vermachte sie eine große Summe Gelbes und verteilte noch mehrere Legate an die Ihrigen sowohl als an den Visconte in Mailand und Die Benneser. Bon vielen ward jenes Dokument für untergeschoben gehalten \*\*). Die Neapolitaner jedoch pflanzten so-gleich die Fahne des Königs Renatus und die des Kapstes auf, und erwählten zwanzig Bolfsvertreter aus den höhern und niedern Ständen, um der Regierung zur Seite zu stehn, Zwiespalt und Ränke zu verhindern. Gesandte wurden sofort

<sup>\*)</sup> Nichts jedoch tann ungereimter fein, als daß man ein berühmtes Bilb von Leonardo da Binci, das [5, 54; in mehreren Rovien] namentlich in ber Galerie Doria ju Rom vorhanden ift, für eine Johanna II. ausgibt, mit beren authentischem Marmorbildnis (welches, nebenbei gesagt, nach Art griechischer Statuen, einen leichten Unftrich von Farbe hat) es nicht die ge= ringfte Ahnlichteit befigt. Ein fruheres Bild ber Johanna gu topieren, tonnte Leonardo in feiner Beit nicht die mindefte Aufforderung finden. Jenes einzige und unichagbare Bilbnis ftellt übrigens allerdings eine Johanna bor, die Konigin von Neapel gemejen. Es ift entweder Johanna von Aragonien, bie zweite Gemahlin gerbinands I., ober ihre gleichnamige und unglüdliche Tochter, die mit Gerbinand II, vermählt mar Beibe maren gleichzeitig mit Leonardo.

<sup>\*\*)</sup> Flavius Blondus, ein Beitgenoffe, fagt ausbrudlich bon ben Gober= natoren: a quibus testamentum illius nomine, subornatis qui se notarios et testes subscriberent, est confictum.

nach der Provence geschickt, um den neuen Oberherrn in sein

Erbreich einzuladen.

Bald nach dem Tode der Königin landete Giovanne Bentimiglia in Calabrien, von Alfons gesendet. Er brachti bem Fürsten von Tarent Berstärkungen und zugleich den Stab bes Großkonnetabels. Calbora lag unterbeffen frank in Bitonto und schickte seine Sohne Antonio und Berlingiero gegen ben Drfino, und diefe foderten ihn zur offenen Schlacht heraus. Dem Fürsten riet jedoch Minicuccio von Aquila, ben er in seinen Sold genommen, jene Aussoderung zurückuweisen, da es ihm nicht gezieme, sich selbst und seine wiedererworbenen Besitzungen gegen zwei Abenteurer aufs Spiel zu fegen, Die nichts zu verlieren hatten. Calbora indeffen, ber es nicht verschmerzen konnte, bei der Berteilung des königlichen Nachlaffes entfernt zu fein, ließ fich in einer Ganfte nach Reapel tragen und erhielt einen Teil des Raubs, indem zugleich ein neuer Soldvertrag mit ihm abgeschloffen wurde. Gbenfo wurden der Graf von Pontadera und Micheletto von Cotianola geworben, und das heer beftand bald aus 6000 Reitern und 10 000 Mann Fußtruppen. Reapel stellte aus seinen Mitteln noch eine eigene Stadtwache, und es ward beschlossen, daß Die Volksvertreter zweimal Die Woche am Staatsrat teilnehmen follten, welcher fich täglich drei Stunden vormittags und brei Stunden des Abends versammelte\*).

Als Bapft Eugen durch Gesandte erklären ließ, daß nur derjenige die Krone erhalten könne, dem er sie selbst verleihe, und daß er den Patriarchen von Alexandrien, Giodanni Bitellesco, als Statthalter nach Reapel senden werde, ward ihm zu wissen getan, daß man dem rechtmäßigen König Kenatus getren bleiben wolle. Bloß die Städte und Flecken in den Abruzzen schlößier einen Bund und verkündeten, nur ein dom Herigen Kater eingeseitztes Oberhaupt anerkennen zu

wollen.

Alfons hatte die Nachricht vom Tode Johannas in Messina vernommen und sogleich den Carasello Carassa ins Königreich geschickt, um die Barone und ihre Gesinnungen

<sup>\*)</sup> Mazzella.

auszuforichen. Diefer hatte mit bem Bergog von Geffa und andern unterhandelt, welche sich bereit zeigten, den König aufs entschiedenste zu unterstützen. Der Herzog hatte bereits seine Tätigkeit begonnen. Ein Basall von ihm, Giovanni Cara= nanico, war Befehlshaber der Burg von Capua, und diesen such der Burg von Capua, und diesen such er zu bereden, ihm die Stadt in die Hände zu liesern. Caramanico zeigte sich bereitwillig, erklärte jedoch, daß vor allem das Kastell an der Volturnobrücke in seiner Gewalt sein muffe, ehe er die Stadt übergeben könne. Sollte ihm dieser Streich gelingen, so wolle er mit dem Horn ein Zeichen geben. Hierauf brachte er einen seiner Freunde, der auf der Bride des Kaftells die Wache hatte, auf jeine Seite, und dieser ließ des Nachts verabredetermaßen ein Seil vom Turme herab, und an diesem fletterten die unten harrenden Goldaten des Herzogs von Seffa empor. Nur dreien jedoch glüdte dieses Wagestück wegen der höhe und Steilheit der Mauern. Caramanicos Freund verbarg dieselben, und da er gegen die Befagung mit Gewalt nichts auszurichten bermochte, fo locte er sie einzeln unter bem Vorwande eines Auftrags zu sich und ließ fie gefangen feten. Ebenfo gelang es, ben Befchls= haber selbst zu verhaften. Caramanico wurde bald von diesem gunstigen Greignis unterrichtet, wagte aber noch nicht, die Maste fallen zu lassen, weil er fich vor dem Citatino, dem Die Truppen in der Stadt anvertraut waren, fürchtete. Da geschah es, bag Citatino zwei Burger, die miteinander haberten, jestnehmen und in die Burg führen ließ. Dierauf benache richtigte Caramanico den Citatino, die beiden Bürger wünschten fich in des legtern Gegenwart zu vergleichen und er möchte fich daher in die Burg begeben. Citatino kam, ward aber auf der Schwelle des Schlosses verhaftet und von seinen Begleitern getrennt. Nun gab Caramanico das Zeichen mit dem Horn; der Herzog von Sessa führte die Seinigen heran und eroberte Capua ohne Blutvergießen\*).

Schleunig wurde hievon Alfons in Sizilien benach= richtigt und um baldige Silfe angesprochen, da sich Capua gegen das Beer von Neapel, das zu erscheinen nicht lange

<sup>\*)</sup> Fazius.

zaudern würde, mit Schwierigkeit halten könne. Auch warder um eine persönliche Zusammenkunft gebeten, da man sich über die fernere Führung des Ariegs nicht vereinigen konnte. Alsond begab sich hierauf mit sieben Galeeren nach Ischia, und von da landete er unweit Sessa, auf dem Gebiet des Kerzogs. Dieser nebst den andern Baronen ging ihm ans Uzer entgegen, und der König lud sie in sein Schiss, mad bei köhlichen Mittagsmahle die nächsten Angelegenheiten zu besprechen. Alsons hätte vor allen Dingen gern Gaeta wegen der Sicherheit des Hafens in seiner Gewalt gehabt. Die Barone erklätzen jedoch, daß sie die Ihrigen in Capua nicht entbehren könnten, wenn man diesen wichtigen Besits nicht wieder vreisaeben wolle: ia, daß zur Behauptung zaudern würde, mit Schwierigkeit halten könne. Auch ward nicht entbehren könnten, wenn man diesen wichtigen Besis nicht wieder preiszeben wolle; ja, daß zur Behauptung dieses Plages Aruppenverstärtungen nötig seine. Einstimmig wurde beschlossen, den Fürsten von Tarent nach Capua zu berusen; unterdessen sollten die Insanten in Sizilien die königsliche Flotte ausrusten. Mitten durch die Feinde sand Carassello den Weg zu dem Orsino, der sich bereitwillig zeigte, mit einer bedeutenden Feerschaft aufzubrechen. Als ihm Verlingiero Caldora bei den candinischen Pässen die Straße versperrte, ging er über Cerito und schlug ein Lager dei Francoliss. Rachdem er eine Jusammentunst mit Alsons geschabt, worf er inen Teil seiner Truppen nach Capua. einen Teil seiner Truppen nach Capua. Caldora und Pontadera eilten herbei, um die Stadt zu belagern, und mehrere unsentschiedene Gesechte fanden statt. Doch verzögerte Caldora gestissentlich einen ernsthaften Angriss denn er wünschte, daß ihn im Fall der Einnahme die Governatoren zum Herrn von Capua machten, wie es früher Braccio und Sergianni besessen hatten. Die Governatoren erklärten jedoch, hiezu keine Bolls macht zu besitzen.

#### Zweites Rapitel.

Alfons hatte sich unterdessen mit seinen Gaseeren nach Gacta begeben, dessen Besitz er als den Entscheidungspunkt des ganzen Kriegs betrachtete. In Gaeta befanden sich das mals Ottolin Joppo, Gesandter des Herzogs von Maisand, und Francesco Spinola mit einer genuesischen Besatung, welche der Senat von Genua, wie es scheint, aus eigner

Machtvolltommenheit gesandt hatte; teils aus verjährtem Sag gegen die Ratalanen, teils weil fich in Gaeta große Nieber= lagen genuesischer Raufmannswaren befanden. Den Ottolino hatte ber Bisconte an Die Königin Johanna geschicht, um ihr sein Beileid über ben Tod Ludwigs III. zu bezeugen und wahrscheinlich um eigene Ansprüche auf Neapel geltend zu machen. Alls jedoch Ottolino in Gaeta ankam, erfuhr er ben

Tod der Johanna\*).

Alfons belagerte nun die Stadt ju Baffer und zu Land und schnitt alle Zusuhr ab, nachdem er auch den Fürsten von Tarent mit einem großen Teil der Seinigen an sich gezogen hatte. In Capua blieb Bentimiglia gurud. Der Berg über Gaeta, auf welchem der sogenannte Turm des Orlando sieht, geriet durch Bestechung in des Königs Gewalt. Er lag zwar schon damals innerhalb der Befestigungen, es war jedoch awischen demfelben und ber eigentlichen Stadt noch eine zweite Mauer gezogen. Sofort faben fich die Gaetaner aufs hochfte bedrängt, und noch mehr als die Belagerungswertzeuge, gegen welche jie fich burch Bollface schützten, befturmte ber Sunger. Außer bem Getreibe, wobon wenig vorhanden war, biente besonders der Zucker als Nahrungsmittel, dessen sich viel in ben Warenspeichern vorfand, und welchen Spinola in fleinen Raten verteilen ließ\*\*). Endlich entschloß man sich, alle Wassensunfähigen mit Gewalt aus der Stadt zu stoßen. Die Begleiter bes Königs rieten bemjelben, fie nach Kriegsrecht gurud-zutreiben. Als jedoch diese Berjagten von den Gaetanern mit Steinwürfen verfolgt wurden, und fich verzweifelnd bor dem Lager Alfonsens auf die Knie warfen, erbarmte er sich der Unglücklichen und ließ sie, mit Speise erquickt, ihres Wegs giehn. Bahrend aber die Not in Gaeta wuchs, verlangten die Einwohner vom Ottolino (Spinola lag an einer Bunde banieber), daß mit bem Könige unterhandelt wurde. Ottolino erbat sich daher bon Alfons als Unterhändler den unter bem Namen Panormita bekannten Lehrer bes Königs, mit welchem Diefer Die Alten zu lefen pflegte. Panormita fam in Die

<sup>\*)</sup> Summonte.

<sup>\*\*)</sup> Fazius.

Stadt. Er stellte den Gaetanern die Übermacht des Königs, die wenige Hospinung auf Entsat der Augen, er nannte den Hunger das einzige Übel, dessen Ertragung unmöglich sei. Sodann verwies er auf Alfonsens Großmut und erklärte, daß man entweder zu siegen fähig sein oder dem Sieger gehorchen misse. Die Gaetaner zeigten sich jedoch zu keiner Übersgabe geneigt und erbaten sich eine gewisse Frist, die der König um so weniger bewilligte, als unterdessen auch die Insanten mit der Flotte aus Sizisien angelangt waren. Ottolino, gegen den Willem Spinolas, erschien selbst im seindlichen Lager, um mit Alfons zu unterhandeln; jedoch ohne Ersolg. Letztere begann einen allgemeinen Sturm, ward aber zurückgeworsen.

begann einen allgemeinen Sturm, ward aber zurückgeworfen. Unterdessen hatte man in Genna 14 Schisse ausgerüstet, um den Velagerten beizustehen. Nicht ohne Widerstreit des Abels und nur durch den herzoglichen Einstuß ward zum Besehlsshaber Viagio Asserte vernannt, von plebesischer Abhunt, aber als Seeheld berühmt. Um die Stärke der aragonischen Flotte auszusorschen, ward Benedikt Pallavieini unter dem Vorwand Alson Alson zescheld berühmt. Im die Stärke der aragonischen Flotte auszusorschen, ward Benedikt Pallavieini unter dem Vorwand Allson zescheld der übergabe Geles verständigen solle. Ihm ward vom Könige vergönnt, sich in die Stadt zu begeben, die er zum Widerstand aufsmunterte und schledunige Hilse versprach. Dem Könige brachte er die Nachricht zurück, daß es unmöglich set, die Gaetaner zur Rachziebigkeit zu bereden, worauf er sich nach Genua zurückbeaab\*\*).

Bald darauf langte im Lager des Königs die Rachricht an, daß eine genuesische Flotte herannahe. Da Alfons im Golf von Gaeta seine Schiffe nicht hätte entsalten können, beschloß er, dem Feinde ins offene Weer entgegen zu fahren. Er selbst übernahm den Oberbesehl, damit unter den Jusanten fein Rangstreit entstehe, und steuerte nach der Richtung der Ponzainseln. Sine Anzahl Fahrzeuge ließ er zurück, um die

Stadt blockiert zu halten.

Als die Flotte von den Genuesern bemerkt wurde, schickten sie einen Trompeter an den König. Sie verlangten, hieß es,

<sup>\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*)</sup> Lengueglia, Guerre de' Genovesi contro Alfonso Primo.

mit ihm keinen Rrieg; er möchte erlauben, daß fie das ihnen perbundete Gaeta mit Lebensmitteln und Soldaten unter= ftütten, dann wurden fie ohne Feindseligkeit nach Benua gu= rudtehren. Alfons behielt ben Boten zwei Tage lang auf bem Schiff und besprach fich erft vielfach mit ben Seinigen. Seine eigene Meinung war ganz für das Wagstück einer Schlacht; er haßte die Genueser und glaubte ihnen wegen Bonifazio Wiedervergestung schuldig zu fein. Überdies ber-traute er auf die Größe seiner Schiffe, auf den Mut seiner Truppen, auf feine Uberlegenheit an Streitfraften. Gleich= wohl gab es manche im Rat des Königs, die sich einem zu liefernden Seetreffen widersetten. Die Benueser, fagten fie, hatten beffere Matrofen, und daran lage in einer Geefchlacht mehr als an den Truppen selbst. Die Größe der aragomischen Schiffe sei kein Borteil bei einer so windstillen Jahrszeit (es war im hohen Sommer), sie würden sich bloß durch ihre Unbeweglichfeit auszeichnen. In einem Kriege, bei bem soviel auf Wind und Wetter ankommt, dürse man die Person des Königs nicht mutwillig aussenen. Beffer fei es, nach Gaeta gurudguschiffen, um die Bufuhr zu verhindern, wozu die großen Lastichiffe tauglicher feien, als zum Gefecht\*).

Alfons war für folche Borichläge taub. Jedoch fandte er mit dem Trompeter den Grafen von Benafro, Francesco Pandone, an den genuesischen Admiral und ließ gemäßigte Bedingungen vorschlagen. Wolle Affereto fein Vorhaben aufgeben, jo verspreche Alfons, bem Spinola mit ben Seinigen freien Abzug zu gewähren, im Falle Gaeta erfturmt werde. Bas die in der Stadt niedergelegten Raufwaren betreffe, fo ver= fpreche er, Dieselben unter feine eigene Obhut zu nehmen. Be= ichließe man aber einen ungleichen Rampf, fo folle man die Übermacht der königlichen Flotte in Erwägung giehn und nicht Genua zugrunde richten wollen, um Gaeta zu retten, das Alfons bloß als rechtmäßiger Besitzer in seine Gewalt befommen wolle. Hierauf erwiderte Affereto: "Den Belagerten beizustehn, habe Genua fein Wort verpfändet; nicht über die Sicherheit der Genueser wolle man unterhandeln, sondern über

<sup>\*)</sup> Bracelli. Fazius.

die der Gaetaner. Daß er unverrichteter Dinge umtehre,

würden felbft feine Soldaten nicht zugeben\*)."

Co ruftete man fich gegenseitig gur Schlacht, die in ben erften Tagen des August unweit der Insel Bonza statthatte. Bom frühen Morgen bis jum Ginbruch ber Racht wurde ge= fampft. Gleich im Anfange des Treffens hatte Affereto bent Jakob Giustiniani besohlen, mit drei Schissen scheinbar die Flucht zu ergreisen. Der Infant Don Enrique wollte sie versolgen, ward aber von Alsons zurückgehalten. Außer dem Abmiralschiff Afferetos und noch zweier andern, war jedes der genueisichen Fahrzeuge gezwungen, gegen zwei aragonische zu fechten. Die kämpfenden Schiffe ketteten sich mit haten aneinander, fo daß der Ausweg zur Flucht unmöglich wurde. Bald zeigte fich ber Borteil, den die feegeubten Benuefer bor den Landtruppen des Königs voraus hatten. Bon den lettern konnten sich wenige auf ben Berbecken aufrecht halten, viele wurden von der Seefrantheit befallen. Das tönigliche Schiff, die Mañana, hatte gleich im Anfange das feindliche des Affereto mit großem Ungeftum angegriffen; aber diefes drehte fich plöglich und ftieß mit folder Gewalt wider das hinterteil ber Manana, daß diefelbe fich völlig auf eine Seite neigte und den Geschoffen der Genueser offnen Spielraum darbot. Hievon war besonders Ursache, daß Alfons außer dem obern Mastforb noch einen zweiten in der Mitte des Haupt= maftes hatte befestigen laffen, ber mit Soldaten erfüllt mar\*\*). Der ganze Ballaft war bereits auf die geneigte Seite herab-gefunten, und der untere Raum begann led zu werden. Während die Manana sich in dieser Bedrängnis befand, sah sie mit einem Male die drei vom Giustiniani besehligten Schiffe umtehren wate die diet vom Suhitnant dezehligten Schiffe unte kehren und gegen sich heranjegeln. Der Angriff der Neu-hinzugekommenen war so hestig, daß Alfons gezwungen war, sich mit einigen Fürsten unter das erste Berdeck zu versügen, ohne sich jedoch ergeben zu wollen. Bergebens hatte sich eine aragonische Galeere an die Manana angelegt, um den König zur Flucht zu bewegen. Das Verbeck war von den Pfeilen

<sup>\*)</sup> Lengueglia.

<sup>\*\*)</sup> Fazius

und Wurfzeugen der Genueser besät; fie bedienten fich zugleich bes Dis, um den Boden zu verunsichern, und des Ralfs, ber die Luft bergestalt verfinsterte, daß taum Freund and Feind fich mehr unterscheiten konnten\*). Der Konig war wieder aufs Berded emporgestiegen, um mit den Seinigen zu sterben oder, womöglich, zu entrinnen. Aber auch diese lette Ausflucht wurde vereitelt. Die Genueser, deren viele bereits auf der Mañana kämpsten, hatten die katalanischen Matrosen vermocht, die Taue des Mastbaums zu durchschneiden, so daß dieser mit Rrachen herabstürzte. Als nun ein großes Burfgeschoß un= Artalien gerudnugte. Als nut ein geogra Cangelieben mittelbar an der Seite des Königs niederfiel und das Schiff jeden Augenblick mehr Wasser schöpte, drangen die Fürsten auf das entschiedenste in Alfons, sich ins Unabänderliche zu fügen und nicht durch einen freiwilligen Tod die Hoffnung fünftiger Triumphe zu vereiteln. Schon früher hatte sich der König von Navarra mit seinem Schiffe dem Galeotto Lomellino übergeben. Alfons forschte nun nach ben Namen der feind= lichen Hauptleute, und als er hörte, daß ein Giustiniani dabei fet, welche Familie damals die Insel Scios als Souverän beherrschte, so ergab er sich in beffen Bande und ward ver= mittelft einer Brucke auf das feindliche Berdeck gebracht \*\*\*).

Um andern Morgen übergaben die verschiedenen Schiffs= hauptleute ihre Gefangenen dem Admiral, und Alfons erklärte, daß er fich in die Verfügung des Herzogs von Maisand stelle. Außer den beiden Königen fielen auch der Insant Don Enrique, ber Fürst von Tarent, der Herzog von Sessa, der Graf von Benafro, Minicuccio von Aquila nebst einer namhaften Unzahl sizilianischer und katalanischer Großen in die Hände der Sieger. Die Menge ber geringern Gefangenen war fo be= deutend, daß sie Assert ohne Lojegeld jreiließ, weil sie seiner eignen Mannschaft überlegen waren. Bloß Don Pedro rettete sich mit den Galeeren und einem Ariegsschiff nach Jöchia. Dreizehn Schiffe eroberten die Genueser, und als sie in Gaeta anlangten, verbrannten sie dieselben sämtlich im Übermut bes Siegs \*\*\*). Unterdeffen hatten auch die Gaetaner einen

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

<sup>\*\*)</sup> Collenuccio, Bracelli, \*\*\*) Giornali del Duca.

Ausfall auf bas Landheer des Königs, bas sich wegen der Trauerbotichaft in großer Zerrüttung besand, gemacht, dasselbe zerstreut und im Lager eine ungeheure Beute vorgesunden. Jatob Caldora, der das Gebiet des Herzogs von Sessa vers

wüftete, tam berbei, um den Raub zu teilen.

Uffereto mit seinen Gefangenen verließ jedoch Gaeta bald wieder, unter dem Borwand, einen Streich auf Jechia aus= auführen. Der eigentliche Grund mochte fein, daß er nicht unter Spinolas Befehlen ftehn wollte, welcher lettere ber republikanischen Partei in Genua zugetan war, während Affereto sich unter dem Einflusse des Bisconte befand. Dem Könige ward nun der Antrag gestellt, Jächia und die Kastelle von Meapel ben Siegern zu überliefern, mas er jedoch auf das standhafteste ablehnte. Alls die Flotte ungefähr tausend Schritte von Ischia entfernt war, wurde fie durch einen heftigen Sturm zerftreut und sammelte fich erft später wieder bei ber Insel Bonga. Anstatt aber nach Jochia umzutehren, richtete Affereto feinen Lauf nordwärts und landete in Porto Benere. Dort fand er einen Boten bes Bisconte, welcher ihm befahl, ben Konig nicht nach Benua, fondern nach Cavona gu jühren, von wo ihn der Herzog nach Mailand wolle bringen lassen. Im Angesicht der Schisschauptleute, die sämtlich der gennesischen Abelspartei angehörten, ein folches Borhaben in Bollzug zu segen, wagte Affereto teineswegs. Er bediente sich baber folgender List: Alle Besehlshaber, so gebot er, sollten am nächsten Morgen die famtliche Beute ausliefern, Damit eine gleiche Verteilung berselben veranstaltet werde. Hiezu waren jene wenig geneigt und schifften voraus nach Genua\*). Das Abmiralichiff indeffen, Das zurückgeblieben, fteuerte gegen Savona und gab dort den König in die Sande des herzog= lichen Statthalters. Bergebens marteten Die Genueser un= gebulbig auf die Untunft bes erlauchten Gefangenen.

# Drittes Rapitel.

Unterdeffen waren die neapolitanischen Gesandten, welche ben Thronerben aus der Provence abzuholen bestimmt waren,

<sup>\*)</sup> Fazius.

in Marfeille angelangt. Sier erfuhren fie aber, ban Renatus fich in der Gefangenschaft des Berzogs von Burgund befinde, und so waren denn die beiden Kronbewerber des unglücklichen Reichs ihrer Freiheit beraubt.

Renatus hatte fich in gartem Alter mit ber Tochter bes Bergogs von Lothringen vermählt, und diefer ihn gum Erben eingesett, welches Erbrecht auch von Raifer Sigismund anerfannt worden war. Renatus fette fich in Befit des Landes, nachdem der Kardinal von Bar, Bruder Des legten Bergogs, im Jahr 1430 gestorben. Aber Anton von Bandemont, Reffe bes in der Schlacht bei Azincourt getoteten Karls, behauptete, Lothringen fei ein Mannslehn und könne nicht auf die Tochter bes Berftorbenen übergehn. Er gehörte zur burgundifch-eng= lischen Partei, mahrend Renatus, nachdem das Madchen von Orleans ben Dauphin nach Rheims geführt, feine Waffen mit benen der Frangosen vereinigt hatte. Daber bewilligten die burgundischen Stände, die durch die Besignahme des Renatus einen neuen geind an ihren Grengen fahn, eine Geldjumme, um die Ansprüche Antons zu beschützen. Hiezu soderte sie besonders der Marschall von Toulongeon auf, der Antons Freund war\*).

Schwer ward es jedoch diesen beiden, eine Anzahl Truppen zusammenzubringen; denn Philipp der Gute von Burgund wollte feine übrigen Provinzen nicht entbloßen. Endlich brachte man ein fleines Seer auf, meift aus Abenteurern und Ba= starden vornehmer Familien zusammengesett. Das Seer bes Renatus jedoch war ebenso zahlreich als ansehnlich: ihn be= aleiteten viele lothringische und beutsche Berren. Bei Bulligne= ville traf man zusammen. Der Marschall, der die Burgunder befehligte, wollte fich wegen der Ubermacht des Teinds gurudgiehn; aber Renatus schnitt ihnen ben Weg ab. Ubermut war die Stimmung seiner Truppen, welche von jeher zur Niederlage geführt hat. Die Burgunder verschanzten fich hinter ihr Bepad und stellten auf beiden Tlugeln einiges Beschüt auf. Man beschloß zu Tug, nach Beise der Englander, zu fampfen. Renatus, nachdem er eine Berausfoderung an den Marschall

<sup>\*)</sup> Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne.

erlassen, drang vor. Aber die Seinigen wurden gleich im Anfange durch die feindlichen Feldschlangen in Unordnung gebracht. Bald darauf fiel einer der angesehensten Saupt= leute, Nenatus selbst ward verwundet und gefangen; ebenso der Vischof von Met. Der Sieg Burgunds war vollständig, und der Marschall führte den Renatus nach Dijon. Dort be= suchte ihn sechs Monate später der Herzog von Burgund. Renatus, der fich in feiner Ginfamkeit mit Poefie und Malerei beschäftigt, machte demselben ein Geschent mit zwei Gemälden auf Glas, worauf er Philipp den Guten selbst und bessen Bater abgebildet. Der Serzog ließ sie in die Kirchensenster der Rartause einsetzen").

Ifabelle, die Bemahlin des Renatus, mandte indes alles an, um ihren Batten zu befreien. Cbenfo ber lothringische Abel. Diese Befreiung gelang endlich im Jahr 1432; doch unter ber Bedingung, daß sich Renatus bei bem Aufruf bes Herzogs wieder zu ftellen habe. Seine Sohne gab er als Beigeln. Da man fich nun über die formliche Auslösung nicht verständigen konnte, kehrte er später in seine haft zurück und ward in einem Schloffe bei Salins gefangen gehalten. Der Herzog erlaubte ihm, als die Gefandten von Reapel in Bur= gund ankamen, dieselben in Dijon zu bewillkommnen. Doch gab er ihm, trop der Verwendungen des Königs von Frankreich, seine Freiheit nicht zurück, da er mit Alfons ein freund= ichaftliches Berhältnis unterhielt.

Die Gefandten beredeten nun des Renatus Gemahlin, ihnen nach Neapel zu folgen. Jabelle schiffte fich mit ihrem zweiten Sohne, der den Titel Marquis von Piemont führte, ein und landete im Oftober 1435 mit 4 Galeeren in Gaeta. Da fie dem Ottolino Boppo migtraute, führte fie ihn als her= zoglichen Botschafter mit sich nach Reapel und veränderte den Magistrat, welches ihr jedoch später zu großem Rachteile ge= reichte. In Neapel ward fie mit allgemeinem Jubel als Königin empfangen und unter bem Baldachin durch die Stadt begleitet. Selbst der Graf von Rola, wiewohl des Berftand= niffes mit Alfons verdächtig, huldigte ihr. Den Jatob Calbora ernannte fie zum Großtonnetabel.

<sup>\*)</sup> Barante.

Diefer lettere hatte fich von Gaeta nach Ceffa gurud= gemandt und belagerte die Stadt. Um fich bon ihm zu be= freien, pflanzten die Ceffaner die Fahnen des Bisconte auf, und Caldora warb, auf Ottolins Mahnung, veranlagt, Geffa ju berlaffen und fehrte nun alle feine Streitfrafte gegen Capua, in beffen Befit er als Fürft zu gelangen hoffte. Er schlug eine Schiffbrude über den Bolturno und ichidite einen Teil bes Heers unter Micheletto Attendolo und Antonio Pontadera auf bas jenseitige Ufer, um die Stadt von beiden Geiten ein= zuschließen. Capua war burch Mangel an Lebensmitteln nicht minder als durch innern Parteizwist bedrängt; Benti= miglia jedoch wußte die Ordnung zu behaupten und fnüpfte Unterhandlungen mit Pontadera an. Caldora erhielt hievon Rachricht und ließ ben Pontadera zu fich entbieten. Dieser aber leugnete hartnäckig, und Caldora, ber vielleicht einen Coldatenaufstand befürchtete ober ben Micheletto, Antonios Freund, nicht beleidigen wollte, entließ ihn wieder zu ben Seinigen\*). Bontadera empfing nun vom Bentimiglia drei= taufend Goldgulben, verheimlichte ben Berrat nicht länger und jog fich mit feinen Soldlingen nach ber römischen Campagne, wo seiner jedoch ein trauriges Schicksal harrte, bas wir später erzählen werden. Micheletto allein vermochte fich nicht gu halten und vereinigte sich mit Caldora. Dieser hatte unter= beffen die Nachricht erhalten, daß die Grafen von Gora und Laureto (von Alfonsens Partei) feine Besitzungen in den Abruggen verheerten. Er hob daher, ohnedem geschwächt, die Belagerung von Capua auf und eilte nach ben Abruggen, wo er nicht nur sein Eigentum wieder eroberte, sondern auch die Feinde hart in die Enge trieb. Micheletto wandte sich nach Ralabrien und brachte die gange Proving, bis auf die Stadt Scilla, in seine Gewalt. Ihn begleitete der Marquis von Biemont, damals ein zehnjähriger Anabe.

# Biertes Rapitel.

Die Rönigin Sabella erwarb fich indeffen bas allgemeine Butrauen. Ihre glanzende Schonheit, ihr fluges und herab-

<sup>\*)</sup> Fazius.

lassendes Betragen, die Art, wie sie alle zu gewinnen, allen ein geneigtes Gehör zu schenken wußte; dabei die Sittsamkeit ihres Wesens, worin sie so sehr von ihrer Borgängerin abwich, war für die Reapolitaner ein so seltnes und hinreisendes Schauspiel, daß sie mehr wie eine Gotthet als eine Setzbliche verehrt wurde\*). Leider sollte das glückliche Gestirn, unter dem sie ihre Herrschaft antrat, seine Stellung bald verändern. Während sie die Zast ihres Gemahls betlagte, konnte es ihr zum Troste gereichen, daß auch der Gegner sich in zum Troste gereichen, daß auch der Gegner sich in zum Gewalt besinde; plöglich aber langte die Nachricht an, Allsons sei befreit und nähere sich dem Königreich.

Alfons, der mit königlicher Auszeichnung behandelt wurde, war von Savona nach Mailand gebracht worden. Bis zehn Millien vor der Stadt ging ihm Piccinino entgegen. Die Herzogin, welche ihm gleichfalls entgegenkam, kniete vor ihm nieder\*\*. Er ward außer der Stadt in den Palaft geführt, welchen die letztere zu bewohnen pflegte. Nach dreien Tagen erst ward er in die Burg begleitet. Der Herzog hatte sich an einem Ort verborgen, wo er, ohne bemerkt zu werden, den

König betrachten konnte.

Filippo Visconte, einer ber bedeutendsten, aber rätselshaftesten Charattere jener Zeit, lebte sast von aller menschlichen Geschlichaft getrennt, mit einigen Liebtingen in den gekeinsten Gemächern seiner Paläste. Bon dort aus regierte er, und dort drütete er beständig friegerische Plane, odwohl persönlich dem Wassenhandwerk abgeneigt. Bloß die Jagd liebte er seidenschaft wenig; doch bezeugt die große Borsliebe, die er sür Dante und Petrarca empsand, den Tessium seines Geschmacks, während er die Dichter seiner eignen Zeit verachtete. Zweizungigkeit in Nede und Schrist war ihm zur andern Natur geworden, in alle Kunstgriffe des Herrschaftseinen Umgebungen überlegen war, folterten ihn auf der andern Gespensterfurcht und ein die Kleinlichste gehender Aberschee

<sup>\*)</sup> Mazzella.

<sup>\*\*)</sup> Zurita

glaube; und die Widersprüche, von denen fein Leben voll war, bealeiteten ihn bis ins Grab. Er, der unaufhörlich vor dem Tode gezittert hatte, starb zulegt mit der größten Fassung, ja beinahe freiwillig, da er die Ratschläge der Arzie zurückmies\*).

Dieser Mann war es, ber in bem Zeitpunkte, von bem wir sprechen, zum Schiedsrichter Italiens berusen war. Schwer fiel es ihm, seine Menschenschen zu überwinden und seinem erlauchten Gaft persönlich entgegenzutreten. Endlich ward festgesetzt, daß bei der ersten Zusammenkunft blog von gleich gultigen Dingen die Rebe fein folle. Bierauf erschien ber Bisconte vor dem Könige mit entblößtem Sauvte und ac= beugtem Anie \*\*). Man unterhielt fich über Wegenstände ber Jagd, einem Bergnugen, bem auch Alfons befonders ergeben war. Des andern Morgens schiefte ihm der Herzog Galten und Pferde zum Geschent. Sie sahen sich hierauf östers und jagten zusammen im herzoglichen Bart. Bier gelang es nun bald Alfonsen, den Bisconte gang für sich einzunehmen. Dazu trug nicht wenig Niccolo Piccinino bei, ber feine Absichten gegen Francesco Cforga, ben ber König hafte, burch biefen durchzusetzen hoffen konnte. Auch bedurfte Filippo kaum der Ginflüfterungen eines andern, um gewahr zu werden, wie ge= fährlich es fei, den Frangofen in Stalien festen guß fassen zu lassen, da Mailand und Genua leicht die ersten Opfer davon fein konnten. Er entschied sich baber für die katalanische Partei, wiewohl der Erfolg auf die Lange den Erwartungen nicht entsprach. Seine Aftrologen konnten ihm nicht vorher= fagen, daß feine eigene Nachkommenschaft und die des Königs von Aragonien von demselben Schlage sollte zerschmettert werden, und noch weniger, welch ein Weltreich im Westen von Europa follte gegründet werden, um den Ruin Staliens gu vollenden. Sehen wir doch in unsern eignen Tagen weit deutlichere Wahrzeichen verachten, und aus ähnlicher Franzosen= furcht den Untergang von Europa beschleunigen!

Der Bisconte entließ alle feine Gefangenen ohne Lofe-

\*\*) Bracelli.

<sup>\*)</sup> Candidus Decembrius, Vita Philippi Vicecomitis.

geld. Der König von Ravarra und Don Enrique begaben sich nach Spanien, und ersterm wurde die Statthalterschaft von Aragonien anvertraut. Der Fürst von Tarent und der Herzog von Sessa wurden nach Neapel vorausgesandt, um ihre Kartei aufs neue zu ermutigen. Alsoms selbst eilte über Kontrenoli nach Borto Benere, das noch von seinen Truppen

besetzt war, um eine neue Flotte vorzubereiten.

Welchen Gindruck diese Begebenheiten in Genua hervorsbringen mußten, war vorauszusehn. Da befahl der Bisconte den Genuesern, eine Anzahl Schiffe zu Alfonsens Unterstützung auszurüften; ja, als Gaetanische Gesandte nach Genua kanen, um dem Senat für ihre Nettung zu danken, ließ sie der Herzog nach Mailand bringen und als Gesangene behandeln. Aun riß den Genuesern die Geduld. Längst hatte Francesco Spinola auf eine Gelegenheit gelauert, seine Vaterstadt zu befreien. Früher in venezianischer Gesangenschaft, hatte er dort sichen Palane zum Verderben des Visconte geschmiedet und Venedigs Beistand angerusen. Er versammelte nun viese der Serbig deit in seinem Palaste, und in seuniger Rede die Beleidigungen des Herzogs vorstellend, bot er sich zum Haupt der Verschwörung an, wenn es andern an Mut gebrechen sollte. Nie soll es, fügte er hinzu, von Francesco Spinola gesagt werden, daß er sich weniger tapfer für Genua bewiesen, daß sir Gaeta\*)!

Mit Thomas Fregojo, dem in Sarzana verbannten Dogen, wurden Unterhandlungen angeknüpft und der Plan gefaßt, den herzoglichen Statthalter, Opizino Azate, am Weihnachts-abend zu ermorden. Dies ward jedoch wieder aufgegeben. Die ganze Unternehmung schien höchst bedenklich, da der Viscourte das Castelletto in Genua und die Festungen im Bolceveratal in seiner Gewalt hatte. Endlich bot sich eine andere Gelegenheit dar. Der Herzog, dem die Umtriebe in Genua nicht entgangen waren, schiedte einen neuen Statthalter in der Person des Trasmo Trivulzio. Opizino zog demselben dor das Tor S. Tommasso entgegen. Diesen Augenblick eines sessifikaten Auszug benugte Spinola und brach plöglich mit

<sup>\*)</sup> Lengueglia.

einer bewaffneten Schar von Bermandten und Freunden hervor, die Freiheit außrusend. Das Volk schlonden ind Freuheit gekohn, Erasmo slüchtete ins Castelletto, Opizino suchte in den Straßen der Stadt die Seinigen zu versammeln; doch ward er bald aus den Fenstern durch Steinwürse von den Frauen verwundet, von dem entrüsteten Bolke durchbohrt. Lange lag sein nacker Leichnam vor der Kirche S. Siro als Siegeszeichen\*). Seine Soldaten verschonte man, das Blut eines einzigen follte genügen. Später wurden auch die Festungen erobert; versgeblich sandte der Herzog den Piccinius, um die Stadt wieder 311 unterjochen. Acht Propeditoren wurden ernannt, fie er= Wählten den Jönardo Guarco, einen siebzigsähren Greis, zum Dogen. Aber Thomas Fregoso erschien mit den Seinigen, vertrieb ihn aus dem Palast und verkündete, daß sein eignes früheres Recht weder durch die Thrannei des Visconte, noch durch die Wahl des Jönardo erloschen sei\*\*).

## Fünftes Rapitel.

Der Fürst von Tarent hatte fich zuerft nach Palermo eingeschifft, wo er den Infanten Don Pedro von dem Vorgefallenen benachrichtigte und ihn aufforderte, den König in Borto Benere abzuholen. Hierauf ging er über die Meer= enge von Messina nach Ralabrien hinüber. Don Bedro ruftete king von Acestia nud schieft ein Schiff mit Lebensmitteln nach Porto Benere voraus, welches, durch heftigen Bind getrieben, schon am dritten Tag anlangte. Er selbst jedoch sah seine Fahrzeuge durch den Sturm zerstreut, und erst im Golf von Gaeta, wo er in bedeutender Entfernung von der Stadt an-Saeta, wo er in vedentender Entgernung von der Stadt allegte, gelang es ihm, sie wieder zu sammeln. Da begaden sich einige Männer von Gaeta, die der katalanischen Partei angehörten, zu ihm, und stellten ihm als leichte Unternehmung dat, sich der Feste zu bemächtigen. In der Stadt wüte die Best, der Governatore sei gestorben, die meisten Provenzalischsgesinnten hätten sich in gesündere Gegenden gestücktet. Die Wachen sein nachlässig verteilt, man ruhe auf den errungenen

<sup>\*)</sup> Giustiniano, Storie di Genova.

<sup>\*\*)</sup> Folieta, Historia Genuensis.

Lorbeern\*). Don Pedro ergriff eine so günstige Gelegenheit mit Freuden. Durch Überredung und Bestechung gelang es, noch mehrere zu gewinnen. In größter Stille näherte sich die Flotte des Nachts; Leitern wurden an einer wenig bewachten Stelle angelegt, eine Anzahl Katalanen bemächtigte sich des nächsten Turms und öffnete das Tor. Nun drang der Infant mit den Seinigen gewaltsam ein, und nach surzem Widerstand ergab sich die Besahung, welche aus der Stadt gejagt und durch ausgonische Truppen ersetzt wurde. So ersaa Gaeta einer nächtlichen List, um welches Achill und die

taufend Rahne vergebens gefampft hatten.

Auf Banormitas Rat blieb Don Bedro in Gaeta und fandte ben Berellos mit den Schiffen nach Porto Benere. Allsonsens Abreise verzögerte sich; denn der Bisconte bat ihn, fich mit feiner Flotte gegen Savona zu wenden, welches bamals noch in der Gewalt des Herzogs war. Aber ein anhaltend ungunftiger Wind verhinderte den König, den Safen zu berlaffen, und als er die Fahrt antreten wollte, befand fich Sapona bereits in den Händen der Genueser, und der Bergog entließ ihn feiner Verpflichtung. Er fegelte hierauf nach Gaeta, wo er am 2. Februar 1436, ein Jahr nach bem Tobe ber Königin Johanna, anlangte. Frühling und herbst bergingen im hin= und herreisen zwischen Gaeta und Capua und in ben Buruftungen eines neuen Beers. Er erbaute damals bas Raftell von Gacta, wie es noch heutzutage vorhanden ift, und nahm den Minicuccio von Aquila mit 200 Langen in feinen Solo \*\*). Währendbeffen hatte fich Jakob Caldora nach Apulien geworfen und einen Krieg im fleinen mit dem Fürften von Tarent geführt, den jedoch ein Waffenstillstand beendiate. Denn im Oftober waren Minicuccio und Riccio von Monte= chiaro in den Besitz der Stadt Pescara gelangt und Chieti war abgefallen. Dorthin eilte der alte unermüdliche Caldora, wiewohl im tiefsten Schmerz über den Tod seines Sohns Berlingiero. Dieser hatte sich in Bari in einen Pagen verliebt, und als er fich bes Rachts zu bemfelben schleichen

<sup>\*)</sup> Fazius

<sup>\*\*)</sup> Summonte.

wollte, marb er von einem Steinwurfe getroffen. Aus Scham

verheimlichte er die Wunde und ftarb baran\*).

Das Glück war indeffen Alfonsen gunftig. In Capua führte ihm der Fürst von Tarent seinen Better, den Grafen pon Rola, zu, ber zur katalanischen Bartei übertrat. Alfons gab ihm feine Verwandte, Leonora von Aragonien, zur Ge= mahlin und zur Mitgift Amalft. Und als Leonora, bamals in Spanien, fich biefer Berbindung miderfeste, befahl ber Ronia, fie mit Bewalt zu Schiff zu bringen \*\*). Auch ber Graf von Caserta fiel von der Konigin ab. Mit Silfe Dieser beiden gelang es, Scafati zu erobern, bessen seiner Insel im Sarno lag. Da jedoch Brücke und User bes schmalen Fluffes befett maren, fo tonnte die Burg nicht lange widerstehn. Alfons schenkte diese Herrschaft dem Grafen von Nola, der auch Sarno besaß. Hierauf wandte er sich gegen Castellamare; die Stadt ergad sich, das Kastell wurde erstürmt. Bergebens suchte er jedoch auf einem Zug durch die caudinischen Pässe den Trojano Caracciolo, Sergiannis Sohn, der Graf von Avellino war, auf seine Seite zu locken. Als er zurücksehrte, überfiel ihn mitten in den Apenninen ein ungewöhnliches Schneegestöber, wodurch viele feines Beers erkrankten. Der Fürst von Tarent bezog hierauf Bintersquartiere in Apulien.

Rabella, die bereits einen Teil der nächften Umgebungen Neapels in der Gewalt der Feinde sah, schiete den Ottino Caracciolo an den Papit nach Florenz, seinen Beistand ansselehend. Eugen sandte ihr wirklich ein Hisser, dessen Ans gahl fehr verschieden bezeichnet wird. Anführer besjelben war Giovanni Vitellesco, Batriarch von Alexandrien.

Diefer merkwürdige Mann war in Corneto geboren. Nachdem er feine Studien in Bologna vollendet, fehrte er in feine Baterftadt zurud, wo er fich zum Parteihaupt aufwarf. Ohne gelehrt zu sein, besaß er eine große Beredjamkeit und das Talent, die verwickeltsten Sändel mit Leichtigkeit zu schlichten. Bald schloß er sich an den Tartaglia an, der sich dannals in

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

<sup>\*\*)</sup> Zurita.

Toscanella aufhielt. Dieser benutzte ihn als Schreiber und zu Gesandtschaften, nicht selten auch zum Waffenhandwerk. Als Tartaglia in Aversa enthauptet wurde, kehrte Bitelleschi nach Rom zurud, und Martin V., der feine Gaben zu schäßen wußte, ernannte ihn zum Protonotar. Noch günftiger mar ihm das Glück, als Eugen IV. an die Regierung tam. Er hatte diesen Bapft früher als Rarbinal von Siena kennen gelernt und ihm in Biterbo, wo Gugen fich feiner Gefundheit wegen aufhielt, dienstfertig und hilfreich zur Seite geftanden\*). Dessen erinnerte sich Eugen, der ein unterwürfiges Anschließen an seine Berson besonders liebte, und ernannte ihn zum Bischof von Recanati und später zum Patriarchen von Alexandrien. Als hierauf der Papft durch einen Aufstand der Römer gezwungen ward, nach Florenz zu flüchten, Rom jedoch bald wieder, durch eine Lift des Befehlshabers der Engelsburg, in papftliche Gewalt tam, ward Bitelleschi ge= sendet, um den Kirchenstaat aufs neue zu unterjochen. Hierbei entfaltete er sein ganzes militärisches Talent und seine ganze Graujamteit. Er war der Russo jener Zeit. Bor allem wütete er gegen die Savellen und Colonnesen. Palästrina, das den lettern gehörte, ward dem Boden gleich gemacht. Den Antonio, Grafen von Pontadera, beffen Soldlinge, wie schon erzählt worden, die Campagna von Rom durchftreiften, nahm er bei Biperno gefangen und befahl, ihn an einen Dibaum aufzuhängen. Alls ihn Pontadera um eine feinem Range mehr angemeffene Todesftrafe anflehte, ließ ihn ber Patriarch höher als die übrigen und mit zwei Stricken zugleich aufknüpfen\*\*). Pontaderas Reffen erlitten später auf dem Ravitol Diefelbe Strafe. Alls hierauf der Patriarch feinen Einzug in Rom hielt, ward er mit großem Subel empfangen. Teils weil er die unruhigen Barone ausgemerzt, teils weil er die Kornpreise (benn es herrschte eine große Teurung) herabgesetzt hatte. Magistrat, Priester und Bolt, mit Fackeln und Olivenzweigen in den Händen, gingen ihm bis zum

\*\*) Jovius, Elogia,

<sup>\*)</sup> Garimberti, Fatti memorabili di alcuni Papi e di tutti i Cardinali passati.

Lateran entgegen und führten ihn unter einem prächtigen Baldachin, der dann dem Bolf zur Beute überlassen wurde, bis S. Lorenzo in Damaso, wo der Patriarch vom Pserde ftieg und den Sochaltar fußte. Hierauf wurde ihm von der Burgerichaft eine große Geldjumme in einem goldnen Becher überreicht\*).

## Sedites Rapitel.

Es war im April 1437, als der Patriarch die Grenzen bes Königreichs überschritt, wohin er schon früherhin einen Streifzug unternommen hatte. Alfons, ber ihm ohne bie Silfe bes Fürsten von Tarent nicht gewachsen war, wollte fich auf ben Rat ber Ratalanen nach Gaeta gurudziehn. Die neapolitanischen Barone vermochten ihn jedoch, in Campanien zu bleiben, und da Capua nicht binlänglich mit Lebensmitteln versorgt war, zog er sich mit dem Heere nach Tiano. Der Batriard eroberte Cepperano nebst andern Raftellen und brang in Campanien ein. Da er fich nicht ftart genug fühlte, um Capua zu belagern, bat er die Konigin um Silfstruppen, und Jabella sandte den Antonio Caldora, Sohn des Konnetabels, mit 800 Reitern. Antonio jedoch verließ das Heer, um seine Gemahlin zu besuchen, und währendbeffen ward fein Stell= vertreter vom Bentimiglia geschlagen, und fast alle gerieten in Gesangenschaft. Hierauf entsagte der Patriarch der Belagerung von Capua und begab fich nach Reapel, wo ihn Aabelle mit Chrenbezeugungen empfing. Doch zeigte sich bald, daß die Caldoresten, auf seinen Ginfluß eifersüchtig, ihn zu unterftuten wenig geneigt feien. Nach brei Tagen zog er sich gegen Aversa und sodann durch die caudinischen Baffe nach Montesarchio, das er verbrannte und plünderte.

Unterdeffen hatte Alfons den Fürften von Tarent herbei= gerufen, und diefer ichlug ein Lager bei Montefuscolo, mahrend Bentimiglia auf ber andern Seite herankam, um ben Weg nach Benevent abzuschneiben. Der Patriarch ichiefte hierauf eine Schar nach Benevent, um Lebensmittel herbeizusubren, indem er vier Schwadronen in den Binterhalt legte. Der

<sup>\*)</sup> Paolo Petroni, Mesticanza, im Muratori.

Fürst eilte heran, um sich ber Lebensmittel zu bemächtigen, ward aber plöglich übersallen und mußte fich in sein Lager aurücksiehn. Die Folge bieses Siegs war, baß die Burg von Montesarchio, die bisher widerstanden hatte, sich ergab, worauf ber Pariarch am frühen Morgen des andern Tags bas Seer bes Fürsten unversehens angriff und in die Flucht schlug. Der Fürst, der durch einen Beinberg entfloh, verwickelte sich in die Reben, das Pferd fturzte und er felbst ward gefangen\*). Alls ber Papit biese Nachricht ersuhr, ichiefte er bem Patri-archen ben Karbinalshut. Auch Jafob Calbora, ber ein Tobfeind des Fürsten mar, naherte sich nun bem Bitelleschi. Beibe hatten eine Busammentunft im Lager bes lettern, fie umarmten sich und wechselten ihre gegenseitigen Unsichten über die Führung des Kriegs. Doch war dies Bündnis von furzer Dauer. Der Papit, der der Familie Orsina vielsach befreundet war, befahl den Fürsten von Tarent zu befreien, wenn er die papitlichen Reichen aufzupflanzen geneigt fei. wozu sich Gian Antonio verpflichtete. Hiedurch fanden sich aber sowohl die Königin als Caldora beleidigt. Schwer ift es übrigens, mahrend dieses ganzen Bürgerfriegs, bei so wider= iprechenden Nachrichten, den wahren Zusammenhang ber Begebenheiten auszumitteln. So viel scheint gewiß, daß der Kardinal Vitelleschi das Land eher im Namen ber Kirche, als für den König Renatus zu erobern wünschte, während Calbora bei der provenzalischen Partei seinen Borteil zu finden glaubte, wiewohl er auch mit Alfons mehrmals Unterhandlungen anspann \*\*).

Biewohl nun Calbora und Vitelleschi einige feste Pläte gemeinschaftlich eroberten, so wurde doch Alfons bald benacherichtigt, daß zwischen beiden eine neue Entiremdung einegetreten sei, wozu die Freilassung des Orsino, wie es scheint, den Anstoß gegeben. Der Kardinal zog allein nach Salern; Alsons hatte sich ins Nolanische geworsen, um ihm entgegenzuegehn, dem er nach dem Abmariche Calboras beinahe überzlegen war. Da kamen ein paar Vitelleskische Reiter ins

<sup>\*)</sup> Collenuccio.

<sup>\*\*)</sup> Zurita.

Lager bes Rönigs, die diesem vorstellten, daß ber Rardinal Lager des Königs, die diesem vorstellten, das der Karoinal leicht zu einem Wassenstlissenstillstande die Hand bieten würde, wozusich Alfons geneigt zeigte. Doch glaubte er zu diesem Zweck das Litelleskische Heer noch mehr in die Enge treiben zu müssen, und eilte gegen Salern. Auf dem Wege schlug er eine Schar Hilfstruppen, welche unter dem Vesehl eines Deutschen von Montesuscolo herbeikamen, und nahm einen großen Teil derfelben gesangen. Der Kardinal ging hierauf einen zweimonatlichen Waffenstillstand ein und versprach, amischen König und Babit ben Frieden zu vermitteln. Alfons ichlug bald nachber ein Lager zwischen Abersa und Reapel, um der Hauptstadt die Lebensmittel abzuschneiden. Die Königin Rabella jedoch mandte alles an, um den Karbinal mit Caldora Benevent, und es gelang ihr mittels des Erzbischofs von Benevent. Die beiden Heere vereinigten sich und zogen die ganze Nacht hindurch, bei Fackelschein, gegen das königliche Lager. Ein aragonisch gesinnter Baron hatte dem Könige zwölf Briese in verschiedenen Richtungen zugesandt, die ihn pon der bevorstehenden Gefahr benachrichtigen follten. Alle. bis auf einen, wurden aufgesangen"). Alsons sedoch, teils wegen der Entzweiung der Gegner, teils wegen des mit Vitelleschi abgeschlossenen Vertrags, schenkte der Nachricht Steinen Glauben und setzte sich ruhig zur Tascl. Plötzlich ersichien ein Bote, welcher aussagte, daß die Feinde bloß noch eine Millie entsernt seien. Alsons stieß den Tisch um und schwang sich aufs Pferd, den Weg nach Capua einschlagend. Nur ein geringer Teil der Mannschaft konnte ihm solgen. Nur ein geringer Teil der Mannichaft fonnte ihm folgen. Doch dienten ihm die Sümpfe, die sich zwischen Capua und Aversa besinden, zum Anhaltspunkt, und die beutelustigen Feinde zeigten keine Lust, sich der starkbesetzen Brücke zu bemächtigen. Gepäck und Haustat nehlt vielen Gesangenen sielen in ihre Hände. Auch die Aversaner machten einen Ausfall ins Lager des Königs, wo sie das Fleisch noch an den Spießen und die Tische gedeckt sanden\*\*.

Caldora und Vitelleschi begaben sich hierauf nach Neapel,

<sup>\*)</sup> Collenuccio, Fazius,

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca.

wo jedoch neuerdings offene Feindseligkeit zwischen beiden aus= brach. Der Rardinal hatte von der Königin die Übergabe von Aversa verlangt, teils um seine Gesangenen unterzu-bringen, teils um einen festen Wohnort im Königreich zu be-sitzen. Caldora hatte sich im Staatsrate diesem Ansimmen widersetzt und Isabella es abgeschlagen. Hierauf wandte sich Caldora nach seinen Besitzungen in den Abruzzen, und der Kardinal beschloß, nach Apulien zu ziehn, um jene reichen Provinzen zu brandichaten. Hieritber waren besonders die Burger von Trani, einer sehr wohlhabenden Stadt, erschrocken. Ein großer Teil der Einwohner war erft vor furzem vom Judentum zur driftlichen Religion übergetreten und fürchtete für die unter der Agide des alten Glaubens erworbenen Schätze. Sie schickten baber bie Schluffel ber Stadt an Alfons, welcher versprach, in furzem einige Galeeren zu senden, um das Kastell, das noch in den Händen der Gegner war, von der Seeseite zu belagern. Dorthin wandte sich nun Bitelleschi und ging zuerst nach Andria, wo der Fürst von Tarent sich aufhielt. Aber bald kam es zwischen den Vitellesken und den Burgern zu einem blutigen Rampf, und nur mit Mitge gelang es dem Fürsten, die Ordnung herzustellen. Der Berdacht des Kardinals, der dem Fürsten bereits mißtraute, vermehrte fich, als diefer wegen Befundheitsrücksichten fich weigerte, gegen Trani mitzuziehn. Doch gewährte er dem Rardinal einen großen Teil seiner Reiterei.

Die von Trani, an deren Spihe Kaolo Kalagano stand, hatten zwischen der Stadt und dem Kastell, das auf einer Landzunge liegt, einen tiesen Graben gezogen, um einen Ausfall unmöglich zu machen. Um denselben zu überschreitenzließ Bitelleschi die Reiter absitzen; aber die Reiterei des Fürsten weigerte sich zu gehorchen, und der Kardinal, der sich verraten glaubte, verließ Trani und zog mit den Seinigen nach Bisceglia und Giodinazzo, wo er alles vorsätzlich verseeren ließ. Für zeden abgehauenen Olivenstamm gad er seinen Söldlingen einen Ablag von hundert Tagen\*). Als er aber mit zedem Augenblick den aragonischen Schiffen entse

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

gegensehn mußte und die ganze Macht des Kürsten von Tarent im Rücken hatte; als endlich Caldora, an den er Boten ge-schickt, sich weigerte, ihm zu Hilse zu eilen, verließ ihn der Wut. Auf einer kleinen Barke schiffte er sich nach Ancona ein und ging von dort nach Ferrara, wo damals Gugen mit bem griechischen Raiser eine Kirchenvereinigung bezweckte. Roch einige Zeit gelang es ihm, fich in der Gunft des Papftes zu erhalten und einem großen Teile des Kirchenstaats vor-zustehn. Doch endlich stürzten ihn seine eigenen Ränke oder der Sag bes Patriarchen von Aquileja, von welchem Eugen beherricht wurde. Vitelleschi ward beschuldigt, ein geheimes Berftandnis mit Niccolo Piccinino, bem Geldhauptmann bes Bisconte, zu unterhalten, und als er eben im Begriff war, mit seinem Beere Rom zu berlaffen, um nach Toscana gu giehn, und vorher noch den prachtvollen Balaft in Alugenschein zu nehmen, den er fich in Corneto erbaut hatte, hielt ihn der Befehlshaber ber Engelsburg auf ber benachbarten Brude an. und lockte ihn unter einem Vorwande bis and Tor bes Raftells, wo er bon den Wachen gefangen genommen, und da er sich zur Wehre setzte, verwundet wurde. An diesen Wunden starb er bald darauf, oder, wie es wahrscheinlicher ift, an Gift\*).

Die Truppen, die er in Apulien gurudgelaffen, mußte Caldora an sich zu ziehn, und diesem fiel auch der reiche Sausrat bes Rardinals in die Sande. Die Burg von Trani jedoch, zu Land und See belagert, übergab sich nach tapferm Widerstand, und die gennesischen Galeeren, die ihr zu Hilje eilen wollten, kamen zu spät. Der Fürst von Tarent ließ die papftlichen Beichen von den Zinnen seiner Schlösser ab-

nehmen und erklärte fich wieder offen für Allions.

# Siebentes Rapitel.

Endlich im April 1438 langte in Neapel die Nachricht von der Befreiung des Renatus an. Er mußte dem Herzog von Burgund ein ungeheures Löfegeld bezahlen und vier lothringische Festungen zum Pfand geben\*\*). In der Provence

<sup>\*)</sup> Bonincontrius. Garimberti.

<sup>\*\*)</sup> Barante.

mit Freudenbezengungen aufgenommen und die Stände um Geld bittend, schiffte er fich mit fünf Galeeren nach Genua ein. Die Gennefer gaben ihm fieben Schiffe zur Begleitung, und zwei andere fand er in Porto Benere. In Porto Pifano tam ihm Francesco Sforza entgegen und bot ihm feine Dienfte an. Renatus lehnte fie ab, fei es aus Beldmangel, fei es, weil er fürchtete, Caldoras Eifersucht zu erregen. Zu Neapel landete er an der Magdalenenbrude und begab fich ins Caftel Capuano. Der Bapit hatte ihm die Investitur zugeschickt, und am folgenden Simmelfahrtstage ritt er, die Krone auf bem Saupt, durch die Stadt. Auf das Berlangen seiner Gemahlin schlug er siebenundzwanzig vornehme Jünglinge zu Rittern, und die damit verbundenen Feste waren vom größten Jubel bes Bolts begleitet, das den gangen Krieg für beendigt hielt. Alber Geldmangel vermochte ihn, die gennesische Flotte wieder zu entlassen, und als seine Armut bekannt wurde, nahm sein Unhang bedeutend ab\*). Caldora wurde nun aus Apulien. Micheletto aus Ralabrien herbeigerufen, und beide stellten ihre Söldnerscharen dem neuen Könige vor. "Ich vermag", fagte ihm Caldora, "beiner Majeftat tein andres Geschent zu machen, als diese Leute, und sterbe zufrieden, dein Angesicht gesehen zu haben; denn da ich alt din, will ich mich zurückziehn, um auszuruhn." Renatus versehte: Im Kriegshandwert seien die Allten die Erjahrenften, und er hoffe, feines paterlichen Rats zu genießen.

Hierauf ging Casbora nach Scafati und nahm es ein. Da jedoch Alfons in die Abruzzen gezogen war, fürchtete Casbora für seine Güter, und entbot den Micheletto mit seinen Heerschafen zu sich, um dem Könige desto sicherer die Spize dieten zu können. Micheletto dat ihn, noch ein paar Tage Geduld zu haben, worauf er ihm solgen wolle. Caldora, darüber entrüstet, ließ ihm sagen, er möchte nur zu den Stieren dom Kaladrien zurücksehren; worauf Micheletto erwiderte, Caldora niöchte nach Besieden die Schafe in den Abruzzen

heimsuchen \*\*).

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

<sup>\*\*)</sup> Cronica di Napoli.

Alfons war unterdeffen gegen Sulmona vorgerückt, und diese Stadt hatte ihm ihre Schlüffel übersandt. Caldora folgte ihm und schlug ein sestes Lager bei Casa Candidella unweit Sulmona. Beibe Heere standen sich hier gegenüber, nur ein Bach trenute fie. Aber Alfons vernahm, daß Francesco Sforza nördlich durch die Marten ins Königreich eingebrungen, um die Bestigungen des Josua Acquadiva, seines persönlichen Feindes, zu verwüsten, der einer der Feldhauptleute des Ronigs war. Diefer, um nicht von beiden Seiten eingeschloffen zu werden, vermied eine Schlacht mit Calbora und zog fich nach Celano und Alba, die er eroberte. Sforza ftand indeffen in Utri und rückte nicht weiter vor, wahrscheinlich durch den Bisconte gurudgehalten, ber ihm feine Tochter Bianca gur She versprochen hatte; wiewohl florentinische Geschichtschreiber behaupten, der Bisconte hätte ihn gestissentlich als gelegentliches Schrectbild gegen Alfons in die Abruggen einrucken laffen. Alfons schiefte ihm brei schone Pferde und ein prachtiges, mit Berlen gesticktes Rleid. Zugleich bot er ihm ben Stab bes Großtonnetabels und den Besitz von Salern an. Sforza schiette die Geschenke zuruck mit dem Bemerken, daß er bessere Pferde besitze als der König\*).

Caldora beschwor hierauf den Renatus, sich mit ihm gu vereinigen, um den Krieg mit einem Schlage zu beenden. Renatus machte sich mit Micheletto auf den Weg, und in Torello erschien vor ihm der Graf von Caserta und huldigte ihm. Bei Gulmona vereinigten fich die beiden Heere; doch miftang die Ginnahme diefer Stadt. Die Aquilaner jedoch, der frangösischen Partei leidenschaftlich ergeben, sandten ihm der feingoffigen Sattet teibenfagintal etgeben, janden ihn 7000 Mann Hußtruppen, jo daß das Heer des Renatus bis 3u 18000 Mann stieg\*\*). Alsons erhielt hievon Nachricht, als er bei Castelvecchiv sich sorglos dem Vergnügen der Jagd hingad. Er stoh hierauf mit den Seinigen ins Lager. Doch Renatus bezweckte keinen Ubersall. Er sandte Alsonsen einen Herold mit dem blutigen Eisenhandschuh, um ihn zur Feldschlacht, Heer gegen Heer, herauszusodern. Alsons nahm den

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli, Zurita.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca

Handschuf an und beschenkte den Herold reichlich, erwiderte jedoch, daß ihm selbst als Gesoderten die Wahl des Kamps= plates gebühre. Er bescheide daher seinen Nebenbuhlter binnen acht Tagen nach Terra di Lavoro zwischen Acerra und Nosa\*). Diesem Ruse zu folgen war Renatus keineswegs geneigt, da er sich der Abruzzen mit leichter Mühe zu bemächtigen hoffte. Er eroberte verschiedene Raftelle und ward in Aguila mit großem Jubel empfangen. Dort hatte er mehrfache Unter= gesproden mit Fra Vernardino von Siena, der nachmals heilig gesproden wurde, und besuchte dessen Predigten mit seinen Feldhauptseuten\*\*). Durch die Geschenke der Aquisaner unterhielt er noch eine Zeitlang sein großes Herr; doch als der Sold erschöpft war, verließ es ihn größtenteils.

Alfons erwartete unterdessen an der anberaumten Stelle den Teind, und als dieser nicht erschien, ließ er ein öffentliches Instrument darüber aussertigen. Hierauf zog er durch die caudinischen Pässe nach Arpaja, bemächtigte sich der Stadt und nahm den Marino Boffa, dem sie geförte, gefangen. Mit diesem versöhnte er sich und ließ ihm seine übrigen Raftelle abtreten, um fie ihm nach vollendetem Kriege zuruckzustellen. Als der Graf von Caserta hörte, daß der König sich gegen seine Besitzungen wende, kam er ins Lager und schin ale Weißel zurückließ; nicht ohne das Gespött des Lagers, wo man ihm vorwarf, in zwei Jahren die Feldzeichen fünf=

mal gewechselt zu haben \*\*\*).

Rachdem Alfons sich auch mit den Grafen aus der Familie Jurso verständigt, rückte er gegen das Ende des Septembers vor Neapel, um es zu Land und Meer zu belagern; seine Galeeren beliesen sich auf zwölf, sein Land-heer auf 15000 Mann. Neapel sand sich entblößt, da saft Die ganze friegsfähige Jugend ben Renatus begleitet hatte.

<sup>\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*)</sup> Cirillo, Annali della città dell' Aquila. Im S. Bernardino zu Aquila bewundert man noch heutzutage das ichone Grabmal bes Seiligen aus ber beften Beit ber Runft.

<sup>\*\*\*)</sup> Zurita, Cronica di Napoli,

Ottino Caracciolo lag frank im Bette. Doch waren vier genueiische Schiffe in ber Nabe, welche Lebensmittel herbei-geführt hatten, und es gelang biesen, ihre Mannichaft ans Land zu bringen, um der bedrängten Stadt beizustehn. Alfons bezog ein Lager auf der Rordseite, und nahe dabei hatte sich ber Infant Don Bedro mit seinen Beerhaufen gelagert, unweit ber Karmeliterfirche, in welcher Konrading Grab. Gines Tags. als eben ber Infant die Ceinigen anfeuerte, traf ihn eine Rugel vom Glodenturm jener Kirche. Gie zerschlug ihm ben Schabel, ben fie mit fich ins nabe Deer führte. Alfons erhielt Dieje Botichaft, als er eben in der Magdalenentirche Die Meffe horte. Doch erhob er fich nicht cher von ben Rnien, als bis ber Gottesbienft beendigt mar. Bierauf ließ er fich gum Leichnam feines Bruders führen, und weinend öffnete er beffen Sarnifch und tugte Die nachte Bruft, indem er ausrief: Frater laborum et gloriae nostrae particeps, aeternum vale\*)! Don Pedro starb im siebenundzwanzigsten Jahr seines

Alters, an Schönheit und Tapierteit hervorragend, jum Rrieger geboren. Gin Ralabreje hatte die jeidene Dinge bes Infanten gefunden und brachte fie in die Stadt gur Ronigin Biabella. Doch empfing biese die Rachricht unter Tranen, ben Tod eines Berwandten in ihm beflagend. Gie bor Alfonsen an, ben Infanten in ber Ctabt begraben gu laffen und wollte ihm den ganzen Klerus heraussenden. Alfons lehnte es ab und ließ ben Leichnam in einer verpichten Rifte nach bem Caftel Dell' Dvo bringen, um ihm dermaleinst ein feierliches Leichen=

begängnis zu bereiten.

Sechsunddreißig Tage stand der König vor Neapel. Da traten so hestige und andauernde Negengusse ein, daß es un= möglich schien, sich länger im Lager zu halten. Gutt wolke nicht, hieß es, daß Neapel genommen werde. Schon Don Pebros Tod hatte die Soldaten entmutigt; benn man schrieb jeinen Fall einer göttlichen Strase zu, weil er die Kirche hatte beschießen lassen. Zugleich tischen die Priester ein Wunder auf, dem auch der König Glauben schenkte. Er zog sich hier-auf nach Capua und der Fürst von Tarent nach Apulien.

<sup>\*)</sup> Mazzella, Fazius.

#### Achtes Rapitel.

Alls Renatus von der Belagerung Neapels Runde erhielt, zog er aus, die Sauptstadt zu retten und schickte ben Calbora gegen Bentimiglia, der ihm den Weg versperren wollte. Bentimiglia ward geschlagen, und Renatus drang bis Reapel vor. Caldora fehrte fogleich in die Abruzzen zurück und nahm ben einzigen Sohn bes Herzogs von Seffa, ben er gefangen genommen, mit fich, ba er ein großes Löfegelb für denselben erwartete. Dem Renatus, der seine perfonliche Silfe verlangte, machte er Vorschüffe, wofür ihm biefer Aversa verpfändete. Noch ehe dies geschah, hatte Alfons Caivano, einen zwischen Reapel und Caferta gelegenen Drt. erobert, welchem Renatus wegen Geld= und Truppenmangel keinen Beistand verleihen konnte. Doch fiel Caivano in feine Hände, nachdem Alfons sich gegen Ponte Corvo gewandt hatte, um keinen Feind im Rücken zu behalten. Alsons kehrte nun fogleich zurud und bemächtigte fich bes Städtchens aber= mals, worauf er seine Truppen nach Mondragone legte. In feine Fahnen hatte er einen gefronten Drachen als Sinnbild der Wachsamkeit aufgenommen, im Gegenfat eines anderen Emblems bes Renatus, welches einen Stier vorftellte mit ber Aufschrift: Pas à Pas\*).

'Üm diese Zeit erschien ein französisch gesinnter Priester aus Pozzuoli vor dem Kenatus und versprach, das Castel dell' Ovo in dessen Gewalt zu bringen. Unter der Besagna besinde sich einer seiner Kreunde und Landskeute, namens Giacomo Cecato, Schwiegersohn des Kastellans, und ihn hosse er vermittels Bersprechungen leicht zu überreden. Renatus versieß ihm eine bedeutende Belohnung, und der Priester ofsendarte seinem Freunde den Borschlag. Giacomo ging scheindar darauf ein, teilte jedoch den Rian sogleich seinem Schwiegervater mit, der sich darüber dei Arnaldo Sanz, einem Katalonier, der im Castel nuovo besehligte, Kats ersholte. Arnaldo schling vor, sich einer List zu bedienen, um den Keind in die Kalle zu locken. Giacomo mußte mit ein

<sup>\*)</sup> Mazzella.

paar Franzosen, die Renatus unter dem Vorwande der Ausmechstung von Gesangenen ins Castel dell' Dvo geschieft hatte,
ich besprechen und zeigte sich bereitwillig, in einer anberaumten
Nacht, wo er die Wache hatte, das Kastell zu überliesern.
Renatus schiefte zuerst fünz Mann und zwei Trompeter doraus, welche letztere, nachdem die beiden ersten Tore in ihrer Gewalt seien, ein Zeichen geben sollten. Jene Fünz wurden von Giacomo sestgehalten und die Trompeter zum Blasen gezwungen. Nun ließ Kenatus die Teinsgen über den Vrückendamm nach dem Inselfastell vorrücken, während die Besahung auf den Wanern stand, um sie mit Steinen zu zerschmettern. Ta jedoch die Nacht sehr finster war, so hatten die Ausgenesen ihre Feinde nicht nahe genug herankommen lassen; die List wurde bald entdeckt, und nur wenige waren verwunder\*).

murde bald entbeckt, und nur wenige waren verwundet\*). Dieser Borsall hatte jedoch sehr bedeutende und für Alsons nachteilige Folgen. Bald hieraus nämlich ließ Arnaldo Sang die genuefischen Schiffe bombardieren, die fich noch immer unter Unführung bes Niccolo Fregojo im Bafen befanden. Da gefchah es, bag ein Stein (benn eiferner Rugeln icheint man fich noch felten bedient zu haben) unmittelbar bei dem Fregofen, ber eben Beld gablte, niederfiel und bas Schiff namhaft beschädigte. Niccolo schwur, bafur Rache zu nehmen. Er ließ auf dem Dach einer am Molo gelegenen Kirche eine Balliste aufpflanzen und das Kaftell bergestalt mit Steinwürfen überfaen, daß die Wachen fich nicht mehr zu halten vermochten. Arnato ichiette hierauf eine Barfe ins Caftel bell' Dvo und ließ jene funf gefangenen Franzosen herbeiführen, welche er ben Geschoffen der Wurfmaschine aussetzte. Mis die Genueser gleichwohl fortfahren wollten zu ichiegen, eilte ein frangösischer Anführer herbei, beschützte feine Lands-lente und soberte ben Fregosen auf, statt einer ungerechten lieber eine ruhmwürdige Rache zu nehmen, und ben Turm S. Bincenzo, der dem Caftel nuovo zum größten Schut gereiche, zu erobern. Er felbst wolle ihm bierin mit ben Seinigen beiftehn. Niccolo willigte ein, und Renatus marb davon benachrichtigt.

<sup>\*)</sup> Fazius.

Der Turm S. Bincenzo lag unweit bes Raftells, auf allen Seiten vom Meer umgeben; eine ftarte Mauer ichutte ihn von der Seefeite gegen die Brandung. Arnaldo fandte sogleich zwanzig der Tapfersten nach dem Turm, die jeden Bersuch der Übergabe sich selbst dadurch zu vereiteln suchten, daß fie die Schlüffel ins Meer warfen\*). Aber Arnaldo, dessen Pulvervorrat erschöpft war, konnte nicht verhindern, daß eines der Schiffe zwischen Turm und Raftell feine Stellung nahm, jo daß der erftere von allen Seiten umschloffen und bestürmt wurde. Die Besatung stand auf der Plattform, welche den Turm umgab: aber das Geschütz der umringenden Reinde wirkte so heftig, daß jene, bereits alle verwundet, ins Innere zurückzuweichen gezwungen waren. Die Franzosen bemächtigten fich ber Blattform, und es gelang ihnen, nach fiebenftundigem Gefecht, die Ture des Turms in Brand gu stecken, worauf sie hineindrangen und die Befatzung zwangen, die Waffen niederzulegen. Renatus, die Tapferkeit der Feinde ehrend, ließ die Berwundeten verpflegen. In ihm mar hie= durch der Gebante aufgestiegen, sich auch des Kastells zu bemächtigen, da er bemerkt hatte, daß es gänzlich an Pulver fehle. Hierin bestärkte ihn ein Soldat, der sich aus dem Raftell an einem Seile heruntergelaffen; Diefer verriet ihm, daß die Lebensmittel beinahe aufgezehrt feien.

Sobald Alfons, der in Gaeta stand, Nadricht von der Einnahme des Turms erhielt, sammelte er seine Truppen und zog gegen die Hauptstadt, nur daß er zuerst noch die Ankunst des Fürsten von Tarent erwarten wolke. Eine zweite Verzögerung wurde ihm durch die List eines gewissen Warco Periteo bereitet, der als scheinbarer Überkäuser ihm versprach, die Karmeliterkirche Neapels, welche am Luszgage eines Tors nach der Seeseite gelegen und start beseisigt war, in seine Gewalt zu bringen. Doch müßte man der Sicherheit

wegen den Reumond abwarten.

Unterdessen hatte Renatus vor dem Castel nuovo ein Lager geschlagen, das er mit einem Walle und doppesten Graben umzingeste. Zugleich wurde eine Balkenkette vom

<sup>\*)</sup> Fazius

Turm S. Bincenzo bis jum Molo gezogen und diefelbe burch bie gennesischen Schiffe bewacht. Endlich tam ber König Alfons über die Berge herbei und lagerte auf bem Bizzofalcone, melcher bamals außerhalb ber Stadt lag. Doch war diese Stellung, da sie dem Geschütz von S. Eine aus-gesetzt war, unhaltbar. Ginzelne Kampse entspannen sich nun zwischen beiden Lagern, und unter andern drang Pierluigi Driglia, des Renatus Saushofmeister, ins aragonische Lager ein, um seine Lanze zu brechen. Alfons bewunderte beisen Tapferkeit und verbot, bei dem Berluft der beiden Sande, nach dem Driglia mit einem Feuergewehr zu zielen. Bloß

Schwert und Lange feien gegen ihn erlaubt\*).

Um Diese Beit wollten fich Die Provenzalen eines Ge= schützes bemächtigen, das vor dem Tore des Kaitells auf-gepflanzt war. Sie drangen mit Ungestüm vor, besestigten an der Kanone ein Seil und zogen sie gegen den Molo zu. Aber Arnaldo ließ fogleich eine Menge Steine auf fie binabwerfen, und unmittelbar barauf machten die Ratalanen einen Ausfall, trieben ben Feind gurudt, gerichnitten bas Geil mit den Schwertern und brachten die Kanone im Triumph zurück. Bei diesem Anlasse hatten sich drei der genuesischen Schiffe jenseits des Molo gezogen, und diesen Augenblick benutzte der Kastellan des Castels dell' Dvo, um ein Boot mit 38 Mann und einigen Lebensmitteln nach dem Castel nuovo zu senden, welche glücklich, wiewohl nicht ohne hartnäckigen Kampf, ihre Bestimmung erreichten. Bald hierauf gelang es auch bem Urnaldo, burch zwei in einem Rahne befindliche Secfoldaten bie Bajenkette zu brechen, indem fie einen eifernen Saken baran befestigten, welcher bom Raftell aus burch ein Geil gelentt wurde. Doch frommte diefes Bageftild wenig, ba bie Genuefer ihre Bachsamkeit verdoppelten. Indessen unterhielt Urnaldo feinen Bertehr mit Alfons burch einen Schwimmer, ber die in eine Wachstugel verpichten Briefe unter dem Wasser besörderte\*\*). Da im Kastell die Lebensmittel sowohl als Steine und Wursgeschütz wöllig ausgingen, vergönnte

<sup>\*)</sup> Collenuccio.

<sup>\*\*)</sup> Fazius. Costanzo.

Alfons dem Kaftellan in Unterhandlungen einzugehn. Er selbst zog sich mit dem Heere nach Castellamare, weil in seinem Lager, das beständig von S. Elmo beschoffen wurde, die größte Unzufriedenheit überhand nahm. Man wolle gern, hieß es, im Kampse sterben, aber nicht wie Ziegen erlegt werden.

Um diese Zeit waren Gesandte des Königs von Frankreich angekommen, die den Frieden vermitteln sollten. Wolke Alsons (so wurde vorgeschlagen) dem Kenatus einen jährigen Baffenstillstand bewilligen, so solle nach Ablauf dieser Zeit das Castel nuovo sein gehören, unterdessen aber in der Gewalt der Gesandten verbleiben, denen es Arnaldo um freien Abzug bereits übergeben hatte. In diesen Vorschlag ein-Jugehen, war Alsons wenig geneigt. Da geschah es, als sich die Abgesandten von Neapel auß zum Könige begeben wollten, daß sie auf dem Wege von katalantischen Kriegsknechten überfallen und geprügelt wurden. Sierüber erbittert, reisten sie sogleich ab und übergaben das Kastell dem Renatus, die Rache ihres Monarchen androhend\*). Diese blieb jedoch aus, da Karl VII. zwiel bei sich selbst beschäftigt war. Die Übergabe erfolate im August 1439.

Alfons ging hierauf von Castellamare nach Salern, welche Stadt er, nicht aber das seste Schlöß, einnahm und dem Raismund Drsino schenkte. Sodann ervoberte er Capaccio, versöhnte sich mit den Sanseverinen und ging nach Kampanien zurück, als er hörte, daß Jatob Caldora aus den Abruzzen herannahe. Er versperrte diesem den Übergang des Volturno, unweit S. Agata. Caldora, welchem ohnedem die Rachricht zukam, daß Neapel an Lebensmitteln Mangel habe, zog sich ins Beneventanische. Hier wollte er seine Sodaten in eine kleine Stadt, namens Colle, einquartieren, doch widersetze sich der Magistrat. Caldora beschlöß nun, die Stadt mit den Wassen Altavilla und einigen andern spazieren ritt, rühmte er sich, bald gewaltsam nach Reapel vordringen zu wollen. Er habe siedzig Jahre, doch sühle er die Krast eines Fünse

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

undzwanzigiährigen. Aber bei biefen Worten überfiel ihn ein Schlagflug, und er sturzte, von den Seinigen aufgefangen. vom Pferd\*). Ins Belt getragen, ftarb er bald nachher im November des obenerwähnten Jahrs und ward in Sulmona begraben. Er hinterließ den Ruf bes erfahrenften Feldherrn begt tund des habgierigsten. Ubrigens besaß er außersbem eine große Beredsankeit und jene feinere Kildung, die nur aus Büchern ersernt wird. Den Herzogstitel, der ihm erteilt ward, legte er sich niemals bei. Auf dem Harnisch seiner Pferbe und den Bebeckungen der Wagen war folgendes Motto angebracht: Coelum coeli Domino, terram autem dedit filiis hominum

## Meuntes Rapitel.

Bald hierauf geschah es, daß Acerra sich bem König Mions übergab und seinen ehemaligen Herrn, den Fürsten bon Tarent, zuruchverlangte. Nun ward auch, trop bes ftrengen Winters, Abersa eingenommen und bas feite Schloft burch Giovanni Bentimiglia belagert. Renatus, ber gang Rampanien in den Sanden des Königs fah, und bem Aversa wegen der Zufuhr von Lebensmitteln vor allem wichtig war. entbot den Antonio Caldora mit feinem Beere nach Reavel. (Denn diefer hatte fich nach den Abruggen gezogen, weil er nach bem Tode feines Baters einen Abjall ber Bafallen befürchtete.) Zugleich bestätigte ihn Renatus in den Lehen und Würden seines Baters. Aber Antonio entschuldigte sich, daß er als neuer Geldherr, ohne vorher die Truppen zu besolden, einen folden Bug nicht magen konne; vielmehr jolle fich Re= natus nach den Abruggen begeben, wo er die ihm ergebenen Provingen leicht zu einer Beifteuer bewegen tonne. Renatus. der einen Berrat von seiten Antonios besorgte, wollte dem= felben jede Ausflucht abschneiden und beschloß, ihm nach Apulien entgegenzukommen. Dit den Truppen war dies unmöglich, teils weil fie ber Macht Alfonsens nicht gewachsen waren, der alle festen Plate in seiner Gewalt hatte; teils weil Reapel nicht entblößt werden durfte. Er bediente fich baber einer

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli.

Lift und ließ öffentlich bekannt machen, daß er seine Sache für verloren erachte und auf einem genuesischen Jahrzeuge nach der Provence zu schissen gewillt sei. Diese Rachricht wurde sogleich dem König von Aragon hinterbracht, der Neapel bereits für erobert hielt, weshalb dann auch die Zugänge von

Rampanien nachlässiger bewacht murden\*).

Da ließ Renatus gegen Ende Januars 1440 eine An= zahl seiner Getreusten bei Nacht zu sich einladen, teilte ihnen feinen Blan mit, heimlich zu den Caldoresten zu entfliehn und empfahl ihnen seine Gemahlin und Kinder. Bierzig Ritter begleiteten ihn und einiges Fußvolk. Mehrere junge nea= politanische Edelleute gingen zu Fuß mit, da sie keine Zeit mehr fanden, ihre Pferde zu holen. Ginfame Feldwege ein= schlagend, fahn fie fich mit Tagesanbruch im Angesichte Rolas. In Bajano wurden fie angehalten und gaben fich für Ara= gonesen aus, die Summonte erobern wollten, indem sie "Orso Orso," den orsinischen Kriegsruf, ertonen ließen, der von denen in Bajano wiederholt wurde. Bei hellem Tage schien es nicht länger ratsam, auf offentundigen Straßen zu verweilen, und Fra Antonello, ein Monch aus Monte Bergine (einem be= rühmten Wallfahrtsort bei Avellino), führte fie übers Gebirg, wo sic jedoch einige Fuß hoch Schnee trafen. Dabei trat Regen und Schneegestöber ein und mehrere verunglückten. Auch fehlte es an Nahrungsmitteln. Nur ein Soldat hatte dreizehn Brote und eine Flasche Wein bei sich, die Renatus felbit unter die Ermatteten verteilte. Go tamen fie nach S. Angelo bella Scala, einem befreundeten Ort, der dem Ottino Caracciolo zugehörte. Der Kaftellan empfing den Monarchen aufs beste und gab ihm seine Kleider zum Wechseln, da Renatus durchnäßt war und die Mantelfacte verloren ge= gangen. Zugleich schürte er ein großes Teuer an, und Rena= tus fott fich felbst die Gier; denn es war Fasttag. Auch schaffte der Kaftellan mit Mühe ein kleines Glas für den König herbei, da sonst nur irdene Krüge vorhanden waren. Doch Renatus versetzte, er wolle die Landessitte nicht vers berben, und trank aus dem Krug\*\*).

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca. Cronica di Napoli.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca.

Erquidt und getrochnet ichlugen fie die Strafe bon Benebent ein. Die Bauern bon Bietra Storning überfielen ben Zug mit Geschrei, da sie den König nicht erkannten. Aber ein französischer Fauptmann mit einigen Reitern trieb sie gurud und machte fünf bon ihnen gu Gefangenen, die er dem Renatus, ber fich bereits bei Altavilla befand, guführte. Die Landleute knieten vor demfelben nieder; doch er hieß sie aufftehn und frei in ihre Beimat gurudtehren, indem er fagte: "Ich bin Renatus, der gekommen ist, das Land zu retten und nicht es zu berderben." Als die von Altavilla dessen ge-wahrten, brachten sie Lebensmittel aus der Stadt und luben ben König ein, bei ihnen zu übernachten, wiewohl fie der feindlichen Partei angehörten; benn ber Graf hatte fich nach Calboras Tode mit Alfons verglichen. Renatus nahm diese Einladung nicht an und ritt noch in der Racht bis Benevent, wo ihn der Erzbischof in fein Saus aufnahm und ihm fünfzig Dukten vorstreckte. Des andern Tags af Menatus in der ärmlichen Wohnung des Fra Antonello, der in Benevent zu Haufe und ein leidenschaftlicher Anhänger der provenzalischen Partei war. Diese Huld und Leutseligkeit des Königs erwarb bemfelben allenthalben Freunde, und viele boien fich an, ihn zu begleiten. Er hieß fie jedoch zurudtehren und bat fie, wenn fie ihm mahrhaft dienen wollten, auf Schleichwegen Lebensmittel nach Neapel schaffen zu lassen"). Er felbst ging nach Padula. In der Nähe standen ein paar der feindlichen Partei angehörige Kondottieren mit einer fleinen Truppengahl, die ihm jedoch zwei Pferde und sechs silberne Tassen überschieften und sich bereit zeigten, in seinen Sold zu treten, was Renatus auch annahm. Sodann ging er nach Lucera und endlich nach Aquila. Überall wurden ihm Geldgeschenke überbracht, die aber nicht hinreichten, um den Antonio Caldora zu befriedigen.

Unterdessen hatte Alsons die Flucht des Menatus mit großem Unwillen vernommen. Er schalt diesenigen, die ihm die Nachricht von dessen Einschiffung überdracht hatten, und sagte zu den Umstehenden: "Nun gilt es, daß jeder seine Schuldigkeit tue, da jener Löwe entsesselt ist\*\*)!" Die Belage-

<sup>\*)</sup> Costanzo.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca.

rung der Burg von Aversa ward nun mit großem Gifer und

bedeutenden Kriegsanftalten betrieben.

Renatus wandte alles an, um diesen wichtigen Punkt zu retten; allein Antonio Caldora war den ganzen Frühling hindurch zu teinem Aufbruch zu vermögen. Sendlich, gegen Endwals, war Kenatus dis Dragonara vorgerückt, in der Hospinung, Caldora werde nachsolgen. Dieser aber besand sich in Carpenone bei seiner Gemahlin, die er auf das zärtlichste liebte. Alls Kenatus ihn auch dis dorthin aufsuchen wollte, kam ihm Antonio beschämt dis Boziano entgegen und empsing von ihm Vas demselben noch übrige Geld, womit er sich aber auch nicht berußigen wollte, wiewohl Kenatus versprach, ihn in Neapel besser zu besviedigen, wo er von den Florentinern geschickte Summen erwarte\*). Mit Müsse ließ sich Caldora endlich von seinem Schwager Trojano Caracciolo, den Alsons aus Avellino verjagt hatte, bereden, sich dem Heer des Kenatus anzuschließen.

Durchs Beneventanische wollte dieser lettere gegen Aversa vordvingen. Alber Alfons kam ihm durch die caudinischen Kässe entgegen. Als sich die Seere gegenüberstanden, sandte Kenatus einen Herold ins avagonische Lager, um dem König Alsons abermals einen Zweikamps, sei es Mann gegen Mann oder Schar gegen Schar, anzubieten, welcher über die Herzschaft des Landes entscheiden solle. Aber Alsons antwortet, daß er bereits die meisten Pläge des Keichs in seiner Gewalt habe und nicht mehr darum kämpsen könne. Auch sei das Ziel eines guten Feldherrn nicht der Kamps, sondern der

Cieg \*\*).

Renatus entschloß sich hierauf zur Schlacht und griff das Lager des Königs mit außerordentlichem Ungestüm an. Auch begannen bereits die Aragonesen zu weichen und Alfons, welcher sich, Unwohlseins halber, in einer Sänste tragen ließ, war nahe darau, in Gefangenschaft zu geraten. Da rief Antonio Caldora plöglich seine Leute auß dem Treffen zurück, und als ihm Renatus darüber Vorwürse machte, versetze er,

\*\*) Zurita.

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli,

ber Teind fei überlegen, es fei ein Sinterhalt zu befürchten. und Renatus fei bon ber Art, in Stalien Rrieg gu führen, nicht unterrichtet. Schon früher foll Riccio da Montechiaro, Untonios Freund, einen Reiter an Alfons geschickt haben, um ihm zu versichern, daß Antonio und er felbst feine Diener seien. Bielleicht hätte Calbora diesen Tag zu völligem Absalbenutt, wenn er nicht bemerkt hätte, daß Renatus die Truppen durch seine Tapserkeit begeistert habe\*). Dieser letztere eilte nun gegen Neapel, und Antonio, wiewohl widerwillig, mußte nachfolgen. Da Proviant von Genua ankam, fo fiel Antonios Bormand, in Reapel Sungers fterben zu muffen, gu Boben.

Während Alfons nach Aversa zurückgetehrt mar, jedoch vergeblich ben ihm vom Bisconte mit 4000 Reitern gu Silfe gesandten Niccolo Piccinino erwartete (benn diefer mar unter= beffen von den Florentinern befiegt worden), schlug Renatus ein Lager bei Reapel, auf bem Weg nach Rola, und lud die fämtlichen Feldhauptleute zu einem Mittagemahle ins Caftel nuovo ein. Sier richtete er folgende Borte an Caldora: "Bergog, Ihr wißt, daß ich Guch nach dem Tode Gures Baters in allen feinen Burden und Befigungen bestätigte und Guch bat hieherzueilen, um mir und diefer Stadt beiguftehn. Ihr fandet für gut, mich zu überreden, zu Euch zu kommen, und ich, ben foniglichen Unftand auf die Geite fegend, folgte Gurem Rate. Mit Gefahr meines Lebens durchzog ich die Provingen; nicht als König, sondern vielmehr als Euer Steuereinnehmer, und alles Geld, das ich eingetrieben, übergab ich Euch. Gleichwohl wift Ihr, wieviele Drube es mir toftete, Guch gum Ab= marsche zu bewegen. Auf der Reise, wenn ich eine Sache anordnete, besahlt Ihr das Gegenteil, und bei den kaudinischen Päffen habt Ihr mir den sichern Sieg entrissen. Aus Liebe zu Gurem Bater will ich Guch in allen Guren Titeln und Buter= besitzungen ungefränkt laffen; aber ich will, daß Eure Truppen, die ich bezahlen muß, auch meinen Befehlen gehorchen \*\*)."

Antonio wollte fich entschuldigen; Renatus aber ließ ihm ein Zimmer des Raftells zur Saft anweisen. Als jedoch bes

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli.

<sup>\*\*)</sup> Cronica di Napoli. Giornali del Duca,

erstern Dienerschaft biese Nachricht im Lager verbreitete und hinzufügte, daß Antonio solle enthauptet werden, entstand ein Tumult unter den Caldoresten, und die provenzalischen Feld= zeichen wurden zerriffen. Raimund Caldora jedoch, Antonios Dheim, beruhigte die Truppen und begab sich zum Renatus, um diesen zu bewegen, dem Antonio die Freiheit zu schenken; dann wolle er für das Beer gutstehen. Antonio murde nun befreit und als Bigetonia nach den Abruggen abgeschickt, worauf die Truppen den Gid der Treue leifteten. Aber bald erfuhr man, daß Antonio, ftatt abzureisen, sich an der Magdalenen= brude befinde und den größten Teil des Beers um fich ber= fammelt habe. Er schickte einen Boten um ben andern an Renatus und bat um feine Biedereinsetzung als Feldherr, inbem er die Schande nicht ertragen könne, allein und mit ber Fahne im Sack nach den Abruzzen zurückzukehren\*). Renatus, mit Recht entruftet, wollte fich zu feinem Bergleich verftehn, und endlich ließ ihm Antonio fagen, er befande fich auf ber Magdalenenbrucke und nicht im Raftell, und könne jeden Augenblick zu Alfons nach Aversa abziehn. Endlich auf das Bu= reden von Antonios Bermandten, schiefte ihm Renatus 2000 Dufaten und besahl ihm zuruchzufehren. Aber Antonio, ber fich von Alfons einen Geleitsbrief ausgewirkt, ging mit ben Truppen nach den Abruzzen. Ihm folgte auch Trojano Caracciolo, jein Schwager, nachdem er fich bei Renatus beurlaubt. Diefer lettere, durch folche Treulofigkeit außer Faffung gebracht, schickte auch den Raimund Caldora mit den Seinigen von fich; benn obgleich er ihn, wie er fagte, für einen Biedermann halte, fo genüge boch ber Rame Calbora, um ihn abzuschrecken. Go blieb Renatus mit wenigen Rriegs= haufen in Reapel zurück.

Che jedoch Antonio abreiste, hatte er noch eine heimliche Unterredung mit Alsons in einem Wäldchen bei Acerra, wohin sich der König unter dem Vorwand der Jagd begab. Alsons soll hier über die außerordentliche Schönheit und kriegerische Gewandtheit Antonios erstaunt, zu den Seinigen geäußert haben: "Dieser Mann würde der erste Nitter in der Christen-

<sup>\*)</sup> Giornali del Duca.

beit sein, wenn er reiner Besinnungen fabig mare\*)." Gine nabere Berbindung fam jedoch nicht zustande, da beide ben Fürsten von Tarent scheuten, ber, ein Tobfeind ber Caldoresten, die Burbe bes Groftonnetabels betleidete. Untonio aber, um dem Ronige feinen guten Willen ju beweisen, ber-mochte den Kastellan von Aberja, bessen Freund er war, gur Übergabe der Burg.

# Behntes Rapitel.

Rachdem Aversa verloren war, hielt Renatus seine Lage für so unsicher, daß er Frau und Kinder nach der Provence gurudichiefte. Bugleich follte ihr Bestreben fein, ihn von bort= her mit Geld und Truppen zu unterftüten. Auch wurden Unterhandlungen folder Urt mit Alfons angefnüpft, daß biefer lettere in den vollen Befit des Konigreichs gefett werden folle, nach seinem Tobe jedoch, ba er feine rechtmäßigen Erben habe, folle bas Land an die Cohne bes Renatus gurudfallen. Alfons hatte wenig Veranlassung, in solche Bedingungen ein-zugehn, und auch die dem Renatus leidenschaftlich ergebenen Neapolitaner widersetten fich jeder Aussicht auf tatalanische Berrichaft.

Unterdeffen hatte Alfons, wiewohl fruchtlos, Pozzuoli und Torre del Greco belagert, die einzigen, außer Reapel, ihm in Campanien noch absvenstigen Orte, und Garzia Capanilla batte auch Benevent durch Bertrag in die Sande des Konigs gebracht. Sodann hatte Caldoras Statthalter in Apulien fomohl Bari als andere Städte dem Fürsten von Tarent überliefert. Un= tonio, der bisher eine zweidentige Rolle gespielt hatte, glaubte nun, wenn er nicht alles verlieren wolle, fich ernftlich ber aragonischen Partei anschließen zu muffen. Er fandte baber feinen Cohn dem Ronige als Beigel. Alfons gab benfelben als Gefellichafter feinem eignen natürlichen Cohn Gerrante bei, ben er, einen achtzehniährigen Jungling, fürzlich aus Spanien entboten hatte.

Wer die Mutter Dieses Don Ferrante, der nachmals in der Geschichte Staliens eine jo bedeutende Rolle spielte, ae-

<sup>\*)</sup> Costanzo.

wesen sei, ist nie bekannt geworden. Da einmal Alsons geäußert haben soll, sie stünde höher als er selbst, so schloß man daraus, daß er mit seiner Schwägerin, Donna Catalina von Kasiilien in einem unersaubten Umgang gelebt habe. Wahrscheinlicher ift, daß sie eine Ehrendame seiner Gemahlin gewesen, welche letztere vergisten ließ, worauf Alsons den Schwur solle getan haben, die Königin niemals wiederzusehn, den er auch gehalten hat\*).

Wie dem auch sei, Alfons hatte sich den Don Ferrante zum Nachfolger in dem Lande erkoren, dessen Eroberung er bald zum Ziele zu führen hossen konnte. In diesem Falle versprach er auch dem Antonio Caldora reichen Ersah für die in Apulien eingebüßten Bestigungen, die er dem Fürsten von Tarent zu entreißen keineswegs gewillt war. Unterdessen hatte sich Nemaus an den Kapst und an Francesco Sporza

gewandt, die ihm schleunige Silfe zusagten.

Francesco, welcher in Apulien Troja, Manfredonia, Lucera und andere Orte bejaß, sandte den Casar Martinengo mit einem Heerhaufen, und dieser schloß sich an die Sforzestische Beschung an, die Victor Nangone in Troja besehligte. Auch Renatus schiefte seinen Feldherrn Lionello, Grafen von Celano, nach dieser Seite. Alsons, der Cajazza und einige andere seite Pläte eingenommen, zog sich nun nach Apulien. Anstonio Caldora verstärtte ihn mit 500 Neitern, da er selbst die Abruzzen wegen der Nähe Sforzas, der in den Marken stand, nicht verlassen wollte.

Troja liegt auf einem Hügel, ber die apulische Ebene beherricht. Die Stellung des Feinds war vorteilhaft; doch Alfons, der zuerft seine Anzahl ausgekundschaftet, dot ihm die Schlacht an. Hangones Rat war, sich auf der Höhe zu halten und die Stadt zu verteidigen. Martinengo jedoch glaubte den rechten Flügel des Königs umgehn zu können und warf sich in die Ebene. Durch eine Wendung schnitt ihn Alson der Stadt ab, und indem jener sich wieder zu nähern stredte, entstand unter den Seinigen eine allgemeine Flucht. Der Graf von Celano mußte sich an einem Seil auf

<sup>\*)</sup> Zurita.

die Mauern von Troja emporziehn laffen\*). Dem Francesco Ceverino gelang es, mit unerhörtem Sprunge über ben Stadtgraben zu feten. Gin ebenfo feltner Kall wird von einem aragonischen Ritter erzählt, ber, den Feind verfolgend, bis in die Stadt hineinsprengte; aber wohlbehalten durch das entgegengesette Tor wieder hervorkam. Go groß mar Die Berwirrung. Alfons selbst hatte sich zuweit hervorgewaat; er ward von einem Cforzesten angehalten, ber ihn gum Gefangenen machen wollte und um seinen Ramen befragte. Alle jedoch Alfons mit entschiedener Faffung antwortete, er fei ber Ronig, fiel ihm jener zu Fußen und ergab fich ihm als Gefangener \*\*).

Das tatalanische Seer begab fich hierauf nach Biccari. um diejes Raftell einzunehmen. Die Belagerten marfen volle Bienenkorbe auf den Geind herab, wodurch dieser erft zum Weichen gezwungen, sodann aber, durch den Mut des Lodovico Bodio angetrieben, das Städtchen einnahm und plunderte \*\*\*).

Unterdeffen hatte Francesco Sforza feinen Bruder Mexander ins Rönigreich geschickt, und Diefer hatte bei Chieti den Naimund Caldora aufs Haupt geschlagen und gesangen genommen. Sodann knüpste Francesco Unterhandlungen mit Antonio an und beredete ihn, die Partei des Königs, in beffen Seere er doch nur eine untergeordnete Rolle spielen tonne, zu verlaffen, wofür er feinen Cheim befreien wolle. Antonio. ber gegen Alfons, wegen ber Richtzurudgabe von Bari, ergurnt war, fand sich zum abermaligen Wechsel geneigt und schloß sich mit den Seinigen an die Sforzesten an. Vorher ließ er jedoch den König bitten, ihm feinen Sohn auf einige Tage nach Carpenone, wo die Mutter frank lage, zu fenden, welches ihm auch Alfons bewilligte.

An demselben Tage, an welchem Alfons Caldoras Berrat erfuhr, verriet ihm ein Priefter die Insel Capri, die er fogleich bon seinen Galeeren besetzen ließ. Murz barauf landete bort ein provenzalisches Schiff, von jener Übergabe nicht unterrichtet, und fiel mit einer großen Geldjumme in die Sande ber

<sup>\*)</sup> Cronichette antiche.

<sup>\*\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*\*)</sup> Fazius.

Katalanen, wodurch die lette Hoffnung des Renatus, den

Krieg mit einigem Erfolge fortzusetzen, zugrunde ging. Zwar hatte Eugen den Kardinal von Tarent mit einem Seere über die Grenze geschickt; aber diefer schloß bald barauf einen Waffenstillstand mit Alfons und zog fich wieder ins Römische gurud, mahrscheinlich weil bem Papste Francesco Sforza gefährlicher schien als Alfons. Die Genueser hatten den Arunzio Cibo mit 800 Bogenschüßen nach Neapel gesandt, und von dorther kamen auch, von Zeit zu Zeit, Lebensmittel; gleichwohl wuchs die Not in Neapel täglich, und das Getreibe ftieg zu ungeheuren Preisen. Das nicht waffentragende Bolt mußte fich mit Rrautertoft begnügen. Denn Alfons hielt die Stadt bereits in strenger Belagerung und bemächtigte fich einer Bastei, die Renatus auf dem Pizzosalcone hatte erbauen (affen\*). Dort ließ er seinen Sohn zurück und ging nach Bossuoli.

Diese auf einem schroffen, in den Golf von Bajä sich hinauserstreckenden Felsen erbaute Stadt war ihrer Lage nach unbezwingbar; da fie aber Alfons zu Land und Waffer um-zingelte, zwang fie der Hunger zur Übergabe. Diesem Beispiele folgte auch Torre del Greco. Auch Bico und Massa am sorrentinischen Vorgebirge wurden im Frühling 1442 von den Galeeren des Königs erobert, die Gene von Sorrent, welche Stadt sich nicht ergeben wollte, verwüstet. Denn von dorther kamen noch häufig Barken mit Lebensmitteln nach Neapel.

Während dieser Zeit hatte Niccio da Montechiaro, unter dem Borwand, daß er zu Alsonsens Partei gehöre, den Durch= zug durch San Germano verlangt, den ihm der dortige Kastellan Arnaldo Sanz bewilligte. Als er sich jedoch auf dem Marktplatze besand, nahm er den Arnaldo gefangen und brachte die Stadt in seine Gewalt. Hierauf belagerte er das feste Schloß, das auf der Höhe, unweit des Klosters von Monte Casino liegt. Alfons aber, davon unterrücktet, 30g ihm in Eilmärschen entgegen. Sodann ließ er durch Mendoza den Berg umgehn, während er selbst die Truppen des Niccio von der Stadtseite angriff. Letterer, der sich umzingelt sah,

<sup>\*)</sup> Fazius.

flüchtete zuerst mit den Seinigen ins besestigte Kloster und sodann nach den Grenzen des Kirchenstaats. San Germano öffnete dem Könige bie Tore, worauf Dieser gur Belagerung von Neavel zurückfehrte\*).

#### Gilftes Rapitel.

Da geschah es, baß zwei Brüber, ber Maurerzunft ans gehörig, durch ben Hunger aus ber Stadt getrieben wurden und fich zu Alfons, ber fich gerade in Aversa aufhielt, begaben. Sie entbecten ihm, baß fie früher an bem Mquadutt, ber bas Waffer von Dalinolo nach Reapel bringt, gearbeitet, und daß die Stadt durch diesen Zugang am leichtesten zu erobern set. Alfons, höchst erfreut über diesen Vorschlag, teilte ihn den Seinigen mit, die ihn jedoch als fdmierig und unnut guruckwiesen, indem die ausgehungerte Stadt feinen langen ABiberftand mehr zu leiften fahig fei. Der König beschloß jedoch, Diefe Belegenheit ju ergreifen, ba er mußte, daß Antonio Calbora mit ben Sforzesten fich auschicke, Reapel zu entsetzen \*\*).

Das Nötige wurde verabredet, den Maurern große Belohnungen beriprochen. Die Sache murbe jedoch in der Stadt ruchbar, und Renatus befahl zweien Anführern, ber Baffer= leitung zu mahren, und biefe ließen innerhalb bes Mguadutts eine dreifache Mauer erbauen, burch welche, vermöge eines

Gitters, das Wasser seinen Durchsluß nehmen tonnte. Am Fronleichnamsseste, das Renatus seierlich beging, fam ein Neapolitaner aus dem gragonischen Lager in die Stadt und erzählte, Alsons hätte behauptet, binnen achtzehn Stunden in Neapel sein zu wollen. Dies wurde jedoch als leere Drohung verachtet. Die der Basserleitung Vorgesetzten bedienten sich zur Untersuchung derselben eines gewissen Sachitello, welcher aber, wahrscheinlich von den Feinden bestochen, einen ungetreuen Bericht abstattete. Wenigstens ber= schwand er turz darauf aus der Stadt, indem er sich von der Mauer hinunterließ\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*)</sup> Cronica di Napoli.

<sup>\*\*\*)</sup> Cronica di Napoli.

An einem Abende in den ersten Tagen des Junius 1442 beorderte Aspons 200 Mann, welche samt den beiden Maurern, mit Fackeln versehn, durch einen außerhalb Neapel gelegenen Brunnen in den Aquädukt hinabstiegen. Sobald die ersten in der Stadt seien, solle der letzte ein Zeichen geben, auf welches der König mit dem Here gegen die Stadtmauern vorrücken sollte. Alsons wartete lange vergeblich, endlich rückte er vor; da aber von den Seinigen keine Stimme lant wurde, zog er sich wieder zurück, indem er sie für verunglückt hielt. Dieser Zufall schlug ihm zum Borteil aus, da die Wachen auf den Zinnen, als sie ihn abziehn sahen, nachlässiger

wurden und zum Teil der Ruhe pflegten.

Die Ursache jedoch der langen Zögerung berjenigen, die sich in der Wasserleitung befanden, war die vorgesundene Sperrmauer, welche erst zerftört und sodann der Weg geebnet werden mußte. Die Soldaten, die der Riedrigkeit des Gewölbes wegen bloß mit Armbrüften und kurzen Liken bewaffnet waren, kamen endlich an den ersten Brunnen innerhalb der Stadt, unweit des Tors S. Sosia. Wit großen Schwierigkeiten war das Emporklettern im Brunnen verbunden, das fie jedoch, indem fich einer auf die Schultern des andern ftellte, ausführten\*). Die Maurer steigen zuerst hinauf und sehn sich in einer kleinen Wohnung, wo sie eine alte Frau mit ihrer Tochter finden. Die Alte, welche Larm schlagen will, wird teils mit Gewalt, teils mit Versprechungen zurückgehalten, indem auch die Tochter die Partei der Ankömmlinge ergreift. Bierzig Mann sind auf diese Beise glücklich emporgestiegen, da man fogleich Strickleitern hinabgelaffen hatte. Da pocht ber bon der Arbeit gurudgekommene Gohn der Alten an der Türe. Man beschließt, ihn zu töten, wird jedoch durch die Bitten der Mutter guruckgehalten. 213 Diefer nun, bei ge= öffneter Tur, die Gewaffneten mahrnimmt, ergreift er die Flucht und ruft durch die Straßen, daß der Feind in der Stadt sei. Die Soldaten, in Berzweiflung, stürzen aus dem Hause, um sich über die nahe Stadtmauer zu retten. Da sie aber dieselbe schlecht beschützt finden, toten jie die Wachen und

<sup>\*)</sup> Fazius.

suchen bas Tor zu öffnen. Dieser Bersuch mißlingt, und sie bemächtigen sich bes nächsten Turms, auf dem sie die aragonische Fahne aufpklanzen. Alsons, der unterdessen das verabrodete Beichen erhalten, war wieder umgekehrt. Es war allmählich Tag geworden, und Kenatus eilte sogleich mit einer Schar nach dem Tor S. Sofia. Die Eingedrungenen werden hart bedrängt, und viele retten sich durch einen Sprung von der Mauer ins Freie. Kenatus tötet mehrere mit eigner Hand. Alsons läßt auf der Außenseite Sturmleitern anlegen. Sin Kjerd, dessen sich ein Katalane bemächtigt, vermehrt die Berswirrung; denn Kenatus glaubt, die seinbliche Keiterei sei

durch ein offnes Tor gedrungen\*).

Unterdes vernahmen 300 gepanzerte Genueser, welche das Tor S. Gennaro bewachten, das aragonische Heer sei in der Stadt. Da sie den tödlichen Haß der Katalanen gegen die Genueser kannten, verlassen sie ihren Posten und flüchten sich inzu Arziel nuovo. Das oben erwähnte Tor lag damals, bei kleinerem Umsang der Stadt, unweit des Frauenklosters Donna Regina. Einige Nonnen, welche bei dem Heere des Königs Verwandte und Brüder hatten, steigen auf das flache Dach und geben den Feinden Winke, sich dieser schwachbesetzten Seite zu nähern\*\*. Pedro de Cardona mit 400 Mann eilt sogleich dem Tore zu, und ein gewisser Spiccicaso, der ein Handeld verdienen wollte, läßt ihnen Strickleitern von der Mauer hinab.

Balb war nun die Stadt voll von Feinden, und das Tor S. Sofia ward gesprengt. Renatus, um nicht gesangen zu werden, zog sich ins Castel nuovo zurück. Vier Stunden lang plünderten die Katalanen Neapel; endlich zeigte sich Alsson und gebot bei Todesstrase, der Plünderung Atel zu setzen. Bei Renatus besanden sich von neapolitanischen Edeln

Ver Renatus bezanden sich von neapolitanischen Ebeln vor allen Giovanni Cossa und Ottino Caracciolo. Da Weib und Kinder des erstern im Castel Capuano wohnten, so ließ Renatus, bei freiem Abzug, dieses letztere dem Könige übergeben, da es aus Mangel an Lebensmitteln ohnedem nicht zu

<sup>\*)</sup> Collenuccio.

<sup>\*\*)</sup> Giornali del Duca,

behaupten war. Er selbst schiffte sich auf einem genuesischen Schiffe, das einen Tag nach der Eroberung Neapels am Castel nuovo mit Vedensmitteln gelandet war, ein; oft die sehnstücktigen Blicke nach der schönen Stadt zurückwendend und sein eignes Schicksal verwünschenden. Auch er sollte des oft erprobten Sprichworts gewahr werden, daß die Like in Italien keine Burzeln schlägt. Zuerst ging er nach Pisse und von dort nach Florenz zu Papst Eugen. Später ließ er auch Castel nuodo überliesern, unter der Bedingung, daß Giovanni Cossa und Ottino Caracciolo von Alsons Verzeisung erhalten sollten, welches bewilligt ward. Auch mußte Alsons dem Kastellan, einem Genueser, namens Antonio Calvo, die große Geldsumme ausbezahlen, welche Kenatus diesem letztern zeindligt war. Das Kastell St. Elmo wurde schon früher eins genommen.

Rurze Zeit nach dem Fall von Neapel zog Alfons mit dem Heere nach den Abruzzen, wo Antonio Caldora und Giovanni Sforza mit auserlesenen Truppen standen. Antonio beeilte sich nicht, dem Könige entgegenzukommen, da er ihn vielmehr in den ihm felbst ergebenen Provingen, deren Ortlich= teit ihm genau bekannt war, erwarten wollte. Er ftand zwischen Caftel di Sangro und Trivento. Der Rönig rudte bis Jernia bor und nahm diese Stadt. Hierauf ging er nach Carpenone, wo Caldoras Familie und Schätze fich befanden. Antonio Reale, Caldoras Mildbruder, versprach den Ort in vier Tagen zu übergeben, wenn feine Silfe sich zeige; wahrscheinlich in der Absicht, Alfonsens Beer bei Carpenone festzuhalten. Calbora tam indessen heran und suchte den König in dem engen Tal einzuschließen, das von dem Berge, auf dem Carpenone liegt und zweien andern gebildet wird. Geteilt waren die Meinungen im aragonischen Lager, ob hier eine Schlacht zu liefern fei. Bentimiglia riet hiezu, wofern die unschätbare Berfon bes Königs nicht zugegen wäre. Alfons erwiderte, feinetwegen folle eine große Tat nicht unterbleiben, und setzte den Belm auf\*\*).

Indessen gelang es, durch einen gefangenen Caldoresten ben Baolo Sangro, einen der besten von Antonios Hauptleuten,

<sup>\*)</sup> Fazius. \*\*) Fazius.

zu besteden. Die Schlacht begann hierauf mit großer Hart-näckigkeit von beiden Seiten und neigte sich zuerft zum Vor-teile Caldoras, der das erste Tressen des Königs durchbrach. Aber da Alfons immer neue Mannschaft voranschickte, da ein Teil der Caldoresken, um das Gepäck der Katalanen zu plündern, sich entsernt hatte, da endlich Paul Sangro mit feiner Schar unter bem Ruf: "Aragona, Aragonal" jich gegen die Seinigen umwandte, erfolgte in Caldoras Beer allgemeine Flucht und Entmutigung. Antonio, der fich einen Ausweg mit dem Schwerte bahnen wollte, wehrte fich mit großer Tapier-teit gegen acht bis zehn katalanische Reiter. Da kam Alfons herbei und rief dem Umzingelten zu: "Graf! Ihr habt uns lange genug zu schaffen gemacht; es ist nun Zeit, daß wir zu Tische gesne')!" Antonio sprang hierauf vom Pierde und ließ sich vor dem Könige auf ein Anie nieder, der ihn jedoch voieder aufsigen hieß. Unterdessen war Giovanni Ssorza mit fünfzehn Neitern nach der Grenze entstohn. Carpenone öffnete nun die Tore. Nachdem der König

gespeift hatte, ließ er ben gangen Schat bes Untonio Caldora, von deffen Bater gesammelt, vor fich bringen. Außer einer großen Summe in Gold, fanden fich eine Menge von Roftbar= feiten. Alfons aber eignete sich nichts zu als einen fristallenen Becher\*\*). Alles andere übergab er der Gemahlin Antonios, Sergiannis Tochter. Dem Antonio felbst ließ er alle Erb= güter der Familie; nur die von den beiden Caldoras zu Lehn getragenen verteilte er unter die Getreuen seines Geers. Gerechtigkeit, pflegte er zu fagen, sei bloß den Guten angenehm, Milbe aber auch den Schlechten\*\*\*). Hierauf übersandten Nquisa und andere Städte freiwissig

ihre Schluffel. Alfons zog burch Apulien, nahm die Sforzesti= ichen Besitzungen weg und brachte das ganze Land zur Ruhe. So gelangte er nach zweiundzwanzigjähriger Ausdauer in den friedlichen Besit bes Königreichs. Beruhte sein Unternehmen auf einem ftrafbaren Chrgeig, fo haben wenigstens feine Rach= fommen tener dafür gebüßt.

\*) Cronica di Napoli,

\*\*\*) Panormita.

<sup>\*\*)</sup> Collenuccio. Fazius. Panormita ujm.

## Zwölftes Rapitel.

Für den Jänner des folgenden Jahrs 1443 hatte Alfons ein Parlament nach Benevent zusammenbeschieden, ba er Neapel als eine ihm zu abgeneigte Stadt betrachtete. Die Neapolitaner baten jedoch dringend, daß jene Busammentunft nach alter Beise in der Kirche S. Lorenzo zu Neapel gehalten werde. Alfons bewilligte dies mit Freuden, verschob aber feinen Ginzug, da ihm ein Triumph nach Art römischer Feld= berren follte bereitet werden. Die Mauern der Stadt wurden beim Carmine niedergeriffen, um den hohen Wagen aufzu= nehmen. Dieser war vergoldet, der Sig von Burpur, vier weiße, prächtiggeschirrte Pferde zogen ihn. Aber ihm trugen zwanzig aus den erften Säufern den Baldachin. Nur der Kürst von Tarent wollte sich zu dieser demütigen Rolle nicht begnemen und ritt neben ben Wagen her\*). Der König trug ein seidnes, mit Bobel besetztes Rleid, sein Haupt war unbedect; denn den Lorbeerkrang, den man ihn anbot, wollte er nicht annehmen. Indem er die famtlichen Sige in der Stadt durchzog, die mit Blumen bestreut und mit Teppichen be= hangen waren, begrüßten ihn dort, unter Gefang und Musit, die tangenden Frauen \*\*).

Hinter den Wagen gingen Klerus und Abel, und es solgten sodann einige sektliche Aufzüge, unter denen sich besonders der von den Florentinern veranstaltete auszeichnete. Awölf schöngekleidete Jünglinge, mit klingendem Roßgeschirr, ritten voraus. Ihnen solgte die Fortuna mit ihrer Augel. Sodann erschienen die Tugenden, Gerechtigkeit am höchsten, und hinter ihnen ein gekrönter Julius Casar, der vor den König trat und ihm die Tugenden vorstellte. "Du haft sie bister gepflegt," sagte er, "bewahre sie die and Endel Denn nicht sie, rocht aber das Glück ist unsicher. Doch ditte ich zu Gott, daß er dir dein Glück erhalte und der Stadt Florenz ihre Freiheit\*\*\*)!" Sierauf solgten ähnliche Züge der Spanier und Reapolitaner.

uno neapolitaner.

<sup>\*)</sup> Cronica di Napoli.

<sup>\*\*)</sup> Fazius.

<sup>\*\*\*)</sup> Panormita.

Bom Parlamente wurde bem Könige eine Beiftener von einem Dutaten für ben Teuerherd bewilligt und fein Gohn

Serrante als Nachfolger und Herzog von Calabrien anerkannt. Später erschien auch die Juvestitur des Kapstes. Jener Triumphzug jedoch sollte durch ein plastisches Kunstwert dargestellt und verewigt werden, welches noch bis auf den heutigen Tag über dem innern Portal des Castel nuovo wahrzunehmen. Dieses vorzügliche und seiner Zeit voraneilende Werk wird vom Basari dem Giuliano da Majano, einem Florentiner, zugeschrieben. Aus einer Grabschrift in. ber Kirche S. Maria nuova erhellt jedoch, daß es von einem mailändischen Meister, Pietro di Martino, versertigt worden, der, von Alfons in den Ritterstand erhoben, erft 1470 starb\*).

Soviel scheint gewiß, daß Alfons auch ben Binliano mit großen Chren überhäufte und beffen Leichenbegangnis auf das feierlichste begehn ließ. Das Castel nuovo ließ er ver= schönern, den Molo vergrößern, die Grotte des Posilipps erweitern. Außer der Runft erfreute fich auch die Wiffenschaft, jumal Beschichtschreibung und Gottesgelehrtheit, feines ausgezeichneten Schupes. Er rühmte sich, die ganze Bibel vierzehns mal durchlesen zu haben, und besuchte häufig die theologischen Hörfale \*\*). Mit feinem Lehrer Panormita pflegte er die alten Siftoriter zu lefen. Den Livius und Cafars Rommentarien führte er beständig bei sid). Bei der Belagerung von Gaeta wollte er sid, der Steine aus Ciceros nahgelegener Villa nicht bedienen, wiewohl baran Mangel war.

Die Gelehrten seiner Zeit wurden reichlich von ihm be= ichenkt, unter ihnen Lorenzo Balle, der ihm den Berodot und Thuchdides übersetzen mußte. Von Georg von Trapezunt ließ er den Aristoteles, vom Poggio die Chropädie übertragen, vom Filelso den Kenophon und einige Lebensbeschreibungen des Plutauch, wofür er senem 12000 Taler und zwei Ringe von großem Wert schenkte. Als er hörte, daß der Kanzler des genuesischen Senats, Jakob Bracello, beschäftigt sei, den Krieg der Republik gegen die Katalanen zu beschreiben,

<sup>\*)</sup> Engenio, Napoli Sacra, Summonte.

<sup>\*\*)</sup> Panormita.

schickte er ihm eine reiche Halstette mit goldnem Gehänge, auf welchem auf einer Seite die Wahrheit, auf der andern der Ruhm abgebildet waren\*). Ginen Hof ohne Gelehrte pflegte er eine sternlose Nacht, Könige ohne Vildung gekrönte

Gimpel zu nennen.

Bas das Außere betrifft, so war Alsons von mittlerer Statur und zartgebaut, die Farbe bleich, das Angesicht heiter, die Rase gebogen und das Haar duntel. Bon Hochmut war er so weit entsernt, daß er einmal einem Bauern seinen Gsel aus dem Kote ziehen half, und bei der Belagerung von Bozzwosi, als das Meer den Leichnam eines Genuesers außespülte, sieß er denselben beerdigen und schnitzte selbst das hölzerne Kreuz, um es auf den Hügel zu pklanzen\*\*. Als ihm einmal ein Hössing zum Verdienst anrechnete, daß er Sohn, Bruder und Enkel eines Königs sei, antwortete er mit einem Vers von Dante:

Che sol grande è colui chi per se splende \*\*\*).

# 2. Zur Beschichte von Neapel biszum Jahre (4/4†).

Nach dem Sturze des Desiderius erklärt sich Aregis, Serzog von Benevent, unabhängig. Gbenso sein Sohn Grimvald. Sie besaßen sast das ganze Königreich Reapel, bis auf die Städte Neapel, Gaeta, Sorrent, Amalfi, Diranto, Gallipoli und der Südspize von Calabrien, die den Griechen unterwürfig blieben. Grimvald II. bezahlt jedoch den Franken Tribut. Paul Warnefried, zuerst nach den Diomedeischen Inseln verbannt, slieht nach Benevent.

Unter Radelgis 840 macht sich Siconolf, Bruder bes verstorbenen Herzogs, unabhängig; er behauptet Salern

<sup>\*)</sup> Mazzella.

<sup>\*\*)</sup> Panormita.

<sup>\*\*\*)</sup> Mazzella.

<sup>†)</sup> Aus S. 55e; im Jahre 1831 geschrieben.

und den Süden des Reichs. Radelgis ruft die Sarazenen, die schon früher Einfälle gemacht, zu Hilfe. Diese bemächtigen sich der Stadt Bari und verwüsten das Land. Die beiden Herzoge rufen Ludwig den Deutschen zu hilse und erkennen seine Lehnsherrschaft, 851.

Der Graf von Capua Landolf fängt an unabhängig zu herrichen 840. Sein Sohn Landone erbaut das neue Capua 856.

867 kommt Ludwig der Deutsche abermals nach Italien, um die Sarazenen zu vertreiben. Abelgis hält ihn 871 gesangen in Benevent. Nach seiner Besteiung kämpst er abermals gegen die Sarazenen. Der Papst entbindet ihn des Sids, den er dem Herzog Abelgis geleistet. Erstes Beispiel bieser Art.

Papst Johann VIII. zieht gegen bie Sarazenen. Er ruft Karl den Rahlen zu Silse, ber jedoch schon in Vercelli 877 ftirbt.

Bari unterwirft sich ben Griechen, und diese erobern 891 das Herzogtum Benevent, das 330 Jahre unter lombardischer herrichaft stand. Sie verlieren es nach fünf Jahren wieder, und nach einigen Umwälzungen nimmt es 900 Atenuls, Graf von Capua, in Besib.

Pandolfo Capo di ferro vereinigt die drei Herzogtümer. Er stirbt 981, wodurch wieder alles zerfällt. In diesem Jahr kommt Otto II. nach Italien. Otto von den Griechen as-

schl[agen] 982.

Die Griechen befestigen sich in Apulien und lassen sich burch Capitani regieren. Daher ber Rame Capitanata. Sie erbauen Troja und Firenzwola.

Die Sarazenen nehmen Capua im Jahr 1000. Otto III. schlägt sie zurück. Er stirbt 1001.

Die ersten Normannen landen 1016, die Söhne Tankreds 1035. Erstere landen in Salerno, von Jerusalem zurückschepend, und schlagen die einfallenden Sarazenen, kehren dann sedoch in die Lombardei zurück, nachdem sie der Herzog von Salern reich beschenkt hatte. Später landet Dömondo Orengot, der sich flüchten mußte, mit den Seinigen. Sie dienen den lombardischen Fürsten und dem Melo in seinem Kannpf mit den Griechen in Bari. 1022 kommt Heinrich sie den longobardischen fürsten. Diese werden undanklar gegen die Normannen und empsiehlt sie den longobardischen Fürsten. Diese werden undanklar gegen die Normannen, und letztere erwählen sich ein eigenes Haupt, erst in Turstin, dann in Rainusso.

\*

Die Normannen erbauen Aversa. Sergius, herzog von Neapel, dem sie gegen den Herzog von Capua beistehen und ihn in Neapel wieder einsehen, macht den Kainulf zum Grasen von Aversa. Dieser Titel wird später durch Conrad den Salier bestätigt, der den Herzog von Capua absett und den Guaimaro von Salern damit belehnt. In dessen die Vielen die Krien die Brüder Hauteville, die auß der Normandie, durch ihre Landsleute in Aversa eingeladen, anlangen. Unsangkamen Wilhelm, Roger und Humbert.

\*

Die Normannen nehmen Dienste bei den Griechen, die Sizisien erobern wolsen. Undantbarkeit der Griechen. Die Normannen rächen sich, indem sie in Apulien eindringen. Sie erobern Melsi 1041. Erst erwählen sie Longobarden zu Herzogen, sodann ernennen sie 1043 Wilhelm Eisenarm zum Frasen von Apulien (in Matera). Er stirbt 1047. Besarlaben in Venosa.

\*

In Aversa sukzediert Asclittino dem Rainulso. Er ersobert Capua 1058. Drogo in Apulien. Der Kaiser Heinrich III. belehnt sie mit Aversa und Apulien. Drogo wird in Monstoglio von einem gewissen Kiso, der von den Griechen bes

stochen war, ermordet. Unter ihm tamen die andern Söhne Tankreds nach Italien. Humfried folgt ihm.

Leo IX. der Heilige serklärt] den Normannen den Krieg, er wird in Civitade gesangen 1053. Die Normänner erobern gang Apulien von den Griechen. Nobert Guiscard sutzediert 1056 dem Umfredo und erobert einen großen Teil von Calabrien. Nach der Einnahme von Reggio nimmt er den Herzogstitel an.

Riccardo Graf von Aversa erobert Capua 1062 und verjagt die longobardischen Fürsten.

Robert nimmt vom Papst Nikolaus Apulien, Calabrien und daß zu erobernde Sizilien zu Lehn 1059. Er heuratet eine Schwester des Herzogs von Salern Gisulso, Sicelgrita, nachdem er Alverada verstoßen, die Nauter Boemunds. Gisulso gibt seine jüngere Schwester dem Giordano, Sohn Riccardos von Aversa. Roberto unterdrückt die Verschwörung Gocelinos und Gosspreds zugunsten Vacelardos, Umspredos Sohn. Vaceslardo slieht nach Konstantinopel.

Während Roger einen großen Teil von Sizilien erobert, belagert Roberto, nachbem er Otranto eingenommen, Bari, das ebenfalls noch den Griechen gehörte, vier Jahre lang, und nimmt es ein 1070, worauf er sich mit 58 Schiffen nach Sizilien begibt.

Sizilien wird erobert und Palermo erstürmt. Guiscardo belehnt damit seinen Bruder Roger. Unter dem Borwand, den Amalsitanern beizustehn, belagert Guiscardo Salern und vertreibt den Gisusso, der in den Kirchenstaat entslieht, wo ihm Gregor VII. eine kleine Besitzung anweist. 1075.

Die beneventanischen Longobarden sterben aus. Roberto erobert ihr Gebiet. Die Stadt bekommt der Papst, wegen alter Ansprüche. Bloß Neapel erhält sich noch frei bon normännischer Herrschaft.

Guiscardo, von seiner griechischen Expedition ablassend, geht nach Rom und befreit den Gregor.

Guiscardo kehrt nach dem Orient zurück. Alexius geschlagen. Guiscardo ftirbt 1085 in Korfu am Fieber. Gregor VII. in Salern in demselben Jahr.

Streitigkeiten zwischen ben Söhnen Roberts Roger und Boemondo. Boemund nimmt das Kreuz mit seinem Ressen Tankred 1096. Roger, Sohn Rogers von Sizilien, wird geboren in Melito 1097. Roger von Apulien und Roger von Sizilien erobern das empörte Capua und geben es dem Fürsten Riccardo zurück, der ihr Lehnsmann wird.

Urban II. 1098 macht ben Großgrafen Roger zu seinem Legaten in Sizilien, ihn und seine Nachfolger.

Roger von Sizisien stirbt 1101 in Melito in Calabrien, wo er begraben liegt. Boemund stirbt 1110, sein Leichnam wird nach Canosa gebracht. Roger von Apulien stirbt 1111 in Salern, ihm sukzediert sein Sohn Wilhelm. Dieser stirbt 1127. Ihm sukzediert Roger II. von Sizisien.

Er verjagt den Prinzen von Capua 1135, und erobert Neapel 1139, das bisher noch unter griechischer Herrschaft stand, und nimmt den Königstitel an. Rrieg Rogers mit Kaiser Lothar und Papst Innocenz II. Ersterer verliert mehrere Provinzen, und mit Silse der Bisaner wird auch Salern erobert. Lothar stirbt, und Roger wird abermals siegreich. Er nimmt den Papst gefangen 1139 bei S. Germano.

Naiser Konrad ftirbt 1151, Roger 1154 im 58. Jahre. Konstanza wird nach ihm geboren durch Beatrice. Sibilla, die in der Cava begraben liegt, hatte teine Kinder. Fünf Söhne von frühern Gemahlinnen sterben vor ihm. Wilhelm sutzediert.

Ribellion in Apulien und Calabrien, vom Papst Hadrian und den beiden Kaisern Friedrich und Emanuel begünstigt. Wilhelm rafft sich auf, bezwingt die Rebellen in Brindissi und zerstört Bari, vormals die schönste Stadt des Reichs.

Friede mit dem Papft 1156. Robert der letzte Normannenfürst in Capua, den schon Roger entsetz, und der sich mit den Rebellen vereinigt hatte, wird gefangen nach Balermo gebracht und geblendet. Er stirbt bald darauf. Die Griechen zur See bezwungen. Emanuel erkennt den Wilhelm als König an. Friede für immer zwischen Griechenland und Sizilien.

Karl von Anjou.

Gregor X., Zeitgenoffe Rudolfs von Habsburg, führt das Konklave ein.

Rarl erbaut das Castel nuovo. Er macht Tunis tributbar.

Berliert Sizilien 1282. Fobert den König Pietro zum Zweikampf in Bordeaux. Borher belagert er Meffina. Sin Teil seiner Flotte verbrannt durch Ruggiero di Loria, Admiras Pietros. Dieser erscheint, während Karls Kowejenheit in der Provence, vor Reapel und reizt Karls Sohn, Karl II., ihm

mit den Galeeren zu solgen; liesert ihm eine Seeschlacht und nimmt ihn gefangen. Er wird nach Messina in das Kastell Mattagrissone gebracht. Die Sizilianer wollen ihn als Sührendscher Konradins enthaupten. Konstanze schent ihm das Leben. Er wird nach Aragonien gesührt. Bei dieser Gelegenheit wird Beatriz, die jüngste Tochter Mansreds, aus dem Castel dell' Novo befreit und zu ihrer Schwester nach Sizilien gebracht. Karl bereitet einen neuen Krieg vor. Er eilt nach Brindisi, stirbt aber in Foggia; wie viele sagen, durch eigne Hand ers drosssell. 1284.

Peter stirbt 1285. In Aragon sukzediert sein Altester Alfons, in Sizilien Giacomo. Karl von Salern wird außs gelöst 1289, gekrönt in Rieti von Niccold IV.

Ungarn fällt an Karl II. durch seine Gemahlin Maria, Schwester des Königs Ladislas. Er gibt es seinem Sohne Karl Martell, der 1290 in Neapel gekrönt wird. Er heuratet eine Tochter von Rudolf von Habsburg.

König Alfons stirbt, Giacomo sukzediert und läßt seinen Bruder Federico in Sizilien. Giacomo, der von Frankreich aus gedrängt wird, da die Päpste Karl von Balois mit Aragon belehnt hatten, tritt Sizilien an Karl II. ab. Die Siziliener widersetzen sich, an ihrer Spige Federico, Johann von Procida und Mansredi di Chiaramonke. Sie erklären den Thron ersledigt. Krieg und Frieden: Nach Friedrichs Tode, der eine Tochter Karls heuratet, soll Sizilien an die Anjous zurücksallen.

Karl II. stirbt 1309, 5. Mai. Er baute und bereicherte viele Kirchen, namentlich S. Niccold in Bari, S. Maria in Lucera und die Kirche in Altamura, erweitert Napoli.

Robert, zweiter Sohn Karls, sutzebiert, mit Übergehung Caroberts, Königs von Ungarn und Sohn Karl Martells. Er wird in Avignon von Clemens V. gefrönt. Er baut S. Chiara. Fruchtlose Kriege mit Sizilien. Robert durch ben Tod Kaisers Heinrich VII. aus großer Gesahr befreit. Ludwig der Bayer muß sich zurückziehen. Roberts einziger Sohn Karl stirbt 1328. Robert vermählt seine Entelin Giovanna mit Andrea, Caroberts zweitem Sohn. Die Ungarn landen in Viesti. Beide Kinder waren sieben Jahr alt. Friedrich von Sizilien steints 1337. Ihm sutzediert dessen Sohn Peter. Robert stirbt 1343.

Andreas ermordet durch neapolitanische Barone 1345. Giovanna vermählt sich mit Ludwig von Taranto, königlichem Prinzen. Ludovicus, König von Ungarn, kommt, um den Tod seines Bruders zu rächen. Giovanna stieht mit ihrem Gemahl nach der Provence zu Elemens VI. Ihm verkauft sie aus Geldnot Avignon. Ludovicus erobert das Königreich und kehrt nach Ungarn zurück. Die Neapolitaner rusen Giovanna zurück. Sie landet an der Sebetobrücke. Mener Krieg. Der Papit vermittelt. Giovanna mit Luigi gefront. 1351.

Luigi führt einen glücklichen Krieg in Sizilien gegen den dortigen minderjährigen König, welcher jedoch ohne Folgen bleibt. Er ftirbt 1362, begraben in Monte Bergine bei Avellino.

Giovanna vermählt sich mit dem Insanten von Majorca, und nachdem dieser gestorben, mit Otto von Braunschweig 1376. Schisma zwischen Urban VI. in Rom und Clemens VII. Giovanna erseunt den sehtern. Urban rust Karl von Durazzo, aus dem Gebelüt Karls II. aus Ungarn, wo er Mistiärdienste genommen, und krönt ihn in Rom 1380 zum König von Reapel. Giovanna erstänt Lusgi von Valois, Sohn des Königs von Frankreich, zu ihrem Nachsologer. Sie bewirtet Clemens VII. in Castel von Ungurriedenheit des Volks. Karl III. erscheint und belagert die Königin in Castel nuovo. Sie muß sid ergeben, nachdem Otto gefangen worden in ber Schlacht.

Karl läßt fie nach Muro in Basilicata führen und bort erstiten 1382. Begraben in S. Chiara.

Kapst Urban kommt nach Neapel, entzweit sich aber bald mit Karl III. Ludwig von Anjou, Adoptivsohn der Königin Giovanna und Bruder des Königs von Frankreich, erobert die Provence und fällt in das Königreich Neapel ein. Er erobert Apulien, stirbt jedoch in Viscaglia 1384. Urban geht nach Wocera und wird von Karl belagert, den er täglich dreimal verschicht. Er läßt fünf Kardinäle umbringen und entstieht auf genuesischen Schiffen.

In Ungarn regierte der König [so!] Maria, Tochter Ludovicos, Gemahlin Sigismunds, König von Böhmen. Eine Partei rust den König Karl III. ins Land; er wird in Buda gefrönt. Maria und Elisabetha, ihre Mutter, lassen ihn im Castell durch Targas ermorden. 1386. Sein Sohn Ladislaus sukzeicht in Neapel in einem Alter von zehn Jahren.

Bürgerfriege. Die Königin Margarita flüchtet mit ihrem Sohn Ladislas nach Gaeta. Tommaso Sanseverino nimmt Reapel für Ludwig II. von Anjou in Besig, der vom Papft Clemens in Avignon belehnt wird. Ludwig schickt den Monsignor di Montjoie nach Neapel, der sich jedoch die Großen entfremdet.

Bonifaz IX. erwählt 1389, Beschützer des Ladislas. Dieser heuratet Konstanze, Tochter Mansredis von Chiaramonte, die er aber repudiiert nach ihres Baters Tod. Er erobert Aquila 1393.

1400 erobert Ladislas Neapel, Ludwig geht nach Tarent und schifft sich nach Frankreich ein. 1403 vermählt er sich mit Maria, Prinzessin von Chpern. Giovanna mit Leopold von Östreich. Fruchtlose Expedition in Ungarn. Er vers kauft Zara den Benezianern. Unter Innocenz VII. und Gregor XII. Cornard kriegt Ladislas gegen Rom und erobert es 25. April 1408. Als cr nach Neapel zurückhehrt, empören sich die Römer.

Aleffander V. neben Benedift in Avignon und Gregor in Rom erwählt. Er exkommuniziert Ladislas und belehnt Ludwig II. Dasselbe tut sein Nachsolger Giovanni XXIII. 1410. Gregor kommt nach Gaeta, Ladislas erobert Rom, wird aber durch Luigi vertrieben. Dieser siegt bei Rocca fecca, muß aber aus Geldmangel fich zuruckziehn und ftirbt in der Provence.

Konzilium von Konstanz. Giovanni vor der Abreise versöhnt sich mit Ladislas. Margarete stirbt 1412. Ladislas besetzt Kom zum drittenmal 1413. Ladislas wird in Perugia burch ein Mädchen pergiftet und ftirbt in Neavel 1414.

# 3. Zur neuesten Beschichte Neapels\*).

Prophezeiung ber Königin Caroline über ben Herzog bon Orleans. Mercurino \*\*).

1. Über Lage und frühere Geschichte bes Königreichs. 2. Tod Franz I. Seine Regierung, setzte Reise, Urjachen seiner Krankheit, Leiche, Leichenbegängnis. Berzweissung der Gönigin.

3. Ferdinand II. Alter, Charafter. Militärliebhaberci. Mangel an Kunstfinn. Erziehung. Ersahrung. Unerschrockens

heit. Dlivieri. Canofa.

4. Proflamation, Wirtung berfelben. Befub. Minifter. De Matteis. Sandelsverhältniffe.

5. Lebzelten. Erflärung Ferdinands. La Tour. Erreiftins ...

6. Ersparungesinftem, Benfionen vermindert. Begnadi= gungen. Filangieri, Ricciardi, Winspear. Fil angieris Chrgeiz.

<sup>\*)</sup> S. 19. Bl. 27. Geichrieben 1831 bor bem Oftober, Frang I. ftarb am 8. November 1830.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Dr. 1 ber "Anetboten und Dentwürdigteiten", G. 196.

7. Anfang des Karnevals, vom König begünftigt. Mostena und Bologna. Anschläge an den Straßenecken. Dreisfache Alternation des Königs.

8. Gänzlicher Umschlag am Aschermittwoch. Intredi. Caretto. Sein Charakter. Latour kehrt zurück. Delcaretto

Pepes Adjutant.

9. Der König zeigt sich öffentlich. Verändertes Aussehen. Berhaftungen, Spione. Gänzliches Stillschweigen ber Zeitungen. Komet.

10. Schweizer. Sonneberg. Erklärung bes 2. Regiments.

Fünfzig Stockprügel. Johanna Grah.

11. 23. und 24. Februar. Abmarsch von Truppen nach den Abruzzen. Man erfährt am 26. die Einnahme von Ascoli. Der König verlangt englische Hilse von Malta. Patronillen. Ankunft der Fremden.

1. Marg. Gerüchte über ben Ginfall ber Oftreicher

in den Rirchenftaat. Silflosigkeit des Papites.

5. März. Der König ericheint zu Tuß in ber Villa mit seinem Bruder, der den folgenden Tag als Vizekönig nach Sizilien geht.

# 4. Einleitung zu den Biographien\*).

Ehe wir unsere Erzählung beginnen, wersen wir einen Blid auf die Lage von Italien überhaupt im 14. und 15. Jahr-hundert, und auf die der angrenzenden oder doch mächtigen Einfluß auf dasselbe übenden Reiche, Deutschland, Frankreich

und Spanien.

Der politische Zustand Deutschlands während des 15. Jahrshunderts war in hohem Grade traurig und erhob sich erst am Ende desselben durch Maximilian. Bas frommte die Wählsbarkeit der deutschen Kaiser, wenn immer die Unsähigsten gewählt wurden? Die wichtigste Begebenheit des ganzen Zeitzraumes war vielleicht das Costnizer Konzilium (1414), welches

<sup>\*)</sup> Aus H. 55 e; ber Hanbschrift nach sicher bem Jahre 1831 (T. II, 928 f.) und nicht bem Jahre 1833 angehörig (T. II, 947 f). Bgl. Einleitung, S. 10 und 13.

nach allen Seiten bin die bedeutenoften Folgen hatte. Wir

werden im Leben Martins V. darauf zurückkommen. Frankreichs politische Lage war desto glorreicher. Die Engländer wurden vertrieben und nach und nach ein fast zur Rull geworbenes fleines Besittum in ein mächtiges Königreich verwandelt. Was die inneren Rustande betrifft, so war das Berhältnis freilich umgekehrt. Deutschland, besonders durch das Emportommen und die machsende Bevölkerung der Städte, neigte mehr zur Freiheit, Frankreid mehr zum Despotismus, zumal durch die blutige Wirksamkeit Ludwigs XI.

In Aragonien, welches allein in die italienische Geschichte dieses Zeitraums eingreift, tam 1410 ein kastilischer Bring gur Regierung, beffen Mutter Die Schwefter bes letten Ronigs gewesen war. Seinem großen Sohn Alfons werden wir in unsern Darstellungen häufig begegnen. 1474 erfolgte die Berbindung von Kastilien und Aragonien, 1481 die Eroberung Granadas, im Anfang des nächsten Jahrhunderts gesellte sich auch das sübliche Navarra dazu, und so ward die spanische

Monarchie gegründet.

Doch was auch im übrigen Europa geschehen sein mag, das interessanteste Schauspiel in dieser Epoche gewährt nur Italien. Durch ben Untergang bes hohenstaufischen Saufes ward die Unabhängigkeit Italiens begründet, das seit Karl dem Großen sich beständig an den ehrgeizigen Ansprüchen des fogenannten romischen Reichs abmuhte, ohne fie je zu begreifen, oder sich ihnen unterwerfen zu wollen. Rudolfs von Habsburg Beisheit hielt ihn von ultramontanischen Unternehmungen zu= rud. Ceine Rachfolger verachteten fein Beifpiel; aber Beinrich VII. fand in Italien feinen Untergang, und Ludwig ber Bayer beflectte seinen Ruhm durch Undankbarkeit, Meineid und Geld= gier, und auch die übertriebenften Mittel führten zu keinem Erfolg. Alle nachfolgenden Raifer waren ohnmächtig, die3= feits wie jenseits der Alpen, bis Rarl V. als Konig von Spanien einen für Deutschland wieder porübergebenden Gin= fluß auf Italien behauptete. In der Zwischenzeit würde Italien unabhängig — wie Frankreich und Spanien — in Einen Staat verschmolzen worden sein, hatte nicht die Politit der Bapfte, noch mehr aber der republikanische Geift in Florenz und Benedig, vor allem die französsischen Könige, sich widerset, welche ihr eignes Reich so lange mit den Engländern teilen mußten. Denn diese traten in die italienische Eroberungsbahn ein, welche die deutschen Kaiser verlassen hatten, und wurden dann später von den Spaniern abgelöst. Kaum hatte Karl VIII. ganz Frankreich, dis auf Calais und Avignon, unter seinem Bepter vereinigt, so dachte er daran, seine durch das unselige Vermächtnis der Königin Johanna I. zuerst begründeten Anssprücke auf einzelne Teile Italiens gestend zu machen, und ihm folgte Ludwig XII. Immer geht der Absolutisnus mit dem Eroberungsgeiste Hand in Hand, und so sessen wir in Frankreich von Karl VIII. dis Napoleon ungefähr dasselbe Spstem besolgt. Ludwig XIV. ging so weit, das l'état c'est moi mit dirren Borten auszusprechen. Diedurch war die Adotwendigkeit einer Umwälzung gegeben, und man muß sierin eher die lange Geduld der Franzosen, als ihre Kaschseit bewundern. Rapoleons Bersuch, die Ration wieder in die alte Bahn zurückzutreiben, mißlang, wiewohl nicht mit Beistisse der Kranzosen. Das nach der Revolution von 1830 einsgeschlagene System ist vollenzeit sehren.

Bir tehren nach diesem Absprung zu Italien zurück. Der Gebanke, Italien in einen Staat zu vereinigen, ward während bes 15. Jahrhunderts überaus lebendig. König Ladislaus, Gian Galeazzo Bisconti, Francesco Ssorza, vor allem Cäsar Borgia hegten ihn; aber umsomft! Der Medicäer, auf welchen Macchiavell seine Hossimungen gerichtet hatte, ward wie König Ladislaus frühzeitig durch Lussschweitungen hinweggerafft. Kriegsglück und Treulosigkeit brachten ganz Neapel, das Ludwig Arlzuerst mit Ferdinand dem Katholischen teilen wollte, in die Gewalt des letztern, und sein Entel Karl V. vollendete den Ruin Italiens, wiewohl er zugleich die Franzosen auf Jahrhunderte lang von diesem Lande ausschloß. Als sie in den Revolutionskriegen wieder siegreich über die Alpen stiegen, siel zulezt noch Venedigen wieder siegreich über die Alpen stiegen, siel zulezt noch Venedig, welches Karl V. getroft hatte. So traurige Folgen hatte der Kriegszug eines französsischen Königs nach

Neapel im Jahr 1494.

Doch wir fehren nach diesen allgemeinen Betrachtungen

zu den Anfängen unfrer Periode zuruck (und betrachten, ohne Rudficht auf Dies Ausland, Die innern Buftande Staliens am Anjang des 15. Jahrhunderts). Judem wir oben angedeutet, daß die ältere Geschichte Italiens in drei Spochen zerfällt, den deutschen Einsluß dis zum Untergang des schwäbischen Saufes, die Unabhängigkeit Staliens von 1265-1494, endlich Die durch die Frangofen herbeigeführte Berrichaft ber Spanier, so lägt sich leicht einsehen, weshalb gerade in iene mittlere Periode der gange Ruhm und die gange Große Staliens fällt, weshalb in diesem Zeitraum sich alle seine Geiftesfräfte entwickelten und eine Reihe höchft energischer Charaftere hervortraten, weshalb in diesem Zeitraum feine großen Dichter von Dante bis Arioft, feine Künftler von Giotto bis Raffael, feine unfterblichen Geschichtschreiber fich bilbeten, beren Birtfamfeit zum Teil freilich noch in das 16. Jahrhundert hineinreicht. Noch eine Bemerkung sei uns ersaubt; jie unijagt die Bewunderung Benedigs, dieser zulegt allerdings an Altersschwäche und an der Treulosigkeit Buonapartes gestorbenen Republik, die sich jedoch troß aller Umwälzungen Italiens, troß aller Herrschaft der Fremben in diefer Salbinfel, über ein Sahrtaufend ungeftort erhielt, ber größte, ber bewundernswürdigfte aller im Mittel-alter entstandenen Staaten, an politischer Beisheit blog mit Rom peraleichbar.

# 5. Zur Vorrede\*).

In unsern Tagen bieten bloß Frankreich und England bem Geschichtschreiber eine würdige Aufgabe dar. Alles übrige, mit wenigen Ausnahmen, ist bloß im Vorbeigehen als blindes Element zu betrachten. Denn wie sich von selbst versteht, je freier ein Staat ist, desto zugänglicher ist er dem Geschichtschreiber. Die reine Republik, wo alle Verhältnisse durch und durch öffentlich sind, bietet ihm gar keine Schwierigs

<sup>\*)</sup> Aus &. 55 e, zwischen 1831 und 1833 geschrieben. Es ift unsicher, welchem jeiner geplanten historischen Berte Platen biese Aussührungen voranstellen wollte

keiten dar. Augen und Ohren reichen hin, um sich der Wahrheit zu bemächtigen. In zwar monarchischen, aber legitimen, das heißt auf gesehliche Berfassungen gegründeten Staaten, wie Frankreich und England, ist die Wahrheit wenigstens ers forschoar, in despotischen unmöglich und ein wahres Tappen in der Finsternis. Denn wenn darin auf der einen Seite die Staatshändel in den sogenannten Kabinetten in tiesster Bers borgenheit abgeschlichtet werden, so spielt auf der andern auch das Volk Versteckens, weil ihm nicht vergönnt ist, seine Weisnungen öffentlich zu äußern. Mittels dieser doppelten Versmummung entsteht das denkbar abgeschmackteste Verhältnis, durch welches menschliches Veisammensein bedingt werden kann.

Genau betrachtet haben bloß Freistaaten, d. h. solche, in benen öfsentliches Leben ist, eine Geschichte. Doch können auch die Borsallenheiten in unumschräuft monarchischen Staaten teils zur Unterhaltung, teils zur Langenweile benuft werden, je nachdem der Bortrag dessen ist, der sie beschreibt. Hoferänke, Mätressen, diesen ist, der sie beschreibt. Hoferänke, Mätressen, die beschreibt. Kossenke, mätressen, die Vergistungen, nutsloß Kriege, neue Auflagen, ehrgeizige oder eigenstungen, mutsloß Kriege, neue Auflagen, ehrgeizige oder eigenstunge Ferrscher, außerordentliche Berbrechen u. d. m. mögen zu einem bunten Gemälbe gemischt werden; nur wird auch dieses ermüben, wenn nicht von Zeit zu Zeit der Volkswillen sich gelten macht, und einige Selbstätigkeit in die (wir wollen den besten Fall annehmen) wohladministrierte Maschine bringt\*).

Die Moskowiten haben in unsrer Zeit einen großen Teit von Usien und Europa in Besitz; aber wenn sie auch den Rest dieser Weltteise erobern werden, wer wird sie bewundern? Man bewundert die Weltherrschaft der Kömer; aber nur soslange, als sie selbst frei blieben. Der Stlave hat seinen Lohn dahin.

Doch genug von unfrer Zeit. Wollte Gott, daß wir in unferm Baterland bloß über Berstandlosigkeit zu klagen hätten!

<sup>\*)</sup> Dieser zweite Absatz sieht in der handschrift um zwei Blätter vorher für sich allein.

Ungeheure Berbrechen find geschehen, zu denen man hilfreiche Hand geboten. Aber ber Phalaris wird nicht ausbleiben, der diesenigen, die seine Hölle heizen halfen, in ihren eigenen Dien wersen wird.

Es bleibt uns kein Trost, als daß auch das Größte zusgrunde gegangen. Uthen ist nicht mehr, die Verke des Praxiteles sind zu Staub. Und Kom sogar mit seiner unsermeßlichen Bracht, mit allen seinen Tempeln, ist untergegangen und wenige Säulen ragen auf jenem Forum, wo die größten Helben auf und nieder wandelten, wo über die Schicksale der Veltben auf und nieder wandelten, wo über die Schicksale der Veltben auf und nieder wandelten, wo über die Schicksale der Veltben auf und nieder wandelten, wo über die Schicksale der Veltben er möchte die Schicksale vernichten er möchte sie wieder beleben, er möchte die Schicksale vernichten, er möchte die Schicksale von Marcus Tullius lauschen. Umfonst! Die Wenschen vergehen, und ihre Verke, die sie aufrichten, zerfalten. Das Wort allein dauert ewig, und wir bezweiseln nicht die Aussage des christlichen Sehers, daß es von Anseng an gewesen sei.

# 6. Ursprung der Carraresen und ihrer Herrschaft in Padua\*).

Nach dem Untergang der schwäbischen Kaiser und dem Sturz Ezzelins von Romano bekam auch in Padua wie überhaupt in Italien die welsische Partei das Übergewicht, und die Stadt regierte sich über ein halbes Jahrhundert lang als glücklicher Treistaat, reich an Pierden und Wassen werden uns ein Zeitgenosse berichtet, mit Türmen wohl versehen, durch eblere Bauwerte ausgeschmückt. Dieser friedliche Zustand aber wechselte schnell, als Kaiser Heinrich von Luxems burg diesseits der Alpen erschien, um seinen Kömerzug ans

<sup>\*)</sup> Bruchstüd eines beabsichtigten größeren Wertes: Geschichte ber Familie Carrara während ihrer Gerrichaft in Padua 1318—1405, zuerst W. 415 f., hier nach h. 56. Geschrieben 6. Mai 1833.

dutreten. Geldmangel war der charakteristische Begleiter der Römerzüge. Heinrich war geneigt, den Kaduanern Vicenza zu verhandeln; die Kaduaner jedoch verschmäßten, eine Stadt zu kaufen, die sie bereits seit geraumer Zeit in Besig hatten. Hierauf sandte Heire Hereits seit geraumer Zeit in Besig hatten. Hierauf sach und Vicenza ward eingenommen. Auf den Kate, gegen sie ab, und Vicenza ward eingenommen. Auf den Kate, gegen sie ab, und Vicenza ward eingenommen. Auf den Kat des Kisches den und erkauften ihre Freiheit mit hunderttausend Gulben, indem sie noch einen jährlichen Tribut von zwanzigtausend als Bersprechen hinzussigten. Törichterweise aber, und ehe sie noch einen Borteil davon gezogen, brachen sie biesen Vertrag, bei vorherrschendem Einslusse der erhitzten welsischen Augend, welche der geringen Macht des Kaisers spottete. Auch starb dieser bald; aber der Friedensbruch hatte nichtsdestoweniger einen mehrsährigen Krieg mit Can Krande zur Folge, welcher sortwährend zum Vorteil des letztern ausschlug. Verzegebens vermittelten die Venezianer.

Unter den damaligen vornehmen Häusern von Padua waren die Carraresen die angesehensten oder doch den ansgesehensten gleich. Verschiedeness wird über ihren Ursprung berichtet. Nach einigen sollen sie auß Frankreich eingewandert, nach andern eine lombardische Familie gewesen sein. Auf einem Stammbaume, der in meinem Besitz ift, wird ihr Geschlecht die in die Zeit Karls des Großen zurückgesührt, und bald waren sie als Grasen von Anguillara bereits mächtig in der Lombardei. Bei einer Belagerung gingen jedoch die wichtigsten Dokumente dieses Hauses verloren, da einige Frauen, welche sie bei sich sührten, in dem See, über den sie sich zusschlichen dachten, ertranken. So viel scheint gewiß, daß die Familie von Kalser Heinrich IV. mit Carrara, einem sieben Miglien von Kadur dentlegenen Städtchen, belechnt wurde; daher Namen und Bappen\*). Friedrich Notdart bekräftigte

<sup>\*)</sup> Wer von Ferrara nach Padua fährt, sieht Carrara rechts, unweit bes Fledens Battaglia. Anguillara liegt an der Etsch, einige Meilen von deren Mündung. Der obenerwähnte See heißt noch heutzutage Lago delle Donne. Aus ihm slieht der sogenannte Kanal de' Cuori aus, der sich in die Lagunen von Brondolo ergießt. Imm. Platens.

bie Schenkung, wichtiger Dienste bieses Geschlechts eingebenk. So mochten sie sich lange Zeit als Giebelingen behauptet haben, bis ein heftiger Zank, ben ein Anguillara in Gegenwart Friedrichs II. mit Ezzelin sührte, eine Spaltung hervorsbrachte, wodunch die Carranesen zur welfischen Partei überstraten oder sich wenigstens in der Mitte hielten und um die Bollsgunft bewarden. Dies erhellt wenigstens daraus, daß sie in Padua Neichtum und Ansehen zu einer Zeit genossen, in welcher die Giebelingen aus der Stadt verdannt waren.

Im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts stand Jakob von Carrara ausgezeichnet unter den Mitgliedern seines Saufes. Sein Charafter erinnert an Cosmus von De= Haufes. Sein Charafter erinnert an Cosmus von Mebicis, wiewohl er diesem lettern an Freigebigteit nicht wohl gleichkommen konnte. Toch tat er, soviel in seinen Krästen stand, um sich das allgemeine Wohlwollen zu erwerben. Us einmal ein dem Abel abgeneigter Bürger vor Gericht seine Stimme heftig gegen ihn erhob, flüsterte er demselben die Drohung ins Ohr, ihm die Zunge abschneiden zu wollen; worauf er ihm einen Wagen voll Getreibe und ein darauf gebundenes Schwein ins Haus schwichtigen. Mit dieser ließ sich hiedurch augenblicklich beschwichtigen. Mit dieser übrigens leicht zu erwerbenden Menschenkenunds volland und Jatob von Carrara entichiedene friegerische Talente, und wir lesen auf seiner Grabschrift:

Vir fuit hic magnus membris, et corpore fortis, Doctus et armatae disponere facta cohortis.

Doctus et armatae disponere facta cohortis. Im Jahre 1314 jedoch geriet er in die Gesangenschaft des Scaligers, und dieser sandte ihn nach Kadna zurück, um den Frieden zu unterhandeln, den er auch virklich zustande brachte, wiewohl sich namentlich Maccarufso Maccarussi, ein angesehener Paduaner und mit dem Markgrasen von Este verschwägert, widersetze. Auch sonnte Kadna nicht sange den Verlust von Vicenza verschmerzen, und nach drei Jahren brachen abermalige Feindseligkeiten aus. Die Kadnaner wollten Vicenza überrumpeln, wurden aber zurückgeworsen, und Can Grande eroberte in furzer Zeit Monselice und ein paar andre in der Nähe gelegene Ortschaften und bedrängte Kadna selbst. Hieraus ließ er abermals Friedenss

bedingungen vorschlagen. Das eroberte Land solle er zeitlebens behalten, und die vertriebenen Giebelingen sollen nach Padua zurücksehren dürsen. Maccaruffo widersetzte sich wiederum, da er den Verlust der Freiheit unter diesen Vedingungen als unvermeiblich ansah, Jakob von Carrara jedoch, der sortwährend sür den Frieden stimmte, drang durch, und vergebens erregte Maccaruffo einen Aufstand, um den Volksbeschluß zu hintertreiben. Was er voraussah, tras ein. Die Giebelingen kamen nicht als Vürger, sondern als Kächer in die Stadt; viele Velsen wurden erschlagen, ihre Häufer niedergerissen. Die Maccaruffi, nehst vielen andern Familien, waren bereits vor dem Einzug jener Gäste nach Ferrara zu dem Estenter entstohen.

Sobald ein Staat von zwei Parteien zerrissen wird, die sich gleich stark gegenüberstehn, wird Einzelherrschaft unwermeidlich. Bon den italischen Republiken haben bloß die Benezianer die Freikeit auf die Dauer genossen und gekannt, weil sie keiner fremdartigen Jdee Jugang verstatteten und nur die Größe ihres Baterlands im Auge behielten. Alle Städte des sessen andere wurden, freilich nicht durch ihre eigene Schuld, in den Strett zwischen Kreich und Kirche gewaltsam hineingerissen, mit dem sie eigentlich nicht durch ihre eigene Schuld, in den Strett zwischen Kreich und Kirche gewaltsam hineingerissen, mit dem sie eigentlich nichts zu schaffen hatten. Aber es war unmöglich, ihn zu vermeiden. Die Kaiser kamen, die Päpfte wüteten, und Italien bezahlte die Zeche. Ein regiames, ganz sür Freiheit und Selbitändigkeit, mehr als irgend ein anderes, geborenes Bolk mußte sich in Sahrhunderte langen Kämpfen verbluten, die es zulest völlig gelähmt wurde. Bon einem richtigen Instinkt geleitet, wählten sich die meisten der einzelnen Freistaaten einheimische Oberherun, um wenigstens einen Teil ihrer Eigentümlichkeit zu retten.

So erging es auch im Jahr 1318 ben Paduanern. Schon ber Scaliger hatte, als Jakob von Carrara sich bei ihm als Gesangener besand, darauf hingebeutet. Fakob war der Liebling des Volks, und die Giebelingen verdankten ihm ihre Nückfehr. Er wurde am 24. Juli zum Herrn von Padua gewählt, wiewohl er eine Zeitlang gezögert hatte, diese Würde anzunehmen. Nachgebend wurde er nach dem

Rathaufe geführt; man übergab ihm den Gonfalon des Bolles, welcher weiß, mit einem roten Kreug in der Mitte, gegiert war, und sodann das Gesethuch, auf welches er den her= tommlichen Eid ablegte. Dies Ereignis zu feiern, mard ein Wettrennen veranstaltet, das alljährlich wiederholt wurde. Um sich auch die Neigung der Benezianer zu erhalten,

ernannte ber neue Berricher einen Gradenigo jum Bodefta, aus welcher Familie auch feine Gemahlin, eine Tochter jenes berühmten Dogen Beter Grabenigo, stammte. Mit Can Grande hatte er einige Monate fpater eine Bufammentunft in Monte Galda, einer Billa am Bacchialione. Bei biefer Gelegenheit wird ergahlt, bag beide an einem engen Durchgang anlangten, und feiner vorausgehen wollte. Gin gegenwärtiger Schaltsnarr rief: "Der Dummfte foll den Borrang haben!" worauf ber Carrarese aus Bescheidenheit zuerst über die Schwelle trat. In seinen Unterhandlungen mit Can Grande zeigte er fich aber feineswegs bes obigen Beimorts murdig; benn er vermied mit Klugheit die Falle, welche ihm ber Scaliger zu legen suchte. Dieser betrachtete die Herrschaft ber Carraresen bloß als eine Staffel seines eignen Throns in Padua, dessen Bewohner er zuerst durch den Geist der Unterwürfigkeit firre zu machen suchte. Bor allem verlangte er, daß Jakob die Welsen, welche die Stadt freiwillig vers laffen, als verbannt und ihrer Guter verluftig erflaren folle, mas Jakob standhaft verweigerte. Denn er fühlte mohl, daß ber Scaliger ihn auch mit den Welfen zu verfeinden ftrebe, da die Giebelingen ohnedem von Can Grandes Partei waren. Um den Frieden noch mehr zu befestigen, stistete er ein Berlöbnis zwischen seiner eignen noch unmundigen Tochter Taddea und dem Neffen des Scaligers Mastino: ein Bündnis, das zehn Jahre später, nach Jakobs Tod, wirklich auftande fam. Mertwürdig ift ber Stammbaum, ben man im siebzehnten Jahrhundert (zu Ehren der carracesischen Familie Pappafava) von biefer Tabbea entworfen und woraus auf historischem Wege hervorgeht, daß alle damaligen. gefronten Saupter Europas von ihr abstammen; Turfen und Mostowiten, wie sich von selbst versteht, ausgenommen. Die Sache wird begreiflich, wenn man erwägt, daß Beatrix,

Tabbeas Tochter, ihrem Gemahl, bem Bernabo Visconti, zwölf Töchter gebar, welche sämtlich in fürstliche Häufer vermählt wurden. Eine berselben war die Großmutter Kaijer Kriedrichs III., die Gemahlin des dei Sempach ge-

bliebenen Leopolds\*).

Der Scaliger, der Paduas auf alle Weise sich bemächtigen wollte, haschte nach Vorwänden zum Krieg. Er wußte die beiben Markgrasen von Site, Obizzo und Kinaldo, zu gewinnen und mit ihnen den Maccarufso, der neidisch auf gewinnen und mit ihnen den Maccarufso, der neidisch auf die Carraresen hindlicke. Hierauf verlangte er, Jakob solle entslohenen Welsen wieder aufnehmen. Jakob, der wenig dabei zu verlieren hatte, erwiderte, sie möchten kommen, da sie niemand verdannt habe. Can Grande, der sich betrogen sand, warf nun die Maske ab. Er wolle, hieß es, die Volksfreiheit von Padua wieder herstellen. Jakob rief nun die Stadt zur Verteidigung auf, da die von einem Giebelingen angebotene Freiheit niemanden täuschte. Can Grande belagerte Padua von allen Seiten, schnitt der Stadt das Wasser ab und erbaute in der Nähe derselben bei Vassanello ein kleines Kastell, Asola della Scala. ——

# 7. Zur florentinischen Beschichte\*\*).

Indem ich die letzten Jahrzehnte der florentinischen Republik beschreiben will, werde ich mit den Medicäern beginnen, die deren Untergang herbeisührten. Zuerst aber will

#### Eingang gu ben Medicaern.

Es ist meine Absicht, die Geschichte der Medicaer in gedrängter Übersicht darzustellen. Denn wollte ich mich ins einzelne vertiesen, so würde ich wenig Neues berichten können. Da die frühern Glieder dieser Familie bereits

<sup>\*)</sup> hiermit schließt das 1. Kapitel in der Hs. Der noch folgende Abschnitt trägt die Überschrift: Jakobs Abbantung und Tod, und die Schidfale seines Wessen.

<sup>\*\*)</sup> Aus h. 55 e, vom Jahre 1833; vgl. Einleitung S. 13, T. II, 948. Dicht vorher fteht, von Platen felbst wieder burchstrichen:

ich nich gegen den Vorwurf, den mir einige machen könnten, verteidigen, daß ich nämlich Dinge erzähle, die in alter und neuer Zeit von so bedeutenden Männern, wie Guicciardini und Sismondi sind, erzählt worden. Aber abgesehen, daß feiner von ihnen der deutschen Sprache und Nation angehört, so war auch der letztere durch den großen Umsang seines Werkes gezwungen, sich in engere Grenzen einzuschließen, als ich selbst beabsichtige. Was jedoch den Guicciardini betrisst, die sie heschichtige. Was jedoch den Guicciardini betrisst, die hie Geschichte des ganzen Italiens umsaßte, während ich die außerslorentinischen Haler baufer son Guicciardini undersickerstatter geblieben sind, die mancher von Guicciardini undersicksichtigter Vorsälle gedenken. die Medicäer aber, mit denen ich diese Erzählung einleite, werden uns von selbst zu den eigentlichen Unsagsquellen dersehen heransühren.

## 8. Unekdoten und Denkwürdigkeiten\*).

1

Als die Königin Caroline von Sizilien durch die Umftände gezwungen wurde, sich der Berbindung ihrer Tochter mit dem

großenteils aussiührliche Biographen gefunden haben, und von den spätern aussiührlich zu Prechen, nicht der Kidie wert wäre. Für verdienstlich halte ich es aber, sie im ganzen zusammenzufassen, und zu erzählen, wie sie zuert der storentinischen Republit, wenigstens scheidung genützt, dieselbe sodann untergraden, zugrunde gerichtet, und zulezt in den fernsten Staaten der Welt bie unerbörketten Wininaberrichaften eingessührt.

\*) Kus H. e. 61, ungejähr von Ende 1831 oder Anfang 1832. Bgl. zu Mr. 2–9 und 15 E. U. 929 f. vom 17. XII. 1831, Reapel: "Gestern ward mir die seltene Freude zuteil, meinen Freund Fugger nach vielen Jahren wiedersausehen, der sich mit Larosée, mit dem er gefommen, ein paar Monate aufhalten wird... Bom Kronprinzen, der auch gegenwärtig in Italien ist, ward er entlassen, nachdem er das langweilige Universitäsjahr mit ihm zubringen mußte. Er hat die meisten beutschen Hofe mit ihm gesehen und macht eine Schilderung davon, die nichts weniger als einladend ist. Besonders soll der Ultrassmus in Bertin grenzenlos sein..."

vertriebenen Herzog von Orleans nicht länger zu widersetzen, bediente sie sich, zur Abschließung des Geschäfts, eines gewissen Mercurino. Als dieser mit der Nachricht zu ihr zurücklam, daß alles in Ordnung sei, sagte sie ihm: "Abdiamo fatto una Regina di Francia!"

2

Als Schent noch in Bapern Minister war, sagte einmal Kaiser Franz: "Bapern ist wie ein Bogelbauer; der König singt, der Minister singt, und der Kronprinz zwitschert auch."

3.

Als die Kronprinzessin von Preußen, geborene Prinzessin von Bayern, Neigung fühlte, zur protestantischen Religion überzugehn, ließ sie täglich einen katholischen und einen ebangelischen Geistlichen, zu verschiedenen Stunden, zu sich kommen, um sich über die Glaubenskehren zu besprechen. Bekanntlich siegte der Protestant.

4

Als einer meiner Freunde, ein Graf Jugger, fich mit dem Kronprinzen von Bayern am sächsischen Sof befand, sagte ihm einmal König Anton, seine Familie wäre sehr alt. Fugger entschuldigte sich, indem er auseinandersetzte, daß sie erst von Karl V. herstamme. Hierauf entgegnete der König: "Keineßeregs! Ich habe in einem alten Buche gelesen, daß schon der Kojutant des Pontius Pilatus ein Fugger gewesen sei." Hierauf erklärte ein nebenstehender Hofmann meinem Freunde, daß der König sich leidenschaftlich mit Genealogie beschäftige.

5.

Als der berühmte Natursorscher Blumenbach einmal in Dresden war, besuchte er mit seiner Tochter die offene Tasel des Königs, wo es dem Bolk erlaubt ist, paarweise um den Tisch herumzugehn und sich wieder zu entsernen. Blumenbach konnte in dieser kurzen Zeit natürlich nichts von dem Taselsgespräch vernehmen. Allein er war von einigen erkannt worden, und als er wieder zu Hause war, schiekte ihm eine der Prinzessinnen ein Gedicht zu mit dem Bemerken: Dies sei die Ode

bes Prinzen Johann an den Auviter Pluvius, von der an der Tafel die Rede gewesen. Blumenbach jedoch, ohne sich persönlich zu bedanken, stedte die Ode ein und reiste wieder nach Göttingen.

6

Alls einmal von Lessing die Rebe war, sagte der Kronsprinz von Preußen, man jolle nicht Nathan der Beise, sondern Satan der Weise jagen. Woraus Ancillon erwiderte: "Ja, Ew. Königl. Hoheit, dies ist der wahre Name."

7

Als noch der alte Kurfürst von Heisen mit seiner sogenannten Gräfin R. regierte, tranken des Abends mehrere der ersten Staatsbeamten ihren Tee bei der Kammerjungser der Gräfin Reichenbach.

8.

Über die verschiedene Stimmung von München und Berlin im Jahr 1831 folgendes: Als in München Schillers Don Carlos gegeben wurde, und der Marquis Posa zum König sagte: "Geben Sie Gedankenfreiheit!" erscholl im ganzen Parterre der lauteste Beisall. Als in Berlin bei einem Deklamatorium die Worte vorkamen:

"Benn fich bie Bolter felbft befreien, Da fann bie Bohlfahrt nicht gebeihen!"

flatichten die Berliner.

9.

Im Anfang des Polnischen Ariegs zirkulierte in Berlin eine sehr wipige Karikatur. Diebitsch, der kurze Füße und einen großen Kopf hatte, war bis an den Bauch in den Sümpsen der Weichsel stedend vorgestellt. Zwei polnische Sensenträger standen hinter ihm und flochten ihm mit großer Gemächlichkeit zwei ungeheure Zöpse. Unten befand sich die Aufschrift: "Bolnische Beichselzöpse."

10.

Der alte König Ferdinand belegte einmal in Sizilien ben Tabak mit einem Boll, gegen welchen die Sizilianer sich

zu allen Zeiten gesträubt hatten. Als er am andern Morgen aussuhr, sand er den ganzen Plaz vor dem Palast mit Dosen bedeckt. Sich erkundigend, was dies bedeuten solle, sagte man ihm: Die Palermitaner hätten ihre Dosen weggeworsen, da sie ausgehört hätten, Tabak zu schnupsen. Hierauf sah sich der König veranlaßt, den Zoll wieder zurückzunehmen.

#### 11.

Ms der König Franziskus I. von Neapel nach Kom reiste, ichickte er dem Papst ein Geschenk voraus, das in wilden Schweinen bestand. Hinter dem König suhr dessen Gemahlin. Hieragi war an der Säule des Pasquin solgendes Spigramm angeschlagen:

"Con zanne avanti e colle corna a dietro, Sen vien Francesco a visitar San Pietro."

#### 12.

Als Pius VIII. starb, ward folgendes Epigramm bei der Bilbfäule des Pasquin angehoftet:

"Breve ma ben regnò l'ottavo Pio, Odiò l'arbitrio, amò la pace altrui, Di far non ebbe il despota de sio, Non arrichl ladroni intorno a lui, Nè fé bottega del poter di Dio: O Padri Santi, successori sui, Se imitar nol potete in tutto il resto, Imitatelo almen nel morir presto!"

## 13.

Als die Kardinäle nach dem Tode Leos XII. im Konflave versammelt waren, wurde folgendes Epigramm angeheftet:

Giacchè tutti bestie siete, Una bestia eleggerete; Ma preghiam, per compassione, Che almen non sia un Leone!

### 14.

Als in Mailand die Hochzeit des Vizekönigs Eugen und der Prinzessin von Bahern mit außerordentlichem Pomp gefeiert wurde, ward folgendes Distichon im mailändischen Dialekt angeschlagen:

"Quanto chiasso e quanta spesa Pe' un mezz sovran ed una Bavaresa!"

Sowohl Mezzo sovrano als Bavaresa sind Benennungen lombardischer Geldmünzen.

#### 15.

Kurz nach dem Ausbruche der polnischen Revolution ward von den preußischen Prinzen eine Schweinsjagd versanstaltet, wobei auch der Kronprinz von Bayern, damals in Berlin, zugegen war. Die erlegte Sau ward in den Jagdsfal, wo gespeist wurde, gebracht und zur Schau gestellt. Da brachte der Kronprinz von Preußen solgenden Toast aus: "Wie diese Sau in ihrem Blute liegt, so mögen alle diesenigen liegen, die von ihrem rechtmäßigen Oberherrn absallen!"



Machträge.

# Dorbemerkung des Herausgebers.

Noch mahrend des Drucks unserer Ausgabe find einige Sand= fcriften von und über Platen befannt geworben, bie fruber un. zugänglich gewesen waren. Durch bie bankenswerte Bermittlung von herrn Dr. Baul Bornftein erwarb bie t. b. hof= und Staats= bibliothet zu ihrem alteren, aus Pfeuffers und Marggraffs Rach= läffen stammenden Bestande noch die Riederschrift des Birgburger Brufungsauffages "De bonorum possessionibus" und eine bon ben bisherigen Druden abweichende Reinschrift bes Gebichtes an ben Ramlerianer. Roch wichtiger aber war bas Wiederauftauchen ber Blatenpapiere von Platens Jugendfreund Sffel. Berr Dr. Frit Bomener in Charlottenburg, der durch verwandtichaftliche Beziehungen in ben Befit dieser anziehenden Sandidriften gelangt ift, machte barüber im Mai 1909 in ber Berliner Gefellschaft fur beutsche Literatur Mit= teilung und gestattete mir, burch herrn Geheimrat Brof. Dr. Erich Schmidt über ben Stand unferer Arbeiten unterrichtet, in ber ent= gegenkommendften und weitherzigften Beije die Ausnugung feiner Blateniang, die ich in München in Rube durchieben und nachbrufen durfte, mahrend Roch fie für die Biographie allerdings nicht mehr benuten konnte. Wir find für biefe Forberung unferer Ausgabe um fo mehr zu aufrichtigem Danke verpflichtet, als fich bier ein wichtiges, in feiner andern Niederschrift erhaltenes Denkmal von Blatens inneren Entwidlungstämpfen porfand, die "Gingelnen Betrachtungen über einige moralische Berhältniffe bes Lebens", die wir nun jum erften Male vorlegen fonnen. Die forgfältig und liebevoll ausgeführten Borarbeiten Gijels zu einer Ausgabe von Jugendgebichten Blatens tonnten nur ju bem an Iffel felbst gerichteten Gedichte Blatens "Des Flüchtlings Wiederkehr" etwas Neues bieten, ba im übrigen Bijel, wenn auch viel geschmactvoller und gewiffenhafter, mit bemfelben Material gearbeitet bat wie Nathan von Schlichtegroll, nämlich mit den Platenhandschriften Pfeussers, die jest den Hauptteil der Münchener Plateniana bilden. Doch möchte ich nicht unbeachtet lassen, die in den beiden Ausdwadzusammenstellungen Pfels das Gedicht "Du willst ein Lied" (V, 74) sehlt, wodurch meine Bermutung, auch dieses sei an Jisel gerichtet, jehr unwahrsicheinlich wird; daß serner Jisel die "Legende von den 11 000 Jungstauen" (VII, 178) für echt gehalten hat, was freisich diese Schtheit noch nicht wirklich beweist, — hat er doch auch das Sonett Nr. 5 aus Rückerts "Amaryllis" sür ein Gedicht Platens genommen, da er es von dessen hand abgeschrieben vorsand; — und daß er endlich "Sephsucht" (V, 71) in der ättesten Fassung nicht ohne Wahrscheinlicheit in das Jahr 1811 anseht. Schließlich fanden sich noch in den Wilindener Handschisselt zwei Kleinisseiten aus der italienischen Zeit Platens, die hier ebenfalls nachgetragen werden mögen.

Die in Ansbach befindliche Handschrift bes "gläfernen Pantoffel" wurde von Herrn Landgerichtsdirektor Dr. Julius Meyer mit größter Gefälligkeit verglichen und das Ergebnis am Schlusse bes

zweiten Teils ber Dramen (Bb. IX) noch aufgenommen.

Grich Beget.

## 1. Des Rlüchtlings Biederfehr.

Nein, ich kann dich nimmer meiden, Herrliche, geliebte Kunft! Hit daß Leben zu beneiden, Bit es um der Mujen Gunft.

28. 5—24 wie Bb. V. € 74. Ohne Tichtung ift die Leben, It die Freundichaft blütenarm, Trang nach Wahrheit eitles Streben, Orang nach Liebe steter Harm. Darum nehmt mich auf, ihr Musen, Auf in euer Blumenland, Gebt die Auhe meinem Busen Und die Ither meiner Sand.

Mai 1814.

30

#### 2. Gingelne Betrachtungen

über einige moralische Berhältniffe des Lebens.

Für Jünglinge.

Celesti tabernacoli In voi fermo i pensier! Come in sua cara patria Lo stanco passagier.

<sup>1.</sup> In Biels Nachlaß, Platens Si. und genaue Ubichrift.

<sup>2.</sup> Tas Titelblatt in Iffels Rachlaß trägt noch bie Bemertungen: "Stiggen, sind noch weiter ausguarbeiten" und "Geschrieben in Frantreich 1815." Die Urichrift wurde von Pjeusier an Ifiel geschenkt. Bgl. Bb. XI, E. 12 fi.

## Dorbericht.

Diese moralischen Betrachtungen sind die Früchte einiger einsamen, mir teuren Stunden. Sie machen keine Unsprüche, weder in Hinsicht ihrer schmucklosen Schreibart, noch ihrer Neuheit. Vielleicht ist alles, was sie sagen, bereits gesagt worden. Dennoch schmeichse ich mir, daß das, was sie enthalten, den Stempel der Bündigkeit und Wahrheit trägt, und daß der Jüngling, der diese wenigen Blätter ausmerklam liest und wahrhaft beherzigt, die damit zu-gebrachte Stunde nicht zu den ganz verschwendeten zählen wird.

#### I.

Unsere Lausbahn ist kurz. Schnell stiegen die Frühlinge bes Lebens vorüber, und östers stehen wir schon am Grabe, ehe wir der Möglichseit nachsannen eines Übergangs zu den Berblichenen. Nur das Gedächtnis an jene teuern Seelen, die der Tod von Zeit zu Zeit aus unsern Mitte weggreist, erinnert uns nächtig an das eigene Dasein, an bessen Kürze, an bessen Zweck.

Wir fühlen, daß wir, wie jene Borausgegangenen, auch unser Haupt zur Auhe legen werden; wir fühlen, daß wir nicht ganz ausleben auf dieser Erde, daß wir unser Hoffnungen nicht mit dem legten Atemzuge aushauchen, fühlen, daß der Tod nur ein Schiffer ist, der uns an's jenseitige User eines Stromes führt, den unser Augen nicht überblicken. Was mill nun aber dieses Leben? Was ist das Höchste und Veste auf dieser Erde, mit dem wir ausreichen bis über's Grad?

Wenn wir die Ruhe eines Gerechten betrachten, der sein Leben lang nur Gottes Willen sich weihte, und sehen dann das unstete, schwankende Wesen eines Solchen, der nur seinem eignen Willen und Wünschen lebt, wenn wir mit Schaubern in die tiesen Uhgründe hinunterschauen, wohin die Menschen durch ihre Fehltritte unwiederbringlich verloren gestürzt werden, wenn wir östers einen Jüngling betrachten, der die Unschuld früherer Tage vergeblich weinend zurückruft, wenn wir endlich

ben wenigen Gehalt und die Flüchtigkeit aller finnlichen Freuden bedenken, und die nagende Reue, die sie als ihren Stachel zurücklassen, dann empfinden wir in unfrer tiefsten Seele, das Sochste und Befte auf Erden ift die Tugend! Wir eilen dann in ihren mütterlichen Schoß. Ihr vertrauen wir unser ganzes Leben, sie wird unsre Schützerin, unsre Helferin, unser Alles. Selig, wer Kraft besitzt, sich ganz und ganz in ihre Arme zu werfen.

Sanft, wie der Silbenfall eines Gedichts, fließt das Leben eines schuldlosen Menschen hin. Alles, mas ihn umgibt, lächelt ihn freundlich an, heiter und offen lebt er am Busen ber Natur, er vertraut ben Menschen, er liebt fie. Frei find seine Blicke, wie sein Herz, die Furcht ist für ihn eine Fremde. Keine geheime Reue raubt ihm den Schlaf bei Nacht, und verbittert mit Wermut sein Getränk. Mit Freuden sieht er am Abend auf den verlebten Tag zurück. Er allein ift dauernd

alüdlich.

Wie anders der Schuldige! In ewig vergeblichen Rampfen geht er durch's Leben; denn die Gewohnheit hat ihn gum Stlaven seiner Gebrechen gemacht. Umsonst sucht er fie durch Sophismen zu decken, sein Bewußtsein macht den Berstand zum Lügner; seine Hoffnungen find targ und arm, er erwartet ftets das Schlimmfte; benn eine innere Stimme ruft ihm gu: Jebem wird nach seinem Berdienfte widerfahren.

Die Freundschaft und das Studium find die Bflegerinnen ber Tugend. Letteres wehrt den Müßiggang und fein lafter= haftes Gefolge von unferm Geift ab; täglich lehrt es uns tiefer eindringen in die unendliche Weisheit und Rraft bes Schöpfers, und in die Beftimmung ber Geschöpfe. Die Freund= schaft aber ift ein warnender, beglaubigter, geliebter Genius, ber uns unablässig zur Seite steht und bei jeder Handlung die Billigung oder Wisbilligung unsres Freundes zu Kate ziehen heißt.

## II.

Zwei Urnen, sagt schon der alte Homeros, hat der ewige Bater an seinem Throne stehen, die eine mit Freude, die ans dere mit Weh gefüllt, die er wechselsweise unter die Sterbs

lichen verteilt. Selten ist ein Mensch, bem er nur aus einer Urne mitteilt, er vermischt den Juhalt beider.

So find wir einer emigen Ebbe und Flut unterworfen,

und fo wechfelt Glud und Unglud.

Beide, welche durch äußere Umstände den Zustand des Menschen verändern, bringen auch oft Veränderungen in seinem Junern hervor. Oft verdirbt das Glück, es erhebt das Unglück. Derzienige ist daher der achtungswürdigste, den glückliche Umstände zu bessern vermögen, wen das Unglück nicht bessert, der ist ein schlechter Mensch. Großes Glück bringt eher eine augenblickliche als andauernde Vesserung hervor.

Man würde dem Unglück mehr Gerechtigkeit widersahren lassen, wenn man bedächte, wie manche Vorteile es uns verschaft, und wie manche Tugenden es hervorleuchten macht. Bescheidenheit, Sanstmut, Rächstenliebe und ein edles Selbstsgefühl sind im Gesolge des Unglücks. Unsere Brust schweltes mit großen Gesühlen; es sührt uns auf den Psad der Tugend, wenn wir denselben verlassen haben. So macht beliedt bei den Menschen, während das Glück verhaßt macht. Besser Reider, als Mitseider, sagt das Sprichwort, allein wenn diese Mitseider teilnehmende Freunde sind, warum sollten wir sie nicht den Neidern vorziehen? Wer im Glücke ist, hat fündlich einen Bechsel zu sürkziehen, der Unglückliche hosst diesen Bechsel, der ihn zu einer bessern Lage übergehen macht. Ver Alles besint, ist der Besorgteste, der Sorgloseste ist, der Alles verloren hat.

Hier ist jedoch nur von äußeren Glücks und Unfällen die Rede; das innere Glück heißt Seelenruhe, das innere Unglück Gewissensbisse. Die günstigsten Zujälle können nicht so zufrieden machen, als jene, das größte Mißgeschick macht

weniger elend als diefe.

Undere unglücklich machen ist der ärgste Schmerz für ein ebles Herz, und der geringste Kummer für ein schliechtes. Sin ebles Gemüt denkt in Unfällen nur an die Berbesserung jener Fehler, die sie vielleicht herbeisührten, ein verdordenes Gemüt denkt nur an die Abwendung des Unglücks selbst.

Kleinmut im Mißgeschick ist das Zeichen einer niedrigen oder verzagten Seele. (Buonapartes Betragen nach seinem Sturze beweist hinlänglich, wie wenig er ein großer Mann war.) Mur wenn sich die Schuld mit dem Unglück vereinigt, wird es eine erdrückende Last. Sei, so viel möglich, gut und schuldloß, und Gott wird d.r einen gleichen Mut in allen Busällen des Lebens verleisen. Dein Herz wird sich im Glück nicht verhärten, und du wurst das Mißgeschick nicht fürchten, weil du es nicht verdient hast. Sei immer tätig im Unglück, forsche seiner Quelle nach; vielleicht kannst du ihren Lauf verhalten. Die Nachlässigen sind selten glücklich, sagt Guarini mit Recht\*).

Dennoch gibt es eine Art, sein Glück zu machen, die weder große Anstrengung, noch Kenntnisse, noch Serz, noch Berstand, noch anerkanntes Berdienst ersodert, eine Art seine Mück zu machen, die vielkeicht den Rechtschaffenen ewig ein Geheimnis bleiben wird, eine Kunst, die wir Joioten täglich ausgeübt sehen, ohne im Stande zu sein, sie nachzuahmen, und die uns denn, will's Gott, für immer fremd bleiben soll. Wereinen Freund gewann und eine Muse und ein zusriedenes zur zu hat mehr gewonnen als das große Los, der besitzt die wahre Kunst, sein Glück zu machen.

Beneidet Keinen, den die milde Hand des Schickfals mehr begünstigt hat als euch; es ift allzu unbeständig und flatterhaft. Rächt euch vielmehr am Schickfal durch Ausdauer und

Bufriedenheit.

### III.

Der Unbestand, der alles Frdische bezeichnet, hat auch seine Tempel in der menschlichen Seele. Wir denken nicht mehr, was wir gedacht haben, wir jühlen nicht mehr, was wir fühlten, die stärfiten Eindrücke verlöschen, und das Undenken der edelsten Menschen verliert sich ost schon mit der Erdscholle die wir auf ihren Sarg warsen. Das ist die Schwachheit des Menschen, das ist die Hernschen, das ist die Herrschaft, die die Zeit und die äußern Gegenstände über seine Seele ausüben.

Die Grundfäße, welche die Stärke bes Menschen bewähren

<sup>\*)</sup> I neghittosi Sarandi rado fortunati mai,

jollten, zeigen gewöhnlich nur seine Schwäche. Wie Wenige verharren bei angenommenen Grundsäßen! Die Grundsäße der Meisten sind nichts anders als Vorsäße. — Es gibt Leute, die beständig die Worte Grundsäße und Charakter im Munde führen, und die beides zu bestigen glauben; allein diese unterliegen am ersten jeder Versuchung, da sie sich zuviel auf ihren Starkmut zugute tun. Ihr Tugendschwäßer! Sprecht doch weniger, tut doch mehr.

Selbst Manner von Grundsaten werden zuweisen übereilt handeln. Selbst der besser Menich wird vielleicht in der Stunde der Leidenschaft, der Gesahr, der Versuchung alles vergessen, nur empfangene Wohltaten niemals und niemals

feinen Sandichlag.

Schlechte Grundsätze sind leider dauerhafter, als es die guten sind. Sie schmeicheln unsern Sinnen, sie machen gemeinschaftliche Sache mit unsern Leidenschaften, sie verderben unser Innerstes, und machen es auf immer unfähig für die Aufnahme der Tugend. Sie stumpfen in uns das Gesühl für alles Erhabene, Aührende und Göttliche ab. Sie machen den Bollüstling glauben, daß er nur den Gesegen der Natur solge, sie versprechen dem Freigeist Ungestraftseit seiner Bersbrechen. Durch sie erst wird der Bösewicht zu dem, was er ist.

Wollt ihr fest sein in Grundfäten, so mißtraut eurer

Festigkeit; benn ber Mensch ist schwach.

Den Borsat nennt ein großer Dichter\*) sehr richtig den Sklaven des Gedächtnisses. Daher muß er beständig vor unster Seele siehen, und wir müssen die Mahner unstes Gedächtnisses sein, oder uns nichts vornehmen, was wir nicht logleich und auf einen Schlag auszusühren im Stande sind. Gute Borsätze sind wie zarte neu geptlanzte Bäumchen, die vernachstässigt wieder verdorren, die, wenn sie aber der Gärtner pslegt und besorgt, gedeihen und Früchte tragen.

Es gibt Gebrechen und Lafter, die, wenn fie einmal in

Purpose is but the slave to memory Of violent birth, but poor validity.

unferer Seele überhand nehmen, den beffernden Borfat gut einem schweren, fast unausführbaren Werte machen. Der Mensch, bem fie zur Gewohnheit geworden, und der fich ihrer ent= ledigen will, muß mehr als gewöhnliche Anstrengungen an= wenden. Er muß beständig auf feiner Sut fein, im eigent= lichen Sinne des Worts, er muß jede seiner kleinsten Hand-lungen beobachten, jeden kleinen Rudfall bestrafen.

Warum, muß er sich immerwährend sagen, soll ich das Schlimme tun, wenn ich das Gute zu tun im Stande bin? Warum foll ich die Reue der Gemiffensruhe vorziehen? Warum foll ich Gott beleidigen und seine Strenge verdienen, wenn es nur von mir abhängt, mir seine Milbe zu erwerben? Warum soll ich mich nicht selbst überwinden, da ich weiß, daß ein fußes Bewuftfein der Lohn diefer Überwindung wird? Daber ift das beste Mittel gegen jede Versuchung das Gebet. Wer aufrichtig, tren und mit ganger Seele betet, der wird fein ganges Befen umgestaltet und zu Gott erhoben fühlen.

Die größten Belben bezwangen gewöhnlich Alles um fich her, nur fich felber nicht, und weil fie fich felbit nicht be= zwingen konnten, bezwangen sie Alles. Demnach ist das größte Berdienst des Menschen die Überwindung seiner Lieblingsgebrechen. Wenn dir daher an deiner Tugend gelegen ift, wenn du glaubst, daß die Vervollkommnung der Zweck unfres Daseins ist, wenn du an den Frieden eines guten Vewußtseins, an eine Bergeltung der Vorsehung glaubst, wenn du dich selbst ehrst und die Menschheit, so bemüh dich, dein eigner Meister zu werden. — Bezwinge dich selbst und du bist stärker und größer, als der Sohn der langen Racht.

### IV.

Die Alten, die ihre Minerva zur Göttin der Tugend und ber Wiffenschaft machten, zeigten an, daß Berg und Berftand beftändig vereinigt sein sollten, daß sie auch größtenteils vereinigt sind, und daß die Wissenschaft zur Berehrung Gottes und zur Bewunderung feiner tiefen Beisheit führt. Es gibt fehr tleine Geister, die Verstand und Herz als zwei fast unvereinbare Dinge anzusehen geneigt sind, die selbst in ihrer Erziehung verwahrloft, und ohne feinere Bildung gelassen, zeben, der sie überschaut, für einen gemütlosen, wo nicht gesährlichen Menschen oder vollends für einen Freigeist ausschreien, gleichsam als wenn die Ausbildung des Verstandes das Serz verderbe, und als wenn der, der über Aberglauben und Vorurteile, die oft die Religion umwölfen, hinweg wäre, die Religion selbst verschmähen müsse. Es ist nicht zu leugnen, daß es, besonders in Frankreich, dem verdorbensten Erdstrich Europas, einige große Schriftseller gegeben habe, die mit Schiller zu reden, des Vissens Gut mit dem Serzen zahlten; allein ihr Verstand war verschwoben, obgleich sie Wis und Talent besoßen. Für Jeden, der gesunde Vernunft besitzt, ist ein Freigeist kein gessährlicher, sondern ein lächerlicher Mensch. Täglich sieht man ungebildete Wenschen, die Vosseit und ein schlechtes Herz verstaten; doch gewiß wenig Gebildete. Das gute Herz eines Dummstopfs hat seinen Vert. Es ist dei ihm eine Temperamentstugend.

Bas den Glauben betrifft, so läßt er sich nicht erzwingen, und die Schrift sagt, daß Jeder nach seiner Überzeugung gerichtet werde; dies Wort allein ift hinreichend, allen Meligionsstreitigkeiten ein Ende zu machen. Der Glaube ist hartnäckig, und ich denke, daß sich so bald niemand in seinem Glauben irre machen läßt. So lange die Tugend in der Brust des

Menschen wohnt, fo lange besteht auch fein Glaube.

Sehr verwerstich scheinen mir jene Seuchler, wie 3. B. unsere mhstischen Schriftseller, die ein kindlich-gläubig-katholische Weien affektieren, das gewiß nicht ihre innerste Empisiudung ist. Ein Proteskant ist bereits, wenn er aus der Schule tritt, über den Katholizismus hinaus, und nur eine heuchlerische Frömmelei kann ihn dahin zurücksühren. Auch die religiösen Formen müssen mit dem Zeitgeist fortschreiten. Wir sind nicht mehr so sehr in nerer Kindheit, daß wir das Christentum nicht in seinem edeln Ernste und in seiner eine sachen Größe sollten auffassen können, wie es Christus gesehrt hat, und wie Luther es erklärte. All jener Prunk, jene Wallssahrten, jene Mummereien, jenes leichte Christentum, wie ich es nennen möchte, sollte es auch seine poetische Seite haben, ist nicht mehr sür uns. Auch die Wystiker werden dem Zeitzgeist dernen micht mehr sir uns. Auch die Wystiker werden dem Zeitzgeist derne her seite haben seit dere Vergebens in die Speichen seines Kades sallen. —

Es wird viel über wahre und falsche Auftlärung gesprochen, und zwar viel Wahres und noch mehr Falsches. Die wahre Austlärung ist die, die Hand in Hand mit der Religion und den bürgerlichen Gesetzen geht. Der König sowohl als ber Bauer kann ihrer teilhaftig werden. Es ift eine knechtische Furcht der Großen, den Landmann nicht zu viel wissen zu laffen, damit er ihnen nicht über den Ropf muchfe. Es gibt teine Wahrheit, die man vor ihm gebeim zu halten notig batte. Er mag miffen, daß alle Menschen gleich find, aber nur bor Gott, nicht vor den Menschen; er mag wiffen, daß alle Menschen frei find, aber daß die Freiheit in den Gefegen beftehe. Man wird ihm feine Dinge beibringen wollen, die weder ihn noch feinen Bflug betreffen; allein feine Borurteile und fein Aber= glaube follen zerftreut, feine Baterlandeliebe geweift, und er foll in allen gemeinnützigen Dingen unterrichtet werben. Ich glaube, daß dies dem Baterlande mehr Rugen als Schaden gunter, durch von der Gei. Gine falfche Art Auflärung zu vers breiten würde es aber sein, das gemeine Bolf auf einmal von seinen mancherlei Vorurteilen heilen zu wollen. Dies wäre ein untluges, unnüßes, unausführbares Unternehmen. Das Licht der Auftlärung soll eine langsam aufgehende Sonne sein, ber ein mildes Morgenrot vorhergeht; tein flammender Bech= frang, der Tener und Berderben verbreitet.

### V

Richts ift größer als die Verantwortlichkeit derjenigen, benen die Jugend zur Bildung vertraut ist. Sie sind die wichtigsten Personen im Staate und von ihnen hängt das Glückeiner ganzen Generation ab. Allein welche traurige Subjekte findet man unter denen, die sich Erzieher nennen! Varum wird auf hohen Schulen nicht mehr auf die Bildung des Herzens geachtet? Dort wird vielmehr sür Manche der Grund des Verderbens gelegt, und selbst die Wissenschaften werden dort von den Meisten nur als Nebensache betrachtet. Dort erzieht man die unnügen Glieder des Staates. Man sieht die Jugend als ein Privilegium tobender Fröhlichkeit und gesälligen Müßiggangs an; allein diese liebenswürdigen jungen Herrn bedenten nicht, welche erbärmliche Rollen sie als

Männer und Greise spielen werden. Der Frühling des Lebens ist kurz, sagen die Poeten, laßt ihn uns genießen; allein sie sagen nicht, daß Ausschweifung und Müßiggang ein Genuß jei'n. Es gibt edlere, schönere Genüsje; ich erwähne nur die Künste, als den Unteil der Jugend, welche Freuden gewähren

jie nicht!

Schlechte Gejellschaften find vielleicht bas, was ein Jungling am porzüglichften zu meiden hat. Hinreifenderes und Berführenderes aibt es nichts, als die Macht des Beijviels. Wer unter Dieben hauft, wird er reine Bande, wer mit Religionsspöttern umgeht, wird er ein reines Berg behalten? Ver Umgang mit Libertins pflegt, wird er keusch bleiben? Gewiß nicht allzulange. Wer sich in Gesahr begibt, kömmt darin um. Bielleicht ift besonders die letterwähnte Klaffe die Berjührendite von allen. Man trifft wohl meistens Schwach= töpfe unter ihnen, aber doch zuweilen gutherzige und in mancher Sinsicht felbst liebenswürdige Menschen. Nur allmählich Schleichen sich die Maximen ber Lafter in unsere Bruft; wir werden immer nachsichtiger gegen Andere, aber leider auch gegen uns felbst; wir verlieren nach und nach jenen edeln Widerwillen gegen alles, mas der Tugend widerspricht; endlich finden wir die Fehler unserer Freunde jogar annehmlich, obgleich wir fie nicht billigen konnen, und noch ein Schritt, fo itehen wir felbit am Abgrunde.

Seltsam ift in diesem Punkte die Selbsttäuschung des Menschen. Mancher, der schon seinem Berderben nahe ist, pocht noch beständig auf die Festigseit seiner vormaligen Grundsähe, die längst verderbten Maximen und Bünschen Platzgemacht haben. Er glaubt noch immer derselbe zu sein, der er war, und ist doch ganz ein Anderer. Er glaubt noch Borzäge vor denen zu haben, die ihn zu ihreßgleichen machten. Die Blicke, die er in sein Inneres wirst, sind parteiischer als je, und wenn ihm endlich die Augen geössnet werden, so siste er bereit, sich neue Grundsähe zu schnieben, die seine Festier ein vorteilhaftes Licht stellen. So gehn Manche zu Grunde; so werden aute Menschen zu schlechten und unverdordene zu

verderbten.

Am verächtlichsten sind jene erbarmlich schwachen Ge=

schöpfe, die aus bloßer Gefälligkeit gegen die, die sich ihre Freunde nennen, sich zu Dingen herablassen, die ihr Jnnerstes mißbilligt und verabscheut. Sie wollen es Jedermann recht machen, und die Gewogenheit derer erwerben, mit denen sie in Verbindung stehen, sei es durch welche Mittel es will. Die Gefälligkeit hat selbst in schuldlosen Dingen ihre Grenzen, um wie viel mehr in solchen, welche der Tugend zu nahe treten. Diese Wenschen sind aber selbst von denen nicht geachtet, denen

fie zu Gefallen leben. - -

So ichadlich aber und verwerflich ichlechte Befellichaften find, so schon, so edel, so ersprieglich ist die mahre Freund= ichaft. Sie ift ber Talisman irdischer Glüchfeligkeit, und wie ich schon erwähnte, eine Wegweiserin zur Tugend. Nichts tommt ihren reinen, einfachen Freuden gleich, nichts ihren auf= richtigen, vergnügenden Mitteilungen, nichts bem Umgang aweier ober mehrerer Menschen, deren Herzen sich gang verftehen, die gemeinschaftlich sich um die Bildung ihres Geiftes und die Beredlung ihres Gemutes bemühen. Reine Arbeit, tein Beschäft ift jo schwer, daß es die Freundschaft nicht er= leichtern könnte, und kein Opfer zu groß, um es ihr dars zubringen. Ferne von der Empfindelei der Liebe, kennt sie ihre Barme und Bartlichkeit; fie nimmt durch die Entfernung gu, mahrend die Entfernung der Lethe der Liebe ift. Die Liebe macht augenblicklich seliger als die Freundschaft, aber die Freundschaft macht andauernd glücklicher. Ihr erftes Erfordernis ift das Vertrauen. Es ift schwer, einen Freund zu finden, und oft ist unter tausend Menschen nicht einer, dessen Wesen sich an unseres auschließt. Wir werden oft betrogen. Diejenigen, die emfig nach Freunden suchen, finden deren selten; die Zudringlichkeit ist bei niemand beliebt. Leute, deren Außeres stolz, verschlossen, ja zuweilen sogar rauh scheint, find öfters die angiebenoften und liebenswürdigften im nabern Umgang. Allzu zuvorkommende Menschen find meistens Schwach= töpfe. Der gunftige Zufall führt uns zuweilen einen Freund zu, wir haben kein Verdienst dabei. Auch sogar ein Außeres fodert die Freundschaft; das Angesicht unsres Freundes muß und behaglich und lieb fein, wir muffen gern auf feinen Bugen verweilen. Es gibt eine gewiffe Sympathie in der Freund=

ichaft. Rur ichade, daß fo Wenige für dies icone Gut bes Lebens empfänglich find. Nur Wenige widmen fich ihr und ben Studien, nur Wenige fennen und lieben ein ftilles geräuschloses Leben, und nur Wenige find ber Meinung bes Dichters\*):

Meines Lebens Bunich ift ftiller Friede, Buter Bücher eine fleine Bahl, Ein geprüfter Freund mit einem Liede, Und ber Sparfamteit gefundes Mahl.

Es ift Alles eitel, rief Salomon aus; es ift Alles gang eitel! Go rufen auch Diejenigen, Die fich ihr ganges Leben in den flüchtigen Freuden der Welt umbertrieben, und die nun. noch am Grabe, die Nichtigkeit der Göten fühlen, denen fie opferten. Gie fühlen bann einen für alle Bergnugungen ftumpfen Sinn, eine nagende Reue, eine bumpfe Leere in ihrem Innern. Dann erkennen fie erft, welchen Weg fie einschlugen. Was sie vormals ergöste, ist reizios für sie ge-worden; edlere Freuden und Beschäftigungen sind ihnen un= bekannt ober läftig. Dann empfinden fie es tief, daß nur ein reines Leben und die Tugend ein glückliches Alter gemähren. Bohl dem, dem eine frühe Erkenntnis Diefe fpaten Betrach= tungen spart!

Man foll diejenigen nicht tadeln, die im Alter mehr ihre Ruflucht zur Religion nehmen, als fie es vielleicht in frühern Sahren getan haben. Es ift ein inneres, natürliches Gefühl, bas fie ju Gott führt, mit je ftartern Schritten fie fich bem Grabe nabern. Es zeigt uns, daß im Menschen eine Bor= ahnung ber Unfterblichteit wohnt, und eines Übergangs gu befferen Beistern. So gut und so lang man sich auch auf eine große, bevorstehende Handlung vorbereitete, die eifrigfte Vorbereitung ift immer die der letten Stunden, welche iener

wichtigen Sandlung vorhergeben. Ehrfurcht vor bem Alter ift in jedes edle Berg gepflangt. Schon die altesten Bolter tannten fie als ihrer Bflichten eine.

<sup>\*)</sup> Seume.

Lyfurg prägte fie auf seine Gesettasel. Homer läßt den rauhen, rachentislammten Krieger den schwachen Bitten eines Greises nachgeben. Leider scheint in unsern Tagen diese Ehrsturcht vor den grauen Haaren zu sinken. Man verzeiht dem Alter seine natürstichen Schwachheiten nicht mehr, man behandelt es jogar mit Härte. Ich sah in Frankreich eine reiche Kächtersefrau, die einem dürstigen Greis von sechsundachtzig Jahren, der überdies der Kastor des Orts war, unter den härtesten Ausdrücken ihre Schwelle verwies. Vielleicht wird diese Frau, wenn sie alt und gebrechlich sein wird, dasselbe Schieffal von ihren gleich hartherzig erzogenen Töchtern ersahren. Doch was rede ich von einem Volke, das seinen eignen greisen

Ronig vertrieb und mit Spottliebern verfolgte?

Bir, die wir in der gangen Kraft unfres Lebens und unfrer Jugend daftehen, können jene wunderdare Macht nicht saffien, die das ganze Wesen des Menschen auslöst, seinen Leib zerstäubt und seine Seele hinwegsührt. Bir hören täglich Sterbeglocken läuten, sehen Totentronen stechten und Särge zimmern; dennoch denken die meisten zu wenig an jene Zeit, wo auch sie abtreten von diesem Schauplaße, wo sie alles, was ihnen wert ist, und zugleich tausend Hoffmungen und Wünsche zurücklassen, der Mensch hat noch sein irdisches Geschäft nicht geendet, wenn er scheiden soll, der Tod bricht dessen voraussaben. Der Mensch hat noch sein irdisches Geschäft nicht geendet, wenn er scheiden soll, der Tod bricht dessen voraussaben, und das Gewöhnte wird uns nicht erschrecken. Benn der Tod, sagt ein französischer Schristikeller, ein Drangsal wäre, das nur Einzelne bedrohte, so würde er ein unerhörtes Schrecknis sein. So aber teilen wir alle dasselbe Schicksal. Indem Macht werde schrebe, nähere ich smisch mehr und mehr weinem Grabe, und es wird eine Zeit kommen, wo auch ich sies schrecken sein Beine Macht werde sassen bese Wenichen auslöst und seine Seele hinwegsührt.

Die merkwürdigste Stunde unfres Lebens ift die lette. Da geht unser ganzes Leben mit all seinen Taten und Begenissen an uns vorüber, und gräbt wechselnde Eindrücke in unfre Brust. Gerne verweilen wir auf mancher Stelle des wandelnden Gemäldes, manche andere wünschen wir aus-

gelöscht. Noch einmal zucht durch unfre stille Seele die Küdserinnerung mancher verlebten Wonne, wie das Wetterleuchten durch die Sommernacht. Unser Dasein erscheint uns als eine welke Blume, über der eine düstere Wolke schwebt. Wir erswarten den letzten Windstoß, der die Blume entwurzelt, und die Wolke zerstreut, die uns noch neidisch die Aussicht in unsbekannte Lande wehrt.

### 3. [Fragment aus dem Tagebuch].

So seid ihr noch nicht aus diesem erkalteten Herzen gewichen, ihr Spuren der alten Glut? Woher noch diese Beklommenheit beim Anblick der werten Züge? Hab' ich nicht all biesem Glücke entsagt? Hab' ich nicht all meine Hoffmungen als Wahn erkannt und als Torheit? Fühl' ich mich nicht abgestumpst für die größeren und wärmeren Gefühle, für die Träume der Jugend? Was soll der Nachklang schöner Lieder dem Herzen ohne Harmonie?

### 4. De Bonorum Possessionibus.

So wie der Prätor und nach seinem Beispiele neuere Gesetzgeber der Dunkelheit oder Unwollständigkeit des alten Rechts häufig nachzuhelsen veranlaßt waren, so geschab dies auch bei den Sukzessionsverhältnissen. Dann trat aber der Rame bonorum possessio an die Stelle des juris hereditarii.

Diese bonorum possessio ist doppelt; entweder ein wirt=

<sup>3.</sup> E. I, 749. Bgl. Bb. V, S. 218 das ipater hieraus entstandene Gesticht: "Die alte Glut, was tann fie frommen?"

<sup>4.</sup> H. 24, 13. Bgl. T. II, 229, Würzburg, 22. März 1819: "Weine Kollegien jind noch nicht alle vorüber; doch machte ich heute meine jechs Examen. Rau zwar in Phylikund Mineralogie examinierte mich nicht; auch nicht Blümner in der Philologie. Für Kleinschrod, der die Institutionen des römischen Kechts ließt, machte ich einen Auffah "De bonorum possessionibus", für Projessor Wagner zwei in Geschichte und Philosophie: "Über den Zustand don Europa am Ansange des jechzehnten Jahrhunderts" und "Über das Epos". Herzlich fich bin ich das ich diese Dinge los habe."

liches Sutzeffionsrecht, und dann heißt fie edictalis, ober nur ein vermutliches, das mit einstweiliger Ginziehung der Mimente verbunden ift, docrotalis. Lettere erfolgt erstens bei einer schwangeren Witwe, welche so lange die Alimente zieht, dis man sieht, ob sie ein lebendiges Kind zur Welt bringt. Ihr wird ein Aurator (ventris) beigegeben, der das Vermögen verwaltet, ein Inventarium darüber ausstellt und Die Witwe mit den Lebensbedürfniffen verforgt. Zweitens er= folgt sie, sobald Einer ein unmündiges Kind hinterläßt, dem nun die Berwandten quaestionem status machen. Ersteres bittet nun in den Besith des väterlichen Vermögens gesetht zu werden, bis es volljährig einen Prozes mit den Verwandten einzugehen im Stande ist. Diese bonorum possessio heißt ex edicto Carboniano.

Die bonorum possessio edictalis gründet sich entweder auf ein Ebikt bes Prätors, und dann heißt sie ordinaria, ober extraordinaria heißt sie, wenn sie auf einem neuen Gesetz, einem Senatuskonsult, einer kaiferlichen Berordnung heruht.

Die ordinaria gibt der Prätor, wo kein Testament, oder wo eines vorhanden ist. Lestere ist entweder 1. contra tabulas, oder

2. secundum tabulas, ober

3. litis ordinandae gratia.

Wenn ber Brator ein gesetgültiges Teftament umftößt, jo gibt er bonorum possessionem contra tabulas; menn er ein gesetlich ungültiges Testament aufrecht erhält, so beißt dies bonorum possessio secundum tabulas. Wenn aber ber Prator einem Enterbten bloß beshalb bonorum possessionem gibt, damit er querelam inofficiosi gegen das Testament an= ftelle, fo heißt dies litis ordinandae gratia; fie ift meder contra noch secundum tabulas.

Die Bonorum Possessio contra tabulas wird gesucht:

I. Bon emanzipierten Rindern. Gind biefe prateriert, fo betommen jie bonorum possessionem contra tabulas. Sind fie aber enterbt, und geschah dies 1. in gehöriger Form (rite), so bekommen sie bonorum possessionem sine re ober litis ordinandae gratia, also ohne ben

wirklichen Besit des Bermögens. Hier macht aber die 115. Novelle einen Unterschied, ob die Enterbung gesetzlich im Testament ausgedrückt worden, oder nicht. Im ersten Kalle sucht der Enterbte bonorum possessionem sine re, im letzen kann er um bonorum possessionem contra tabulas cum re bitten. (Denn ein suus dars in diesem Falle querelam nullitatis anstellen.) 2. Sind sie nicht in gehöriger Form enterbt, so bekommen sie bonorum possessio contra tabulas.

II. Bom Batron, wenn ihn ber Freigelaffene überging.

III. Bom Bater als manumissor gegen das Testament seines emanzipierten Sohnes, worin er präteriert ift.

Singegen die Bonorum Possessio secundum tabulas

hatte statt:

1. Wenn ein Testament durch sieben Zeugen unterzeichnet war, ohne die Zeremonie per aes et libram. Dies fällt aber nach neuern Gesehen weg, da noch mehr Feierlichkeiten als das Untersiegeln von sieben Zeugen erfordert werden.

2. Wenn ein postumus suus, durch welchen das Testament

ruptum geworden, vor dem Testator stirbt.

3. Auch wenn ein nicht posthumer Sohn, der im Testament übergangen ist, vor dem Testator stirbt.

4. Wenn der Cohn in die Praterition einwilligte, was nicht

geschehen durste, da Erbverträge verpont waren.

 Benn der Testator die capitis diminutionem ersitt, und das Bermächtnis dadurch irritum wurde, er aber vor seinem Tode das Bürgerrecht zurückersangte.

6. Wenn ein erstes Testament durch ein zweites aufgehoben wurde, und auch durch Zernichtung bes zweiten, nach den Gesetzen, nicht mehr in die alten Rechte eintreten konnte.

7. Wenn fich zwei Testamente von einerlei Datum finden, und alfo, nach ben Gesetzen, feins von beiden gilt.

8. Wenn ein Erbe unter affirmativer Bedingung eingesetht worden, die entweder nicht in seiner Gewalt steht, oder die er sogleich nicht erfüllen kann. Er stellt aber Kaution, daß er im Nichterfüllungsfalle die Erbschaft wieder herausgeben wolle, welche einstweilen von einem Kurator administriert wird.

Gattungen der Bonorum possessionis ab intestato. Sie hat nach dem neuern Rechte bier Grade:

1. ex edicto unde liberi erhielten die emancipati und auch die sui, wenn fie darum baten, wiewohl das unnötig war.

2. ex edicto unde legitimi befamen die Agnaten, mie= wohl auch fie das Recht succedendi befagen.

3. ex edicto unde cognati. Heburch wurde, bei der Ermangelung von Agnaten, den Cognaten bonorum possessio versprochen, wenn sie nicht weitläuftiger als im 6. Grade mit dem Berftorbenen berwandt maren. Der Brator fügte aber noch das edictum successorium hinzu. Dies fette fest, daß, wenn mehrere gleich nahe Berwandte ba maren, und einer die Erbportion nicht in Unspruch nahm. fie ben übrigen zufallen sollte, und zweitens, wenn ber gradu proximus wegfiel, die Erbschaft auf den solgenden fallen follte; denn dies konnte nach den burgerlichen Befeten nicht stattfinden.

4. unde vir et uxor. Wenn feine Verwandten porhanden maren, so erbte ber überlebende Ebegatte, wenn er in recht-mäßiger Che und bis zum Tode des Gatten mit ihm gelebt

hatte.

Um die bonorum possessionem muß bei der Obrigfeit gebeten werden. Rinder und Eltern muffen dies binnen Jahre3frist, andere Bersonen binnen hundert Tagen tun. Diese Zeiten sind aber tempora utilia. Die Zeit wird nämlich in utile und continuum eingeteilt. Beide sind zweisach. Tempus utile ratione initii fängt erft bann an, wenn ich Nachricht von einem Vorfalle habe, und in ihr werden nur die Gerichtstage gezählt, und dies heißt Tempus utile ratione cursus. Hingegen Tempus continuum ratione initii fängt mit dem Vorfalle selbst an, und Tempus continuum ratione cursus ift eine folche Beit, in welcher auch die Berichtsferien mitgezählt werden.

22. März 1819.

### 5. Rufdrift an den Ramlerianer.

Meine Muse, jene Bettel, Birbelt zum Olymp empor Heißen Dank für Ihren Zettel, Lieber alter Herr Major!

Spornten Sie boch selbst nicht minder Einen Pegajus zuvor! Leider hat ihn jetzt der Schinder, Lieber alter Herr Major!

3. 9-32 gleichlautend wie Bd. IX, S. 172-174.

Dezember 1823.

6.

Mich zu versolgen, es wird euch Möchtigen leicht in der Zukunft, Geben ja doch Zeugnis meine Gesänge an euch.
14. Nugust 1829.

7.

Du bleibst dir jelbst in jeder Pein, Db Alle dich verließen, Und Luft und Sonne bleiben dein: Wer gang mit seinem Schmerz allein, Der lernt den Schmerz genießen Kalermo, den 11. Ottober 1835.

<sup>5. \$. 24, 13.</sup> 

<sup>6.</sup> In \$ 18 von Platen mit Bleiftift fehr ichmer leferlich eingetragen.

<sup>7.</sup> In & 24, 11, nicht von Platens Sand gefchrieben.



# Chronologische Übersicht

der

sämtlichen Werke Platens.

Bon Erich Beget.



# Dorbemerkung.

Die dronologische übersicht ber fämtlichen Dichtungen, Arbeiten und Blane Blatens foll die geiftige Entwidlungsgeschichte des Dichters. die in der porliegenden Gefamtausgabe feiner Berte gum erften Male ludenlos der Forichung vorgelegt wird, in ihren Grundlinien in der knappsten Form vor Augen führen. Schon Redlich hat feiner Musgabe eine berartige Chronologie beigegeben; ber Bergleich mit ihr tann am besten zeigen, wieviel neues Material feitdem qu= ganglich geworben, und wievieles in anderen Rufammenhang gerückt worden ift.

Um die genauere und richtigere Zeitbestimmung einzelner Dich= tungen, namentlich ber Sonette, Blatens hat fich por allem Rudolf Schlöffer in verschiebenen Beitragen gu Rochs Studien für vergleichenbe Literaturgeichichte (IV. 1×8-231.466-470; V. 243-245; IX. 145 bie 187) bas größte Berdienft erworben; fein icarffinniger und feinfühliger Beirat ftand mir auch fonft bei jeder Unfrage hilfsbereit gur Seite. Die Untersuchungen von Albert Fries in feinen "Blatenforschungen" (Berlin 1903) und von Subert Ticherfig über bas , Ghafel in ber beutiden Dichtung und bas Ghafel bei Platen" (Leibzig 1907) wurden bantbar benütt. Die vorliegende dronologische Lifte fonnte aber nicht wie dieje Borganger ihren einzelnen Ungaben eine Begrundung beigeben, die öfters einen fleinen Auffat für fich bilben wurde, fondern mußte fich mit der Feftstellung allein begnugen, bie freilich in manchen Fällen nicht ben Unipruch unbedingter Buverläffigfeit erheben möchte. Durchaus nicht immer find ausreichende Unhaltspuntte und Mertmale gegeben, um jeden Zweifel ausauschließen; doch wird ber fritische Benuter unserer Lifte auch in biefen Rallen, boff' ich, die borfichtige Brufung bes Bearbeiters nicht verfennen. Much die vereinzelten Abweichungen von ber Datierung in unferen Textbanden find nicht in Unachtsamfeit, fondern in er= neuter Nachprufung aller Unhaltspuntte begründet.

Uber die Gigenart und bie Benutung der Sanbichriften und Drude habe ich im Borwort ju ber Jugenblyrif (Bb. V, 9-26) Rechenschaft abgelegt. Im übrigen sei auf die Angaben der Handsichriften und der Tagebuch- oder Briefstellen verwiesen, die in den Unmerkungen unter dem Tezte zu sinden sind. In die chronologische Liste selbst wurden nur solche Tagebuchstellen ausgenommen, die entweder eine Gruppe von Gedickten besprechen oder von unsausgesiührten und verschollenen Arbeiten melden. Solche Mitteilungen wurden auch gelegentlich aus den Handschriften entnommen, entweder Briefen wie 3. B. Ho 68, oder eigenhändigen Listen Platens von einen Arbeiten, wie deren eine Anzahl in Hatens von einen Arbeiten, wie deren eine Anzahl in ho 24, 1 vereinigt ist des Getreffende Wert nicht mehr erhalten oder doch nicht mit Sicherheit nachweisdar.

# Bor September 1806,

Ansbach.

|                 | Dramatische Versuche T. I, 5.                  |        |     |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-----|
| ca. 1803.       | Ein Schäferspiel in ungebundener Rebe          |        |     |
|                 | T. I, 5.                                       |        |     |
|                 | Romödien in Anittelversen, in benen es         |        |     |
|                 | bon Jeen, Begen, Nigen und Zauberern           |        |     |
|                 | wimmelte T. I, 5.                              |        |     |
| 29. Juni 1806.  | Beluzi                                         | X, 2   | 214 |
| Sept            | tember 1806 bis September 1810,                | ,      |     |
|                 | im Radettenhaus in München.                    |        |     |
|                 | "Lyrifche Brodufte" T. I, 27; Gatiren,         |        |     |
|                 | Novellen, Komodien, Schauspiele T. I, 28.      |        |     |
|                 | Parodie ber Jungfrau von Orleans in            |        |     |
|                 | Anittelverfen, einen Rrieg zwischen Schneibern |        |     |
|                 | und Schuftern darftellend T. I, 28.            |        |     |
| Mai 1809.       |                                                | VIII,  | 44  |
| Jan. 1809/10.   | Un Christine, Königin von Schweden .           | V, 29, | 31  |
|                 | Gedichte an Anlander T I, 28:                  |        |     |
| 1809/12.        | D Anlander! D Entzücken                        | V,     | 36  |
| ,               | Bruchstud: Und Tode loden der ent=             |        |     |
|                 | gudten Seele                                   | V,     | 36  |
| 1810.           | An die Freundschaft: Holde Freundschaft,       |        |     |
|                 | gottvermandte                                  | V,     | 32  |
|                 | Plinius der Jüngere                            | VI,    | 59  |
| Februar 1810.   | Das Grab an der Donau                          | VI,    | 60  |
| März 1810.      | Der Alpenhirte und fein Cohn                   | VI,    |     |
| April 1810.     | Die Rückehr                                    | VI,    | 64  |
| 19. April 1810. | Un Jof. v. Xylander: Ohne Gie ift mir          |        |     |
| ·               | das Leben Qual                                 | V,     |     |
| August 1810.    | Der Abend                                      | V,     | 33  |
| 6               | eptember 1810 bis März 1814,                   |        |     |
|                 | in der Pagerie in München.                     |        |     |
|                 | 1810.                                          |        |     |
|                 |                                                |        |     |
|                 | Mugufte, Königin von Preußen, nachihrem        | ***    | 0.1 |
| fri             | ihen Tode                                      | VI,    | 21  |
|                 | 15*                                            |        |     |

|           | , ,                                                                          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| November  | . Napoleon und die Briten. Un mein Vaterland                                 | VI. 22            |
|           | Allfred der Große                                                            | VI, 68            |
| Bor 15. 9 | Alfred der Große                                                             | V, 34             |
| Dezember. | Freundschaft: Dem wird feine Freude bluhn                                    | ,                 |
| 0         |                                                                              | V. 35             |
|           | auf Erben                                                                    | l. '              |
|           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                      |                   |
|           | 1811.                                                                        |                   |
|           | Athamas. Erfter Entwurf und 1 Aft in Samben                                  |                   |
|           | T. I, 426.                                                                   |                   |
|           | Geschenke der Götter                                                         | VI, 72            |
|           | (= Bahn ber Jugend, Träume der Jugend)                                       | VI. 74            |
| Frühjahr. |                                                                              |                   |
|           | \$ 68a.                                                                      |                   |
| Mai.      | Der Morgen                                                                   | V, 38             |
|           | Bei einer Wafferfahrt                                                        | V, 38             |
| Juni.     | Der Morgen Bei einer Wassersahrt                                             |                   |
|           | Konfirmation                                                                 | V, 39             |
|           | David an Saul: Was trauerst du?                                              | VI, 70            |
|           | Der Gottverlassene                                                           | V, 40             |
| August.   | Atalante und hippomenes                                                      | VI, 75            |
|           | Die Nacht. Obe                                                               | IV, 23<br>IV, 23  |
| ~         | Doe an den Konig von Kom                                                     |                   |
| Sept.     | Phramus und Thisbe                                                           | VI, 79            |
| D#: 1     | Coriolan. Erste Fassung                                                      | VI, 141           |
| Oftober.  | Un einen meiner Kameraden (Lodron=Laterano),                                 | 77 41             |
|           | als er uns verließ, um nach Mailand zu gehen                                 | V, 41             |
|           | Werther                                                                      | V, 42<br>III, 211 |
|           | Conett: Uch ich fenn' ein juß Berlangen                                      | 111, 211          |
| 1811/12.  | Wandl' ich im stillen hain mit Lust B. P. (Prosessor Prändel)                | V, 71             |
| 1011/12.  | Dithyrambe: Rommt ihr Freunde                                                | VI, 257           |
|           | Elegie: Sinnend sit' ich an dem Rand der Quelle                              | VI, 84<br>VI, 179 |
|           | Cregie. Sinnend fig ich an bem Rand bet Linene                               | V1, 179           |
|           | 1812.                                                                        |                   |
|           | (Freundschaft und Dichtkunft.) Es ift ein Gut,                               |                   |
|           | das ich erflehe                                                              | V, 43             |
|           | nonoeau: Vem ich mich hingegeben                                             | V, 44             |
|           | Endymion: Annthius, der Thetis Sallen                                        | V1, 89            |
|           | Die flüchtige Beit, Auffat in Berfen 5 74.<br>Das Glück der Freiheit. Auffat |                   |
|           | Das Glud der Freiheit. Auffat                                                | XI, 68            |
|           | Arthur von Savoyen                                                           | VIII, 46          |
|           |                                                                              |                   |

|           | Charlotte Corban                                 | X, 217            |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Januar.   | Scharabe: Überflügelt nach gewohnter Sitte .     | VI, 328           |
| 0         | " Die ersten beiden schmuden die Ratur           | VI, 328           |
| Februar.  | Un Ottilie in Goethes Bahlverwandtichaften .     | V, 43             |
| März.     | Scharade: Die erfte möcht' ich eine Gulle heißen | VI, 329           |
|           | Rätjel: Mich tannft du fehn beim froben Dable    | VI, 330           |
|           | Scharabe: Die erste stimmt bich nur zu Toten=    | 11,000            |
|           |                                                  | VI. 330           |
|           | klagen                                           | 11,000            |
|           | heil'gen Räumen                                  | V, 45             |
| April.    | Die Brüfung                                      | V, 47             |
|           | Bergismeinnicht                                  | VI, 85            |
| Mai.      | An einem schönen Maimorgen                       | V, 50             |
| Juni.     | Sappho an Phaon                                  | VI, 158           |
| Sommer.   | Sappho an Phaon                                  | . 2, 200          |
|           | Wesen                                            | VI, 330           |
|           | Wesen .<br>Logogryph: Ich bin ein Gruß           | VI, 331           |
|           | Pasquill auf Wiebeting & 68a.                    | ,                 |
| Sept.     | übersetung aus Racines Phadra. V. Aft            | VII. 40           |
|           | Der Tod bes Beratles                             | VII, 40<br>VI, 89 |
|           | Logograph: Ich bin ein machtiger Gott            | V1, 331           |
|           | Scharabe: Im ersten Silbenpaar                   | VI. 331           |
| Ottober.  | " : Die erste weilt in ungeheurer Weite          | VI, 331           |
|           | Rätsel (Logograph): Uft, aßt, ift, Dft           | XI, 19            |
| Mov.      | Aurora, Sonett                                   | 111, 212          |
|           | Logograph: Mir lehrte Lolphymnia die Kunft       | VI, 332           |
| Dezember. | Scharabe: Was du gewesen, was du bist            | VI, 332           |
|           | " : Die erste wurde durch die Kraft .            | VI, 332           |
|           | " : Um Mann und Weib zu zieren .                 | VI, 333           |
| 1812/13.  | Übersetung aus Ovids Metamorphojen II, 1-46      | VII, 21           |
|           | " einzelner Berse aus dem Lateinischen           | VII, 33           |
|           | Anteros: Was mich traurig macht                  | VI, 180           |
|           | Musenwohnung: Ginfam ichlingt fich ein Bfad      | VI, 180           |
|           | 1813.                                            |                   |
|           | Bergils Uneis. I. Gefang                         | VII. 17           |
|           | Horaz, De I, 8: Siehst du den Soratte schimmern  | VII, 32           |
|           | Horaz, Obe I, 1. \$ 24, 1.                       | 111, 04           |
|           | Denone dem Paris, Heroide aus dem Latei=         |                   |
|           | nischen des Ovid. H 24, 1.                       |                   |
|           | Penelope dem Ulysses, Heroide nach Ovid .        | VII, 23           |
|           | Phillis dem Demophoon, 2. Heroide bes Opid       | 111, 20           |
|           | \$ 24, 1.                                        |                   |
|           | \$ 21, 1.                                        |                   |

|            | Brifets bem Uchilleus, Heroide nach Ovid H24, 1.<br>Phädra an Hippolyt, Heroide nach Ovid H24, 1.<br>Rede des sterbenden Michifa, von Sallust H24, 1.<br>Rede der stythsischen Gesandten an Alexander,<br>von Curtius H24, 1. |            |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|            | Elegie: D wie bin ich ber törichten Belt.                                                                                                                                                                                     | VI,<br>VI, |                |
|            | bes Werts                                                                                                                                                                                                                     | VI,        |                |
|            | Epistel: Guß ift's am heitern Tag sich zu freuen                                                                                                                                                                              | VI,<br>VI, |                |
|            | Der Fraum Romanse & 24 1.                                                                                                                                                                                                     | ***        | 0.4            |
|            | Die Schlacht am Lechselb                                                                                                                                                                                                      | VI,<br>IV, | 91<br>24       |
|            | Der Jüngling an die ferne Geliebte                                                                                                                                                                                            | V,         | 64             |
|            | Machtseufzer                                                                                                                                                                                                                  | V,         | 64<br>65       |
|            | Lied: D ber Zeit, ber fummerlosen                                                                                                                                                                                             | V,         | 65             |
|            | Erinnerungstrost                                                                                                                                                                                                              | V,         | 66             |
|            | (An die Muse)                                                                                                                                                                                                                 | V,         | 67             |
|            | Die Rosen                                                                                                                                                                                                                     | V,         | 68<br>59       |
|            | Ctwas über neuere deutsche Poesie nach Durch=                                                                                                                                                                                 | 11,        | 00             |
|            |                                                                                                                                                                                                                               | XI,        | 117            |
|            | Geschichte des unglücklichen Prinzen Herfules                                                                                                                                                                                 | VII.       | 189            |
| Januar.    |                                                                                                                                                                                                                               | νΙ,        |                |
| Tebruar.   | " : Als die Frucht des Strahls der Sonne                                                                                                                                                                                      | VI,        | 334            |
| ŭ.         | Logogryph: Ich nenn' einen Kaiser                                                                                                                                                                                             | VI,        |                |
|            | Bei Wielands Tod                                                                                                                                                                                                              | ν,         | 50             |
|            | Rraft                                                                                                                                                                                                                         | VI.        | 335            |
|            | Die Lilie                                                                                                                                                                                                                     |            | 51             |
| 04. 44     | An die Tulpe                                                                                                                                                                                                                  |            | 52             |
| April.     | Elektra bem Orest. Heroibe bjahr 1813: Un ben Grafen Merch b'Argenteau                                                                                                                                                        | VI,        | 53             |
| Gilien Dai | Grausames Schickal, warum kann ich nicht .                                                                                                                                                                                    | V.         | 56             |
|            | Da draußen, da regt sich's im heftigen Sturm                                                                                                                                                                                  | V,         | 60             |
|            | Hoffend auf der Borficht Gute                                                                                                                                                                                                 | V,         | 60<br>61<br>62 |
|            | Gewährt mir seine Gunst bas gnäbige Geschick D noch bent' ich mit Lust (= Rudblick) V,63;                                                                                                                                     | VÍ         | 182            |
| Juni.      | Thorobus der Kassandra. Heroide                                                                                                                                                                                               | νĨ,        | 165            |

|                        | Chronologie.                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b> 31                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                        | Rex est, qui se regere potest. Obe Die Sänger bes Altertums. Obe Ansiandra dem Choröbus. Peroide Der neue Dithyrambus. (Ves armen) Mädchens Nachrus. VI, Die Biederfunst (= Heimfehr) Der leste Gast (= Hochzeitgast) Der Mädchen Friedenslieder | VI, 167<br>XI, 19<br>99; II,58<br>VI,93,96<br>II, 56<br>VI, 92 |
| November.              | Wald unarmartet correctet                                                                                                                                                                                                                        | V 1. 104                                                       |
| Nov./Dez.<br>Dezember. | Der Tote<br>Gustav Adolf<br>Konradin begonnen<br>Epigramme von 1813:<br>Die Palme. Die Warner. Die Wege. Die<br>Scheidenvand (= Cäsar am Rubikon). Per                                                                                           | VIII, 78<br>X, 225<br>VI, 300                                  |
|                        | Frieden. Bruius und Cato. Daphne (= ber<br>Lorbeer). Agathoffes. Des Bildners Wert-<br>ftatt. Der Tod der Liebe (= hero und<br>Sappho). Alexanders Grab.                                                                                         |                                                                |
|                        | 1814.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Januar.                | Sum Jahreswechsel an einen Freund. Sonett.                                                                                                                                                                                                       | VI, 303                                                        |
|                        | Horace von Corneille IV, 5, überjet in Ale-<br>gandrinern<br>Lette Hoffnung. Sonett. H 24, 1.                                                                                                                                                    | VII, 44                                                        |
| 22. Febr.              | Die Grazien des Hofes. Sonett. H 24, 1. rz. Rapoleon Bonaparte. Sonett. H 24, 1.                                                                                                                                                                 |                                                                |

# April 1814 bis April 1815,

Borace bon Corneille I, 1-4, überfest in Samben VII, 47

III, 212

erfie Leutnantszeit in München und Marsch nach Tirol.

### 1814.

Berlorene Gedichte nach 5 24, 1: Alfred. Ballade. Chinefijche Ballabe: Rarana. Der Liebesgöttin Rlage.

März.

|       | Klage bes Baters um seinen einzigen Sohn. Titus Andronitus noch dem Englischen, wörtlich. Margarethes Geist nach dem Englischen, wörtlich. Margarethes Geist nach dem Englischen, wörtlich. Darnleps Tod nach dem Englischen, frei. Laura.  Der Graf von Essex.  Die alte Frau, die ihr Geld zählt.  Der blinde Sänger. Romanze.  Die Sage vom Kanzler. Ballade.  Die Sängerin.  Der fromme Königssohn. Ballade.  Der Spanierin Liebe.  Un die Muse. Elegie.  Knidtseir ins Baterland.  hesperien.  Liebling der Musen T. I, 115. H24, 1.  Die Güter des Lebens.  Erste. |                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       | Bei Übersendung eines Kinges.<br>Trostlose Liebe.<br>Trost.<br>Kermißte Ruße<br>Lethe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|       | Entflohene Liebe.<br>Liebesichauplaß.<br>Serenade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|       | Un die entsernten Freunde. Sonett.<br>Der zufünstigen Geliebten. Triosett.<br>Einem Freunde ins Stammbuch. Triosett.<br>Dichter und Liebender.<br>Dramenpläne: Genoveva.<br>Die eiserne Larve.<br>Demetrius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
|       | Ferner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |
| 1814. | Der Graf von Gleichen Tasso an Eleonora Torquato à Eléonore An M. G. Ode. Las mich vergehn Zueignung Dichterschicksel (wohl = Dichterberus \$ 24, 1) Schisserlied (= Watrosensteb) (= Der Schisser \$ 24, 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI, 102<br>VI, 168<br>VI, 169<br>IV, 27<br>V, 69<br>V, 69<br>II, 61 |

|            | Sehnsucht: Durchschweif' ich ben Laubhain moojigfühl                             |                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | moojigfühl                                                                       | V, 71                    |
| Mai.       |                                                                                  |                          |
|            | Der Berrat in der Laube                                                          | V, 72                    |
| 31. Mai.   | Des Flüchtlings Wiederkehr V,73;                                                 | X11,204                  |
| Juni.      | Du willst ein Lied                                                               | V, 74                    |
|            | (vielleicht = das Andenken & 24, 1.)                                             | TT                       |
|            | Friedenslied                                                                     | V, 77                    |
| Juli.      | Friedensslied                                                                    | V, 77<br>VI, 22<br>V, 77 |
| Commer.    | Schloß Mähren                                                                    | V, 77                    |
|            | Am Berge                                                                         | V, 78                    |
|            | Die Quelle                                                                       | V1, 114                  |
|            | Eines Mädchens Grabschrift                                                       | V, 79                    |
|            | Triolett: Und mußtest du verschwinden                                            | V, 79                    |
| Sept./Oft. | Übersetungen aus bem Pastor fido von Guarini T. I. 130:                          |                          |
|            | Amarnstis Abichied vom Leben                                                     | VII, 112                 |
|            | Uberjepungen aus Perche Reliques T. 1, 130:                                      |                          |
|            | Chmard Hallade                                                                   | VII, 74                  |
|            | Dido an Aneas, nach Ovid                                                         | VII, 23                  |
|            | Glanapana Rallage & 24 1                                                         |                          |
|            | Romilba. Ballade                                                                 | VI, 109                  |
|            | Die Maie                                                                         | V, 80                    |
|            | Dbe auf ben Tod der im Rampje gefallenen                                         | 7777 70                  |
|            | Helden. Nach Collins                                                             | VII, 72                  |
|            | (wohl = ber Toten Abendlied. \$ 24, 1.)                                          |                          |
| 17. Oft.   | [Nach Besichtigung eines Bilbes ber Schlacht                                     | V. 81                    |
|            | bei Sanau:] Es war nicht seine schlanke Gestalt                                  |                          |
| 17./22. £  | t. The Knight of Toggenburg                                                      | VII, 105                 |
| herbst.    | Rojaura                                                                          | VI, 102                  |
|            | Der Brudermord                                                                   | VI, 103                  |
|            | Romeo und Julie                                                                  | VI, 104<br>VI, 105       |
|            | Ballade: Der blonde Anabe ichlich ins Schloß                                     | VI, 106                  |
|            | 3 Balladenentwürfe                                                               | VI, 107                  |
|            | Des Königs Liebchen                                                              | V 1, 101                 |
|            | Der Eremit. Ballade nach bem Englischen des                                      | VII, 73                  |
|            | Goldsmith                                                                        | V. 81                    |
|            | What shall I do?                                                                 | V, 81<br>V, 82           |
|            | Rur bes Bufalls eiteln Grillen                                                   | V, 82<br>V, 83           |
|            | Liebesichmers                                                                    | V, 83                    |
|            | Rur des Zufalls eiteln Grillen<br>Liebesschmerz<br>Der neue Maler. Nach de Rossi | VII, 111                 |
|            |                                                                                  |                          |

### Chronologie.

| Der schlasenbe Amor. Triosett aus bem Italienischen. H. 24, 1. Erinnerung. Liebesweh (— Liebesschmerz. H. 24, 1) Hoffmung bes Biebersehens. (wohl — Neue Hoffmung. H. 24, 1.) Bieberschenn. (An die Schöne:) Sie trug ein Band in Haaren (vielleicht — Die Liebste. H. 24, 1.) Liebeserinnerung.  2. Nob. [Allerselen.] Schön ist es, der Gestorbenen zu benken. Lieb: Lit, wenn wir lang im Dunkel schweisen 30. Tez. Einsame Nacht umgibt mich. 50. Dez. Einsame Nacht umgibt mich. 50. Dez. Eins Tor ist, wer sich selber qualit. 1814/15. Herr Albingar (— Queen Elianor. H. 24, 1.) Last auch meines Landes Erde | V, 84<br>V, 85<br>V, 87<br>V, 87<br>V, 88<br>V, 88<br>V, 89<br>V, 90<br>VII, 75<br>VI, 24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Anfang 1815. Übersetzungen aus bem Deutschen ins Eng-<br>lische. T. l., 144.<br>Übersetzungen aus französischen Trauerspiesen.<br>T. l. 144:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Racines Phadra V, 2 in Alexandrinern "Berenice I, 1—2 in Alexandrinern Planeiner Tragödie Calthon und Colmal T. I, 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VII, 40<br>VII, 57                                                                        |
| Dina-Morul Aus Dijian überjett<br>Dithona. Aus Dijian überjett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII, 82<br>VII, 85                                                                        |
| Entwitrse: Ilber die geistigen Freuden des Lebens . Satire ilber die Höftlinge .  " ben seichten Umgang der meisten .  " be Gezwungenen .  " Bewinnlucht der Welt .  " Wenge schlechter Tichter .  Die 2. Satire des Bolleau. An Goethe .  Mismut. H24, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI, 264<br>VI, 265<br>VI, 265<br>VI, 266<br>VI, 266<br>VI, 266<br>VI, 266<br>VII, 70      |
| An die Frauen. H. 24, 1.  9. Jan. So find wir ew'ge Stlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |

| 24. Jan. Bo ift das Lied, das mir verhallt                                                                                                                               | V, 92<br>VI, 203<br>XI, 73<br>V, 92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schwermut: Nimm du mich auf, verlagne beibe<br>Un die Nacht: Heil'ge Labe für den müden Waller<br>Ewige Liebe (= Frühlingsklage)                                         | V, 92<br>V, 94<br>V, 95<br>V, 96    |
| Der Einsame an die serne Geliebte<br>Bekenntnis<br>Der Rilger und sein Begweiser<br>An die Einsamkeit<br>Ende März. An das deutsche Bolk nach der Flucht                 | V, 97<br>XI, 53<br>VI, 24           |
| Bonapartes von Elba                                                                                                                                                      | VI, 25, 29                          |
| Paris .<br>Abschiedswort an die Freunde: Gehabt euch<br>wohl, ihr Freunde .                                                                                              | VI, 31<br>VI, 33                    |
| Rebewohl! zu fremden Strömen Nur die bedaur' ich, die don hinnen gehen 26. März. D dürft' ich dich unnarmen 31. März. Les adieux de Fédérigo et de moi                   | V, 99<br>V, 99<br>V, 100            |
| Upril. Überseheum von: Wer sich der Einsamleit ergibt, ins Englisse.  12. April. An die Kampsgenossen des großen Kriegs                                                  | VII, 108                            |
| 13. April. Einsam lebt' ich und still                                                                                                                                    | VI, 33<br>VI, 183<br>VI, 35         |
| Zum Ausmarich. Den zurüchleibenden Freunden gewidmet                                                                                                                     | VI, 36                              |
| Feldzug gegen Frankreich.                                                                                                                                                |                                     |
| 20./24. April. Tobesahnung                                                                                                                                               | VI, 37                              |
| 24. April. The earl and the nun 30. April. An Bonaparte 2. Mai. Am User bes Rheins 5. Mai. Englische Verte an Brandenstein. T. I, 197.                                   | VII, 109<br>VI, 37<br>VI, 38        |
| 12./15. Mai. Choröbus der Kassandra. Heroide in Distiden<br>15. Mai. Glid ohne Teilnahme (= Am Kheine)<br>Wai. Im Balbe: Bas ist's, das jedem Lindenblatt<br>entstäuselt | V,107,108                           |
|                                                                                                                                                                          | , ,                                 |

| 28. Mai. Sechs ew'ge Wochen fah ich schon verfliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Mai. Abalard an Beloife, aus dem Englischen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Rat: Willst du dich vor Launen hüten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V, 110           |
| 2. Juni. Des Gefühlvollen Rlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V, 110           |
| 2. Juni. Des Gefühlvollen Klage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .,               |
| helov'd desire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V, 112           |
| belov'd desire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,112            |
| unfre beutsche Muse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V1, 205          |
| 1 Out Mark in Minch to Control of the State | V1, 200          |
| 1. Juli. Berse im Biwat von Contreville: Ach durch fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777 40           |
| biele, biele Weilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI, 40           |
| viele, viele Meilen  9. Juli. Auf die Schlacht bei Baterloo  16. Juli. Deutsches Siegeslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VI, 42<br>VI, 45 |
| 10. Juli. Deutsches Stegestieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI, 45           |
| 22. Juli. An Ludwig XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.1, 46          |
| 31. Juli. In joy and grief is shared this mortal state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V, 113           |
| Unf. Aug. harfe Mahomets begonnen, in Reimpaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . VIII, 81       |
| Ou trouveront une heureuse retraite (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VII, 177         |
| 9. Aug. Go foll ich nie die Seele kennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V, 113           |
| 10. Mug. Le Corse chez les Anglais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 14. Aug. Atalanta und Maitland (= Der Rorfe in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI 50            |
| 14. Aug. Die Schrift am Bache (= Joulle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI, 50<br>V, 114 |
| 14. Aug. Die Schrift am Bache (= Jonale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VI, 50           |
| 17. Aug. Wiederkehrend nach dem Baterlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V, 115           |
| 17. Aug. Biederkehrend nach dem Baterlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 110            |
| oiner Ranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XI, 61           |
| einer Nonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIT FO FO        |
| 21. Aug. Un den Northumberland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 21. Aug. Guarini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V, 115           |
| 18./24. Aug. Ginzelne Betrachtungen uber einige mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| lische Verhältnisse des Lebens, für Jünglinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 31. Aug. Lied aus Frankreich. An Anlander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V, 117           |
| 3. Sept. Maria Stuart und Lady Bothwell VI, 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14; IX, 152      |
| 4. Sept. Opigianim auf Rapoleons Cerofinoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . VI, 504        |
| 14. Sept. (Un Schlichtegroll:) Lebe wohl! Und fomm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| du zurück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI, 208          |
| 22. Sept. D nur biesmal noch vernimm mein Flehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V, 118           |
| 2. Oft. Epistel an Schlichtegroll: Weit aus ber Fern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| pernimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI, 208          |
| 7. Oft. Rudolf an Emma. T. I, 315. S 24, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Oft. Du fennst ben altersgrauen Turm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 15. Oft. Die Grotten von Arch vollendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 22. Oft. Berfe aus bem Lateinischen: Stets ins Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| berben mußten sie bich ziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Wenn außer Wohlgestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII, 34          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                |

| 28. Oft. Clegie<br>7. Nov. Scint<br>9. Nov. Du p<br>15. Nov. Die X<br>19./22. Nov. I | t am Geburtstage: Mein Gott und Bater, of wie ehmals feir' ich (— Lebewohl): ÜberhalbentlaubteWälber Velep: oremier jour, Guillaume Jergfapelle vollenbet lberfehung von Popes Essay on man Epijtel wohl, alter Khein du el an Khlander vollendet: Schon unfre tijchen Hain VI wafa T. I, 360, 386 f. | VII, 89<br>VI 55.56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                      | Bunden und erste Schweizerreise.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 23. Dez. O Br                                                                        | randenstein, whilst oft my heart does                                                                                                                                                                                                                                                                 | V, 127              |
| 25. Dez. [An                                                                         | ieve<br>Beihnachtstage:] Doch etwas mangelt mir                                                                                                                                                                                                                                                       | V, 128              |
|                                                                                      | 1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 1. Jan. Für                                                                          | einen blauen und goldgewirkten Beutel:                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 100              |
| At                                                                                   | m Neujahrstage<br>orich: Was wirst du uns entgegenbringen                                                                                                                                                                                                                                             | V, 129<br>V, 130    |
| Man. Le s                                                                            | siècle pastoral par Gresset. 5 24, 1; il. T. I, 398.                                                                                                                                                                                                                                                  | .,                  |
| O Can Chil                                                                           | tol in Terzinen an Jacobs: Beiteh' ich dir's,                                                                                                                                                                                                                                                         | TTT 005             |
| ba                                                                                   | ığ ich<br>1es, armes Leben<br>pflückte die weißen Blüten<br>undenstein:] Zu diesem 'trieb mich, ach, un=                                                                                                                                                                                              | VI, 227             |
| 14. Jan. Urm                                                                         | les, armes Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V, 132<br>V, 134    |
| Jan. Ich                                                                             | pfludte die weißen Stuten ich, ach, un-                                                                                                                                                                                                                                                               | .,                  |
| 16. Jan. [Bro                                                                        | iberitehlich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V, 134              |
| 17. Jan. Epis                                                                        | iderstehlich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VI. 211             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V 1, 211            |
| Um den 17. 30                                                                        | nnuar. Aufga über das Lejen, Schreiben<br>nb Denken beim Selbststudium. T. 1, 405.                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIT 000             |
| d                                                                                    | ois-je faire?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VI, 230<br>V, 134   |
| 28. Jan. On                                                                          | vie grausam spielt die Lieve                                                                                                                                                                                                                                                                          | X. 247              |
| 29. Jan. bis                                                                         | 3. Febr. Die Louiset Rubinas                                                                                                                                                                                                                                                                          | X, 247<br>VI, 57    |
| c Cahr Mar                                                                           | n emour est extreme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V, 135              |
| 11. Febr. Je                                                                         | connais ces tourments                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V, 136              |

| 12. Febr. Des Pfalggrafen bei Rheine Tochter V                | II, 99                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 23. Febr. Sobald ein Aft des Lebens ift geschlossen           | V 139                      |
| 24. Febr. Drei Triolette: Zwei holde Rojen glühen             | V, 139<br>V, 141           |
| Um ben 27. Febr. Einzelne Betrachtungen über einige           | ,,                         |
| moralische und gesellschaftliche Verhältnisse bes             |                            |
| menschlichen Lebens. Erweiterter Blan. T. I,                  |                            |
| 447 f.                                                        |                            |
|                                                               |                            |
| Marz. hiezu als Anhang: Abgeriffene Gedanken in               | VT 71                      |
|                                                               | XI, 74                     |
| Stoff zu einer Satire: Manche Ratfel gibt bie                 | TT OOM                     |
|                                                               | VI, 267                    |
| 1. Satire an M. G.: Manche Ratfel gibt die                    | TT OOT                     |
|                                                               | VI, 267                    |
|                                                               | V, 142                     |
| Bor bem 12. Marg. Doungs Nachtgedanken, überfest in           | TT 10F                     |
| Jamben                                                        | II, 105                    |
| 14. Marz. Die Last der Lieb' und Ruh' (= Die Rlage:           |                            |
| Schmerzlich muß ich an das Grab mich lehnen                   |                            |
| = später: Roch im wollustwollen Mai bes                       | TT 01                      |
| Lebens) V,143, 146                                            | ; 11,61                    |
| 18. März. Tu as raison, aimable La Fontaine                   | V, 147                     |
| Marz. Roriolan, neu rearveilei                                | V1, 141                    |
| 7. April. 5. Uft des Konradin                                 | X, 228                     |
| März/April. Gedanken der Liebe (= Distiden): Was              |                            |
| mir der wechselnde Gott (Flüchtig verhallt                    |                            |
| ihr Distichen wohl) VI, 1                                     | .83, 188                   |
| Märg/April. Bilhelm, den ich lieb und ehre                    | V, 148                     |
| Schon lang, obgleich du's nie erfahren                        | V, 152                     |
| Schon lang, obgleich du's nie erjahren 3. April. Süßes Hoffen | V, 152<br>V, 154<br>V, 155 |
| 4. April Es ist dahin, was ich ersehnt so lange               | V, 155                     |
| 8. April. Es wandte sich wieder                               | V, 157                     |
| Geraubte Hoffnung. H 24, 1.                                   |                            |
| 11. April. Zur Abendmahlsfeier am 11. April 1816 (=           |                            |
| Bor einer heiligen Handlung)                                  | V, 158                     |
| 15./16. April. Stanzen aus Tassos Gerusalemme libe-           |                            |
| rata übersett                                                 | II, 113                    |
| 20. April. Harfe Mahomets, in Ottaverime begonnen . VI        | III, 90                    |
| 5. Mai. Entwurf zum Hochzeitgaft                              | X. 297                     |
| 7. Mai. Einzug in Golpolis (= Epistel an Gruber) VI, 2        | 234, 238                   |
| 11. Mai. Frangosische Alexandriner T. I, 521; vielleicht      | -                          |
| La Fiancée de Messine; Anfang: Ce n'est                       |                            |
| pas mon penchant V                                            | II, 71                     |

|                                                                                               | Wie? auch nicht die kleinste Gunft gestatten .<br>Durfte mich ein Gott betoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V, 159<br>V, 159                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 22. Mai.                                                                                      | Morgen= und Abendbetrachtungen abgeschlossen Menschenlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| 2. Juni.                                                                                      | I. Gejang der Harse Mahomets vollendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIII, 90                                    |
| bis 9. Ju                                                                                     | ni. 27 Oben des Horas I. Buch in Profa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
|                                                                                               | übersett. T. I, 539; dabei I, 2: Wohl genug bes Schnees und bojen Sagels                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VII, 32                                     |
| 11. Juni.                                                                                     | Einladung in die Schweiz an Schlichtegroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V, 161, 163                                 |
| Juni.                                                                                         | Berenice in Jamben, I. Aft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VII, 59                                     |
|                                                                                               | mehr sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V 163                                       |
| 24. Juni.                                                                                     | mehr sehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V. 164                                      |
| 0 0(:                                                                                         | & F.: Enfin il faut partir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V1, 234                                     |
| 7. Juli.                                                                                      | Berje in Schaffhausen. T. I, 567.<br>Auf bem Rigi: Bei bem Licht bes Bollmonds,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                                                                                               | unerschrocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V, 165                                      |
| 9. Juli.<br>13. Juli.                                                                         | Un der Matt: Sier felbst dent' ich auf des Gott=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V11, 177                                    |
| 10. Jun.                                                                                      | hards Höhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V,165,166                                   |
| 01 0                                                                                          | (= Im Urserntale. H 24, 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V 107 100                                   |
| 21. Juli.<br>21. Juli.                                                                        | Auf der Petersiniel in Rouffeaus Zimmer<br>Freiheit und Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V, 167, 168                                 |
| 25. Juli.                                                                                     | hier meil' ich mieder in ber alten Burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 100                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V, 108                                      |
| 25. Juli.                                                                                     | Auf der Sabsburg: Altertumliche Gefühle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V, 169<br>V, 169                            |
|                                                                                               | Freiheit und Natur<br>Sier weil' ich wieder in der alten Zürch<br>Auf der Habsburg: Altertümliche Gefühle<br>Kloster Königsselden V,1<br>Kunstausstellung in Zürich: Landschaftsmaler,                                                                                                                                                                                            |                                             |
| 25. Juli.<br>26. Juli.<br>Juli.                                                               | Runftausstellung in Burich: Landschaftsmaler, o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V, 168<br>V, 169<br>170; 1I, 102<br>VI, 304 |
| 25. Juli.<br>26. Juli.                                                                        | Kunstausstellung in Zurich: Landschaftsmaler, o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI, 304                                     |
| <ul><li>25. Juli.</li><li>26. Juli.</li><li>Juli.</li><li>28. Juli.</li><li>1. Aug.</li></ul> | Kunstausstellung in Jurich: Landschaftsmaler,<br>o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI, 304<br>V, 173                           |
| 25. Juli.<br>26. Juli.<br>Juli.<br>28. Juli.                                                  | Kunstausstellung in Jurich: Landschaftsmaler,<br>o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173                 |
| <ul><li>25. Juli.</li><li>26. Juli.</li><li>Juli.</li><li>28. Juli.</li><li>1. Aug.</li></ul> | Kunstausstellung in Jurich: Landschaftsmaler,<br>o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173                 |
| <ul><li>25. Juli.</li><li>26. Juli.</li><li>Juli.</li><li>28. Juli.</li><li>1. Aug.</li></ul> | Kunstausstellung in Jurich: Landschaftsmaler,<br>o stellt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173                 |
| <ul><li>25. Juli.</li><li>26. Juli.</li><li>Juli.</li><li>28. Juli.</li><li>1. Aug.</li></ul> | Kunsplaasstellung in Jurich: Landschaftsmaler,<br>o stellt hier .<br>Um Jürcher See: All ihr Hain- und Fluren-<br>götter .<br>Noch bin ich hier im Schoß des freien Bolts<br>Am Bodensee: Schwelle die Segel, günstiger<br>Bind!                                                                                                                                                  | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173                 |
| 25. Juli. 26. Juli. Juli. 28. Juli. 1. Aug. 2. Aug.                                           | Kunsplausstellung in Jurich: Landschaftsmaler, o stellt hier .  Um Jürcher See: All ihr Hain= und Fluren- götter .  Noch bin ich hier im Schoß bes freien Bolts Am Bobensee: Schwelle die Segel, günstiger Bind!  August 1816 bis März 1818, München, Ansbach, Schliersee, München. Übersehung aus Dvid, Penelope dem Ulysses,                                                    | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173<br>V, 174       |
| 25. Juli. 26. Juli. Juli. 28. Juli. 1. Aug. 2. Aug.                                           | Kunisausstellung in Jurich: Landschaftsmaler, o stellt sier und Fluren- yötter Un Jürcher See: All ihr Hains und Fluren- yötter Roch bin ich sier im Schoß des freien Bolts<br>Am Bodensee: Schwelle die Segel, günstiger<br>Bind!  August 1816 bis März 1818, München, Ansbach, Schliersee, München. Übersebung aus Dvid, Penelope dem Ulysse, ins Englische in gereimten Jamben | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173                 |
| 25. Juli. 26. Juli. Juli. 28. Juli. 1. Aug. 2. Aug.                                           | Kunsplausstellung in Jurich: Landschaftsmaler, o stellt hier .  Um Jürcher See: All ihr Hain= und Fluren- götter .  Noch bin ich hier im Schoß bes freien Bolts Am Bobensee: Schwelle die Segel, günstiger Bind!  August 1816 bis März 1818, München, Ansbach, Schliersee, München. Übersehung aus Dvid, Penelope dem Ulysses,                                                    | VI, 304<br>V, 173<br>V, 173<br>V, 174       |

| Anfang S    | ept. Erinnerungen an die Schweiz (= Schweizer=                           | V. 175            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13. Gebt.   | gemälde)                                                                 | V, 180            |
| 19. Gept.   | Erfte Szenen bes Sochzeitgaft in Jamben .                                | X, 307            |
| 9. Oft.     | Gelbft vom Allertenerften, mas mir bejeffen (?)                          | VII, 177          |
| 14. Oft.    | Welch bofer Damon hat mit neid'icher Sand .                              | V, 180            |
| Oft.        | Bon Magiern heißt es und von andern Beifen                               | V, 181<br>VI, 304 |
| Đết.        | Un einen schönen Jüngling                                                | VI, 304           |
| 6. Nov.     | Revision alterer Gedichte T. I, 681: vielleicht dabei                    |                   |
|             | Fischerknabe                                                             | 11, 59            |
| 40 00       | Die Grotten von Arch. 2. Bearbeitung .                                   | VI, 134           |
| 10. Nov.    | Blan zu einem Auffat : über die epifche Boefie und                       |                   |
|             | die epischen Dichter, gegen Voltaire. T. I, 683.                         |                   |
|             | Plan zu einem Auffat: über die Freundschaft                              | T7T 000           |
| 18. Nov.    | unter Männern<br>Übersetzungen aus Properzin Jamben. T. 1,687.           | VI, 289           |
| 10. 2000.   | Übersetzungen aus Properz I. Elegie ins Eng=                             |                   |
|             | lifthe: I to whom am'rous wishes were                                    |                   |
|             |                                                                          | VII, 30           |
| 6. Dez.     | unknown                                                                  | X, 225            |
| Ende 1810   | 3. Ungewißheit. Sonett                                                   | III, 213          |
|             | 3. Ungewißheit. Sonett                                                   | ,                 |
|             | längst                                                                   | VI, 191           |
|             | 1817.                                                                    |                   |
|             | Jene Stunde wurd' ich breimal fegnen                                     | .V, 184           |
| 4. Jan.     | Amerika                                                                  | VI, 191           |
| 7. Jan.     | Gedicht über die Freundschaft entworsen und an-                          | 11, 101           |
|             |                                                                          | VI, 290           |
| 15. Jan.    | gefangen                                                                 | ,                 |
|             | jchäßen                                                                  | III, 214          |
| 12. Febr./1 | 9. Nov. Plan zu Richard Löwenherz T. I, 739, 854.                        |                   |
| 8./13. Mä   | rg. 2 Stiggen zu Abhandlungen: über ben                                  |                   |
| ,           | Berfall der deutschen Literatur                                          | XI, 121           |
|             | über die epischen Bersmage der Deutschen .                               | XI, 120           |
| 30. März.   | Die alte Glut, was tann sie frommen. Alteste<br>Form in Prosa. T. I, 749 |                   |
| A. 1141 4   | Form in Brofa. T. I, 749                                                 | XII, 217          |
| Fruhjahr.   | Im Frühling 1817: Sehn wir euch wieder V.                                | 1, 193, 194       |
|             | 2. Elegie: Offnet der freudige Gott                                      | VI, 196           |
|             | Über Bohlklang und Miftlang ber deutschen                                | XI, 125           |
|             | Sprache                                                                  | VII. 36           |
|             | June, aufaud nes T. Gelunds noerlest                                     | v 11, 00          |

| August.     | Nach Besteigung der Brecherspiß: Wann des Gottes                                                                                   | İT 60            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18. Aug.    | Sons l'arthodore toit                                                                                                              | 11, 00           |
| August.     | Rehandregaln                                                                                                                       | VII, 55          |
| 20. Aug.    | Die Quelle (- Die Rajag)                                                                                                           | 71 144 145       |
| Sept.       | Lebensregeln                                                                                                                       | 1, 144, 140      |
|             | Natur                                                                                                                              | VI, 241          |
| Sept./Oft.  | Christal an Whychare Du Day Waritar and Du                                                                                         | ,                |
| . , ,       | Dichters Freund An die neue Schule Säuselnde Nachtluft rauscht Der Biderruf (= Palinodie) Hymne der Genien Zur Keligionsgeschichte | II, 100          |
| Oftober.    | Un die neue Schule                                                                                                                 | VI, 196          |
|             | Säufelnde Rachtluft rauscht                                                                                                        | VI, 198          |
|             | Der Widerruf (= Palinodie)                                                                                                         | II, 62           |
|             | hymne der Genien                                                                                                                   | II, 62<br>V, 182 |
| herbst.     | Bur Religionsgeschichte                                                                                                            | XI. 96           |
|             |                                                                                                                                    | XI, 98           |
| 03          | Legende von den 11000 Jungfrauen ?)                                                                                                | VII. 178         |
| Nov.        | Gedicht über die natürliche Religion                                                                                               | VI, 295          |
| 23. Dez.    | Sieg ber Gläubigen                                                                                                                 | IX, 52           |
|             | 1010                                                                                                                               |                  |
|             | 1818.                                                                                                                              |                  |
| 3./14. 3an  | uar. Abendgebet                                                                                                                    | V. 184           |
| ,           | Wahrhafte Weisheit sucht vergebens                                                                                                 | V. 185           |
| 16. Jan.    | Rueignung zum Gieg ber Gläubigen                                                                                                   | IX. 53           |
| 29. Jan.    | Un die Leichtsinnigen (= Un die Jünger des                                                                                         | · ·              |
|             | Epikur)                                                                                                                            | 7, 186, 187      |
| 11. Febr.   | 1. Stanze der Gerusalemme Liberata ins                                                                                             |                  |
|             | Französische übersett                                                                                                              | VII, 117         |
| 12. Febr.   | A despedida                                                                                                                        | V. 187           |
| 19. Febr.   | Satire auf zwei mufitalifche Gemüter. T. 11,21.                                                                                    |                  |
| 26. Febr.   | Ibee zum Oboafer                                                                                                                   | VIII, 117        |
| Febr. Mar   | 3. Distichen:                                                                                                                      |                  |
|             | Sore, schweig' und bemert'                                                                                                         | VI, 304          |
|             | Schön ist Jugend                                                                                                                   | VI, 304          |
|             | Schön ist Jugend .<br>Achte der Schönheit Reiz<br>Liebe, doch liebe gediegenen Wert<br>Wie vor der schädlichen Schlange            | VI, 305          |
|             | Lieve, doch liebe gediegenen Wert                                                                                                  | VI, 305          |
| 10 00"      | wie dot der ichadlichen Schlange                                                                                                   | VI, 305          |
| ca. 16. Wia | rz. Albumblatt für Perglas: Folge den Reis                                                                                         | TTT 005          |
| 00 my       | gungen Winnizismus                                                                                                                 | VI, 305          |
| 40. Weats.  | uper Cormentum und Mantigianité                                                                                                    | XI 101           |

## April 1818 bis Oftober 1819,

Würzburg.

| 25. | April.        | Der Frühling zieht vorüber                                                                           | V, 190                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     | Mai.          | Plane zur Parifer Bluthochzeit und Rleopatra.                                                        |                             |
|     |               | T. II, 47.                                                                                           |                             |
| 6.  | Mai.          | Horch, wie die Nachtluft spielt (neu ausgeführt)                                                     | VI, 200                     |
|     |               | Nachlese ber Liebe: hinter mir liegen die Tage                                                       | TTT 000                     |
|     |               | ber Glut                                                                                             | VI, 202                     |
| 2.  | Juni.         | Ubersetzungen ins Franzosische, darunter Schleits                                                    |                             |
|     | 40 0          | Rede über das Studium der Sprachen. T. II, 60.                                                       | V. 191                      |
| ca. | 12. 31        | uni. Vuestra frente es radiante                                                                      | V, 191                      |
| Dot | 19. 31        | when I was still an untutor'd child                                                                  | VI 944                      |
| 92  | Cuni          | when I was still an untutor'd child                                                                  | II 36-39                    |
| 20. | Juni.         | " " Sappho und der griechischen                                                                      | 11,00                       |
|     | V             | Anthologie                                                                                           | VII, 39                     |
| ca. | 24. 31        | Anthologie                                                                                           |                             |
|     |               | Sheift                                                                                               | II, 21                      |
| 16. | Juli.         | Zwei lateinische Deditationsbistichen an Dol-                                                        |                             |
|     |               | linger:                                                                                              | T11 000                     |
|     |               | Carmina Torquati                                                                                     | VI, 306                     |
|     |               | Rure et itineribus                                                                                   | VI, 306                     |
| 17. | Juli.         | Alls ich zuerst, vom Freundesarm umschlossen                                                         | V, 192                      |
| ~ . | Juli.         | Mengelstoffe                                                                                         | XI, 111<br>V, 212<br>V, 192 |
|     | nmer.<br>Aug. | Bersproben                                                                                           | V 192                       |
|     | Aug.          | Missenichaften find hesser als Schäte                                                                | XI, 69                      |
| 4.  | any.          | Quisque fortunae suae faber. Lateinischer                                                            | ,                           |
|     |               | Auffat. T II, 103.                                                                                   |                             |
|     | Alug.         | (Kur Frit Dörnberg:) Chose bien penible                                                              |                             |
|     | Ü             | en effet                                                                                             | V, 194                      |
| 10. | Sept.         | en effet .<br>Übersetzungen ins Französische. T. II, 107.<br>Motto zu den Übersetzungen: Aus Oft und |                             |
|     | Sept.         | Motto zu den Ubersetzungen: Aus Oft und                                                              | T711 15                     |
|     |               | Nord und Süden schweben                                                                              | VII, 15                     |
|     |               | Der Dichter und die Leser: Willst du ewig                                                            | V. 194                      |
| 10  | Sout          | radebrechen                                                                                          | ,, 101                      |
| 10. | Sept.         | mich her Chott beseele                                                                               | V, 194                      |
| 20  | Gent.         | mich ber Gott beseele                                                                                | ,                           |
| 18. | /21. Se       | ept. Zueignung an Schlichtegroll: Wenn auch,                                                         |                             |
|     |               | o Freund, die Sonnenwende                                                                            | VI, 246                     |
| 6.  | Oft.          | Alearda in Redondillen begonnen                                                                      | X, 296                      |

|     |       | Chronologie.                                               |      | <b>24</b> 3 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 21. | Mob.  | Deiner Blide milbes Licht                                  | ∇.   | 195         |
|     | Nov.  | Freund, aus beinen falten Bugen                            |      | 196         |
|     |       | Myrrha ward zum Myrtenkranze                               |      | 197         |
|     |       | Un Abraft (= Un Buido): Werden je fich feinde              |      |             |
|     |       | Tone                                                       | V.   | 198         |
| 23. | Nov.  | Töne                                                       | V.   | 200         |
| 25. | nov.  | Might als Medicis Onthere                                  | V.   | 201         |
| 26. | Nov.  | Alls ich gestern, Freund, an dir                           | V,   | 202         |
| 28. | Nov.  | Calderons Purgatorio und puente de Mantible                | VI,  | 306         |
| 22. | Dez.  | Aber du in beiner Ralte                                    | V,   | 204         |
| 23. | Dez.  | Gei mir gegrugt, bu vielermunichte Dluge                   | V,   | 206         |
| Vor | 24. 9 | Dez. (Am Dreifonigstage:) Also ift ber Tag                 |      |             |
|     |       | erstanden .<br>Traun, ein sträfliches Ermessen. T. II, 166 | V,   | 205         |
|     |       | Traun, ein fträfliches Ermeffen. T. II, 166                |      |             |
|     |       | Der Schäferknabe horcht des Baches                         | V,   | 207         |
| 25. | Dez.  | übern Main, des Bogen ruhen                                | V,   | 208<br>66   |
|     |       | (= Muf Gewässer, welche ruhen)                             | II,  | 66          |
|     | Dez.  | Gloffe: Konnte dein Gebot mich zwingen                     | V,   | 209         |
| 27. | Dez.  | " : Un Pjyche: Aus den Augen, aus dem                      |      |             |
|     |       | Sinn                                                       |      | 210         |
|     | _     | Un Pfnche, Diftiden: Freilich, es ift nur ein Ton          | VI,  |             |
| 30. | Dez.  | Fühlst du, wie die Winde kosen                             | V,   | 211         |
|     |       | 1819.                                                      |      |             |
| 2.  | Jan.  | Romange bes Gefangenen, aus bem Spanischen                 | VII, | 118         |
|     | Jan.  | Un Adraft. Bas bu mir marft, feit ich bich,                |      |             |
|     |       | Freund, umfing                                             | V,   | 213         |
| 8.  | Jan.  | Bahrend ich mich harm' und quale                           | V,   | 213         |
| 11. | Jan.  | Träume, die behende fliegen                                | V.   | 215         |
| 31. | Jan.  | Wenn ich auch verliebter Qualen                            |      | 215         |
| 9.  | Gebr. | Epilog ju ben Liedern: Mir hielt ber Tag ben               |      |             |
|     |       | Spiegel vors Gesicht                                       | V,   | 216         |
| 14. | Febr. | Uch, wie lange soll ich beben?                             | V,   | 216         |
| 14. | Febr. | (Prolog zu den Lyricis:) Schenktest bu mir,                |      |             |
|     |       | Rind, Bertrauen                                            | V,   | 217         |
| 22. | Febr. | Sonett nach Camoëns: Was beut die Welt                     |      |             |

4. Marg. Sonett: Die erfte Gunft haft bu mir heut ge=

22. März. Aufjaß: De bonorum possessionibus . .

Conett: Bie ichwillt das Berg in feligem Genügen

": Über den Zustand von Europa am Anfange des 16. Jahrhunderts. T. II, 229.

fpendet

22. März.

III, 217; VII, 119

IJI, 215

III, 166

XII, 217

| 22. März. Auffat: Aber bas Epos                                                             | XI,  | 125                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Marg. Redondillen über Calberons Stude                                                      | VI.  | 307                                       |
| 25. Marg. Die alte Glut, mas fann fie frommen                                               |      | 218                                       |
| 1. April. Gei getroft und sächle wieder                                                     | V    | 218                                       |
| 4. April. Liedesdant: Lorbeer mard dem Inr'iden Ruhme                                       | V    | 219                                       |
| 10 April. Durch des Leibs Organe mublen                                                     | v    | 218<br>219<br>223                         |
| 10 April. Durch des Leibs Organe muhlen bor dem 14. April. Un Chuard: Fühlt ein Geist nur   | ٠,   |                                           |
| dann den andern                                                                             | V.   | 219                                       |
| 14. April. Un Abraft umgearbeitet: Loctt es nicht auch                                      | ٠,   |                                           |
| dich ins Weite                                                                              | V    | 221                                       |
| 20. April. Conett jum Geburtstag ber Fr. v. Lindenfels:                                     | . ,  |                                           |
| Schon wölbt der Laubhain                                                                    | III. | 213                                       |
| Schon wölbt der Laubhain                                                                    | V,   |                                           |
| 26. April. Liedchen von Cats übersett                                                       | VII, |                                           |
| 26. April. Liedchen von Cats übersett                                                       | ,    |                                           |
| mohl! Dich wiedersehen)                                                                     | V    | 224                                       |
| wohl! Dich wiedersehen)                                                                     |      | 224                                       |
| 30. April. Wer sie getragen im Bergen (= Wer je fie                                         | ,    |                                           |
| trug im Herzen)                                                                             | V.   | 225                                       |
| Enthüllt sich jährlich weit und breit                                                       |      | 226                                       |
| 13. Mai. Idee zu Richard Löwenherz (= Mathilbe von                                          | . ,  |                                           |
| Valois), angefangen 1. Juni                                                                 | X.   | 343                                       |
| 21. Juni. Bas wirfst du ichlau mir Nepe                                                     |      |                                           |
| Was gilt die Scheidewand                                                                    | V.   | $\begin{array}{c} 226 \\ 227 \end{array}$ |
| Du scheuft mit mir allein zu sein                                                           | II.  | 85                                        |
| Commer 1819. Uber die Urbarmachung                                                          | XI.  | 71                                        |
| Un einen Freund: Die Zeit war schön                                                         | V,   | 227                                       |
| 23. Juli. Gesang ber Toten                                                                  | II,  | 79                                        |
| 28. Juli. 3 Distichen für einen Becher                                                      | VI.  | 309                                       |
| (An Eduard Joh. Schmidtlein:) Der du dich                                                   | ,    |                                           |
| Eduard nennst                                                                               |      | 248                                       |
| 18. Aug. J'ose te voir encore                                                               | V,   | 228                                       |
| 19. Aug. Sonett: Glaub mir, noch dent ich 24. Aug. Lied: Du sprichst, daß ich mich täuschte | III, |                                           |
| 24. Aug. Lied: Du fprichft, daß ich mich täuschte                                           | V,   | 229                                       |
| 25./26. Aug. Romanze aus dem Spanischen: Hochzeit                                           |      |                                           |
| hielt man dort in Frankreich                                                                | VII, |                                           |
| Aug. Sept. Du mahnst mich an ein schmerzliches Däussen.                                     | V,   | 229                                       |
| 8. Sept. Epistel an Gruber: en vers burlesques.                                             |      |                                           |
| T. II, 318.                                                                                 |      |                                           |
| Der Freier. Nach dem Dänischen von Ingemann                                                 | VII, |                                           |
| 9. Sept. Matrojenchor aus "Mathilde von Balois" .                                           |      | 345                                       |
| 14. Sept. Ballade: König Obo                                                                | II,  | 68                                        |
| 21. Sept. Selbst in der Einsamkeit Afpl verfolgt                                            | V,   | 230                                       |
|                                                                                             |      |                                           |

| Chro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | onologie. 245                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Oft. Hochzeitschor aus "W                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b' ich nicht V, 230 lathilbe von Balvië" . X, 351 leien                                                                              |
| Oftober 1819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bis Oftober 1820,                                                                                                                    |
| Erlangen, L. Dft. Wie einer, der im T. Die Liebe hat gelogei Euch tleine Bellen is 28. Oft. Barjenlieb 30. Oft. Befangen im verwor 3. Nov. Stizzen dramatischer 6. Nov. Der Pilger vor St. 7./16, Dez. Zwei Sonette na 28. Dez. Geichichte und Kritif T. II, 349.                                                                       | Reije nach Wien. raume liegt                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1820.                                                                                                                                |
| 27. Jan. Unmuteklage. T. II<br>29. Jan. Fausts Gebet<br>10. Febr./15. März. Zwiegesp<br>13 Sehr Zauberglas. Es ist                                                                                                                                                                                                                      | räch auf Golgatha V, 238<br>ein Kristall V, 243<br>anien. Plan zu einem                                                              |
| 24. Febr. (Entscheidung:) Erfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | riche mein Gebeimnis nie                                                                                                             |
| 27. Febr. (Rüdfall:) Auf ewig<br>4. März. Das Grab im Buser<br>12. März. Welch ein böser Tric<br>18. März. Stammbuchblatt: Le<br>März. Bo sich gatten<br>28. März. Christnacht<br>31. März. Dierhymne<br>April Der hochzeitgast. U<br>Ansang April. Lieb (vielleicht =<br>7. April. Des Marich Triums<br>17. April. (Dreileben:) An der | tto II, 25 25, 0 Seele V, 245, 246 be beicheiden und ftill VI, 310 II, 77 II, 105 II, 108 III, 56 Signefen viel Gestalten) V, 247 vh |

| Ende Apri       | 1. (Antwort:) Unseliger, wohin verirrst bu dich?                                            | V, 245           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | (= Scheint bir ber Pfad, auf bem du gehft,                                                  | IT MO            |
| on              | so sicher)                                                                                  | II, 73           |
| Mai.            | Einsam und von Schmerz durchdrungen                                                         | V. 248           |
|                 | Zueignung an Schlichtegroll, gefürzte Fassung                                               | V, 249           |
|                 | Zueignung der Reimspiele in S 10: Da ihr                                                    | .,               |
|                 | nur ein Spiel                                                                               | V, 250           |
|                 | nur ein Spiel                                                                               | V, 250           |
|                 | Der Seelenwanderer                                                                          | II, 80<br>V, 264 |
| ort or          | Went and Unmut                                                                              | V, 264<br>V, 250 |
|                 | lai. Prolog: Der Dichter ruft nicht in die Welt<br>(Sein und Handeln:) Was ruhft du hier am | V, 250           |
| 5. <i>m</i> at. | Riitensaum                                                                                  | II. 95           |
| 8. Mai.         | Blütensaum . (An die Waldvögel:) Ihr Bögel in den Zweigen                                   | 11, 00           |
|                 | idivant                                                                                     | II, 83           |
| 10. Mai.        | Ein hochzeitbitter zog der Lenz                                                             | II, 77<br>V, 251 |
| 11. Mai.        | Epi og: Aus Eden trieb nach langer Huld .                                                   | V, 251           |
|                 | Bittefind                                                                                   | VI, 149          |
| 7. Juni.        | Das Leben ein Traum                                                                         | V, 251<br>V, 252 |
| o. Juni.        | (Nachruf:) Da liegst du nun im Grabe (Rlagen:) Die Nebel, ach! verdüstern                   | V, 253           |
| 22 Suni         | (Indomina                                                                                   | VI, 151          |
| 27. Suni.       | Endymion                                                                                    | ,                |
|                 | übersett                                                                                    | VII, 26          |
| 30. Juni.       | übersegt                                                                                    | II, 74           |
| Juli/Augi       | ist. Kleine Gedichte T. II, 407; dabei wohl:                                                | TT 010           |
|                 | Ich bebe nicht mehr bange (= Ich zittre nicht mehr froh und bange) .                        | V, 253           |
|                 | (= 3a) zittre maji megr jivi uno vange).                                                    | V, 254<br>V, 257 |
|                 | Russe und Jahreszeiten                                                                      | V 258            |
|                 | Was ich tue                                                                                 | V, 258<br>V, 260 |
|                 | Die Untiken                                                                                 | II, 109          |
|                 | Rwar wind' ich jest mich durch geräusch'ge Menge                                            | V, 261<br>V, 262 |
|                 | Einem jungen Manne gönnt ihr Dies Auf= und Niederwogen                                      |                  |
| 11 00           | Dies Auf= und Riederwogen                                                                   | V, 262           |
| 11. Juli.       | Berteile dich, du schwarz Gewitter                                                          | V, 254<br>V, 255 |
| 14 Suli         | Webe in millit his mich mieher                                                              | II, 75           |
| por dem         | Wie werden wir umhergetrieben                                                               | VI, 152          |
| 25. Kuli.       | Rottet den Adel mir aus                                                                     | VI, 311          |
| 25. Juli.       | Seid doch nicht so droll'ge Käuze                                                           | V, 255           |
| 26. Juli.       | Die Tulpe                                                                                   | V, 256           |

| 4. Aug. Lied auf Ban der Werfte Nymphe und Jung-      | :                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| fing T. II 409.                                       | •                          |
| ling. T. II, 409. 9./10. Aug. Marats Tod              | IX, 87                     |
| 22. Aug. Wohl hab' ich's tief empfunden               | V 260                      |
|                                                       | V, 260<br>V, 261<br>IX, 79 |
|                                                       | V, 201                     |
| Aug. Die neuen Propheten                              | IA, 79                     |
| 28. Aug Anfang September. Der grunoloje Brunnen .     | V 111, 145                 |
| Sept./Oft. Biele Gedichte, T. II, 415, dabei wohl:    | ** ***                     |
| Cantilena                                             | . V, 262                   |
| Wassertropfen                                         | . II, 72                   |
| Promemoria: Wie die Leute mir erzählen .              |                            |
| Glosse: Und soll es denn gestorben sein               | VI, 153                    |
| Sonett: Sonette dichtete mit edlem Feuer .            | III, 159                   |
| 7. Sept. Biele Epigramme, T. II, 412, besonders auf   |                            |
| Bossens Luise                                         | VI, 313                    |
| Boffens Luife                                         | ,                          |
| Bilber ber Zeit                                       | VI, 310                    |
| Ropebue                                               |                            |
| Roltaire                                              |                            |
| Boltaire                                              | VI, 311                    |
| Deutsches Reich                                       | VI, 312                    |
| Rapoleon                                              | VI, 313                    |
| Quiroga                                               | VI, 313                    |
| 14. Sept. Schneiderburg                               | II, 76                     |
|                                                       | 11, 10                     |
| 15. Sept. Gedicht T. II, 416, vielleicht              | VI, 315                    |
| Quite han Bah Que Octain ihanfahtat ihn fic           | 771 919                    |
| Luise von Bog. Ins Latein übersettet ihr fie?         |                            |
| Szene auf dem Parnaß: Dort am Rosengebusch            | VI, 314                    |
| 28. Sept. Gedichte T. II, 417, mahrscheinlich         | T71 015                    |
| An Canova: Meißelst du?                               | VI, 315                    |
| Die Stephanskirche: Schämt ihr euch nicht .           |                            |
| Wiener Volksbühnen: Harmlos Bolt                      | VI, 316                    |
| Werner: Beiliger Mann                                 | VI, 316                    |
| 8. Oft. Rathedrale von Brag: Sat ein himmlischer dich | VI, 316                    |
| 17. Oft. Gin großer Teil der Spigramme in der zweiten |                            |
| Sammlung Gedichte (& 10) T. II, 424, wahr=            |                            |
| scheinlich also:                                      |                            |
| Fichtelgebirge                                        | VI, 316                    |
| Die deutschen Burgen                                  | VI, 316                    |
| Blühn nicht Blumen auf euch (?)                       | VI, 317                    |
| Suter Rat                                             | VI 318                     |
| Bankelgesang stolziert                                | VI, 318                    |
| Bänkelgesang stolziert                                | VI, 318                    |
|                                                       |                            |

| W . E                           | TTT 010 |
|---------------------------------|---------|
| Seute sind wir gerad' im Zug    | VI, 318 |
| Menschentenntnis                | VI, 318 |
| An die Kritifer                 | VI, 318 |
| An die Kritifer                 | VI, 318 |
| Utovia                          | VI, 319 |
| Fürbitte                        | VI, 319 |
| Müllners Ongurd                 | VI, 319 |
| Müllners 29. Februar            | VI, 319 |
| Gedichte von Kind               | VI, 319 |
| Un einige Baterlandsfänger      | VI, 320 |
| Geharnischte Sonette            | VI, 320 |
| Der Zug der Normannen           | VI, 320 |
| Cervantes von Döring            | VI, 320 |
| An den langweiligen N           | VI, 320 |
| Beschwichtigungen               | VI, 321 |
| Die Ulmanache                   | VI, 321 |
| Einschiebsel                    | VI, 321 |
| Panete non Genden               | VI, 322 |
| Renate von Henden               | VI, 322 |
| Die Manschhait von unten berout | VI, 322 |
| Die Menschheit von unten herauf | VI, 322 |
| Un einen Philosophen            | VI, 323 |
| Zahleninmbol                    |         |
| Dentspruch                      | VI, 323 |
| An die Muse                     | VI, 323 |
| Rätsel: Wem ich verdante        | VI, 335 |
| " : Was ich dir zeige           | VI, 335 |
| " : Fest wohl stand ich         | VI, 335 |
| " : Weder als Urne              | VI, 335 |
|                                 |         |
| Ottober 1820 bis Juni 1821,     |         |
|                                 |         |

Erlangen, Salzburger Reife.

#### 1820.

| Oftober. Bergebt, daß alle meine Lieder flage   | n V, 265           |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Epilog: Dem Ernft bes hehren Leben              | s hat die          |
| Blicte                                          | V, 265             |
| (= Wenn fich bem Ernfte gu, mit ernfte          | en Blicken) V, 266 |
| 17. Nov. Das Totenschiff                        | VIII, 153          |
| vor dem 28. Nov. Raiferin Sildegard (= Die groß |                    |
| Rlan einer Legende und einer meiterer           | n bon ber          |

Erbauung des Regensburger Doms und Brude T. II, 435.

| Chronologie.                                                                     | 249                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Anf. Deg. Ich rubte von meinem Grame                                             | V., 266                     |
| Das Unabweisbare: Wann ich im Labyrinthe                                         | V, 267                      |
| D Wechsel von Empfindungen                                                       | V, 267                      |
| Frrender Ritter                                                                  | V, 267<br>V, 267<br>II, 154 |
| 14. Dez. Wie rafft' ich mich auf in der Nacht                                    | 11, 89                      |
| 14./20. Dez. Licht: Licht, vom himmel flammt es 20./21. Dez. Sonette T. II, 436: | II, 82                      |
| Ist das ein Glück                                                                | III, 218                    |
| Bon weiter Ferne                                                                 | III, 169                    |
| Wie ein Berlor'ner                                                               | III, 216                    |
| Nicht aus Begier                                                                 | III, 169                    |
| 25. Dez. Trinklied: Go lagt uns noch einmal vereint                              | V, 268<br>V, 268            |
| 25. Dez. Zwischen Fichtenwäldern                                                 | V, 268                      |
| Dez. Winterseufzer                                                               | II, 78<br>V, 269            |
| 31. Dez. Gilvesterlied: Ber ist ber junge Bicht                                  | V, 269                      |
| 31. Dez. Einige Berse: Euch, liebe Berge, gruß' ich wieber                       | V, 271                      |
| 1821.                                                                            |                             |
| 2. Jan Spruche und Bilber: Altes Solz verbrauch am                               |                             |
| Berde                                                                            | V, 272                      |
| 3. Jan. Richt zu viel und zu viel: Singt nur in Floreng                          |                             |
| Terzinen                                                                         | V, 273                      |
| Anf. Jan. Binterlied: Geduld, du fleine Knofpe                                   | V, 273                      |
| por dem 16. Januar. Mehrere Ghaielen, T. II, 445:                                |                             |
| 14. Jan. Gleich Alfonsens helbenahne                                             | III, 41                     |
| 15. Jan. D weh dir, der die Welt verachtet                                       | III, 41                     |
| Ihr betrübt mich                                                                 | III, 36                     |
| Der Strom, ber neben mir                                                         | III, 39                     |
| Motto zu den Chafelen: Wenn einft Berfen .                                       | III, 30                     |
| Sieh die Wolke, die mit Blig                                                     | III, 38                     |
| Dir gehorcht' ich, will'gen Ohres                                                | III, 39                     |
| Wenn das Licht Geschosse                                                         | III, 32                     |
| Nach Sommervögeln hasche nicht                                                   | III, 62                     |
| Bernanisches Lied: Du himmlische Jungfrau                                        | VII, 120                    |
| bis 8. Febr. 16 Ghajelen, T. II, 446:<br>Was frommt's, von jern                  | III. 93                     |
| Die Löwin trägt                                                                  | III, 36                     |
| Ganz in Unschuld                                                                 | III, 37                     |
| Nacht und Tag                                                                    | III, 95                     |
| Mir vor allen                                                                    | III, 37                     |
| Die Knospe sprach                                                                | III. 33                     |
| Es tagt, es wirft                                                                | III. 35                     |
| Der sich schaffend                                                               | III, 31                     |
| ~ to long lagaritorie                                                            |                             |

| OF 18: 1 YE F. F. S                                                                          | TTT          | 04  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| Entspringen ließest bu                                                                       |              | 31  |
| Auf und nicht länger                                                                         |              | 43  |
| Ber zog ben Nerb                                                                             | III,         | 39  |
| 8./9. Februar. 8 Ghaselen, T. II, 447:                                                       |              |     |
| Dürft' ich doch auf alle Pfade                                                               | III,         | 35  |
| Mein Serz ist zerrissen                                                                      | III.         | 35  |
| Nah dich, ungeweihte Wespe                                                                   |              | 42  |
| Tiefer finkt die Nacht                                                                       | III.         | 66  |
| Vergeßt mich alle . Du bist der wahre Beise mir Dem morgenland'schen Dichter                 |              | 67  |
| Du hijt der mahre Reise mir                                                                  |              | 34  |
| Dem margenländichen Dichter                                                                  |              | 34  |
| hat euch des Dichters Wort erfreut                                                           |              | 44  |
|                                                                                              | 111,         | 44  |
| 10. Februar. 5 Ghaselen, T. II, 447:                                                         | TIT          | 40  |
| Un der Lilie schönen Reichen                                                                 | III,         |     |
| Komm und brich des jungen Jahres                                                             |              | 36  |
| Wohl thr, sie heilte                                                                         |              | 33  |
| Nach lieblicherm Geschicke                                                                   | III,         |     |
| Wenn du sammelst                                                                             | III,         | 38  |
| 11./13. Kebruar. 6 Chafelen, T. II, 447:                                                     |              |     |
| In Moether Wein Mome Hehr                                                                    | III,         | 44  |
| (50) 20urie idrudi                                                                           | III.         | 32  |
| Gh. Ja beine Liebe<br>Gh. Wenn ich deine Hand<br>Jean Baul mit den Ghaselen: Bielleicht, daß |              | 43  |
| 68h Menn ich deine Hand                                                                      | III.         |     |
| Gean Roul mit den Chaselen. Rielleicht daß                                                   | ,            | ••  |
| bith                                                                                         | III.         | 45  |
| Motto zu Marats Tod: Der Dichter hat                                                         |              | 87  |
|                                                                                              |              | 42  |
| 12. Febr. Ch. Du grollft dem Schah                                                           |              |     |
| Gh. Es sprudelt Wasser                                                                       |              |     |
| Bh. Dir, edler Jüngling                                                                      | III,         | 38  |
| Februar. Un Döderlein: Zwar in Wolfen                                                        | III,         | 45  |
| Un Pfeiffer: Du mahntest, daß hier nie                                                       |              |     |
| An Wagner: Sie gingen nicht zu dir                                                           | III,         | 46  |
| Bh. Berbei benn! Das Mufterium ermeßt ber                                                    |              |     |
| Bierzahl                                                                                     | III,         |     |
| Motto: Du, der nie gewagt zu fliegen                                                         | III,         | 30  |
| Δοιδερλίνω : Άνακρέοντος                                                                     | III,<br>V, 2 | 45  |
| 27. Kebr. Der Aliche willst du Glut entlocken                                                | V, 2         | 273 |
| (= Bergällend konntest du versüßen)                                                          | V, 2         | 274 |
| 27. Febr. Bision: Um Felsenvorgebirge fchroff                                                | II.          | 85  |
| 1. März, Borwort zu ben Ghafelen                                                             | II,          | 29  |
| 4. März. Wahlspruch: Denen, die da werden leben .                                            | V, 2         | 274 |
| 8. März. Gh. Schatten wirft die laubige Platane mir .                                        | III,         | 40  |
| März. Die Grotten von Arch. Dritte Bearbeitung                                               | VI, 1        | 139 |
| willy. Die Gibilen bon arty. Dine Deutschung.                                                | 1 1, 1       |     |

### Chronologie.

| 31. Marz. Sonett an Schelling: Gebeut nicht auch   | III, 163 |
|----------------------------------------------------|----------|
| 31. Marz. Conett an Bruchmann: Die icone Schidung  | III, 162 |
| Anfang April: Un Engelhardt: Bir miffen taum       | III. 46  |
|                                                    | III, 46  |
| Un Engelhardt: Du singst ja wie ein heimchen       |          |
| Un Pfaff: Bir kommen aus dem Orient                | III, 47  |
| 10./13. April. Biele Ghafelen, T. II, 453:         |          |
| 10. April. Bist du der Freund                      | III, 54  |
| 10. April. Bift bu der Freund                      | III, 56  |
| Dir wuchs aus flacher Rechten                      | III, 54  |
| Wann auf ber Fisch pom Babe springt                | III, 53  |
| Ich bin wie Leib                                   | III, 56  |
| Scheitern muß ich                                  | III, 67  |
| 12 Maril Mallt her Rujen hir?                      | III, 55  |
| 12. April Ballt ber Bufen bir?                     | III. 59  |
| 15 Obnit Many inft for Ciff                        |          |
| 15. April. Wann einst der Fisch                    | III, 53  |
| April. Kann ich Mut und Lust                       | III, 65  |
| Die Blätter sind im Buschrevier                    | III, 55  |
| Du bist der Stern                                  | III, 55  |
| Du bist ber Stern                                  | III, 64  |
| Sieh, wie die Rosen                                | III, 64  |
| Sieh, wie die Kofen                                | ,        |
| 16. April. In Talern ift ber Tulpe Gis             | III, 57  |
| April. Sieh, du schwebst im Reigentanze            | III, 53  |
|                                                    | III, 57  |
| Die Nachtigall, trot allen Falken                  | III. 58  |
|                                                    |          |
| Wähnst du, daß der Frommen                         | III, 58  |
| Rimm den Arug                                      | III, 66  |
| Wer west vom Schwerte                              | III, 59  |
| Bist du geboren eine kalte Buste                   | III, 60  |
| Du siehst, wir lächeln                             | III, 61  |
| Das Morgenrot beschämt                             | III, 61  |
| Laß dich nicht verführen                           | III. 62  |
| Sturn := und Deersgefährbe                         | III, 67  |
|                                                    | III, 62  |
| Die Ruhe wohnt in beinen Zügen                     | III, 57  |
| Du wähnst so sicher dich                           | III, 60  |
|                                                    | III, 63  |
| Die Rebe schlingt                                  |          |
| Abendsonne, tomm (Abendhimmel färbt)               | III, 65  |
| Wie schön bein haupt die Krone                     | III, 64  |
| Du bist der Wandersmann                            | III, 68  |
| 22./27. April. Mehrere Sonette, T. II, 456:        |          |
| 2) as Somett an (Spethe: 2) to felbit, (Semalt ger | III, 160 |
| An Schelling: Als ein Jahrhundert ,                | III, 171 |
|                                                    |          |

|               | Das romantifche Drama: Ich febe, Chafeipeare                                                                                               | III, 218  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|               | Aufruf: Entled'ge bich von jenen Retten allen                                                                                              | III, 159  |
|               | Un J. J. Bagner: Die Runft ift tot                                                                                                         | III, 219  |
|               | Beruf: In alle Raume brauft die ftolze Welle                                                                                               | III, 219  |
|               | Benn Gott mein heißestes Webet erhöret. \$ 24. 1.                                                                                          | 111, 110  |
| 4. Mai.       |                                                                                                                                            |           |
| A. 100 total. | Kämpfe durchgefämpft die Liebe                                                                                                             | V, 275    |
| 11. Mai.      | Die Welt wird Proja mehr und mehr                                                                                                          | III, 206  |
| 15. Mai.      | Epilog zu den L. Bl.: Erftorben scheint das                                                                                                | 111, 100  |
| IO. WINE      | heilige Verlangen                                                                                                                          | V. 276    |
| 24. Mai.      | Vorwort zu den L. Bl                                                                                                                       | III, 51   |
| Mai.          | Stunden der Andacht: Lange ichon glaubt ihr                                                                                                | VI, 323   |
| 200000        | Stunden der Andacht: Freut euch nur an diesen                                                                                              | . 2, 020  |
|               |                                                                                                                                            | VI, 324   |
|               | Stunden der Andacht: Fit es möglich? Können                                                                                                | . 1, 021  |
|               |                                                                                                                                            | VI, 324   |
|               | An die Staatsrechtler: O wollt uns doch nicht                                                                                              | . 4, 022  |
|               | überziehen                                                                                                                                 | VI, 324   |
|               | Un die Staatsrechtler: Nie tanntet ihr, dem                                                                                                | , ===     |
|               | Leben fern                                                                                                                                 | VI, 325   |
|               | Polizeiweisheit                                                                                                                            | VI, 325   |
|               |                                                                                                                                            | TTY OOK   |
|               | Wigt, solang ihr lastet walten<br>Falsche Wanderjahre<br>Spruch: Das Alter wägt und mißt es VI,32<br>O dürft' ich, o könnt' ich euch hüten | VI. 324   |
|               | Spruch: Das Alter magt und mift es VI.32                                                                                                   | 5: III.75 |
|               | D dürft' ich, o fonnt' ich euch hüten                                                                                                      | VI. 325   |
|               | Retter Bunich                                                                                                                              | V, 275    |
|               | Motto: Ein jedes Band, das noch so leise .                                                                                                 | V, 275    |
|               | Un Camoëns: Dir eign' ich, was mir einer .                                                                                                 | V. 275    |
|               | Plan eines philosophisch = poetischen Journals                                                                                             | ,         |
|               | (mit Brud)mann). T. II, 456, 460.                                                                                                          |           |
| 31. Mai.      | Ein paar geistliche Lieder. T. II, 461.                                                                                                    |           |
| Juni.         | Schmerz und Freude find genoffen                                                                                                           | VI, 326   |
| 19. Juni.     |                                                                                                                                            | III, 165  |
|               | Daß ich dich liebe, haft du nie vermutet                                                                                                   | III, 220  |
| 25. Juni.     | Gloffe auf die Inschrift des Irrgartens des                                                                                                |           |
|               | pegnesischen Blumenordens. T. II, 465.                                                                                                     |           |
|               |                                                                                                                                            |           |
|               | Juli 1821 bis April 1822,                                                                                                                  |           |
|               |                                                                                                                                            |           |
|               | Erlangen, Göttingen, Erlangen.                                                                                                             |           |
| Juli.         | Ghaselen an Bulow, T. II, 469:                                                                                                             |           |
| 12. Juli.     | Dritte Chaselenreihe eröffnet, T. II, 466:                                                                                                 | TTT 00    |
|               | Im Glas, im helle verklärten                                                                                                               | 111, 86   |
|               |                                                                                                                                            |           |

|             | Wach auf, wach auf                                                     | III. 77            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Wer magte je zu haffen                                                 | III, 84            |
| 13. Juli.   | Es trillert Bulbul                                                     | III, 84            |
| 13. Juli.   | D nimm die Rosen auf                                                   | III, 79            |
| 16. Juli.   | Wer hatte nicht wie Schemseddin                                        | III, 79            |
| 16. Juli.   | Das ift der mahre Schöpfungstag                                        | III, 82            |
| 17. Juli.   | Der Schenke tommt (= Der Schenke fpricht)                              | III,80,81          |
|             | D scheue dich nicht, in Rot zu sein                                    |                    |
| 18. Juli.   | Und jehlt auch Glud (= Entgeht auch Segen)                             | III, 78            |
| 20. Juli.   | Der Liebe Blütenstaub                                                  | III, 80            |
|             | Preisen willst du mich                                                 | III, 81            |
| 27. Juli.   | Richt immer heitre mich                                                | III, 89            |
| August.     | Einige duftere Gedichte, T. II, 478, dabei mohl                        | ** **              |
|             | Bie frürzte sonft mich in so viel Gefahr                               | II, 97             |
| 0 01        | Conett: Wenn du vergessen fannst                                       | III, 164           |
| 8. Aug.     | Wem Leben Leiden ist. Sonett                                           | III, 220           |
| 15. 21 ug.  | Ch. Die Sterne scheinen                                                | III, 83            |
| 14. 21 uy.  | Ch. Dir, o Trunfener                                                   | III, 95            |
| nor bent 10 | 6. August. An Bülow. Zueignung zum Spiegel:                            | III. 72            |
| 16 9140     | Wenn diese Blumen sich zur Krone reiben Gh. Und säng' ich noch so mild |                    |
| 20. aug.    | With Raylight ist dain Aletale conver                                  | III, 90<br>III, 91 |
| 23 126 of   | Gh. Berliebt ist dein Gefose genug                                     | 111, 31            |
| 20./20. 21  | pielleicht:                                                            |                    |
|             | Gh. Ber spricht bem Traur'gen Trojt zu                                 | III, 85            |
|             | Ch. Deine Bang' ist                                                    |                    |
|             | Gh. Du fingit im lieblichen Trugnes                                    | III. 87            |
| 26. Aug.    | An Bulow: Bo find' ich dich                                            |                    |
|             | r Oftober. Chafelen jum Spiegel bes pafis,                             | ٧, ۵،٥             |
| O opicimo   | T. II, 491, wohl:                                                      |                    |
|             | Mädchen, ewig junge                                                    | III. 86            |
|             |                                                                        |                    |
|             |                                                                        | III. 88            |
|             | (= Coll bein ganges Lob geichrieben,                                   |                    |
|             | Entsprungen ift                                                        |                    |
|             | Ich fab, wie mieber ber Lotos                                          |                    |
|             | Trägst ben Ring bu                                                     | III, 99<br>III, 96 |
|             | Ericiene selbst Suleicha                                               | TII. 88            |
|             | Ber streitet wiber bes himmels                                         | III, 94            |
|             | D Schenke, wie die Pappel schlant                                      | 111, 94            |
|             | Die Welt tam zur Ruh. Nach Caadi III,7                                 | 1; VII, 124        |
|             | Silf mir, Safis, daß ich flöße                                         | III, 76            |
|             | Bem bies Buchlein will gefallen                                        | III, 99            |

| Sonett: Daß Hafis kühn sei                                                             | II, 74, 221          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gh. So war ich ein Ball                                                                | III, 89              |
| Gh. So war ich ein Ball                                                                | V, 280               |
| Gh. Wißt, daß Allah jedem Ird'schen                                                    | 111,90,91            |
| Mubajat I—VIII (Bierzeiler)                                                            | 111, 96              |
| The wire this, als frund ich auf dem Ararat                                            | 111, 128             |
| 6. Oft. Gh. Alterst du?                                                                | III, 92<br>III, 83   |
| 6. Oft. Gh. So viele fahn um uns wir                                                   | 111, 05              |
| T. II, 501.                                                                            |                      |
| Die Mohren in Spanien. Dramatischer Blan.                                              |                      |
| T. II, 501.                                                                            |                      |
| Borwort zu ben Bermischten Schriften                                                   | III, 70              |
| 25. Dez. Eingang von Jekander-Rameh                                                    | VII, 124             |
| 25. Dez. Eingang von Jefander-Nameh                                                    |                      |
| Plan zu Graf von Savohen. T. II, 508.                                                  |                      |
| 1821/22. Polemisches Promemoria für die Feinde der                                     |                      |
| Ghaselen                                                                               | XI, 144              |
| 1822.                                                                                  |                      |
|                                                                                        | V, 280               |
| 3. Febr. Abschied von der Zeit                                                         | ٧, 200               |
| Dichter                                                                                | V. 283               |
| Marg. Un die Baterlandseiferer: Ihr municht euch frei                                  | VI, 326              |
| 21. Marg. Bas tann bie Belt für unfer Glud empfinden.                                  | ·                    |
| Sonett                                                                                 | III, 166             |
| 22. März. Sonett an Liebig: Den Freund ersehnend.                                      | III, 222             |
|                                                                                        |                      |
| Mai 1822 bis November 1822,                                                            |                      |
| Rheinreise, Altdorf.                                                                   |                      |
| 24. Mai. Plan zu homer in Ramtschatka. T. II, 521.                                     |                      |
| 26./28. Mai. Sonett: Des Glüdes Gunft wird nur burch                                   |                      |
| dich vergeben                                                                          | III, 167             |
| Mai/Juni. Ein paar Sonette, in Köln, T. II, 537, wohl:                                 |                      |
| Rach langer Arbeit glüdlichem Bollbringen .                                            | III, 164             |
| Was gleißt der Strom                                                                   | III, 216             |
| Shatespeare in seinen Sonetten: Du ziehst bei                                          | TTT 161              |
| jedem Los die beste Nummer                                                             | III, 161<br>III, 165 |
| Wer hätte nie von deiner Macht ersahren .<br>Wer in der Brust ein wachsendes Verlangen | III, 163             |
| Juni (in heibelberg). Gine Ghafele, T. II, 537, wohl:                                  | 111, 101             |
| Da, wie fast ich muß vermuten                                                          | III, 146             |
|                                                                                        |                      |

| 23. Juni. Bohl auf, mohl ab ben Redar                                                        | VI, 155          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11. Juli. Bidmung: Dies Buchlein mahn' euch an die                                           | ,                |
| Macht                                                                                        | V, 284           |
| Gh. Du lebst in Lust und Scherz                                                              | III, 68          |
| Gh. Das vermag ich nicht zu jagen                                                            | III, 146         |
| Gh Durch die Menge, dich bewundernd                                                          | III, 130         |
| Gh. Meine Lieder, die du hörest                                                              | III, 124         |
| 20.—24. Juli. Epistel: Bergib, wenn hier nach manchem                                        | 111, 101         |
| innern Streit                                                                                | VI, 249          |
| 1. Aug. Morgenländischer Spruch                                                              | VII, 125         |
| um ben 7. Aug. Manches eigene Gedicht, T. II, 544, vielleicht:                               | . 11, 120        |
| Wohl mit hafis darf ich sagen                                                                | V, 284           |
| Liebeswarnungen: Den Körper, den zu bilden                                                   | II, 86           |
| Bh. Es liegt an eines Menichen Schmerz.                                                      | III, 127         |
| Aufschub der Trauer (= Commerluft): Wie                                                      | 111, 121         |
| dich die warme Luft umscherzt                                                                | II, 84           |
| Resignation                                                                                  | V, 285           |
| Leichtsinn                                                                                   | V. 286           |
| Un die Freunde: Mogen unbescheiden andre .                                                   | V 286            |
| Un gewisse Philister: Bollchen geistiger Raftraten                                           | V, 286<br>V, 287 |
| Gh. Da ich für des Lebens Mühen                                                              | III, 98          |
|                                                                                              | III, 98          |
| Gh. Eingst verlernt zu kämpsen                                                               | III, 99          |
| 18. Aug. Terzinen an Cardenio: Unmittelbarer ber Ratur                                       | 111, 00          |
| perschwistert                                                                                | VI, 252          |
| 1 Fant Mahyana Chalalan T II 547 mahl.                                                       | , 1, 202         |
| Die Liebe gibt Genuß und Schmerz                                                             | III, 104         |
| 3ch fah dich vor mir wandeln einst                                                           | III, 119         |
| Das Schone will ich verehren                                                                 | III, 114         |
| Wenn Muge sich von Auge scheibet                                                             | III, 129         |
| Wenn dich mein Blid                                                                          | III, 105         |
| Komm', denn ohne dich                                                                        | III, 126         |
| 3. Sept. Gin paar perfifche Berfe überfest als Stammbuch=                                    | -                |
| blatt. T. II, 548.                                                                           |                  |
| 9. Sept. Blan ju einem Epos über die Reformation.                                            |                  |
| T. II, 552.                                                                                  |                  |
| 11. Cept. Blan zu Mgnes Bernauer. T. II, 553.                                                |                  |
| 12. Sept. Legende: Ein hoher Tempel mard erbaut II, 11                                       | 0; IX, 100       |
| 14./27. Oft. Nachbildungen aus dem Diman bes Safis:                                          |                  |
| 14 Oft Trake Ratichaft ist assammen III 95                                                   | ; VII, 168       |
| 15. Oft. 4 Ghaselen: Dr. 1-4 ber nachbilbungen .                                             | VII, 134         |
| 16. Oft 15 " : " 5-19 " " .                                                                  | VII, 137         |
| 15. Oft. 4 Chalelen: Rr. 1-4 ber Nachbilbungen . 16. Oft 15 ": 5-19 " 17. Oft. 15 ": 20-34 " | VII, 147         |
|                                                                                              |                  |

|                            | , ,                                         |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 18. Dtt. 9                 | Ghafelen: Nr. 35-43 ber nachbilbungen .     | VII, 156           |
| 10. 0% 1                   | AA - A7                                     | VII 163            |
| 10. 211. 4                 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "     | VII, 100           |
| 20. 211. 5                 | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##      | VII, 100           |
| 19./22. Off.               | psrolog an Goethe VII, 12                   | 6; 11, 111         |
|                            | ileitung zur Hafisübersetzung               | VII, 130           |
|                            | eine Geißblattranke                         | II, 55             |
| 29. Oft. Fal               | bel, an die Rezensenten                     | II, 55<br>VII, 169 |
| Oftober. Xen               | ium: Beff're dich, Goethe                   | VI. 326            |
| 280                        | rwurf: Die Stümper fagen zu diefer Frift    | V. 287             |
|                            |                                             | .,                 |
| q                          | Sanamban 1900 his Woods 1904                |                    |
| ŋ                          | dovember 1822 bis August 1824,              |                    |
|                            | Erlangen.                                   |                    |
| 8. Nov. So:                | nett an Cardenio: Um in mir felbst mich     |                    |
| 1                          | ieu zurecht zu finden. S 24,1. T. II, 564.  |                    |
|                            | Bergen ungewiß, ob ich bich fande           | III. 222           |
| 22. Nov. Me                | ein zu schüchternes Betragen                | III, 222<br>V, 288 |
|                            | bift zu jung, o Freund, um icon zu lernen   | III, 223           |
|                            | 3 ich gesehn das erste Mal dich habe        | III, 224           |
|                            | chr als des Lenzes, voll von Huld und Gnade | III, 225           |
|                            | faum ich je an deine Locken streife         | III, 225           |
|                            | skunft: Was sollt' ich lange schmachten .   | V, 289             |
| 23. Dez. Au                | stunft: 28as jour taj range jajmaajien .    | V, 409             |
|                            | 1823.                                       |                    |
| 1. Jan. Rei                | ujahrslied: Scheint bie Welt uns nicht, die |                    |
|                            |                                             | V, 290             |
| 0 0 0                      | unde                                        | V, 250             |
| 2. Jan. Ru                 | ndgesang: Gern gehorcht des Herzens Trieben | . TTT 101          |
| × 0.                       | II, 90                                      |                    |
|                            | dentst die Freude festzuhalten              | II, 93<br>VI, 326  |
| Ra                         | t: Schreib' in so gefräß'gen Zeiten         | V1, 326            |
|                            | fmunterung: Trinke nur nicht tropfenweise   | V, 291             |
|                            | müteruhe: Mit den leisesten Geberden        | V, 292             |
| 11. Jan. An                | ekdote: Unter wohlbewährtem Führer          | VI, 156            |
| 11. Jan. An<br>12. Jan. Zu | m 9. Febr.: Bu bes liebsten Tages Breife    | V, 292             |
| 12. 3an. To                | t capita, tot sensus: Stets tropen wird     |                    |
| e                          | in Stein ber Flut                           | V, 294             |
| 15. Jan. En:               | ein Stein der Flut                          | VI, 326            |
| 15. Jan. An                | die Moralisten: Das hab' ich ja schon dort  |                    |
|                            | ind hier                                    | V, 295             |
| 15. Jan. Ha                | t euch die Schule ganz bemeistert           | V. 295             |
|                            | ein im stillen völlig sich beglücken        | III, 226           |
| of Gon Die                 | beiden Rosen: Wie ich die buhlerische       | 111, 220           |
|                            |                                             | V. 296             |
|                            | Schwester höhne                             | V, 290             |

| 31. Jan. Rundgesang: Collen namenlos uns länger .<br>3. Febr. Kasiibe: Ja, bu standst in träft'ger Jugend . | II, 90<br>III, 132   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6. Febr. Wir haben Jahre zugebracht                                                                         | V, 298               |
| 14. Febr. Ich gab mich stets mit ganzer Geele hin                                                           | V, 299<br>V, 299     |
| 6. Marz. Beil sich fein Liebchen mir ergibt 6. Marz. Zwei Sonette, verloren, vgl. Schlöffer in Rochs        | V, 299               |
| Studien. IV, 467.                                                                                           |                      |
| 8. März. Es wähnt ein Moralist zur Zeit                                                                     | V, 300               |
| 9. März. Gh. Gin Frühlingsatem tommt aus beinen                                                             | TTT 109              |
| Landen her                                                                                                  | III, 103<br>V, 300   |
| 13. März. Gh. Der Hoffnung Schaumgebäude bricht zu=                                                         | ٧, ٥٥٥               |
| fommen                                                                                                      | III, 104             |
| jammen                                                                                                      | V, 301               |
| 23. Marg. Gh. D Tor, wer nicht im Augenblid                                                                 | III, 110             |
| 23./24. Marg. Gh. Berbammen mogen hier und ba                                                               |                      |
| der Kunft gestrenge Richter mich                                                                            | III, 108             |
| 27./28. Marz. Gh. Bas fann, was joll geichehn? .                                                            | III, 107             |
| 27./28. März. Gh. Was tann, was joll geschehn? . Gh. Der Frühling hilft ber Welt                            | III, 109             |
| 31. März. Da dein Berg beschloß zu hassen                                                                   | V, 301               |
| 29. Upril. Gh. Jahre ichwanden, diefer Bufen                                                                | III, 117             |
| 29. April. Zwei Sonette: Ich trant des Todes Relch .                                                        | III, 226             |
| Was fümmerst du dich auch .                                                                                 | III, 227             |
| 9. Mai. Drei Ghaselen, T. 11, 580, vielleicht:                                                              | TTT 100              |
| Ich bedurfte, beine Liebe zu gewinnen                                                                       | III, 109             |
| Hab' ich doch Verlust in allem                                                                              | III, 111             |
| Aus allen Fesseln wand mein Geist behende sich                                                              | III, 120<br>III, 106 |
| 19. Mai. Gh. D wäre dich zu lieben                                                                          | III, 115             |
| 22. Mai. Gh. Kein Berständ'ger tann zergliedern                                                             | III, 114             |
| 22. Mai. Gh. Den Zehnten gibt die Roje                                                                      | III, 125             |
| 22. Mai. Gh. Den Zehnten gibt die Rose                                                                      | III, 113             |
| 23. Mai. Gh. Wenn ihr ben Tag verstehen wurdet .                                                            | III, 100             |
| 24. Mai. Gh. An Liebig: Bie du fragst, warum bein                                                           | 111, 100             |
| Bohlgefallen                                                                                                | III, 116             |
| 26. Mai. Acht Ghafelen, T. II, 581:                                                                         |                      |
| Was gibt dem Freund, mas gibt dem Dichter                                                                   |                      |
| seine Reihe                                                                                                 | III, 119             |
| Weiß ich, wohin ich noch gezogen werde                                                                      | III, 116             |
| Schwarzes Auge! Böser, falscher Dieb                                                                        | III, 105             |
| Immer erhält die Verliebten wach                                                                            | III, 118             |
| Mit manchen tändelt' ich                                                                                    | III, 107             |
| Der Trommel folgt' ich manchen Lag                                                                          | III, 118             |
| Platen. XII. 17                                                                                             |                      |

| 27. Mai. Gh. Diese weichlichen Gesänge                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suni. Geneige Sonette, T. II, 584, wohl: Dich oft zu sehen, ist mir nicht beschieben . III, 168                  |
| Dich oft zu sehen, ist mir nicht beschieden . III, 168                                                           |
| \$ 24, 1.                                                                                                        |
| Die Wälder hab' ich wieder liebgewonnen IX, 147; III, 229<br>Wie sehr bemüh'n wir uns um irdische Güter III, 229 |
| Choröbus ber Raffandra. Umarbeitung VI, 176                                                                      |
| por bem 3. Juli. Gh. Könnt' ich fpielen eine Laute . III, 128                                                    |
| 9. Juli. Gh. Es lächelt voll von Milbe III, 112                                                                  |
| Juli/August. Ru einer Anthologie: Bas fehlet bei fo                                                              |
| viel Gefängen VI, 327                                                                                            |
| Der Orient ift abgetan                                                                                           |
| Es gibt ein Dichter, ohne Falich und Lift . III, 102                                                             |
| Einige Ghaselen, T. II, 588, vielleicht:<br>Wie doch sogleich im Werte                                           |
| Wie doch jogleich im Werte III, 125<br>Oft mit banger Seele III, 122                                             |
| Sch trat die Straße der Gefahren an III, 122                                                                     |
| III, 130                                                                                                         |
| Freund, es foll auch mir die Jugend III, 98                                                                      |
| Den Geruch berauscht der Flieder III, 107                                                                        |
| Wer Gelder eingetrieben III, 113                                                                                 |
| Einmal will ich, das versprech' ich III, 120                                                                     |
| Schüchtern war die Seele III, 121                                                                                |
| Im Leben fühl' ich stets III, 121<br>Ein Bunder muß geschehn III, 124                                            |
| Ein Wunder muß geschehn III, 124 Benn ich nur minutenlange III, 124, 125                                         |
| Die Fülle dieses Lebens                                                                                          |
| Ift's möglich, ein Geschöpf in der Natur zu fein III, 127                                                        |
| Ende August. Sonett an Schelling: Wie sah man uns                                                                |
| an beinem Munde hangen III, 170                                                                                  |
| 10. Sept. Lebensfurcht: Ich möchte gern mich frei be-                                                            |
| wahren II, 91                                                                                                    |
| 15./19. Oftober. Der gläserne Pantoffel IX, 101                                                                  |

| No    | oember  | Dezember. Zueignung an Schelling: Es muß ein Bolk allmählich höher steigen II, 114 | : IX. 165            |  |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 15.   | 23. D   | egember. Rlagen eines Ramlerianers IX, 169;                                        | XII, 221             |  |
|       |         | Antwort an den Ramlerianer                                                         |                      |  |
| Dez   | ember.  | Wäinämöinens harfe                                                                 | II, 139              |  |
|       |         | 4004                                                                               |                      |  |
|       |         | 1824.                                                                              |                      |  |
| Jar   | iuar/F  | ebruar. Eine Reihe von Gedichten, meist<br>Ghaselen, T. II, 607, babei vielleicht: |                      |  |
|       |         | Deine schwarzen Augen ruhten                                                       | III, 99              |  |
|       |         | Du blühft umfonst, Natur! Umarbeitung                                              | III, 143             |  |
|       |         | Unter beinen Fensterpfosten                                                        | III, 140<br>III, 143 |  |
| 013 2 |         |                                                                                    | 111, 140             |  |
|       |         | Komödienpläne aus Legrand. T. II, 609.                                             | TT 110               |  |
| or.   | millia. | Um Grabe B. U. Kernells                                                            | II, 116<br>IX, 175   |  |
|       |         | 6. April. Abichiedslied nach bekannter Melodie                                     |                      |  |
|       |         |                                                                                    | V, 303<br>IV, 28     |  |
| 7     | Mai.    | Über die Basser                                                                    | XI, 67               |  |
|       |         | Drei dramatische Plane, T. II, 615:                                                | 21, 01               |  |
|       | 22 0000 | Aus König Artus Zeit,                                                              |                      |  |
|       |         | Treue um Treue,                                                                    |                      |  |
|       |         | Der steinerne Gast.                                                                |                      |  |
| 8.    | Juni.   | Amadis                                                                             | VIII 157             |  |
|       |         | Der Schatz des Rhampfinit angesangen                                               |                      |  |
|       |         | 3. Juli. Go fahret wohl, ihr bumpfen Kerfer=                                       | 111, 100             |  |
|       |         | mauern IX. 246                                                                     | : III, 225           |  |
|       |         | Brolog zu "Treue um Treue" (uribrunglich                                           |                      |  |
|       |         | für den "Rhampfinit" bestimmt)                                                     |                      |  |
|       |         | Der Schat des Rhampsinit abgeschlossen                                             | IX, 264              |  |
| 4.    | Juli.   | Es stürmt das Schicksal auf mich los allmächtig                                    |                      |  |
|       |         | IX, 240;                                                                           |                      |  |
|       |         | Und von des Tags Lappalien getrennt                                                |                      |  |
|       | Juli.   | Bum Schluß von Lieben und Schweigen                                                | X, 364               |  |
|       | Juli.   |                                                                                    |                      |  |
|       | Juli.   | Treue um Treue angefangen                                                          | 1X, 285              |  |
| 50.   | Juli.   | Romische Romanze nach Legrand, für "Treue<br>um Treue". T. II, 636                 | IX, 314              |  |

## September 1824 bis Angust 1825,

Benedig, München, Nürnberg, Erlangen.

#### 1824.

| September Oftober. Benetianische Sonette, T. II, 684, 707:                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8./14. Sept. Der Morgen lächelte zu meinem Glücke .                             | III, 176 |
| Mein Aluge ließ das hohe Meer zurücke .                                         | III, 175 |
| Dies Labyrinth von Brücken und von Gaffen                                       | III, 176 |
| Run hab' ich diesen Taumel                                                      | III, 178 |
| 15./16. Sept. Der Canalazzo trägt                                               | III, 180 |
| 18./19. Sept. Erst hab' ich weniger                                             | III, 179 |
| 19./20. Sept. Benedig liegt nur noch im Reich der Träume                        | III, 179 |
| 30. Cept. Es scheint ein langes, ew'ges Uch zu wohnen                           | III, 181 |
| 13. Oft. Ich fühle Woch' auf Woche mit verftreichen .                           | III, 182 |
| 13./14. Oft. Wie lieblich ift's, wenn fich ber Tag verfühlet                    | III, 177 |
| 18./19. Oft. Dier feht ihr freilich feine grünen Auen .                         | III, 186 |
| 20. Oft. Ihr Maler führt mich in bas ew'ge Leben .                              | III, 184 |
| 20. Oft. Einige Chaselen, T. II, 707, dabei wohl:                               | 111, 101 |
| Dir ja nicht allein vor allen                                                   | III, 146 |
| 24. Oft. Sier wuchs die Kunft wie eine Tulipane                                 | III, 183 |
| Beil da, wo Schönheit waltet, Liebe waltet .                                    | III, 187 |
| 28. Oft. Conett auf Tigians Johannes: Bur Bufte                                 | 111, 10. |
| fliehend vor dem Menschenschwarme                                               | III, 185 |
| November. Ich liebe dich wie jener Formen eine                                  | III, 188 |
| Was läßt im Leben sich zuletzt gewinnen                                         | III, 188 |
| 8. Nov. Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget .                               | III, 189 |
| November. So jah ich wieder dich                                                | III, 230 |
| co 3 Dezember. Es hot fein fnotres Bild                                         | III, 193 |
| ca. 3. Dezember. Es hat fein spätres Bild 4./5. Dezember. Prolog zum Rhampsinit | IX, 199  |
| 14. Dez. Ibee zu Dramen: Simson und Rehabeam.                                   |          |
| T. II, 740.                                                                     |          |
| ~,,                                                                             |          |
| 1825,                                                                           |          |
| Januar. Der Turm mit fieben (18) Pforten                                        | IX, 265  |
| Triftan und Folde: Wer die Schönheit angeschaut                                 | II, 94   |
| Dem deutschen Freunde, den die Sterne lenken                                    | III, 174 |
|                                                                                 | XI, 146  |
| Februar/März. Uphorismen                                                        | XI, 150  |
| Fragmente zu: "Leiden eines bramatischen                                        | 111, 100 |
| Dichters". T. II, 748.                                                          |          |
| Die Bildhauer. Distiden. T. II. 748.                                            |          |

| April. Pläne zu zwei Dramen, T. II, 750: Oboafer<br>und Die Salzburgischen Ausgewanderten.<br>21. April. Treue um Treve beendet<br>18. Juni. [Des Dichters Dank:] Ihr, deren Gunst der<br>Dichter heut bejaß.<br>Lette Boche Juli. Obe an Napoleon | IX, 285<br>IX, 345<br>IV, 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| September 1825 bis August 1826,                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Zweite Schweizerreise, Erlangen.                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1825.                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 4./9. Oftober. Un die Diana des Niesen                                                                                                                                                                                                             | II, 118<br>IV, 32            |
| trug mit beinem Bilbe                                                                                                                                                                                                                              | III, 190                     |
| 1826.                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1. Jan. Triftan und Jjolde. Drama, in Trimetern                                                                                                                                                                                                    |                              |
| begonnen. T. II, 789.<br>Neujahrswunich der Zettelträgerin Pit<br>Mitte Januar. Un Rückert: Kaum noch verschlang ich                                                                                                                               | V, 305                       |
| deines Buchs ein Drittel                                                                                                                                                                                                                           | III, 191                     |
| Anfang Februar. An Tied: Du haft die Frucht vom                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Sebruar. Sonette: 3hr Millionen ober Milliarden. 524,1.                                                                                                                                                                                            | III, 231                     |
| Bernochein Teutscher, dererrote besien. \$24,1.                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Was habt ihr denn an eurem Rhein und                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Ister                                                                                                                                                                                                                                              | III, 231                     |
| Wer mochte sich um einen Kranz bemühen                                                                                                                                                                                                             | III, 192                     |
| Anstimmen darf ich ungewohnte Töne<br>Was fragt ihr denn, als ob wir je euch                                                                                                                                                                       | III, 192                     |
| pflückten. S 24, 1.                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Wie's auch die Tadler an mir tabeln mögen vor dem 8. März. 19 Sonette an (German), T. II, 790, 791:                                                                                                                                                | III, 193                     |
| Daß ich ein Recht auf dich zu zürnen habe .                                                                                                                                                                                                        | III, 194                     |
| Wann werd' ich biefes Bangen überwinden .                                                                                                                                                                                                          | III, 194                     |
| Auch du betrügst mich, da von allen Seiten .                                                                                                                                                                                                       | III, 195                     |
| Wenn auch getrennt die Körper sind                                                                                                                                                                                                                 | III, 196                     |
| Wenn einen Freund du suchst                                                                                                                                                                                                                        | III, 197<br>III, 196         |
| D füßer Lenz, beslügle                                                                                                                                                                                                                             | III, 196<br>III, 197         |
| D füßer Leng, beflügle                                                                                                                                                                                                                             | III, 198                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |

| Schön wie der Tag und lieblich wie der Morgen         | III, 198 |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Es jei gejegnet, wer die Welt verachtet               | III, 199 |
| Qualvolle Stunden haft du mir bereitet                | III, 199 |
| Bewunderung, die Muje des Gesanges                    | III, 200 |
| Wenn ich jo viele Kälte dir verzeihe                  | III, 200 |
| Entschuldigungen wirft du kaum bedürfen .             | III, 201 |
| Die Liebe scheint der zarteste der Triebe             | III, 203 |
| D füßer Tod, der alle Menschen schrecket              | III, 204 |
| Du prufft mich allzu hart. Bon deiner Sonne           | III, 201 |
| Man schilt mich stolz, doch hat mich's nie ver=       |          |
| droffen                                               | III, 202 |
| Wenn unfre Neider auch sich schlau vereinen           | III, 202 |
| 8. März. Sonett über Pindars Tod: Ich möchte, wenn    | TTT 000  |
| ich sterbe, wie die lichten                           | III, 203 |
| Dir ift's, o frommer Cophotles, gelungen .            | III, 232 |
| Windelmann: Wenn ich der Frömmler Gautelein           | III, 190 |
| entkommen                                             | X, 7     |
| April. Ich war ein Dichter und empfand die Schläge    | III, 233 |
| Mai. Gh. Früh und viel zu frühe                       | III, 148 |
| Mai/Juli. Bas sollt' ich noch der Menschen Gunft er=  | 111, 110 |
|                                                       | III, 205 |
| lauern                                                | III, 205 |
| Die lette hefe follt' ich noch genießen               | III, 204 |
| Dies Land der Duihe, diefes Land des herben           | III, 206 |
| Rosensohn. Umarbeitung                                | XI, 38   |
| vor dem 19. Juli. Plan zu Ban und Apollo. T. II, 795. |          |
| 29. Juli. Noch diese lette Gabe nimm                  | V, 306   |
|                                                       |          |
| September 1826 bis April 1828,                        |          |
| Italien: Florenz, Rom, Neapel, Rom.                   |          |
| Sept. Wer wußte je das Leben recht zu faffen          | III, 206 |
| hier, wo vom Schnee der Alpen Gipfel glangen          | III, 207 |
| 20. Cept. [Bernichtete] Berfe an Luigi. T. II, 810.   | ,        |
| Oftober. Florenz. Obe                                 | IV, 38   |
| Dezember. Zwei Oden, T. 11, 822:                      |          |
| Pyramide des Cestius                                  | IV, 41   |
| 29. Dez. Barm und hell bammert in Rom die Binternacht | IV, 44   |
| 1827.                                                 |          |
|                                                       |          |
| bor dem 16. Januar. Einige Oben, T. II, 824:          | TV7 45   |
| 1. Jan. In der Neujahrsnacht: Seele ber Welt          | IV, 45   |

| Chronologie.                                                                                      | 263                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aqua Paolina<br>Wem du, Natur                                                                     | IV, 46<br>IV, 49                      |
| Lange begehrten wir                                                                               | IV, 49<br>IV, 51                      |
| Der Turm bes Nero                                                                                 | IV, 51                                |
| Mai/Juni. Es fehnt sich ewig dieser Geist ins Beite . Motto: Benn bu gang bich fühlst gerriffen . | III, 207<br>III, 158                  |
| (5.) Juni. Plan zu Iphigenie in Aulis                                                             | X, 384<br>X, 373                      |
| August. Ginladung nach Sorrent                                                                    | IV, 53<br>IV, 56                      |
| T. II, 840.<br>Cin paar Oben, T. II, 840, wohl:<br>Serenate: Schönheitszauber (= Obe XIII)        | IV 58                                 |
| Parthenope ragt (Sde XXXVII) September Oftober. Bilber Reapels                                    | IV, 58<br>IV, 91<br>IV, 141           |
| por dem 8. Oftober. Die Fischer auf Capri                                                         | IV, 139<br>IV, 59                     |
| An Goethe: Wenn auch Natur<br>Oktober November. Amalfi                                            | IV, 60<br>IV, 145<br>IV, 108          |
| 1828.                                                                                             |                                       |
| 1. Jan. Tristan I. Uft, 1. Szene<br>Januar. Zwei Oben, T. II, 850: Liebe, Liebreiz                | X, 379<br>IV, 62<br>IV, 63<br>IV, 147 |
| vor dem 5, Februar. Motto zu den Sonetten: Bas stets<br>und aller Orten                           | III, 158<br>IV, 66                    |
| Antwort an den Ungenannten im Morgenblatt<br>Diatribe: Der Berstand an Nimmermann                 | II, 120<br>X, 157                     |
| Mai 1828 bis April 1830,                                                                          |                                       |
| Italien: Florenz, Palmaria, Oberttalien, Siena, Ancona, Rom.                                      | Benedig,                              |
| Juni. Einladung nach Palmaria an Rumohr                                                           | IV, 150                               |

| 16. Juli. Romantijcher Stipus fertig<br>Sommer. Plan zu Kaiser heinrich IV. M. II, 110.<br>(Juli/August.) Plan zu Theodorich (— hermanfried<br>M. II, 1175.<br>Plan zu Weseager. Trauerspiel T.II, 856, 88 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Plan zu Die Normannen in Sizisien. T. II, 87  " Gevotter Tod                                                                                                                                               | . X, 393<br>X, 362       |
| 5. Oft. Se in Genua: Ach, wer wiese zurück Rovember. Kläne zu mythologischen Johlen, T. II, 88                                                                                                             | . IV. 67                 |
| 28. Nov. Che in Karma: Die Wiege des Königs von Ro<br>10. Dez. Flucht nach Toscana                                                                                                                         |                          |
| 1829.                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Januar. Nachschrift zum Romantischen Öbipus 4. Jan. Morgenklage                                                                                                                                            | . X, 171<br>. IV, 70     |
| 7. Jan. Die Abbassiben angefangen<br>Jan. Habsucht und Wollust, welche so streng<br>Sepe so schief doch nicht<br>Epigramme über die modernen Tragife                                                       | IV, 48 Unm.<br>. IV, 216 |
| T. II. 887:                                                                                                                                                                                                | ι,                       |
| Die moderne Tragödie                                                                                                                                                                                       | . IV, 175                |
| Corneille                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Racine                                                                                                                                                                                                     | IV, 176                  |
| Alfieri                                                                                                                                                                                                    | IV, 176                  |
| Schiller                                                                                                                                                                                                   |                          |
| [Bu ben fünf vorangehenden Epigrammen                                                                                                                                                                      |                          |
| Diese fünf von mir gepflückten                                                                                                                                                                             |                          |
| Februar. Stanzen (zum Prolog) von Affer und Affad                                                                                                                                                          |                          |
| Februar 1829/März 1830. Hohenstaufen                                                                                                                                                                       |                          |
| 17./18. Februar. Lothar                                                                                                                                                                                    | . VIII, 161              |
| 29. Febr. Barbaroffa                                                                                                                                                                                       | . VIII, 160              |
| März. Plan eines didaftischen Gebichtes von der G<br>fundheit. T. II, 893.                                                                                                                                 | e=                       |
| 4. März. Aschermittwoch                                                                                                                                                                                    | . IV, 71                 |
| 8. April. Obe an Saracini: Sympathie zwar einiget un<br>Mai. Berzeichnis aller bebeutenden italienischen Bau<br>werkevon Brunelleschi bis Palladio. T. II, 89                                              | u=                       |
| Colombos Geist. Umarbeitung                                                                                                                                                                                | . II. 19                 |
| Ghasel auf Napoleon. Umarbeitung                                                                                                                                                                           |                          |

| 5. Mai.    | Dbe an bie Grafin Pieri in Giena                                                                                    | IV., 73                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 28. Mai/1  | Auni. Brunelleschi                                                                                                  | IV. 73                        |
| 2./5. Juni | . Juni. Brunelleschi                                                                                                | VIII. 179                     |
|            | Mn den Sichterling Spine                                                                                            | IV. 227                       |
| Ruli.      | Biele Epigramme, T. II, 903 (75 nach & 24, 1):<br>Umilta in Pistoja<br>An ein Bild (von Credi) in Pistoja: Sest und |                               |
| 0          | Umilta in Bistoja                                                                                                   | IV. 179                       |
|            | Un ein Bild (pon Credi) in Bistoja: Geht und                                                                        |                               |
|            | bestaunt                                                                                                            | IV, 179                       |
|            | bestaunt                                                                                                            |                               |
|            | Theaterichriftsteller): Weißt du, wodurch stets                                                                     |                               |
|            | finte                                                                                                               | IV, 163                       |
|            | Napoleons Landhaus                                                                                                  | IV, 186                       |
|            | Parini                                                                                                              | IV, 186<br>IV, 178            |
|            | In Monza                                                                                                            | IV, 188                       |
|            | Domplat in Cremona                                                                                                  | IV, 189                       |
|            | Canofia                                                                                                             | IV, 190                       |
|            | Die Logen im Mlofter G. Francesco in Uffifi                                                                         | IV, 208                       |
|            | Un die Nachahmer Chatespeares: War Chate-                                                                           |                               |
|            | speare formlos                                                                                                      | IV, 170                       |
|            | Die Insel Tino                                                                                                      | IV, 186                       |
|            | Turin                                                                                                               | IV, 186                       |
|            | Die Poetaster                                                                                                       | IV, 163                       |
|            | Die Poetaster                                                                                                       |                               |
|            | Erotischen                                                                                                          | IV, 194                       |
|            | Der romantische Odipus                                                                                              | IV, 226                       |
|            | Hochmut                                                                                                             | IV, 226<br>IV, 224            |
|            | (Demütige) Bitte: Berft doch über den Dichter                                                                       | IV, 198                       |
|            | Un die (strengen) Rigoristen: Gingen und                                                                            |                               |
|            | Beten                                                                                                               | IV, 198                       |
|            | Deutsche Geschichte als Gegenstand der Tragodie                                                                     | IV, 168                       |
|            | Handlung                                                                                                            | IV, 169                       |
|            | König Enzios Grab                                                                                                   | IV, 190                       |
|            | Monte Cliveto                                                                                                       | IV, 169<br>IV, 190<br>IV, 185 |
|            | Die Epigramme                                                                                                       | IV, 178<br>IV, 180            |
|            | Baukunst                                                                                                            | IV, 180                       |
|            | St. Beter                                                                                                           | IV, 181                       |
|            | (Jejuitismus =) Lohola: Micht war Luther.                                                                           | IV, 181                       |
|            | Berjall der Runft: Schnell austrieben                                                                               | IV, 181<br>IV, 182<br>IV, 172 |
|            | Berichiedene Unsichten                                                                                              | IV, 172                       |
|            | Un den Dichter: Treu der Natur                                                                                      | IV, 199<br>IV, 198            |
|            | Triumph: Einer Lawine                                                                                               | IV, 198                       |
|            | Die Villen in Frascati                                                                                              | IV, 207                       |
|            | Ciceros Billa in Caftellone                                                                                         | IV, 205                       |

|           | Un die Feinschmeder: Liebst du die Freuden                                    |                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           | ber Tafel                                                                     | IV. 203                       |
|           | Napoleons Antwort                                                             | IV, 203<br>IV, 169<br>IV, 191 |
|           | Die Cicaden                                                                   | IV. 191                       |
|           | Die Cicaden                                                                   | IV, 209                       |
| 13. Juli. | Rritit                                                                        | IV. 225                       |
| 15. Juli. | Kritif                                                                        |                               |
|           | heattem                                                                       | IV, 197                       |
| 16. Juli. | Die Frömmler (= Pharifäer): Immer bom                                         | ,                             |
|           | Heiland                                                                       | IV, 172                       |
|           | David und Sophofles                                                           | IV, 172                       |
|           | (Andacht =) Selbstverrat: Still war immer.                                    | IV. 172                       |
|           | Griechen und Pietisten                                                        | IV, 172<br>IV, 224            |
|           | Wirkliche Anmaßung                                                            | IV, 224                       |
|           | Religiöser und poetischer Stolz                                               | IV, 224                       |
|           | Religiöser und poetischer Stolz (Naturkraft —) Vorsorge der Natur: Biel wohl  |                               |
|           | müßte geschehn                                                                | IV, 196                       |
|           | Tierische Frrenhausanstalt (= Boologisches                                    | FFF 00m                       |
|           | Phanomen)                                                                     | IV, 227                       |
| 00 0 1    | Phánomen)                                                                     | IV, 191<br>IV, 178            |
| 20. Juli. | Allieris Grab in S. Groce                                                     | 1V, 178                       |
| 01 0 1    | Aufmunterung                                                                  | IV, 197                       |
| 21. Juli. | peine uno konjotien                                                           | IV, 228                       |
|           | Deutscher Geschmad                                                            | IV, 228                       |
|           | Beine an Orpheus erinnert (= Heine als                                        | TIT OOM                       |
|           | Crpheus)                                                                      | IV, 227                       |
|           | Gesahrliche Gunst                                                             | IV, 196<br>IV, 184            |
|           | Leonardo da Vinci                                                             | IV, 184                       |
| 00 0 1    | Bolksbichter                                                                  | IV, 196                       |
| 29. Juli. | Republitanische (= Historische) Volter                                        | IV, 169<br>IV, 169<br>IV, 169 |
|           | Historische Wahrheit der Neuern                                               | 17, 169                       |
|           | Die Römer                                                                     | IV, 169                       |
|           | Licht und Wolke                                                               | IV, 225                       |
|           | Des Dichters Nachlaß (= Gedichte als Nachlaß)                                 | IV, 225                       |
|           | ortemine unities (3, 1/2)                                                     |                               |
|           | 2 ragooie = 2 rauer piel:                                                     | IV, 173                       |
|           | Griechijche<br>Tragöbie<br>(Die doppelte Traneripiel: \B. 1/2 \B. 3/4 \B. 3/4 |                               |
|           | Horaz und Klopstock                                                           | IV, 195                       |
|           | Manier                                                                        | IV, 196                       |
|           | Freiheit und Knechtschaft                                                     | IV, 169                       |
|           | Alte und neuere (Bölfer): Sprecht von den                                     | 11,100                        |
|           | Mitan                                                                         | IV, 173                       |
|           | Alten                                                                         | 11,110                        |

|           | Chronologie.                                                                         | 267                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           | Tragöbie                                                                             | IV; 175                       |
|           | (Sottiche Bouttunit                                                                  | IV, 214                       |
|           | Die mystischen Kunftschriftsteller                                                   | IV. 214                       |
|           | Arinstens (Brab                                                                      | IV, 216<br>IV, 193<br>IV, 192 |
| 30. Juli. | Birgil                                                                               | IV, 193                       |
| 31. Juli. | Donjiee                                                                              | IV, 192                       |
| or. Juin  | Spanisches Theater                                                                   | IV, 173                       |
|           | Seihen und Christen                                                                  | IV, 172                       |
|           | Buronis Don Juan]: Durch dein reizendes                                              |                               |
|           | episches Lieb                                                                        | IV, 193                       |
| Hugust.   | Biele (nach & 24, 1 : 44) Epigramme, T. II, 904:                                     |                               |
| cong.     | Muferitehung: Moge die Kramer                                                        | IV, 182                       |
|           | %nfterra                                                                             | IV, 185                       |
| 2. Aug.   | Dichtergeschick: Gelig der Dichter                                                   | IV, 207                       |
| 2, 4,9.   | Des Sophofles Antigone                                                               | IV, 171                       |
| 7. Hug.   | Meffe von Sinigaglia                                                                 | IV, 171<br>IV, 209<br>IV, 197 |
| 7. Hug.   | Guter Rat                                                                            | IV, 197                       |
|           | Remain                                                                               | IV, 204                       |
|           | Mittelitalien (= Die heißen Aufenthalte)                                             | IV, 204                       |
|           | Reiseregel: Reire den Winter                                                         | IV, 203<br>IV, 204<br>IV, 174 |
|           | Meapel                                                                               | IV, 204                       |
|           | Rogebue                                                                              | IV, 174                       |
|           | Berwegene Hoffnung                                                                   | IV, 164                       |
| 8. Aug.   | Müllner und Rauvel                                                                   | IV, 164                       |
|           | (Metrifche Judentaufe =) Geltene Gefälligfeit:                                       |                               |
|           | Raupach, welcher zuerst                                                              | IV, 202<br>IV, 226            |
|           | Stoff zur Dankbarkeit                                                                | IV, 226                       |
|           | Di- mitaising Wills                                                                  | IV, 164                       |
| 10. Aug.  | Werdliches und fübliches Italien: Dort das<br>Gebirg .<br>Glückliche Jugend! Es wird |                               |
| 2         | Gebirg                                                                               | IV, 203                       |
|           | Blückliche Jugend! Es wird                                                           | IV, 222<br>IV, 222            |
| 11. Hug.  | Yebensivediel                                                                        | IV, 222                       |
| 12. Aug.  | Seufzer: Zeit nur und Jugend                                                         | IV, 203                       |
|           | Breuken und Ofterreich                                                               | IV, 224                       |
|           | Brophezeiung                                                                         | IV, 226                       |
|           | Prophezeiung                                                                         | IV, 227                       |
| 13. Aug.  |                                                                                      |                               |
|           | transfer that                                                                        | IV 182                        |

Fluch des Großen: Daß doch stets in der Welt Berdienst der Kunst 

14. Mug.

IV, 182 IV, 182 IV, 183 IV, 183 IV, 223

IV, 223

|            | m: r::: 0 ~ x .                                                       | TTT 000                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | Einseitiges Talent                                                    | IV, 223                       |
|            | Unverhollt geschieht oft                                              | IV, 224                       |
|            | Geisterfurcht                                                         | IV, 165<br>XII, 221           |
|            | Mich zu verfolgen, es wird euch                                       | XII, 221                      |
| 16. Aug.   | Volkscharakter: Suchst du                                             | IV, 204                       |
|            | Bolkscharakter: Suchst bu (Deine Geschichte zu lesen —) Betrachtung . | IV, 218<br>IV, 181            |
|            | Babittum                                                              | IV. 181                       |
| 17. Aug.   | Papsttum                                                              | IV, 227                       |
| 18. Aug.   | Donneltes Hindernis                                                   | IV, 227                       |
| 19. Aug.   | Doppeltes hindernis                                                   | IV 203                        |
| 20. Aug.   | Shininutralie                                                         | IV, 203<br>IV, 184            |
| 25. Aug.   | Itreil der Menge: Ließ doch mancher                                   | IV, 194                       |
| 20. ang.   | Trucktlas Omanaganitalt                                               | TV 165                        |
|            | Fruchtlose Zwangsanstalt                                              | IV, 165<br>IV, 194            |
| 91 0/44    | Orange and the Moenthen: Sett the littlinger                          |                               |
| 31. Aug.   | Alscoli                                                               | IV, 208                       |
| 01 -       | Ferner vielleicht:                                                    | TTT 100                       |
| August.    | Madonna delle carceri in Brato                                        | IV, 180                       |
|            | Un Bafari: Glüdlicher, ber bu Stalien                                 | IV, 183                       |
|            | Donatellos Stulpturen in Monte Bulciano .                             | IV, 184<br>IV, 196            |
|            | Bahre Deutschheit: Nicht für Sandwerteburschen                        | IV, 196                       |
|            | Popularität: Der nur fei popular                                      | IV, 196<br>IV, 196<br>IV, 209 |
|            | Un die Ungeschickten: Hättest du auch                                 | IV, 196                       |
|            | Uncona: Für schlechtriechende Gaffen                                  | IV, 209                       |
|            | Benedig: Plump                                                        | IV. 217                       |
|            | Rückblick: Reizend ericheinst bu. o Stadt                             | IV. 222                       |
|            | Deutsche Raiser                                                       | IV, 222<br>IV, 191            |
|            | Deutsche Kaiser                                                       | ,                             |
|            | plant. T. II, 903.                                                    |                               |
|            | Affer und Affad, in Trochäen begonnen. T. II, 904.                    |                               |
| 9 Gont     | Monichliched Rod                                                      | IV. 84                        |
| 2. Otpi.   | Menschliches Los                                                      | IV, 84                        |
|            | : 11 Epigramme, \$ 24, 1:                                             | IV, CI                        |
| Ceptentuei | Auf ein Grabmal in S. Francesco zu Fermo                              | IV. 209                       |
| 17 Cant    | Francesco di Giorgio in Urbino                                        |                               |
| 17. Gept.  |                                                                       | IV, 210<br>IV, 211            |
|            | Lage von Urbino                                                       | IV, 211<br>IV, 211            |
|            | San Marino                                                            | IV, 211                       |
| 10 ~       | Konsuln von San Marino                                                | IV, 212                       |
| 18. Sept.  | Denkspruch                                                            | IV, 212<br>IV, 222<br>IV, 214 |
| 00 ~       | Muf einen Sebaftian bon Francia                                       | 1V, 214                       |
| 23. Sept.  | Der Placidia Grab in Ravenna                                          | IV, 212                       |
|            | San Bitale in Ravenna                                                 | IV, 212<br>IV, 212<br>IV, 214 |
|            | Rirchliche Architektur                                                | IV, 214                       |
| 30. Sept.  | San Petronio in Bologna                                               | IV, 214                       |
|            |                                                                       |                               |

#### Mai 1830 bis August 1832, Ftalien: Reapel, Benedig.

Mai. 3 Epigramme, H 24, 1: Architeftur und Poesse . . . . . . IV, 180

|          | Rhythmische Metamorphose                    | IV. 195   |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
|          | Gebrauch bes hexameters                     | IV, 195   |
| Juni.    | Der Tod bes Carus                           | II, 31    |
| .0       | 2 Epigramme, H 24, 1:                       |           |
|          | Theodofius: Beidnischen Dienst              | IV, 213   |
|          | Die Chriften bes 5. Jahrhunderts: Fadel und | 11,210    |
|          | Bechfranz                                   | IV, 213   |
| Oftober. | Ein paar Oden, T. II, 926, barunter:        | 2 , , 220 |
| ~        | An Rarl X.                                  | IV. 78    |
|          | An Karl X                                   | IV, 77    |
|          | Epigramme, \$ 24, 1:                        | 1,        |
|          | Runstversall                                | IV, 182   |
|          | Un die Bruder Friggoni: Ihr voll feltener   | 1,,100    |
|          | Liebe                                       | IV, 190   |
| Nonember | . 3 Romanzen, T. II, 926:                   | 11,100    |
| 20. Nov. | Harmosan                                    | II, 33    |
| 21. Nob. | Luca Signorelli                             | II, 35    |
| 22. Nov. | Bobir                                       | II, 37    |
| Nov.     | Spigramme, H 24, 1:                         | 11, 01    |
| Stbb.    | Genie und Kunft: Wen wahrhaft die Natur     | IV, 163   |
|          | Halbdichter: Das nicht heißt                | IV, 163   |
|          | Deutsche Tiefe                              | II, 146   |
|          | D schöne Zeit                               | II, 96    |
|          | Rosamunde                                   | X, 403    |
| 4. Dez.  | Der Besuv im Dezember 1830                  | IV, 79    |
| 11. Dez. | Aufruf an die Deutschen                     | II, 174   |
| 19. Dez. |                                             | VIII, 179 |
| 10. 200  |                                             |           |
|          | 40.0014004                                  |           |

#### um 1829/1831.

Dramenpläne, H 18 und H 24,1. Bgl. Bb. X:
Die schöre Kerferin. Singspiel.
Lothar und Maller. Singspiel.
Merlin. Singspiel.
Endogia. Trauerspiel.
Uhonia. Trauerspiel.
Uho. Trauerspiel.
Uristobulos. Trauerspiel.
Uristobulos. Trauerspiel.
Hristobulos. Trauerspiel.
Hristobulos. Trauerspiel.
Hristobulos. Trauerspiel.
Hristobulos. Trauerspiel.
Dib Geleuciben.
David und Saul.
Harmodius.

|   | Paufanias.            |
|---|-----------------------|
|   | Ratilina.             |
|   | Gervius Tullius.      |
|   | Abimelech.            |
|   | Pompejus.             |
|   | Pius II.              |
|   | heinrich der Löwe.    |
| - | Saad und Saadi.       |
|   | Die Deutschen in Rom. |
|   | Die drei Büniche.     |
|   | Amgied und Alffad.    |
|   | Barbaroffa.           |
|   | Manfred.              |
|   | Carlo Zeno.           |
|   | Philipp Strozzi.      |
|   | St. Antonius.         |
|   | Rosciusto.            |
|   | Girolamo Olgiati.     |
|   | Bianca Capello.       |
|   | Trilogie. Sanguarola  |

Trilogie: Savonarola, Alexander be' Medici, Die Belagerung von Florenz.

|             | 1831.                                               |         |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Erites Bien | cteljahr. Polenlieder und mehrere Dden, I. II, 926: |         |
| 18. 3an.    | Klagen eines Bolfsftammes                           | II, 178 |
| 21. Jan.    | Los des Lyrifers                                    | IV, 81  |
| Jan.        | Ceche Epigramme, S. 24, 1:                          | ,       |
| .0          | Jest und einst: Bochft genial zwar                  | IV. 197 |
|             | Raupache Traueripiele: Ehmals wog                   | IV, 164 |
|             | Theater und Dichtkunft: Ehmals wollt' ich .         | IV. 175 |
|             | Das Genie in Republifen: Glück und Behagen          | IV, 164 |
|             | Privilegien ber Freiheit: Freiheit, felbft wenn     | IV, 165 |
|             | Die mahre Böbelherrichaft: Nicht wo Cophofles       | IV. 164 |
| 3. Febr.    | Bejang der Bolen : Mächtiger, der du als Emporer    | II, 175 |
| Rebruar.    | Drei Epigramme, S. 24, 1:                           |         |
| 4. Febr.    | Deutscher Charakter                                 | IV, 166 |
| 0           | Fragen eines Auslanders                             | IV, 166 |
|             | Dreifaltigfeit                                      | IV, 167 |
| 19. Febr.   | heirscher und Bolt                                  | IV, 82  |
| 20. Febr.   | An einen Ultra                                      | II, 131 |
| 26. Febr.   | Un Franz II.                                        | IV, 86  |
| März.       | Mochenhlattsanzeige: Muf St Beleng                  | TV. 167 |

| 20. März.                       | Das Ende Polens                                                                                                                                                                                                                                           | II, 181<br>IV, 95                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20. 22.000                      | Der legitime Monarch                                                                                                                                                                                                                                      | II, 194                                                                   |
|                                 | Der legitime Monard                                                                                                                                                                                                                                       | II, 196                                                                   |
| 11. April.                      | Stalien im Frühling 1831                                                                                                                                                                                                                                  | II, 209                                                                   |
| April.                          | Drei Epigramme, S. 24, 1:                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                         |
| ,                               | Benedig (= Berfall): Silflos fintft du                                                                                                                                                                                                                    | IV. 218                                                                   |
|                                 | Die Benetianer                                                                                                                                                                                                                                            | IV, 218                                                                   |
|                                 | Söllisches Zentrum: Dante verbannt                                                                                                                                                                                                                        | IV, 181                                                                   |
|                                 | Jesuitische Zukunft: Wer Fortschritte                                                                                                                                                                                                                     | IV, 182                                                                   |
|                                 | ober. Ein paar Oben. T. II. 928:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| 10. Juli.                       | Trinklied in Bajä                                                                                                                                                                                                                                         | IV, 92                                                                    |
| Juli.                           | Einige Epigramme, T. II, 928, S. 24, 1, dabei                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|                                 | Pinoar: Mat auf trotager                                                                                                                                                                                                                                  | IV, 193                                                                   |
| 6./8. Aug.                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | IV, 103                                                                   |
| Herbst.                         | Bur Geschichte von Reapel bis 1414                                                                                                                                                                                                                        | XII, 175                                                                  |
|                                 | Bur neuesten Geschichte von Reapel                                                                                                                                                                                                                        | XII, 183                                                                  |
|                                 | Einleitung zu ben Biographien                                                                                                                                                                                                                             | XII, 184                                                                  |
|                                 | Plane zu Sixtus IV. Geschichte der pisanischen                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|                                 | Republik. Zeit der drei ersten mediceischen                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|                                 | herzoge. Familie Carrara. T. II, 929.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|                                 | Plane zur Weschichte von Genua. Leben des Lodo=                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                                 | vico Fregoso. Bur Geschichte ber Herzoge von                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|                                 | Ferrara. Geschichte von Enpern. S 55 e.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| 3. Sept.                        | hymne an die Frizzonis: Manchen Vorwurf                                                                                                                                                                                                                   | TTT 111                                                                   |
| 00 ~                            | mußt' ich ertragen                                                                                                                                                                                                                                        | IV, 114                                                                   |
| 23. Sept.                       | Welchichten Reapels angefangen                                                                                                                                                                                                                            | XII, 17                                                                   |
| 25 Sept.                        | Obe: Oft lebt des Abfalls                                                                                                                                                                                                                                 | IV, 96<br>II, 147                                                         |
| Oftober.                        | Es ist Neapel gar ein schönes Land Bermächtnis der sterbenden Polen                                                                                                                                                                                       | 11, 147                                                                   |
| 4. Oft.                         | Wermaginis der perdenden Boien                                                                                                                                                                                                                            | II, 179                                                                   |
|                                 | Warfchaus Fall                                                                                                                                                                                                                                            | II, 180                                                                   |
| 20. Dft.                        | Bier Epigramme, 5 24, 1:                                                                                                                                                                                                                                  | TT7 000                                                                   |
| 20. 211.                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|                                 | Unterschied der Zeiten                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 222                                                                   |
|                                 | Die Relter im Grabmal                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 205                                                                   |
| 01 5                            | Die Kelter im Grabmal                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 205                                                                   |
| 21. Oft.                        | Die Kelter im Grabmal                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168                                             |
|                                 | Die Kelter im Grabmal.<br>Totenberbrennung.<br>Das erlauchte Gewissen<br>Servus servorum horum Moscowitorum .                                                                                                                                             | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168<br>II, 207                                  |
| 25. Øft.                        | Die Kelter im Grabmal. Totenverbrennung. Das erlauchte Gewissen Servus servorum horum Moscowitorum Eamus omnis execrata civitas!                                                                                                                          | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168                                             |
| 25. Øft.                        | Die Kelter im Grabmal. Totenverbrennung. Das erlauchte Gewissen Servus servorum horum Moscowitorum Eamus omnis execrata civitas! (Dezember. Mehrere Gedichte, meist auf Polen                                                                             | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168<br>II, 207                                  |
| 25. Oft.<br>November            | Die Kelter im Grabmal. Totenverbrenung. Das erlauchte Gewissen Servus servorum horum Moscowitorum Eamus omnis execrata civitas! Dezember. Mehrere Gedichte, meist auf Polen begüglich, T. II, 930:                                                        | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168<br>II, 207<br>II, 187                       |
| 25. Oft.<br>November<br>5. Nov. | Die Kelter im Grabmal.<br>Totenverbrennung.<br>Das erlauchte Gewissen<br>Servus servorum horum Moscowitorum.<br>Eamus omnis execrata civitas!<br>(Dezember. Mehrere Gebichte, meist auf Polen<br>bezüglich, Z. II, 930:<br>Nächtlicher Weichseltibergang. | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168<br>II, 207<br>II, 187                       |
| 25. Oft.<br>November            | Die Kelter im Grabmal. Totenverbrenung. Das erlauchte Gewissen Servus servorum horum Moscowitorum Eamus omnis execrata civitas! Dezember. Mehrere Gedichte, meist auf Polen begüglich, T. II, 930:                                                        | IV, 205<br>IV, 205<br>IV, 168<br>II, 207<br>II, 187<br>II, 188<br>II, 188 |

| 28. Nob. Un einen beutschen Fürsten (b. i. den Kron-<br>pringen von Preugen) |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 11. Dez. Europäischer Tierfreis                                              | II, 207                       |
| Geloffes problem                                                             | 11, 209                       |
| Auf einen König: Das ift fürmahr von Allen                                   |                               |
| 22. Tez. Unfang zum Epos "Triftan und Isolbe"                                | VIII, 269                     |
| 1832.                                                                        |                               |
| Anfang 1832. Unefboten und Dentwürdigfeiten                                  | XII, 195                      |
| 7. Jan. Klagelied ber polnischen Berbannten                                  | ** 404                        |
| Jan. Romange im Berliner Geschmad                                            |                               |
| Dalle misere capanne                                                         |                               |
| Februar. Epigramme, & 24, 1.                                                 | ,                             |
| März. Bier Epigramme, \$ 24, 1:                                              |                               |
| 15. Marz. Billa bei Neapel (= Billa Ricciardi)                               | IV, 206                       |
| Billa Patrizi                                                                | IV. 207                       |
| 24. März. Floridiana                                                         | IV, 207<br>IV, 206<br>IV, 213 |
| Erscheinung Christi                                                          | IV, 213                       |
| bor bem 19. April. Beschichten Reapels beendet                               | XII, 17                       |
| 1. Mai. Obe: Der fünftige Held                                               |                               |
| Mai. 13 Chaselen, & 24, 1:                                                   |                               |
| 15. Mai. Dieser Tag sei laut gepriesen                                       | III, 153                      |
| Tief ind Serr mir Tenerhrände                                                | III, 140                      |
| Bas ich bente                                                                | III, 150                      |
| with effect our value                                                        | III, 142                      |
| Gäb' Anafreon                                                                | III, 152                      |
| Sang ich einst                                                               | III, 149                      |
| Farbenstäubchen                                                              | III, 136                      |
| Uso sich Weadchen rings                                                      | III, 151                      |
| 17. Mai. Laß noch satt mich füssen                                           | III, 153                      |
| Diese Bäume, diese Blüten                                                    | III, 151                      |
| Commerliche Mondenscheibe                                                    | III, 152                      |
| Bo Platanen                                                                  | III, 150                      |
| 18. Mai. Im Rastanienwäldchen                                                | III, 149                      |
| 19./20. Mai. Unterirdischer Chor                                             | II, 202                       |
| Juni. Blan zu einem Epos: Alexander. T. II, 932.                             |                               |
| Spigramme, H 24, 1, dabei:                                                   | TT7 004                       |
| Bozzuoli                                                                     | IV, 204                       |
| 6. Juni. Gh. Tage schon enissohn und Wochen                                  | III, 154                      |
| Juli. Plan einer Trilogie aus der Geschichte von<br>Cypern, T. II, 935:      |                               |
| König Peter I. von Lufignan.                                                 |                               |

|                             | Sakob von Lusignan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Satharina Carnara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X, 200                                                                                         |
|                             | Amalfzeisen I. Mich mundert's nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II, 152                                                                                        |
|                             | Catharina Cornaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 152                                                                                        |
|                             | Gänzlich würden diese Lieder fiechen (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II, 153                                                                                        |
|                             | Aus meinen Saiten flocht ich neue Bande (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 153                                                                                        |
| 4. Juli.                    | Der Schenke: Schönen Mundichenken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II, 150                                                                                        |
| 21 10                       | Epigramme, \$ 24, 1, dabei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                              |
| 17. Juli.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV, 192                                                                                        |
| August.                     | Schwalbenräuber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                              |
| 0 1                         | nach H 24, 1):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|                             | Urbanität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV, 218                                                                                        |
|                             | Chedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV, 219                                                                                        |
|                             | Grab des Andreas Dandolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 219<br>IV, 221                                                                             |
|                             | Doppelte Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV, 219                                                                                        |
| 3. Alug.                    | Un Böttiger in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II, 151                                                                                        |
|                             | Bifion bes heiligen Martus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 219<br>IV, 221                                                                             |
| *0.01                       | Die Tauben von San Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 221                                                                                        |
| 13. Aug.                    | Murazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV, 221                                                                                        |
|                             | himmelfahrtsseft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 220<br>IV, 221                                                                             |
| 27. Hug.                    | Bictor Pisanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| 21. stuy.                   | Detimet Rationames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 199                                                                                        |
| 21. aug.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 199                                                                                        |
| 21. stug.                   | September 1832 bis April 1834,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 199                                                                                        |
| 21. stuy.                   | September 1832 bis April 1834,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11, 199                                                                                        |
| Z1. stuy.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11, 199                                                                                        |
|                             | September 1832 bis April 1834,<br>Münden, Benebig, Münden.<br>1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 199                                                                                        |
| Oftober.                    | September 1832 bis April 1834,<br>München, Benedig, München.<br>1832.<br>Zwei Epigramme, H 24, 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                             | September 1832 bis April 1834, München, Benedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H 24, 1: Eprache                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV, 197                                                                                        |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Benedig, München. 1832. Zwei Epigramme, & 24, 1: Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| Oftober.                    | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H24, 1: Sprache Waddonnenverehrung Finf Epigramme, H24, 1:                                                                                                                                                                                                                                                   | IV, 197<br>IV, 182                                                                             |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H 24, 1: Eprache Nadonnenverehrung Hünft Epigramme, H 24, 1: Günftige Aussegung                                                                                                                                                                                                                              | IV, 197<br>IV, 182                                                                             |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H 24, 1: Eprache Nadonnenverehrung Hünft Epigramme, H 24, 1: Günftige Aussegung                                                                                                                                                                                                                              | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224                                            |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H24, 1: Eprache Madonnienberehrung Hinf Epigramme, H24, 1: Günfteg Auslegung Verächtliche Ohnmacht (Beränderte Zeiten): Als ich allein noch stand                                                                                                                                                            | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224                                            |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München.  1832. Zwei Epigramme, H 24, 1: Eprache Madonnenverehrung Fünf Epigramme, H 24, 1: Günftige Aussegung Verächtliche Ohnmacht (Beränderte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola                                                                                                               | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 174<br>IV, 179                      |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München. 1832. Zwei Epigramme, Haben 24, 1: Sprache Madonnenverehrung Hinf Epigramme, L4, 1: Günfitige Auskegung Verächtliche Ohnmacht (Veränderte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola Er tangt in Wosfau                                                                                          | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 174<br>IV, 179<br>II, 194                      |
| Oftober.<br>3. Oft.         | September 1832 bis April 1834, München, Venedig, München.  1832. Zwei Epigramme, H24, 1: Sprache Madonnenverehrung Kinf Epigramme, H24, 1: Günstige Aussegung Verächtliche Ohnmacht (Veränberte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola Er tanzt in Mossau Über die Gedichte von Stägemann                                                              | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 174<br>IV, 179                      |
| Oftober.<br>3. Oft.<br>Nov. | September 1832 bis April 1834, München, Benedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H24, 1: Eprache Maddonnenverehrung Hinf Epigramme, H24, 1: Ginfitige Unskegung Lerächtliche Ohnmacht (Beränderte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola Er tanzt in Moskau über die Gebichte don Stägemann Mehrere Den F. II. 948:                                     | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 179<br>II, 194<br>XI, 180           |
| Oftober.<br>3. Oft.<br>Nov. | September 1832 bis April 1834, München, Benedig, München.  1832.  Zwei Epigramme, H24, 1: Sprache Maddonnenverehrung Fünf Epigramme, H24, 1: Ginfifige Ausfegung Ferächtliche Ohnmacht (Beränderte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola Er tanzt in Mostau über die Gedichte von Stägemann Mehrere Oden, X. II, 948: Regen und Trause (— Kassandera) | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 174<br>IV, 179<br>XI, 180<br>IV, 88 |
| Oftober.<br>3. Oft.<br>Nov. | September 1832 bis April 1834, München, Benedig, München. 1832. Zwei Epigramme, H24, 1: Eprache Maddonnenverehrung Hinf Epigramme, H24, 1: Ginfitige Unskegung Lerächtliche Ohnmacht (Beränderte Zeiten): Als ich allein noch stand Lessings Nathan Uguccione della Faggiuola Er tanzt in Moskau über die Gebichte don Stägemann Mehrere Den F. II. 948:                                     | IV, 197<br>IV, 182<br>IV, 198<br>IV, 198<br>IV, 224<br>IV, 179<br>II, 194<br>XI, 180           |

|            | Chronologie.                                     | 275                                      |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Dez.    | An einen deutschen Staat                         | II; 135                                  |
| 1./5. Dez. | Auf ein Bild in Cremona                          | IV, 189                                  |
| ,          | Auf ein Bild in Eremona                          | IV, 166<br>IV, 167<br>IV, 166<br>IV, 167 |
|            | Auf einen Despoten                               | IV, 167                                  |
|            | Sogenannte Freiheitstriege                       | IV, 166                                  |
| E (Das     | Der Galgen: Namen der Trefflichen                | TT 41                                    |
| 5. Dez.    | Das Reich der Geister                            | II, 41<br>II, 133                        |
| 10. 2cg.   | Die Liga von Cambrai                             | X, 177                                   |
|            | Benedia, Fragment                                | II, 153                                  |
|            | Benedig. Fragment                                | II, 45                                   |
|            | Ode an Wilhelm Genth                             | IV, 90                                   |
|            | Symne an die Bruder Friggoni, überarbeitet .     | IV, 114                                  |
| 1832.      | Bur Borrede eines hiftorischen Wertes            | XII, 187                                 |
| 1832/1834  | 1. Epische Plane: Manfred.                       |                                          |
|            | Barbarossa.                                      |                                          |
|            | 1833.                                            |                                          |
|            | Meßkatalog von 1833                              | XI, 183                                  |
|            | Legitiniität                                     | XI, 185                                  |
| 6. Mai.    | Bur Geschichte der Carraresen und ihrer herr=    |                                          |
|            | ichaft in Padua                                  | XII, 189                                 |
| 16. Mai.   | Eingang zu einem komischen Epos (Katharina)      | VIII, 267                                |
| 22. Wat.   | Der alte Gondolier                               | II, 48<br>IV, 187                        |
| with over  | Riomant                                          | IV, 187                                  |
| Juni.      | Piemont                                          | II, 137                                  |
| 0          | Der Rubel auf Reisen                             | 11, 10.                                  |
|            | Klytämnestra                                     | IV, 168                                  |
| Juli.      | Lorrigos                                         | IV, 187<br>IV, 187                       |
|            | Tola                                             | IV, 187                                  |
|            | Un die Märthrer der Freiheit                     | IV, 188                                  |
|            | autrut                                           | IV, 188<br>IV, 188                       |
|            | Drohung                                          | IV, 188                                  |
|            | Mn die auten Kürsten                             | IV, 188                                  |
| Sommer.    | An gewisse Regenten                              | IV, 153                                  |
| O          | Philemons Tod                                    | , 200                                    |
|            | Rarl Zeno.                                       |                                          |
|            | Geschichte ber venetianischen Gesandtschaften in |                                          |
|            | Persien.                                         |                                          |
|            | Arieg von Ferrara.                               |                                          |
|            | 10*                                              |                                          |

18\*

Chuanalasia

975

| Berliner XI, 186 November. Dom von Treviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sept.             | Biographien, T. II, 948:<br>Cosimo Medici.<br>Kaolo Fregoso.<br>Zur storentinischen Geschichte. Borwort<br>Kulturhistorisch-glatirische Plane, H. 550:<br>Die beiden Katherinen.<br>Beiträge zur Sittengeschichte.<br>Brieswehlel zwischen einem Deutschen und einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porbenoued Fresken in Treviso IV, 220 Doge von Benedig IV, 221 Dantes Grad IV, 218 Busammen pact' ich meine Habe III, 210 Dezember. Magelied Kaiser Ottos III. II, 51 Das Flichermädichen in Burano IV, 154 Rezensent der Liga: Thema des Schauspiels. IV, 200 Derselbe: Wo der Gesalt IV, 200 An denselben: Bas zur Begeistrung IV, 200 Mezensent der Abbassischen: Für Hossianagen. Gerechte Rache: Nache gewährt mir der Tag Liga: Keinen Charatter IV, 201 Meider und Witselber: Bürze des Glicks IV, 200 Deimals zeichnet der Meister Meider und Witselber: Würze des Glicks IV, 201 Meider und Witselber: Würze des Glicks IV, 201 Meider und Witselber: Würze des Glicks IV, 202 Der anonyme Bersolger: Weschalb tadelst du mich? Liv, 201 An denselben: Birgt du den Kamen? IV, 201 Malglatt und kalt IV, 201 Mahmung: Schweige, Gesang! IV, 202 Beränderung: Ernsthaft bin ich geworden IV, 223 Berwunderung: Wie, du begeiserst IV, 202 Geschistlob: Wie? Mich selbit je IV, 202 Geschistlob: Wie? Mich selbit je IV, 202 Die unnahbaren Tritte: Heisere Frösche bequaten Tritte: Peisere Frösche bequaten Suchschaft III, 154  4. Jan. Bei diesem grausen Windestoben. (Stamm-buchschaft) III, 154  5. Febr. Selbschappie XI, 198 Wätz. Chorgesang zur Oper Weleager X, 396 | 0)                | Berliner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
| Dezember. Klagelieb Kaifer Ottos III.  Das Fijchermächen in Burano  Rezemient der Liga: Thema des Schauspiels  Rezemient der Liga: Thema des Schauspiels  V, 200  Derzelbe: Wo der Gehalt  IV, 200  An denzelben: Was zur Begeistrung  Rezement der Abbassiden: Für Hofickangen.  Gerechte Nache: Nache gewährt mir der Tag  Liga: Keinen Charafter  Citmals zeichnet der Meister  V, 201  Reider und Mittleider: Würze des Glücks  V, 202  Der anonyme Bersolger: Weschalb tadelst du  mich?  An denzelben: Birgs du den Namen?  V, 201  Alassatund falt  Mahnung: Schweige, Gesang!  Berwunderung: Ernsthaft din ich geworden  V, 202  Beründerung: Ernsthaft din ich geworden  V, 203  Berwunderung: Wie, du begeisteit  V, 204  Eesbstode: Wie? Mich selbst se  quaten  1834.  4. Jan. Bei diesem grausen Windestoben. (Stammbuchschaft)  1834.  4. Jan. Bei diesem grausen Windestoben. (Stammbuchschaft)  1834.  5. Febr. Selbstöngaphie  XI, 198  Mätz.  Chorgesang zur Oper Weleager                                                                                                                                                                                                                                                                                           | November.         | Fordenones Fresken in Treviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV, 220<br>IV, 221<br>IV, 213                                                                                                                                                                  |
| 4. Jan. Bei biesem grausen Windestoben. (Stammsbuchblatt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dezember.         | Klagelieb Kaijer Ottos III. Das Fischermädchen in Burano Kezenjent der Liga: Thema des Schauspiels. Derfelbe: Wo der Ekhalt Un denselben: Was zur Begeistrung Kezenlent der Albassiden: Kür Hossistrungen. Gerechte Rache: Rache gewährt mir der Tag Liga: Keinen Charafter Ditmals zeichnet der Meister Reider und Mitseider: Weizer Keider und Mitseider: Weize des Glücks. Der anonyme Berfolger: Weshalb tadelist du mich? Un denselben: Birzst du den Namen? Ualzlatt und kalt Wachnung: Schweize, Gesang! Beränderung: Ernsthaft din ich geworden Verwunderung: Wie, du begeiserst Eelbstloß: Wie? Mich selbst je Die unnahdaren Tritte: Heiser Frösche be- | II, 51 IV, 154 IV, 200 IV, 200 IV, 200 IV, 201 IV, 203 IV, 201 IV, 201 IV, 202 IV, 201 IV, 201 IV, 201 IV, 201 IV, 201 IV, 202 IV, 201 IV, 202 IV, 203 IV, 202 IV, 203 IV, 203 IV, 204 IV, 204 |
| buchblatt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. Febr.<br>März. | buchblatt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XÍ, 198                                                                                                                                                                                        |

## Mai 1834 bis Dezember 1835,

Florenz, Neapel, Sizilien.

| Mai/Juni. Bappen ber Medici                                  | IV, 207   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Machiavellis Tod                                             | IV, 208   |
| Aug. Sept. Stammbuchblatt an Nervander                       | II, 154   |
| vor d. 12. Cept. Plane: Benetianifche Biographien T.II, 966. | - 1       |
| Geschichte ber Liga von Cambrai T. II, 966.                  |           |
| Karlo Zeno, Epos T. II, 966.                                 |           |
| vor dem 1. Oft. Du denkst an mich so selten                  | II, 155   |
| 9. Nov. E fra di loro un' uom' d'alta statura .              | VII, 181  |
| 10. Nov. Jo son'il diciasettimo Luigi                        | VII, 182  |
| 20. Nov. Parabase: Nicht wollte hinsort                      | X, 173    |
| Nov. Fragment: (Der Zar in Berlin:) Dann wird                |           |
| beklatscht er im Theater                                     | II, 206   |
|                                                              |           |
| 1835.                                                        |           |
| vor bem 7. März. Hymnus an Fugger                            | IV, 117   |
| 13. Marg. Frühlingslied: Ermann, o Berg, dich u. vergiß      | II, 155   |
| Marg/Juni. Symnus auf den Tod des Raifers                    | IV, 121   |
| Suß ist der Schlaf am Morgen                                 | II, 156   |
| April. Entwurf zum Epos "Triftan und Folde" .                | VIII, 270 |
| 25. April/8. Mai. humne an die herzogin von Leuchtenberg     | IV,124    |
| Mai. (Palermo): Gedicht in Anapaften T. II, 976:             |           |
| 6. Mai. "Η σε Κύπρος η Πάρος: Inbrünstigefrom=               |           |
| me Gebete                                                    | II, 157   |
| Mai. Hunus aus Sizilien: Gestirnerleuchtete Nacht            | IV, 132   |
| 9. Juni. Im Theater von Taormina                             | IV, 101   |
| 12. " Un die Bruder Frizzoni: Leichtfüßigere Tone            | IV, 128   |
| Juni. Un Hermann Schütz                                      | IV, 130   |
| 23. " Schla und der Reisende                                 | IV, 158   |
| 24. Aug. Fragment: Die Welt ift, o Freund, ein Gedicht       | IV, 135   |
| 31. Aug. Lieb' und Lieblichfeit umfächeln                    | II, 160   |
| 16. Sept In Palermo: Wohl reizend ift die Stadt Panorm       | II, 141   |
| 11. Oft. Du bleibst dir selbst in jeder Bein                 | XII, 221  |

# Register

ber Überichriften und Anfänge aller in ben Banben 1—12 vor= fommenden Gebichte und Überjegungen Auguft Graf von Platens.

Die Überichriften find mit \* bezeichnet. Wo Aberichrift und Bersanfang gleichlauten, wurde die erfere nicht besonders aufgeführt. Die vor bem komma fegende gaft bezeichnet den Band der Berte.

| *A despedida                        | 5 187 | Mullein im Stillen                 | 3,226 |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| *à F                                | 6.234 | Alles verleiht beinahe             | 4.180 |
| *A Frédéric B[randenstein] .        | 6.230 | Alles Beritob                      |       |
| Malglatt nennst bu bas Wert .       |       | Allgüt'ger Bater! freundlich       |       |
| *Anlglatt und falt                  |       | Allmächt'ger Geift! ben nie ein    | 0,200 |
| Abbassiben, Die 2,127.              | 8 107 | Mensch                             | 6,271 |
| *Abalard an Beloife                 |       | Allichöpfer, warum warfft bu .     | 5,238 |
| *Abendgebet                         | 5.184 | Alligu verfüßte Talente            | 4,184 |
| Abendhimmel farbt fich              | 3 65  | Allaubequem boch möchte            | 4,197 |
| Abendionne, fommt und ftrahle.      | 3 65  | Allmanacheliteratur, alliährliche. | 6.321 |
| Aber bu in beiner Ralte             |       | Mis Alfons, ber mächtige König.    | 2,41  |
| *Abichied von ber Beit              | 5,280 | Alls auf Englands meerum=          | -,    |
| *Ubichieb von Rom                   | 4.108 | schäumtem Throne                   | 6.68  |
| *Abichiebslieb                      |       | Mls die Frucht bes Strahls         | 6.334 |
| *Abichieberuf an ben Beliebten.     | 5.75  | 218 bu - horch nur auf bie         | 0,002 |
| *Albichiebswort an bie Freunde.     |       | Gloffe                             | 5.209 |
| Alch betret' ich biefe Stelle       |       | Mis bu faumnachichleppenb          | 0,=00 |
| Mich, burch fo viele, viele Meilen. | 6,40  | gingest                            | 7.163 |
| Uch ich tenn' ein füß Berlangen.    | 3,211 | Als burch bie Sauptftadt           | 2,180 |
|                                     | 5,84  | Uls ein Sahrhundert                | 3,171 |
| Alch nicht Schape, nicht Gold .     | 4.24  | Uls ein Krititer ichal             | 6.311 |
| Ach, wer wiese gurud                | 4.67  | Als einft Uthen Untigonus be-      | -,    |
| Alch wie lange foll ich beben .     | 5,216 | lagerte                            | 4,153 |
| Uch wie viele fehn wir ichweifen    | 5,186 | Alls ich allein noch ftanb         | 4,224 |
| Achte ber Coonheit Reis             | 6,305 | Mis ich bie Rirche befuchte        | 4,212 |
| *Acqua Paolina                      | 4.46  | Uls ich gefehn bas erfte Dal .     | 3.224 |
| Adspiciunt oculis superi            | 7,33  | Mls ich gestern, Freund            | 5,202 |
| *Agathofles                         | 6,301 | Als ich querft bom Freundesarm.    | 5.192 |
| *Ahnung                             | 5,298 | Als Rinder hörten wir              | 2,209 |
| *Mfrostichon                        | 5,34  | Als vom Rerfer beraus              | 4,221 |
| *Alexanders Grab                    | 6,302 | *Alte und Reuere                   | 4,173 |
| Talerius                            | 2,43  | Alterft bu? Mir wird fo bang.      |       |
| *Alfieri                            | 4,176 | Altertumliche Gefühle              | 5,169 |
| *Alfieris Grab                      | 4,178 | Alltes Solz verbrauch' am Berbe.   | 5,272 |
| *Alfred ber Große                   | 6,68  | *Am Berge                          | 5,78  |
| MII ihr Sain- und Flurengötter.     | 5,173 | *Um Bobensee                       | 5,174 |
| Alle, die ihr für bas Recht ent=    |       | Um Bujento bei Cofenga             |       |
| glommen                             | 6,33  | *Um Dreifonigstage                 | 5,205 |
|                                     |       |                                    |       |

| Um Relfenvorgebirge ichroff 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *An Rumohr 4,150<br>*An Rüdert 3,191<br>*An Marco Saracini 4,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sim Beileupptstentite imitali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Mr Winfort 3 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Um friihen Morgen des 9. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Mr Marca Saracini 4 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1811 5,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *O(- C + Nine 9 114 9 162 170 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Mm Grabe Beter Ulrich Rernells. 2,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -un enemmy . 2,114. 5,105.110.111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Um phrygischen Gestade 7,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *An Schelling. 2,114. 8,163. 170. 171 *An Schelling 7,180 *An Rathanael Schichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *Am Rheine 5,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *An Rathanael Smitate=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *Um Ufer des Rhein 6,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | groll 5,163. 6,205. 208. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Am physgisten Gestade 7,38 Am Pheine 5,108 Am User bes Rhein 6,40 Am Weihnachtlage 5,128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *An Nathanael Solitates<br>groll 5,163. 6,205. 208. 220<br>*An Eduard Schmidts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * 11m Riircher Gee 5,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lein 5,198. 219. 6,248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *Mmadis non Gollien 8.157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lein 5,198. 219. 6,248<br>Un Herman Schüt 4,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *9 molfi 4.145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Un Tied 3,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *Um Kritcher See 5,178 *Umadis von Gallien 8,157 *Umadis von Gallien 8,157 *Umalfi 4,145 *Ymarillis Abschied vom Leben. 7,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Un Tiect 3,231<br>*An Basari 4,183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *9(marifa 6 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Un Wagner . 3,46 *An Windelmann . 8,190 *Un Joj. von Xylan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ofmma has Ginha marit hu 6 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *An Windelmann 8,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #A secrete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *9ln Zoi, non Aplan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 195 6 815 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | her 5.83, 36, 45, 6.211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Mn Marfeelen 5.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "Un Morali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sales has housing Roff 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Un Bottiger in Dresoen 2,131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tore has Distance 4 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *An F. v. Bruchmann 3,162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tun den Dimitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *An Otto v. Billow 3,72. 5,278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un den langiberrigen st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *An Buonaparte 6,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *** of the first o |
| *An Camoëns 5,275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | an der Gibe frei und fronting. 2,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *Un Canova 6,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un ber Blut 6,72. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Un Carbenio 3,222. 6,249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | An der Lilje ichonen Reichen . 3,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *An Chriftine, Ronigin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Un ber Matt 5,166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schweben 5,29. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *An die Deutschen 6,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *** *** *** *** *** *** *** *** *** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un der Klut   6,72 , 74     Un der Klut   6,72 , 74     Un der Walt   5,166     Un der Walt   6,29     Un der Walt   6,29     Un der Walt   6,29     Un der Walt   6,24     Un der Wa   |
| *9in Gngelharbt 3.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Un die Einsamteit 6,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *9In Brans ben 2meiten 4.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *An die Reinschmeder 4,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *An bie Brüber Friggoni 4,114. 128. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *Mn die Freunde 5,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *9(n Sugger 4.117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *21n bie Freundichaft 5,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *0( m) (B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *9(n hie Gegner 4,198. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Of m Witholm Blowth 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *In hie auten Fürsten 4,188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *91 Chartes 9 44 4 60 5 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Mn bie Ginger bes Gptfur . 5.187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *An Hugger 4,117 *An Bugger 4,117 *An Bugger 4,27 *An Bilhelm Genth 4,90 *An Goethe 3,44,4,60,5,283 *An May von Gruber 6,234, 238, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Un bie Rampfgenoffen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE DUIL DUIL OF HUEL 0,234. 236. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | groben Kriegs 6,318 *An die Kritifer 6,318 *An die Leichtsinnigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *Un ben Dichterling Seine . 4,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Mr his Oritifer . 6.318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *Un Friedrich von Benden 5,234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *ale his Osimilarian 5 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *An Wilhelm von hornstein . 0,148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Of his Warthan her Treifieit 4 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *In *** (311el?) 5.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *or sie Mare lifter 5 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *An Gujtav Jacobs 6,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *An die Moralisten 5,295<br>*An die Muse 5,67. 6,323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *An Karl den Zehnten 4,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "Alt die Wille 5,61. 6,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *An Rernell 2,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Un die muftischen Runftidrift=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *Un Knebel 9,172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fteller 4,214<br>*An die Nacht 5,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *An Angust Ropisch 4,53. 56. 63. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Un die Nacht 3,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *21n Juftus Liebig 3,222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Un die neue Schule 6,196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *An König Ludwig 4,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *An bie Poetaster 4,163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *91n Qubmia XVIII 6.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *An die Rigoristen 4,198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *In Proppring Maximilian . 4,103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *An bie Schone 5,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *Mn Merch h'Mrgentegu 5.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Un die Schwalbe 7,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *911 Friebrich von Deiben 5,284 *10 Wilchelm von Houritein 5,148 *10 *** (3fiel?) 5,74 *10 Wilcho Jacobs 6,27 *11 Barl ben Zehnten 4,78 *10 Friebrich 12,116 *11 Barl ben Zehnten 9,172 *12 Wiln Minglit Robifd 4,53 56 63, 77 *12 Wiln Minglit Robifd 4,53 56 63, 78 *2 Wiln Minglit Robifd 4,53 56 63, 78 *2 Wiln Minglit Robifd 4,53 56 63, 78 *2 Wiln Minglit Robifd 4,53 66 63, 78 *2 Wiln Minglit Robifd 4,53 66 63, 78 *2 Wiln Librid Willi 6,46 *3 Minglit Robifd 4,53 66 *3 Minglit Robifd 4, | Mn bie Poetalier 4,168 Pun bie Khjorilien 4,198 An bie Schwalfe 7,88 Nn bie Schwalfe 7,88 Nn bie Stantsrechtler 6,324 Nn bie Tantse Pun bie Tantse Pun bie Tantse Pun bie 1,966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *9(n) 9\faff 3 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *An die Tanbe 7,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *Of OFFICE 3 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *91n bie Tulbe 5,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *Ne hie Gräfin Mieri 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Mn bie Ungeschickten 4,196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| #O(w Class ()(otan (non Tayorhoch) 2 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *91n die Raterlandseifrer . 6,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *An Graf Platen (von Feuerbach) 2,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *9(2 oin Michelen . 7.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *In ben Grafen August von<br>Platen (von Kopisch) 4,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *912 aine boutiche Tran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| staten (bon Mobila) 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *An eine beutsche Frau 4,168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *An Jean Paul Friedrich Richter 8,45. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ten cinc weisbilliteamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| *Un einem ichonen Maimorgen. 5,50                                                                                                                        | Muf daß Sanzio bald                                   | 4.211 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| *Un einen Berliner Jatobiner . 4,96 *Un einen Deipoten 4,167                                                                                             | Auf dem Balkon erschien er . *Auf den Tod des Kaisers | 6,313 |
| *Un einen Deipoten 4,167                                                                                                                                 | *Auf ben Tob bes Raifers                              | 4,121 |
| *Un einen deutschen Fürsten . 2,196                                                                                                                      | *Auf der Habsburg                                     | 5,169 |
| *Un einen benischen Staat 2,135                                                                                                                          | *Auf der Betereinsel in Rouffeaus                     |       |
| *Un einen Ferraresen 4,215 *Un einen Freund 5,227. 248                                                                                                   | Bimmer. *Auf ein Bilb in Piftoja                      | 5,167 |
| *Un einen Freund 5,227. 248                                                                                                                              | "Auf ein Bilb in Piftoja                              | 4,179 |
| *Un einen meiner Rameraben,                                                                                                                              | *Auf ein gemiffes Rollegium .                         | 4,166 |
| als er uns im Oftober [1811]                                                                                                                             | *Muf ein Grabmal (in Gt. Fran=                        |       |
| berließ, um nach Mailand zu                                                                                                                              | cisto) zu Fermo                                       | 4,209 |
| gehen 5,41 *An einen Philojophen 6,322 *An einen schönen Jüngling 6,304 *An einen ichönen Knaben 7,38                                                    | *Auf ein großes Bild in Cremona                       | 4,189 |
| *Un einen Philosophen 6,322                                                                                                                              | *Auf einen Gebaftian bon                              |       |
| *An einen schönen Jüngling . 6,304                                                                                                                       | Francia .<br>Auf ewig fliehn bie Scherze              | 4,214 |
| *Un einen schönen Anaben 7,38                                                                                                                            | Auf ewig fliehn die Scherze                           | 5,244 |
| an einen Zgenterichtifthener 4,100, 104                                                                                                                  | Auf ewig hab' ich                                     | 3,212 |
| *Un einen Ultra 2.131                                                                                                                                    | Auf Gewässer, welche ruhen .                          | 2,66  |
| *Un einige Baterlandsfänger . 6,320                                                                                                                      | *Auf Golgatha                                         | 5,239 |
| *Un gewise Philister . 5,287 *An gewise Regenten . 4,188 *Un Guido 5,198                                                                                 | Auf hohem Schloß zu Dijon .                           | 6,134 |
| *Un gewisse Regenten 4,188                                                                                                                               | Auf jedem Feld werd' ange=                            |       |
| *Un Guido 5,198                                                                                                                                          | Schlagen                                              | 6,325 |
|                                                                                                                                                          | Mut Cantt helena                                      | 4,167 |
| berwandtichaften 5,43<br>*An Pipche 5,210. 6,202                                                                                                         | Auf seinem Schloß zu Dijon .                          | 6,118 |
| Tun Binge 5,210. 6,202                                                                                                                                   | Auf, und nicht länger                                 | 3,48  |
| THE Spatespeares Educebner . 4.170                                                                                                                       | Auf unersteiglichem Felfen                            | 4,211 |
| *Un fubelnde Gegner 4,226<br>*Un Thatiarchus 7,32<br>Undre mögen andre loben 5,256                                                                       | Aufbewahrt hat graue Borzeit .                        | 4,124 |
| Tan 2 hallardus                                                                                                                                          | Muferstehung                                          | 4,182 |
| undre mogen andre toden 5,256                                                                                                                            | - aufmunterung 4,197.                                 | 5,291 |
| *Unetbote 6,156<br>*Unfona 4,209                                                                                                                         | *Auferstehung                                         | 4,188 |
| *Uniona 4,209 Unis Jod ber Pflichen 5,175 *Unichanung 4,198 Unitimmen barf ich 3,192 *Unichanung 5,192 *Unichanung 6,180 *Unitie und moderne Liebe 4,173 | *Muftuf an ote Deutschen                              | 2,174 |
| *91n/showing 4.108                                                                                                                                       | *Aufschub ber Trauer                                  | 2,84  |
| Mustimmen borf ich 2 109                                                                                                                                 | Aus allen Fesseln                                     | 2 190 |
| *Mintern3                                                                                                                                                | Aus beiner Ahnherrn                                   | 4 70  |
| *Mutife und moderne Siehe 4 173                                                                                                                          | *Aus bem Griechischen                                 | 7,39  |
| *Mntifes Transcripiel 4 173                                                                                                                              | Aus bem Alofter hallen Gloden.                        | 2,68  |
| *Antifes Trauerspiel 4,173<br>*Antwort 5,245                                                                                                             | Aus den Sitten                                        | 9 101 |
| *Untworta b. Ramlerianer. 9,172. 12,221                                                                                                                  | Aus ben Rotunden                                      | 2 214 |
| *Antwort an einen Ungenannten                                                                                                                            | *91118 her Sannha                                     | 7,39  |
| (Feuerbach) im Morgenblatt . 2,120                                                                                                                       | *Uus der Cappho                                       | 6,141 |
| *Mholl und die Musen 6 318                                                                                                                               | Hus Gben wich nach langer Gulb.                       | 5.251 |
| Ανακοέοιτος του γαριεστάτου                                                                                                                              | *Aus einem Chor bes Sophotles.                        | 4,84  |
| φίλω 3,45                                                                                                                                                | Aus eines bunten Birfels                              | 5,72  |
| *Architeftur und Poefie 4,180                                                                                                                            | Aus eines bunten Birfels                              | 2,153 |
| *Wrintens (Mrch 4 216                                                                                                                                    | *Aus Ovids Metamorphofen                              |       |
| Armer Jüngling! 5,42                                                                                                                                     | II. Buch                                              | 7,21  |
| Armer Züngling! . 5,42<br>Armes, armes Leben . 5,132<br>*Arnold von Wintelrieb . 7,177                                                                   | *Mus Taffos Befreitem Jerufalem.                      | 7,113 |
| *Arnold von Winfelrieb 7,177                                                                                                                             | *Aus Taffos Gerusalemme                               |       |
|                                                                                                                                                          | Liberata                                              | 7,117 |
| *Arthur von Savogen 8,46                                                                                                                                 | *Aus Youngs Nachtgebanten .                           | 7,105 |
|                                                                                                                                                          | Ausbreite die taufchweren Flügel.                     | 4,121 |
| *Mscoli 4,208                                                                                                                                            | *Austunft                                             | 5,289 |
| *Ascoli 4,208 *Assoli 4,208 *Assoli 4,208 *Assoli 4,208 *Atalanta, Atalanta! 6,50 *Atalanta und Hippomenes 6,75                                          |                                                       |       |
| *Atalanta, Atalanta! 6,50                                                                                                                                | Balb ericheinen mir                                   | 6,318 |
| *Atalante und hippomenes . 6,75                                                                                                                          | Bald mit Blip bewehrt                                 | 6,307 |
| Nuch du berrügst mich                                                                                                                                    | Balb erscheinen mir                                   | 6,106 |
| nuch ein Konig 2,209                                                                                                                                     | Bantelgejang politiert nun                            | 6,318 |
| Mut, Bolingbrotel 7,89                                                                                                                                   | *Baufunft                                             | 4,180 |
|                                                                                                                                                          |                                                       |       |

| m * 1 1 ×                                                                                                 |       | ****                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Baukunst nenn' ich                                                                                        | 4,180 | *Calberon, "El purgatorio de .                                     |         |
| Bebend fint' ich nieder                                                                                   | 5,239 | San Patricio", "El puente de                                       |         |
| Bebauernswürdigfter von allen                                                                             | 6,46  | Mantible"                                                          | 6,306   |
| Befangen im bermorr'nen                                                                                   |       | *Cantilena                                                         | 5,262   |
| Streben                                                                                                   | 5,233 | 'Cardenio, Un 3,222.                                               | 6,249   |
| Befangen im verworr'nen Streben                                                                           | 8,46  | *Cantilena *Carbento, Un 3,222. Carmina Torquati *Caiar am Mubiton | 6.306   |
| Bei dem höchften Freund im                                                                                |       | *Cafar am Rubifon                                                  | 6.300   |
| Simmel                                                                                                    | 7,142 | Cafar betrachtet bas Bilb                                          | 6 303   |
| Bei bem Licht bes Bollmonds .                                                                             | 5,165 | Sata hätte auftatt                                                 | 6 303   |
| Bei dem rauschenben Quell                                                                                 | 4,26  | Cato hatte, anstatt                                                | £ 909   |
|                                                                                                           | 4,20  | Ce n'est pas mon penchant .                                        | 0,000   |
| *Bei der Nachricht, daß sich                                                                              | 6,304 |                                                                    |         |
| Buonaparte getotet hatte                                                                                  | 0,504 | *Cecco di Giorgio in Urbino .                                      | 4,210   |
| *Bei ber Rachricht von Bonas                                                                              | 0.04  | "Cervantes von Döring                                              | 6,320   |
| partes Eingug in Baris 1815.                                                                              | 6,31  | *Chriften bes fünften Sahr=                                        |         |
| Bei biefem graufen Binbestoben                                                                            | 2,154 | hunderts                                                           | 4,213   |
| Bei einer Bafferfahrt                                                                                     | 5,38  | *Chriften und Beiben                                               | 4,172   |
| *Bet Wielands Tob                                                                                         | 5,50  | *Christine, Kontain von Schwe-                                     |         |
| *Befenntnis                                                                                               | 5.97  | ben, An 5,5                                                        | 29. 31  |
| *Berenice noch Racine                                                                                     | 7,59  | *Christnocht                                                       | 2 105   |
| *Berliner Nationallieb                                                                                    | 2,199 | Chriftus erichien                                                  | 4 213   |
| *Maruf                                                                                                    | 3.219 | *Chorlied freugfahrenber Matro=                                    | 7,410   |
| *Berliner Nationallieb                                                                                    | 7,70  |                                                                    | 0.945   |
| *Beidrantte Wigbegierbe                                                                                   | 4.223 | *Choroebus ber Raffanbra 6,165. 17                                 | 0,345   |
| +m-ffmiffinance                                                                                           |       | Chornena dei Rajandin 6,165. 17                                    | 2. 176  |
| *Beschwichtigungen                                                                                        | 6,321 | Chose bien pénible                                                 | 5,194   |
|                                                                                                           | 7,152 | *Ciceros Billa bei Caftellone .                                    | 4,205   |
|                                                                                                           | 6,326 | *Colombos Geift 2,5                                                | 23. 25  |
| *Betrachtung                                                                                              | 4,218 | *Colombos Geift 2,5                                                | 4,175   |
| Bewunderung, die Mufe                                                                                     | 3,200 |                                                                    |         |
| Bewunderung und Liebe fühlt ber                                                                           |       | Da bas Befte bu befigeft                                           | 7,161   |
| Menich                                                                                                    | 6,273 | Da bein Berg beichloß gu haffen                                    | 5.301   |
| *Bilber ber Reit                                                                                          | 6.310 | Da die Beit erscheint                                              | 5,212   |
| *Milber Meanels                                                                                           | 4 141 | Da bies Roschen lind                                               | 7,121   |
| Bin gum Ctadtgefprach geworben                                                                            | 7.163 | Da braußen, ba regt fich's                                         | 5,60    |
|                                                                                                           | 4,201 | Da bu fliehst aus unfern Urmen                                     | 5,303   |
|                                                                                                           | 5,275 | Da du, selbstisch im Bestreben .                                   | 7.148   |
| Bis in mir and matter Course                                                                              | 2,120 | De ich film has Onhand William                                     |         |
| Bis gu mir, aus weiter Gerne                                                                              |       |                                                                    | 3,98    |
|                                                                                                           | 3,54  | Da ihr nur ein Spiel gewärtigt                                     |         |
|                                                                                                           | 3,60  | Da faum bie Silgel                                                 |         |
|                                                                                                           | 4,198 |                                                                    | 3,225   |
| Bitter bunten wir Guch                                                                                    |       | Da liegst bu nun im Grabe .                                        | 5,252   |
|                                                                                                           | 4,178 | Da mir fein Freund geworben                                        | 6,24    |
| Blutend am Geeftrand                                                                                      | 4,187 | Da ruhn die edeln Schwerter=                                       |         |
| Blutgelb für Tichinefer Mofchus                                                                           | 7,160 | führer                                                             | 7.72    |
|                                                                                                           | 2,151 | Da Taujend zu bir eilen                                            | 5,96    |
| *Brandenstein                                                                                             | 5,134 | Da, wie faft ich muß vermuten                                      | 3.146   |
| *B[randenstein]. A Frédéric .                                                                             | 6.230 | Dantbar reicht bir                                                 | 6,309   |
| Bricht bir nicht entzwei                                                                                  | 2,194 | Dann mirh hoflaticht er im                                         | 0,000   |
| Brings har Trough han Bachar                                                                              |       | Dann wird betlatscht er im<br>Theater                              | 2,206   |
| laife                                                                                                     | 7 140 | Dente hanhammt in his form imafts                                  | 2,200   |
| *Onuchmone Ofer C to                                                                                      | 2,140 | Bante berbannt in die jagiburgejie                                 | 4 4 0 4 |
| *One faid                                                                                                 | 5,102 | *Dance Guet                                                        | 4,101   |
| ieife Bundmann, An & d.,135. Bundmain, An & d.,135. Brunefleschi & d.,135. Brunefleschi & Brutte und Cato | 0,36  | Hölle                                                              | 4,213   |
| orunellescht                                                                                              | 4,73  | Lapane                                                             | 6,302   |
| Brutus und Cato                                                                                           | 6,303 | Tag amizennie Kaprounderi .                                        | 6.312   |
| Bulow, Un Otto von . 3,72.                                                                                | 5,278 | Das Alter mägt 3,75.                                               | 6,325   |
| Bunt Aneinanbergereihtes                                                                                  | 4,169 | *Das Ende Polens                                                   | 2,181   |
| Syron und die Widtungten                                                                                  | 4,174 | Das Alter wägt 3,75. *Das Ende Polens                              | 4,168   |
| *Byrons Don Juan                                                                                          | 4,193 | *Das Gifdermabden in Burano                                        | 4,154   |
|                                                                                                           |       | 31,                                                                |         |

| *Das Genie in Republiten          | 4.164  | Den leichten Cottus                                                | 9.54  |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| *Das Grab an ber Donau            | 6.60   | Den Behnten gibt die Rofe                                          | 3,125 |
| *Das Grab im Bufento 2            | 27. 29 | Denen, die ba werben leben .                                       |       |
| Das hab' ich ja fcon bort und     | ,      | Denen bie noch alter Ahnen                                         | 6 25  |
| hier                              |        | Denen, die noch alter Ahnen .<br>Denken ist ruhmvoll               | 4 165 |
| Das ift ber wirtliche Schöpfungs= | 0,200  | *Denfinruch 4 222                                                  | 6 393 |
| tag                               | 3,82   | *Der Albenh                                                        | 5 33  |
| Das ift bie Blume                 | 6,57   | *Der Abend                                                         | 6 183 |
| *Das Kreus                        | 5,234  | Der Abichiedsmorgen ift heran-                                     | 0,200 |
| *Das Kreus am Meere               | 4,209  | genaht                                                             | 6,35  |
| *Das Leben ein Traum              |        | *Der Alpenhirte und fein Cohn                                      | 6,62  |
| Das Leben gleicht                 |        | *Der alte Genhalier                                                | 2,48  |
| Das mir voranging                 | 6,311  | *Der alte Gondolier                                                | 4.201 |
| Das Morgenrot beichamt bie Macht  | 3 61   | Der Aliche willft bu Glut entloden                                 | 5,273 |
| *Das neunzehnte Jahrhundert .     |        | *Der bessere Teil                                                  | 4.77  |
| Das nicht heißt ein Gedicht       | 4 163  | Der blonde Anabe schlich ins                                       | 2,11  |
| *Das Reich ber Beifter            | 2 133  | Schlop Strike Strike Highling the                                  | 6,105 |
|                                   | 3,218  | *Der Brudermord                                                    | 6,103 |
| Das Schöne will ich verehren .    |        | Der Canalaggo trägt                                                |       |
| *Das fiebengehnte Jahrhundert     |        | Der Caur in Berlin                                                 | 2,206 |
| *Das Conett an Goethe             | 3,160  | *Der beutiche Berameter                                            | 4.195 |
| *Das Totenschiff                  | 8 153  |                                                                    | 4,195 |
| *Das Totenschiff                  | 5 267  | Der Dichter hat aus jenen Finster=                                 | 9,87  |
| Das vermag ich nicht gu fagen     | 3 146  | Der Dichter ruft nicht in bie                                      | 0,01  |
| Tas Barbaren wir find             | 6 219  |                                                                    | 5,250 |
| Daß breifaltig bie Gottheit fei . | 4 167  | Belt                                                               | 5,194 |
| Daß hafis tühn sei 3,7            | 4 991  | Der bu dich Eduard nennst                                          | 6.248 |
| Dan ich bich liebe                | 3 990  | *Der Einsame an die ferne Ge-                                      | 0,240 |
| Daß ich bich liebe                | 3 104  |                                                                    | 5,96  |
| Dok ich mahr und milrhia          | 5 964  | *Der Gremit                                                        |       |
| *Danih on Saul                    | 6,70   | *Dan Traign                                                        | 7,73  |
| *David an Saul                    | 4.172  | *Der Freier                                                        | 6 201 |
| Dagu leb' ich, baß mein Bufen     | 7 169  | Day Tribling hilft han Malt                                        | 9 100 |
| Dein holblautenber Sang           | 4,55   | Der Frühling zieht vorüber .                                       | 5,100 |
| Dein Lieb erwedt mir              | 4,90   | *Der Galgen                                                        | 4,167 |
| Dein Name fteh gu jeber Frift     | 2 44   | Der Gedanke an die frause                                          | 7 195 |
| Deine Brauen, Diese bichten .     | 7 1/12 | Der Geift, ber Mut                                                 | 2,152 |
| Deine ichwarzen Augen rubten      |        | *Der Geist han Och                                                 | 2,102 |
| Deine Wang' ift                   | 3 85   | *Der Geist von Laby<br>Bothwell 6,114.                             | 0 159 |
| Deinem Los fei'n Rlagen geweiht   |        | Der goldne Frühling fommt 3,133.                                   | 0 220 |
| Deinem Mofdushaare banten .       | 7,158  |                                                                    |       |
| Deiner Blide milbes Licht         | 5,195  | *Der Gottverlaffene                                                | 6 109 |
| Dem beutichen Freunde, ben bie    | 0,100  | Der erofe Seufe                                                    | 0,102 |
| Sterne lenken                     | 3,174  | Der große Haufe                                                    | 9 145 |
| Dem Ernft bes hehren Lebens       | 5,265  | Der Gerr han Grammont                                              | 6 159 |
| Dem Grafen Friedrich Fugger       | 4,117  | *Day Garragin han Countrathona                                     | 4 104 |
| Dem ich mich hingegeben           | 5,44   | *Der herzogin von Leuchtenberg Der himmel ift fo hell              | 2.78  |
| Dem Kronpringen von Bapern        | 4,103  |                                                                    |       |
| Dem lieben Papa                   | 7,179  | Der Hoffnung Schaumgebäube .<br>Der Haginthe vergleich' ich        | 6,304 |
| Dem morgenländ'ichen Dichter      | 3,34   | Der ist fürwahr von Allen                                          | 2,209 |
| Dem wird keine Freude blühn       | 5.35   |                                                                    | 2,203 |
| Den ein allzufrüh Ermatten .      | 2.116  | *Der Jüngling an die ferne Ge=                                     | 5.64  |
| Den Freund ersehnend              | 3,222  | Der feine prächt'gen Oleiher trug                                  | 7,73  |
| Den Geruch berauscht ber Alieber  | 3,107  | Der keine prächt'gen Kleiber trug<br>Der König gab ein großes Mahl | 6.109 |
| Den Körper, ben zu bilben         |        | Der König hielt herrn Albingar                                     | 7,75  |
| Den lang verweilenden Laer-       | 2,00   | Der Rönig fist auf feinem                                          | 1,13  |
| tiaben                            | 7 23   | Throne                                                             | 6,92  |
|                                   | 1,20   | ~,·>                                                               | 3,04  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ** - 2 * × - +( - 2 C( + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                          | 4 4 77 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| *Der Rorfe in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,50   | *Des Cophotles Antigone                                                                                             | 4,171    |
| *Die Gefchente ber Gotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,72   | Deutsche Brüber aller Orten .                                                                                       | 6,29     |
| *Die getauften Juden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.227  | *Deutsche Charaftere                                                                                                | 4,166    |
| *Dia aration Gailor (Gailorin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | *Deutiche Genies                                                                                                    | 4,197    |
| (Gilbonarh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q 154  | *Deutsche Charaftere *Deutsche Genieß                                                                               | 4.168    |
| (a)norgato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.00   | *Deutsche Kaiser                                                                                                    | 4 191    |
| Der tunftige Beio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,81   | Deutine Rutlet.                                                                                                     | 0 140    |
| (hilbegarb). *Der tünftige helb. *Der legitime Monarch. *Der legte Galt. Der Liebe Blütenstaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,194  | Deutsche Tiefe                                                                                                      | 4,140    |
| *Der lette Gaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,56   | Deutsche Tragobien                                                                                                  | 4,174    |
| Der Liebe Blütenstaub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,80   | *Deutscher Geschmad                                                                                                 | 4,228    |
| *Der Sarheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.302  | *Deutsches Reich                                                                                                    | 6,312    |
| Dar Gamin hight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 138  | *Deutiches Sieneslieb                                                                                               | 6.45     |
| *Der Lorbeer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 100  | Doublehland finat ihr ung?                                                                                          | 6 320    |
| Det manden Friedenstieder .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,100  | *Deutsches Siegeslieb Deutschland fingt ihr uns? Diana endigt nun                                                   | K 98     |
| *Der Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,38   | Diana envige nun                                                                                                    | 4 105    |
| Der Morgen lächelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,176  | *Diatetifche Politit ,                                                                                              | 4,100    |
| *Der neue Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,111  | Dich erfleht bas Land                                                                                               | 3,142    |
| *Der neue Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,196  | Dich hat, Florenz                                                                                                   | 4,38     |
| *Der Bilgrim bor Gt. Juft . 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26. 27 | Dich hat, Florenz                                                                                                   | 6,301    |
| *Der Blacibia Grab in Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 212  | Dich in ber Blute ber Jugenb .                                                                                      | 4.187    |
| Der Quelle burch Wald unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Dich mit vertraulichen Urmen                                                                                        |          |
| Mision with the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 144  | umranten                                                                                                            | 9 295    |
| Wiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,144  | Did sit an labor                                                                                                    | 9 168    |
| *Der Rubel auf Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,137  | Dich oft zu sehen                                                                                                   | 0,100    |
| Der Rubel reift im beutiden Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,137  | Dich felbft, Gewalt'ger                                                                                             | 3,160    |
| Der Schäfertnabe horcht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,207  | Dich Wandersmann dort oben . Dich werb' ich nimmer                                                                  | 2,79     |
| *Der Schente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,150  | Dich werb' ich nimmer Dich jum Begleiter Dichter, es blieb bein Staub .                                             | 5,64     |
| Der Schenke fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.80   | Dich gum Begleiter                                                                                                  | 4,192    |
| Der Schente fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.81   | Dichter es blieb bein Staub .                                                                                       | 4.213    |
| *Der Schwalbenräuber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 102  |                                                                                                                     |          |
| *Den Gestemmentenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,100  | *Dichtaracichie                                                                                                     | 4 207    |
| *Der Seelenwanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00   | Distantistial                                                                                                       | 5 60     |
| Der fich ichaffeno bat erivielen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,31   | Dichtergeichid<br>Dichtergeichid Dichtergeichiden 2,127.<br>Die Abachtille fam herbei<br>Die Achaier kehrten wieder | 0,05     |
| Der Strom, ber neben mir ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Die Abballiden 2,127.                                                                                               | 8,179    |
| rauschte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,39   | Die Abendstille fam herbei                                                                                          | 2,35     |
| *Der Tob ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,302  | Die Achaier tehrten wieder                                                                                          | 6,64     |
| *Der Tob bes Carus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.31   | *Die allmaname                                                                                                      | 6,521    |
| *Der Toh hes Geroffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.89   | Die alte Glut mas fann fie                                                                                          | 5 218    |
| *Day Tata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.68   | *Die Untifen                                                                                                        | 2 109    |
| Day Transmal Salati ide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 110  | *Die heiden Wolen                                                                                                   | 5 296    |
| Det Trommet forgt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,116  | Die betoen Stolen                                                                                                   | 0,200    |
| Der Trommet raime Wirbet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,36   | Die Blatter find im Bufchrevier gefallen ab                                                                         | 0 **     |
| *Der Turm des Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51   | gefallen ab                                                                                                         | 3,55     |
| *Der Berrat in der Laube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,72   | *Die beutschen Burgen                                                                                               | 6,316    |
| "Der Tod des Garus "Der Tod des Apenalies "Der Tot Der Trommel folgt ich Der Trommel rocke Wirbel "Der Tromme des Wirbel "Der Errom des Werbe "Der Berrat in der Laube "Der Berrat in Der Laube "Der Behr im Desember 1830 "Der Bahr der Sugend Der Meiner ihre Merkelium der Meine Merkelium der Meine Mein | 4.79   | Die Engel inielen                                                                                                   | 2 108    |
| *Der Mahn ber Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.74   | *Die Epigramme Die erste Gunst                                                                                      | 4,178    |
| Der Wintersturm burchfauft bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -,     | Die erste Gunft                                                                                                     | 3.215    |
| Eichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Die erfte mächt' ich eine Sille                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,305  | Die erfte möcht' ich eine bulle beißen                                                                              | 6,329    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Die erfte ichuf mit feines Dreis                                                                                    | 0,020    |
| *Der Bug ber Normannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,320  | Die etite faitt utit fernes Dreis                                                                                   | 0.008    |
| Des Abendfterns erfehnter Chein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,59   | gads Kraft                                                                                                          | 6,335    |
| *Des Alarich Triumph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,147  | Die erfte frimmt bich                                                                                               | 6,330    |
| *Des armen Mabchens Nachruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,99   | Die erfte weilt in ungeheurer                                                                                       |          |
| *Des Bilbnere Mertftatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.301  | Beite                                                                                                               | 6,331    |
| *Des Bildners Wertstatt Des Bruders Totichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.222  | Die erfte wurde burch bie Rraft.                                                                                    | 6,332    |
| *Des Dichters Dant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 345  | Die erften beiben ichmiiden bie                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Motur .                                                                                                             | 6,328    |
| *Des Granifings wieberteut 5, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E 110  | Matur                                                                                                               | 4.96     |
| Des Gefugivouen Riagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,110  | anie Gebet withthis                                                                                                 | 4,139    |
| ves windes wunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,167  | Die Gifmer auf Capit                                                                                                | 6 210    |
| Des Ronigs Liebchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,107  | Die trugen Sagrannoerie                                                                                             | 0,014    |
| *Des Pfalzgrafen bei Rheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Die Fulle dieles Levens                                                                                             | 3,120    |
| Des Grifthvollen Klagen Des Glüdes Gunft *Des Königs Liebchen *Des Pfalggrafen bei Rheine Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,99   | Die Beichente ber Götter                                                                                            | 6,72     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                     |          |

| ,                                                               |                                                                                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| *Die getauften Juben 4,227                                      | *Die fiebente Beroibe bes Dvibs.                                                                     | 7,23  |
| *Die gerungten Guien (Gailenin                                  | Die Gennenfadel toute ver Ditte.                                                                     | 1,23  |
| *Die großen Raifer (Raiferin                                    | Die Connenfadel tauchte rojen-                                                                       |       |
| Silbegard) 8,154                                                | jarven                                                                                               | 8,145 |
| Die Grotten don 2000 6,116. 154. 159                            | Die Stephanstirche                                                                                   | 6,315 |
| *Die Gründung Rarthagos 2,45                                    | farben                                                                                               | 3,83  |
| *Die harfe Mahomets 8,90                                        | Die Stumper jugen zu biejer gern:                                                                    | 5,287 |
| *Die heißen Aufenthalte 4,204                                   | *Die Tauben von San Marto.                                                                           | 4,221 |
| *Die heißen Aufenthalte 4,204<br>*Die hohenstaufen 8,160        | *Die Totenhand                                                                                       | 6.152 |
| *Die Infel Tino bei Balmaria. 4,186                             | *Die Tulpe                                                                                           | 5 256 |
| *Die Relter im Grabmal 4,205                                    | *Die unnahbaren Tritte                                                                               | 4 199 |
| Die Retten ftreift' ich ab . 3,115. 148                         | *Die Renetioner .                                                                                    | 1 918 |
| *Die Rlage 5,146                                                | *Die mahre Rähelherrichaft                                                                           | 1 101 |
| Die Knojpe fprach: Du fiehft . 3,33                             | Die Balber hab' ich wieder 3,228.                                                                    | 0.147 |
| *Die Klage                                                      | *Die Warmen                                                                                          | 0,147 |
| *Die Last der Lieb' und Ruh' . 5,143                            | *Die Withet                                                                                          | 0,500 |
|                                                                 | The 20tge                                                                                            | 6,300 |
| *Die Legende von ben elftaufenb                                 | *Die Warner . *Die Wege Die Welt ift, o Freund . Die Welt fam gur Ruh' . 3,71. Die Welt wird Kroja . | 4,135 |
| Jungfrauen 7,178                                                | Die Welt tam gur Bruh' . 3,71.                                                                       | 7,124 |
| Die lette Befe 3,204<br>Die Liebe gibt Genuß 3,104              | Die Welt wird Proja                                                                                  | 3,210 |
| Die Liebe gibt Genuß 3,104                                      | *Die Wiederfunft                                                                                     | 6,92  |
| Die Liebe hat gelogen 5,232                                     | *Die Biederfunft                                                                                     | 4,68  |
| Die Liebe icheint ber gartefte . 3,203                          | Die Reit ift fo moralisch fabe .                                                                     | 6.326 |
| *Die Lieber 5,223                                               | Die Beit ist so moralisch fabe .<br>Die Beit war schön                                               | 5.227 |
| *Die Lieder 5,228<br>*Die Lilie                                 | Die Beiten, wo bas Liebchen nab.                                                                     | 3 112 |
| Die Römin giert bes Römen                                       | *Die Rifahen                                                                                         | 4 191 |
| Die Löwin ziert des Löwen<br>Mähne nicht 3,36                   | *Die Zikaben                                                                                         | 5 99  |
| Die Lufte wehn fo ichaurig 2,188                                | *Die Bwei erften Chenen ber                                                                          | 0,02  |
| *Die Maie 5,80                                                  | "Berenice" von Racine                                                                                | 7 57  |
| *Die Menichheit von unten herauf 6,322                          | *Die zweite Catire bes Boileau.                                                                      | 1,01  |
|                                                                 | Ola Charte                                                                                           | E E0  |
| *Die mitleidige Muse 4,164                                      | An Goethe                                                                                            | 7,70  |
| *Die Nachahmer Shatespears . 4,170                              | Dies Auf= und Niederwogen .                                                                          | 5,262 |
| *Die Nacht 4,23                                                 | Dies Büchlein mahn' euch                                                                             | 5,284 |
| Die Nacht bebedt mit schwarzem Schilb 6,280                     | Dies ift gotische Runft                                                                              | 2,214 |
| Schilb 6,280                                                    | Dies Land ber Mithe                                                                                  | 3,206 |
| Die Nacht burchfauft ber Sturm=                                 | Dieje Baume, biefe Bluten                                                                            | 3,151 |
| winb 2,27                                                       | Diefe friih von mir gepflüdten                                                                       |       |
| Die Nachtigall, trop allen Falten. 3,57                         | Sträuße                                                                                              | 2,146 |
| Die Nachtigall, trop allen Falten. 3,57 *Die Najabe 6,144. 145  | Sträuße                                                                                              |       |
| Die Nebel, ach! verdüftern 5,253                                | Barten                                                                                               | 4,206 |
| *Die Palme 6,300<br>*Die Prüfung 5,47                           | Diefe weichlichen Gefange                                                                            | 3,129 |
| *Die Brüfung 5.47                                               | Diefen Rug ben Mostowiten .                                                                          | 2,199 |
| *Die Bpramide bes Ceftius . 4.41                                | Diefer entjeglichen Furcht                                                                           | 4,165 |
| *Die Pyramide bes Cestius . 4,41<br>*Die Quelle 6,114           | Diefer erhabene Gang                                                                                 | 4,208 |
| Die Quelle, Die Felfen umichließen. 6,145                       | Diefer grune Flaum, um biefes.                                                                       | 7,140 |
| Die Rebe ichlingt 3,63                                          | Diefer Tag fei laut gepriefen .                                                                      | 3,153 |
| *Die Römer 4,169                                                | Dieser versucht es                                                                                   | 4,182 |
| Die römischen Mauern 6,147                                      | Dieg Labyrinth von Brüden .                                                                          | 3,176 |
| *Oto Project Dianeth 6,147                                      |                                                                                                      | 3.38  |
| *Die Müsterku                                                   | Dir, ebler Jüngling                                                                                  |       |
| *Die Roien                                                      | Dir eign' ich, was mir einer .                                                                       | 5,275 |
| 210 Huge wonnt 3,62. 8,139                                      | Dir gehorcht' ich will'gen Dhres.                                                                    | 3,39  |
| *Die Ganger bes Altertums . 4,26                                | Dir ift's, o frommer Cophofles.                                                                      | 3,232 |
| Die Schaferin faß auf bem Rafen. 9,120                          | Dir ja nicht allein bor allen .                                                                      |       |
| *Die Scheibewand 6,300  <br>*Die Schlacht am Lechfelb 6,91      | Dir, o Truntener                                                                                     | 3,95  |
| *Die Schlacht am Lechfelb 6,91<br>*Die Schlacht in Brabant 6,42 | Dir wuchs aus flacher Rechten .                                                                      | 3,54  |
| *Die Schlacht in Brabant 6,42                                   | Dir zu Dienste geschah's                                                                             | 6,320 |
| Die icone Schidung 3.162                                        | Dis-moi des armes                                                                                    | 7,117 |
| Die Schmalben giebn 699                                         | *Distiden                                                                                            | 6,188 |
| Die Seele nimmt 10,897                                          | Diftichen! luftig!                                                                                   | 6,319 |
|                                                                 |                                                                                                      |       |

| *Dithyrambe 6,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Du siehst wir lächeln 3,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ditosissimos momentos 5,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Du fineft ja wie ein Beimden. 3,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doch bie Edle gibt 6,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Du iprichit, baß ich mich täuichte. 5,229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Döderlein, An 3.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Du machit; allein wer burgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *Doge von Benedig 4,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bafiir 2,135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Dom von Treviio 4,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Du wähnst jo sicher bich 3,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *Domplay in Cremona 4,189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Du wähnteft, daß bier nie 3,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *Donatellos Stulpturen in Monte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Du weinft, Bergallerliebfte bu? 6,153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bulciano 4,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du weißt, wir ziehen 5,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Danie (to Mailine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Du wifft, wit giegen 5,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *Doppelte Bestimmung 4,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du willst ein Lied 5,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *Doppeltes hindernis 4,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Du ziehst bei jebem Los 3,161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dormi, o caro! 2,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Duite ipruht bie junge Sproffe. 3,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *Dörnberg, Kür Kris, an beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Duften nicht bie Laubengange . 5,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coufine 5,194<br>Dort am Rojengebusch 6,314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duntel umbullte bie Welt 8,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dant am Paignachiilch 6 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dott um stojengeonjuj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dort bas Geburg ber Abruggen. 4,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durch bes Leibs Organe 5,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Drei Triolette 5,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch die Fluten bahnte 2,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *Dreifaltigfeit 4,167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durch die Lufte ichmerzbeflom=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *Drohung 4,188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | men 9,251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *Drohung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du bift ber mabre Weise mir . 3,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bernb 3,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du bift ber Wanberemann . 3,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Durchichmeif' ich ben Laubhain. 5,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du bist zu jung 3,223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On fritis bin intelliging in the Control of Out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dubleibit dir jelbft in jeder Fein. 12,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durite mich ein Gott betoren . 5,159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du bleibst unvergeglich mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dufter beschauft du 4,185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| immer 5,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Du blübst umjonft, Natur! . 3,143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E fra di loro 7,181<br>"Η σε Κίπρος η Πάρος 2,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tu bentit an mich jo felten . 2,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Η σε Κίπρος η Πάρος 2,157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du bentft, bie Freude feft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Eamus omnis execrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| halten 2,93. 94<br>Tu, ber bu hämisch 2,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Civitas 2 187, 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ou has bee blanched out a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (The im Rehen 6 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du ber nie gemaat in fliegen 3 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edel im Leben 6,301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du, der nie gewagt zu fliegen . 3,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Civitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen . 3,30 Du, bes Gedichts und bes Dichters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En' ich in den Waggen steige . 10.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen . 3,30<br>Du, bes Gedichts und bes Dichters<br>Freund 2,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | En' ich in den Waggen steige . 10.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du, der nie gewagt zu fliegen . 3,30<br>Du, des Gedichts und des Ochters<br>Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ehe sogar ist nichts 4,174  *Chedem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen 3,30<br>Lu, bes Gebichts und des Dichters<br>Freund 2,101<br>Du, des Gebichts wohlwollender<br>Freund 2,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Che jogar ist nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen 3,30<br>Lu, bes Gebichts und des Dichters<br>Freund 2,101<br>Du, des Gebichts wohlwollender<br>Freund 2,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Che jogar ist nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen . 3,30<br>Lu, bes Gebichts und des Dichters<br>Freund . 2,101<br>Du, des Gebichts wohlwollender<br>Freund . 2,100<br>Du, ein Kreund der Natur . 6,241<br>Du findt im Jiehlichen Truanek . 3,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chinals litt in der Abget lieige 10,68 Che sogar ift nichts 4,174 Cheden 4,219 Chmals hingen Schleierwolfen 5,234 Chmals litt ich 4,222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen . 3,30<br>Lu, bes Gebichts und des Dichters<br>Freund . 2,101<br>Du, des Gebichts wohlwollender<br>Freund . 2,100<br>Du, ein Kreund der Natur . 6,241<br>Du findt im Jiehlichen Truanek . 3,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ehr ich in den Wagen steige 10,68 Che iogar ift nichts 4,174 Cheden singen Schleierwolfen 5,234 Chunals litt ich 4,222 Chunals wog in der Wage 4,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen . 3,30<br>Lu, bes Gebichts und des Dichters<br>Freund . 2,101<br>Du, des Gebichts wohlwollender<br>Freund . 2,100<br>Du, ein Kreund der Natur . 6,241<br>Du findt im Jiehlichen Truanek . 3,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ehr ich in den Wagen steige 10,68 Ehr jogar ist nichts Ehr jogar ist nichts 4,174 'Choden 4,219 Chmals singen Schleierwolfen 5,234 Chmals litt ich 4,222 Chmals wollt ich in das 4,164 Chmals wollt ich in das 4,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du, ber mie gewogt zu fliegen 3,30<br>Bu, bes Gebichte und bed Zichteve<br>Freund 2,101<br>Du, bes Gebichte wohlwollender<br>Freund 2,100<br>Du, ein Freund ber Natur 6,241<br>Du fingli im lieblichen Trugnet, 3,87<br>Du groffi ber Welt 3,137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ey ich in den Väggen jeeige 10,68 Ehe isgar ift nichts 4,174 Ehedem Chmals hingen Schleierwollen 5,294 Chmals litt ich 4,222 Chmals voog in der Wage 4,164 Chmals wollt ich in Hall 4,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Du, ber nie getungt zu fliegen 3,30<br>Eu, bes Gebichte und bes Dichters<br>Freund 2,100<br>Du, bes Gebichte wohlwollender<br>Freund 21,000<br>Du, ein Freund ber Natur 6,241<br>Du fingt im Heblichen Erugnes 3,82<br>Du grofft ber Wecht 3,137<br>Du, Gwild Wholfe Zodter, bu; 6,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe isgar ift nichts 4,174 Efricdem 4,219 Efridem Spliegen Schleierwollen 5,224 Edmals lingen Schleierwollen 4,222 Edmals wollt ich in Haft 4,222 Edmals wollt ich in Haft 4,175 Ehmals wurde der Kranz 4,227 Ehmals wurde der Kranz 4,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen 3,30 Eu, bes Gekiffes und bes Zigleres Freund 2,101 Du, bes Gebichts wohlwollenber Freund 21,00 Du, ein Freund ber Natur 6,241 Du finnft im lieblichen Zrugneb 3,87 Eu groffit ber Welt 3,137 Du, Gwidan Utolis Zochter, bur 5,231 Du halt die Frucht 8,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ey ich in den Väggen jeeige 10,68 Ege isgar ift nichts 4,174 Efriedem 4,219 Edmals fingen Schfeierwolfen 5,224 Edmals ittt ich 4,222 Edmals wog in der Wage 4,175 Edmals wollt ich in Hall 4,175 Edmals wourde der Franz 4,277 Eyrwürdig dinnt end gotifick franz 6,277 Edwards bintt end gotifick franz 4,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen 3,30 Bu, bes Gebichts und bes Digters Freund 2,101 Du, bes Gebichts wohlwollender Freund 2,100 Du, ein Freund ber Natur 6,241 Du finnft im lieblichen Truguets 3,87 Bu grofft ber Weit 3,137 Du, Guitad Abolis Tochter, du? 5,31 Du hait die Frucht 3,231 Du hait die Frucht 3,231 Du hait dem bid felbi befriegt 5,285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ift nichts 4,174 Efiedem 4,234 Edmals hingen Schleierwolfen 5,234 Edmals litt ich 4,222 Chmals woog in der Wage 4,164 Edmals wollt' ich in Half 4,175 Chmals wurde der Krang 4,227 Chruidrigh dünft euch gotighe Kunft Efficie der Verleiche Schleiben 7,366 if ieß, du holdes Tandschen 7,366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20. des Gebichte und des Zichteres Freund.  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21. | Ey ich in den Vsagen jreige 10,68 Ege isgar ift nichts 4,174 Ehreben Chmals bingen Schleierwolten 5,294 Chmals litt ich 4,292 Chmals wog in der Wage 4,164 Chmals wollt ich in Hall 1,756 Chmals wollt ich in Hall 1,756 Chmals worde der Chmals Chmals worde der Chmals Chm |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen 3,30 Bu, bes Gebichte und des Zichteus Freund 2,101 Du, bes Gebichte wohlwollender Freund 2,100 Du, ein Kreund der Natur 6,241 Du fingfi im fleblichen Trugnet, 3,87 Eu grofft der Wedt 3,147 Du grofft der Wedt 3,147 Du, Gwilau Ndolfs Tochter, but 3,137 Du, Gwilau Ndolfs Tochter, but 3,137 Du, hait die Frucht 3,137 Du hait die Frucht 3,137 Du hait die Grucht 7,120 Du heinif ben alfergauen Turm. 6,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ift nichts 4,174 Efiedem 4,234 Edmals hingen Schleierwolfen 5,234 Edmals litt ich 4,222 Chmals woog in der Wage 4,164 Edmals wollt' ich in Half 4,175 Chmals wurde der Krang 4,227 Chruidrigh dünft euch gotighe Kunft Efficie der Verleiche Schleiben 7,366 if ieß, du holdes Tandschen 7,366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20. des Gebichte und des Zichteres Freund.  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21. | Ey ich in den Vsagen jreige 10,68 Ege isgar ift nichts 4,174 Ehreben Chmals bingen Schleierwolten 5,294 Chmals litt ich 4,292 Chmals wog in der Wage 4,164 Chmals wollt ich in Hall 1,756 Chmals wollt ich in Hall 1,756 Chmals worde der Chmals Chmals worde der Chmals Chm |
| Du, ber mie getungt zu fliegen. 3,30  Bu, bes Gebichtes und bes Dichteres Freund. 2,100  Bu, bes Gebichte wohlwollender Freund. 2,100  Bu, ein Freund ber Natur. 6,241  Bu fingt im Heblichen Erugnes. 3,82  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,43  Bu, Guidan Wholfe Sodier, bu; 5,31  Bu hait bie Frucht. 8,281  Bu heit genng bid jelöft befriegt. 5,281  Bu heit ben aftergatuner Turm. 6,120  Du tennit ben aftergratuner Turm. 3,68  Bu kebit noch insuierblähr der. 3,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe jogar ift nichts 4,174 Efredeun 4,219 Ehmals hingen Schleierwolten 5,242 Ehmals wog in der Wage 4,124 Ehmals worde der Kranz 4,227 Ehmals worde der Kranz 4,276 Ehmals worde der Kranz 4,277 Eiffeh, du holdes Tändsden 7,36 Eiff. o Söhne Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingstarm fommt 2,03 Ein hodseitbitter zog der Lenz 2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du, ber mie getungt zu fliegen. 3,30  Bu, bes Gebichtes und bes Dichteres Freund. 2,100  Bu, bes Gebichte wohlwollender Freund. 2,100  Bu, ein Freund ber Natur. 6,241  Bu fingt im Heblichen Erugnes. 3,82  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,43  Bu, Guidan Wholfe Sodier, bu; 5,31  Bu hait bie Frucht. 8,281  Bu heit genng bid jelöft befriegt. 5,281  Bu heit ben aftergatuner Turm. 6,120  Du tennit ben aftergratuner Turm. 3,68  Bu kebit noch insuierblähr der. 3,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe jogar ift nichts 4,174 Efredeun 4,219 Ehmals hingen Schleierwolten 5,242 Ehmals wog in der Wage 4,124 Ehmals worde der Kranz 4,227 Ehmals worde der Kranz 4,276 Ehmals worde der Kranz 4,277 Eiffeh, du holdes Tändsden 7,36 Eiff. o Söhne Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingstarm fommt 2,03 Ein hodseitbitter zog der Lenz 2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du, ber mie getungt zu fliegen. 3,30  Bu, bes Gebichtes und bes Dichteres Freund. 2,100  Bu, bes Gebichte wohlwollender Freund. 2,100  Bu, ein Freund ber Natur. 6,241  Bu fingt im Heblichen Erugnes. 3,82  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,42  Bu groffli bem Schab, 3,43  Bu, Guidan Wholfe Sodier, bu; 5,31  Bu hait bie Frucht. 8,281  Bu heit genng bid jelöft befriegt. 5,281  Bu heit ben aftergatuner Turm. 6,120  Du tennit ben aftergratuner Turm. 3,68  Bu kebit noch insuierblähr der. 3,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe jogar ift nichts 4,174 Efredeun 4,219 Ehmals hingen Schleierwolten 5,242 Ehmals wog in der Wage 4,124 Ehmals worde der Kranz 4,227 Ehmals worde der Kranz 4,276 Ehmals worde der Kranz 4,277 Eiffeh, du holdes Tändsden 7,36 Eiff. o Söhne Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingstarm fommt 2,03 Ein hodseitbitter zog der Lenz 2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  Bu, bes Gebichte und bes Zigleus Freund.  Du, bes Gebichte wohlwollender Freund.  Du, ein Rreund ber Natur.  Du fingli im lieblichen Trugneb.  Du groffi ber Welt.  Ju groffi ber Grudt.  Du hain die Frudt.  Du hain die Frudt.  Ju beit genup die liebli betriegt.  Ju beit genup die liebli betriegt.  Ju femnit ben altergrauen Zurm.  Bu tebli noch, tauierbight ger jdmauzger Sohn ber Solle  Ju liebli nub idwelgti  Ju fleten und idwe | Ey in in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ift nichts 4,174 Efiedem 4,229 Edmals hingen Schleierwolten 5,294 Edmals woog in der Bage 4,164 Edmals wollt ich in Hall 4,222 Edmals wollt ich in Hall 4,175 Edmals wollt ich in Hall 4,173 Ein ich, du holdes Tändsden 7,86 Elft, o Schme Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingsatemt fommt 3,186 Ein holder Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen.  3,30  2u, bes Gebichte und bes Zichteres Freund.  2,101  2u, bes Gebichte wohlwollenber Freund.  2,100  2u, ein Areund der Natur.  6,241  2u funft im lieblichen Trugnes.  2,100  2u, ein Areund der Natur.  3,87  2u grofft dem Zende.  3,87  2u, grofft dem Zender.  2u, Gwinda Nidolfa Tochter, du?  2u, Gwinda Nidolfa Tochter, du?  2u hait die Frucht.  2u hait die Frucht.  2u hait die Zundrau du.  7,120  2u termit ben altergrauen Turm.  6,116  2u lebit noch, lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kölle  7,175  2u liebit noch lautenbjähr ger  1/2 ridmusyer Zohn der Kolle  1/2 ridmusyer Sohn der Kolle  2,100  2,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ey in in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ift nichts 4,174 Efiedem 4,229 Edmals hingen Schleierwolten 5,294 Edmals woog in der Bage 4,164 Edmals wollt ich in Hall 4,222 Edmals wollt ich in Hall 4,175 Edmals wollt ich in Hall 4,173 Ein ich, du holdes Tändsden 7,86 Elft, o Schme Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingsatemt fommt 3,186 Ein holder Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187 Ein beher Tempel nach ersbut 6,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20. des Gebichte und des Zichteres Freund.  21.01  21.01  21.02  21.02  21.02  21.02  21.03  21.03  21.04  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21. | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe ivgar ist nichts 4,174 Ehedem Ehmals hingen Schleierwolten 5,234 Ehmals woog in der Wagge 4,164 Ehmals wollt ich in Hall 4,222 Ehmals woult ich in Hall 4,175 Ehmals wollt ich in Hall 4,175 Ein helpe Lempel wollden 7,86 Ellt, de Sichne Teuts, herbei 2,174 Ein helpe Lempel von 2,175 Ein Schleie Lempel von 2,175 Ein Stüngling und sein Wädscher fand. 5,275 Ein Süngling und sein Wädscher fand. 9,273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20.1, bes Gebichte und des Zichters Freund.  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21 | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe iogar ift nichts 4,174 Efedeun 4,224 Ehmals hingen Schleierwolfen 5,294 Ehmals nog in der Wage 4,164 Ehmals wurde der Kong 4,227 Ehmals dinkt end gottigte Kunft 6,36 Ellt, o Söhne Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingedemt hommt 1,36 Ein Hodigeitbitter zog der Leuz 2,77 Ein beker Tempel ward ers baut 2,110 9,100 Ein jedes Band 5,275 Ein Jüngling und jehr Mäddem finnd. Ein Mödden, rofenrot und jung 6,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20. des Gebichte und des Zichteres Freund.  21.01  21.01  21.02  21.02  21.02  21.02  21.03  21.04  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21.05  21. | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe ivgar ist nichts 4,174 Escheden 4,219 Edmals hingen Schleierwolten 5,234 Edmals wog in der Wagge 4,164 Edmals woult ich in Hall 4,222 Edmals woult ich in Hall 4,175 Eines, der Schleierwolten 7,266 Ennell 10,100 Eine Schleierwolten 7,366 Eine Schleierwolten 3,103 Ein Hall 2,174 Ein Freih der Tempel 2,174 Ein Brühlingsatem tommt 3,103 Ein Hall 2,175 Ein Schleier Tempel nob ersehnt 2,177 Ein Erber Tempel nord ersehnt 3,103 Ein Hall 2,175 Ein Stüglingsatem tommt 5,275 Ein Stüngling und jehr Mödden fand. 9,273 Ein Mödden, rosenret und jung 6,68 Ein Mödden sol ich ich 6,633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Du, ber nie gewagt zu fliegen.  20.1, bes Gebichte und des Zichteres Freund.  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  21.01  2 | Ey ich in den Vaggen jerge 10,68 Ehe isgar ist nichts 4,174 Ehebem Chmals hingen Schleierwolten 5,294 Chmals und her Wage 4,164 Ehmals would in den Wage 4,164 Ehmals would ich in Hall 1,175 Chmals Chmals Chmals 1,175 Chmals Chmals 1 |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen.  Tu, bes Gebichte und bes Zichteres Freund.  Du, bes Gebichte und Schaleres Freund.  Tu, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du grofft dem Schal.  Du, Gwind Ntolfen Trugnet.  Jen grofft der Schaler, dur bei gebreichte Schaler.  Du, Gwind Ntolfe Zodier, dur bei gebreichte Schaler.  Du hait de Frucht.  Du hein de Frucht.  Du fent in Luft und Scherz,  Du fent in Luft und Scherz,  Du flebt und fleuterfer.  Ju flebt und fleuterfer.  Du liebt noch, lautendiähriger sichwozzer Gohn der Affle.  Tu flebt und fehren als der Frihlingserde.  Du machtle mich an ichmersfiches  Tulffen.  Du premier Jour, Guillaum.  5,229  Du premier Jour, Guillaum.  5,229  Du premier Jour, Guillaum.  5,220  Du premier Jour, Guillaum.  5,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ist nichts 4,174 Escheben 4,174 Escheben 4,174 Escheben 6,174 Esche |
| The ber nie gewagt zu fliegen 3,30 The Schifts un des Zichteres Freund 2,101 Du, bes Gebichts un wohl 2,100 Du, ein Areund der Natur 6,241 Du finalt im lieblichen Trugnes, Du grofft dem Zendo 4,24 Du grofft dem Zendo 4,24 Du grofft dem Zendo 5,24 Du grofft dem Zendo 6,24 Du grofft dem Zendo 6,24 Du grofft dem Zendo 7,20 Du fenntliche Grundfrau du 7,120 Du fenntlichen Glefft befriegt. 5,285 Du faim mittide Jungfrau du 7,120 Du fernif den allergrauen Turm. 6,116 Du febft in Suh und Zeera 3,68 Du tebh noch, inwierbiähriger fidmusyer Zohn der John 2,175 Du lofft die Reime auß der Frimbigerbe 7,175 Du maßnit mich an ichmerzifieß Müßer. Du premier jour, Guillaume 5,127 Du priffit mich allgubart 3,201 Du riffint die Algubart 3,201 Du riffint bie Reim 2,181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ey ich in den Vaggen jeege 10,68 Ehe jogar ift nichts 4,174 Efedeun 4,219 Ehmals hingen Schleierwolten 5,219 Ehmals won in der Wage 4,422 Ehmals woult ich in dait 4,726 Ehmals wollt ich in dait 4,726 Ehmals wollt ich in dait 4,727 Ehrwitelig dintet euch gottigte Kunit 4,737 Ehrwitelig dintet euch gottigte Kunit 4,737 Eiftel, du goldes Tändögen 7,36 Eift, o Söhne Teuts, herbei 2,174 Ein Frühlingstarm tommt 3,03 Ein dochseitbitter zog der Lenz Ein beher Tempel wat ers baut 2,170 Ein 2000 Ein ebes Band 5,77 Ein Lüngling und jein Mädden 5,275 Ein Lüngling und jein Mädden 5,275 Ein Mädden faß ich 6,63 Ein Mädden faß ich 6,63 Ein Mädden faß ich 7,121 Ein Kitter, io mänutich 7,121 Ein Kitter, io mänutich 7,121 Ein Kitter, io mänutich 7,121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tu, ber nie gewagt zu fliegen.  Tu, bes Gebichte und bes Zichteres Freund.  Du, bes Gebichte und Schaleres Freund.  Tu, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du, ein Areund der Natur.  Du grofft dem Schal.  Du, Gwind Ntolfen Trugnet.  Jen grofft der Schaler, dur bei gebreichte Schaler.  Du, Gwind Ntolfe Zodier, dur bei gebreichte Schaler.  Du hait de Frucht.  Du hein de Frucht.  Du fent in Luft und Scherz,  Du fent in Luft und Scherz,  Du flebt und fleuterfer.  Ju flebt und fleuterfer.  Du liebt noch, lautendiähriger sichwozzer Gohn der Affle.  Tu flebt und fehren als der Frihlingserde.  Du machtle mich an ichmersfiches  Tulffen.  Du premier Jour, Guillaum.  5,229  Du premier Jour, Guillaum.  5,229  Du premier Jour, Guillaum.  5,220  Du premier Jour, Guillaum.  5,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ey ich in den Vaggen lieige 10,68 Ehe iogar ist nichts 4,174 Escheben 4,174 Escheben 4,174 Escheben 6,174 Esche |

| Gin Tor ift, wer fich felber qualt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.90                                                                                                                              | Entsprungen ift 3,!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92. 93                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,280                                                                                                                             | *@pilog. 2,210. 3,131. 5,216. 251. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K 900                                                                                                                    |
| Ein Bogel bin ich worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | *(Cuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J. 200                                                                                                                   |
| Ein Wunder muß geschehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,124                                                                                                                             | *Epilog an die Freunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,276                                                                                                                    |
| Eine Spaginthenlaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,137                                                                                                                             | Epiich ericheint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.195                                                                                                                    |
| Gine Jungfrau hieß Guropa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,207                                                                                                                             | Episch erscheint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 903                                                                                                                    |
| Cille Juligitun gieb entopu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | *Guillet an Markenner & Atlanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,400.                                                                                                                   |
| Gine Date fah ich wachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,80                                                                                                                              | *Epiftel an Nathanael Schlichte=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Einem jungen Manne gönnt ihr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,262                                                                                                                             | groll . Epiftel an Joi. v. Aylander . Epos und Drama .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,208                                                                                                                    |
| Einer Lawine vergleich' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.198                                                                                                                             | *Epiftel an Ini. p. Aplander .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 220                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,323                                                                                                                             | #Chas was Onome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 4574                                                                                                                   |
| Eines empfehl' ich dir nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Topos uno Diama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,171                                                                                                                    |
| *Gines Mabchens Grabichrift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,79                                                                                                                              | Er, ben feine Langen ichrecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,177                                                                                                                    |
| *Gingang von Istanber Rameh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,124                                                                                                                             | Er, beffen Ginn burch Schones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,128                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,161                                                                                                                             | Er fiel, allein er fiel am Relb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,120                                                                                                                    |
| *Einladung an Schlichtegroll .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,101                                                                                                                             | et fiet, auein et fiet am Beto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| *Einladung [an Rumohr] nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | ber Ehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,68                                                                                                                     |
| ber Infel Balmaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,150                                                                                                                             | Er ift begangen, ber Bolfermorb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.202                                                                                                                    |
| the State for Capital make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,200                                                                                                                             | Gr ift/81 Win affa? Wfut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 40                                                                                                                     |
| *Einladung [an Ropisch] nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Er ist's! Wie alles Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,40                                                                                                                     |
| Sorrent . *Ginlabung zu einer Schweizer= reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,56                                                                                                                              | Fer tanzi in Mostau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,194                                                                                                                    |
| *Ginlobung zu einer Schmeizer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Erforiche mein Geheimnis nie. 2,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.243                                                                                                                    |
| entitioning on cines Superinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 100                                                                                                                             | Grhah'nar Girais 9 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 190                                                                                                                    |
| terie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,163                                                                                                                             | ecquo net oters 2,111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,120                                                                                                                    |
| Einmal war's im Maienmonoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,118                                                                                                                             | Erhab'ner Greis 2,111. *Erinnerung 5,84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,303                                                                                                                    |
| Einmal will ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,120                                                                                                                             | *Erinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 258                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,323                                                                                                                             | *(Evinnanum a 2 tun it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E CE                                                                                                                     |
| Gins ift bes Ceins Urbilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | etititetungstroft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                     |
| Einfam lebt' ich und ftill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,183                                                                                                                             | Erleuchtet war ber weite Saal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,103                                                                                                                    |
| Giniam rout bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.185                                                                                                                             | Ermann, o Berg, bich und vergiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.155                                                                                                                    |
| Einsam ragit du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,207                                                                                                                             | Ernfthaft bin ich geworben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 999                                                                                                                    |
| Cinjum tugh ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,201                                                                                                                             | Consider the tay genouvell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000                                                                                                                    |
| Einsam schlingt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,180                                                                                                                             | Erquider ber ermilbeten Ratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,105                                                                                                                    |
| Ginfam fcweif' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.85                                                                                                                              | *Erscheinung Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.213                                                                                                                    |
| Ginfam fteht es am Strand .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,209                                                                                                                             | Grichiana falhit Gulaicha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 88                                                                                                                     |
| Citiquit pegt es unt Steute .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,200                                                                                                                             | Cutt 6-67 id manian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                     |
| Einfam und von Schmerg burch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Etit hab, ich menider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,179                                                                                                                    |
| brungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,248                                                                                                                             | Erichiene felbst Suleicha Erst hab' ich weniger *Crite Elegie *Crite Saire. Un M. G *Crite Buch der Isabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 193                                                                                                                   |
| Ginfame Racht umgibt mich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.90                                                                                                                              | *Grite Satire In M (B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 267                                                                                                                    |
| *Einschiebsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 201                                                                                                                             | *(Guilta? Buch how Ciliaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 20                                                                                                                     |
| Winimienjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,321                                                                                                                             | ethes out out Timbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                                                                                                                     |
| *Ginseitiges Talent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,223                                                                                                                             | Ethipipen imethi pas nellide gier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| Ginit erhlicht' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.111                                                                                                                             | langen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,276                                                                                                                    |
| (Ginft hat hilbanha Qualit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 199                                                                                                                             | langen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,157                                                                                                                    |
| *Einfetiges Talent Einft erblickt' ich Einft hat bilbende Kunft Einft, wie die Sage berichtet *Einwurf *Eingelne Berje aus dem Latel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,100                                                                                                                             | Co dict the ditte budy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,101                                                                                                                    |
| Einst, wie die Sage berichtet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,219                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,102                                                                                                                    |
| *Ginmurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.191                                                                                                                             | Es ging ein liebend Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,87                                                                                                                     |
| * Gingelne Morie and hem Catet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                 | Es ging im tühlen Biefengrund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,169                                                                                                                    |
| Cingerne Scole and bem varen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F 00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,200                                                                                                                    |
| nischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,83                                                                                                                              | Es heben fich bie Königsfelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| *Einzug Cupidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,81                                                                                                                              | Türme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,170                                                                                                                    |
| *Glegie . 5,123. 6,179. 181. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91 193                                                                                                                            | Ge ift babin, mas ich eriebnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 91. 193                                                                                                                           | Es ist dahin, was ich ersehnt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,155                                                                                                                    |
| *Elegie auf ben Tob ber teuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Es ift ein But, bas ich erflehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,155<br>5,43                                                                                                            |
| *Elegie auf ben Tob ber teuern Frau Bergogin Franzista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,178                                                                                                                             | Es ift ein But, bas ich erflehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,155<br>5,43<br>5,248                                                                                                   |
| *Elegie auf ben Tob ber teuern Frau Bergogin Franzista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,178                                                                                                                             | Es ift ein But, bas ich erflehe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,155<br>5,43<br>5,248                                                                                                   |
| *Elegie auf ben Tob ber teuern<br>Frau Herzogin Franzista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,178<br>7,30                                                                                                                     | Es ist ein Gut, bas ich erslehe.<br>Es ist ein Kristall<br>Es ist Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147                                                                                          |
| *Elegie auf ben Tob ber teuern<br>Frau Herzogin Franzista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,178<br>7,30                                                                                                                     | Es ist ein Gut, bas ich erstehe.<br>Es ist ein Kristall<br>Es ist Neapel<br>Es kamen einst an Baches Kanft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85                                                                                  |
| *Elegie auf den Tod der teuern<br>Frau Herzogin Franziska.<br>I. elegy of Propertius<br>*Elektra dem Oreft<br>Gwija fkudiert' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223                                                                                                   | Es ist ein Gut, bas ich ersiese.<br>Es ist ein Kristall<br>Es ist Reapel.<br>Es tomme einst an Baches Kanft.<br>Es tommen Blüten, Blumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95                                                                          |
| *Elegie auf den Tod der teuern<br>Frau Herzogin Franziska.<br>I. elegy of Propertius<br>*Elektra dem Oreft<br>Gwija fkudiert' ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223                                                                                                   | Es ist ein Gut, bas ich erstehe.<br>Es ist ein Kristall<br>Es ist Neapel<br>Es kamen einst an Baches Kanft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85                                                                                  |
| *Clegie auf den Tod der teuern<br>Frau Herzogin Franziska.<br>I elegy of Proportius<br>*Clettra dem Dreft.<br>Emfig kubiert' ich<br>Endlich laß dies Blutvergleßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137                                                                                          | S ift ein Gut, das ich erstehe.<br>Es ist ein Kristall.<br>Es ist Reapel.<br>Es kamen einst an Baches Nankt.<br>Es kommen Blüten, Blumen<br>Es kommt mit ein Gedankt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267                                                                 |
| *Clegie auf den Tob der teuern<br>Frau Herzogin Franziska.<br>I. elegy of Propertius<br>*Clettra dem Dreft.<br>Emflig studiert' id.<br>Emblid saß dies Blutbergießen.<br>*Tuddund saß dies Blutbergießen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>89, 151                                                                               | Es ift ein Gut, das ich ersiehe.<br>Es itt ein Kristall .<br>Es ift Reapel.<br>Es tommen einit an Baches Ranft.<br>Es tommen Blüten, Blumen.<br>Es tömet, voll von Mitde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95                                                                          |
| *Clegie auf den Tob der teuern<br>Frau Herzogin Franziska.<br>I. elegy of Propertius<br>*Clettra dem Dreft.<br>Emflig studiert' id.<br>Emblid saß dies Blutbergießen.<br>*Tuddund saß dies Blutbergießen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>89, 151                                                                               | Es ift ein Gut, bas ich erstehe.<br>Es ift ein Kristall<br>Es ig: Veapel.<br>Es fam:: einst an Baches Ranft.<br>Es fommen Bütten, Blumen<br>Es fommt mit ein Gebant'<br>Es lächelt, voll von Mide<br>Es lag ein Witterlich auf goldnem                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112                                                        |
| "Efgige auf den Tod der teuern<br>krau Hersgaft Hangista<br>I elegy of Proportius<br>"Elettra dem Dreft<br>Entig kudiert" ich<br>Endich laß dies Blutdergießen.<br>"Girdhymion 6,6<br>Bafin il kaut partir<br>"Gwecklardt, An                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>89, 151                                                                               | Es ift ein Gut, das ich erfleße.<br>Es ift ein Kriftall<br>Es ift Neapel.<br>Es fam:n einft an Baches Ranft.<br>Es fommen Blitten, Blumen<br>Es fommt mir ein Gedant!<br>Es lächelt, voll bon Midbe<br>Es lag ein Witerich auf goldnem<br>Kiten                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267                                                                 |
| "Efgige auf den Tod der teuern<br>krau Hersgaft Hangista<br>I elegy of Proportius<br>"Elettra dem Dreft<br>Entig kudiert" ich<br>Endich laß dies Blutdergießen.<br>"Girdhymion 6,6<br>Bafin il kaut partir<br>"Gwecklardt, An                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>99, 151<br>6,234<br>3,46                                                              | Es ift ein Gut, das ich erfleße.<br>Es ift ein Kriftall<br>Es ift Neapel.<br>Es fam:n einft an Baches Ranft.<br>Es fommen Blitten, Blumen<br>Es fommt mir ein Gedant!<br>Es lächelt, voll bon Midbe<br>Es lag ein Witerich auf goldnem<br>Kiten                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112                                                        |
| "Efegie auf den Tod der teuern<br>grau Herzogin Franjista.<br>I. elegy of Propertius<br>"Efettra dem Dreft<br>Emitig fludiert" ich<br>Embitig lag dies Blutvergießen.<br>"Endig fludiert" ich<br>"Endig fludiert" ich<br>Endig fludiert ich<br>"Endig fludiert" ich<br>"Endig evittel au Wiedetling.                                                                                                                                                                          | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>9, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203                                                      | Es ift ein Gut, das ich erfleße.<br>Es ift ein Kriftall<br>Es ift Neapel.<br>Es fam:n einft an Baches Ranft.<br>Es fommen Blitten, Blumen<br>Es fommt mir ein Gedant!<br>Es lächelt, voll bon Midbe<br>Es lag ein Witerich auf goldnem<br>Kiten                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133                                               |
| "Efegie auf den Tod der teuern<br>grau Herzogin Franjista.<br>I. elegy of Propertius<br>"Efettra dem Dreft<br>Emitig fludiert" ich<br>Embitig lag dies Blutvergießen.<br>"Endig fludiert" ich<br>"Endig fludiert" ich<br>Endig fludiert ich<br>"Endig fludiert" ich<br>"Endig evittel au Wiedetling.                                                                                                                                                                          | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>9, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203                                                      | Es ift ein Mut, das ich ersteße.<br>Es ite ein Britiall<br>Es if Neapel.<br>Es famen einft an Baches Ranft.<br>Es fommen Blüten, Blumen<br>Es lächeit, voll von Mitde<br>Es lächeit, voll von Mitde<br>Es läg ein Blüterich auf gobonen<br>Kijfen<br>Es liegt an eines Menschen<br>Schuerzs.                                                                                                                                                                                                              | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127                                      |
| "Eigie auf den Tod der teuern Frau Hersgiff aufließe. I. elegy of Proportius "Eiettra dem Dreit Emlig Indbiert' ich Endhig las dies Blutvergießen. Endh il fant partir "Emelhardt, An "Emglisse Epitel an Wiebeting. Entgett auch Segen euch Entgelt auch Segen euch Enthällt fich jährlich                                                                                                                                                                                   | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>19, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226                                    | Es ift ein Gut, das ich erstehe. Es ift ein Kriftall Es ift Neapel. Es fam.n einit an Baches Nanft. Es fommen Blitten, Blumen Es fommt mir ein Gedant! Es lächelt, voll von Mitde Es lag ein Witterich auf goldnem Kiffien Es liegt an eines Menschen Schuerz. Es nacht mir alles Schmerz                                                                                                                                                                                                                 | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127                                      |
| "Efegie auf den Lod der teuern<br>Frau Hersgoft Frosperius<br>Efectur dem Dreft<br>Emfig fubiert' ich<br>Endich fah dies Blutvergießen.<br>Endin il faut partir<br>"Encelfarth, Un<br>"Engliche Epitlel au Wiebelting.<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthelbard die von ienen Ketten.                                                                                                                                         | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>99. 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>8,159                           | Es ift ein Gut, das ich erstehe. Es ift ein Kriftall Es ift Neapel. Es fam.n einit an Baches Nanft. Es fommen Blitten, Blumen Es fommt mir ein Gedant! Es lächelt, voll von Mitde Es lag ein Witterich auf goldnem Kiffien Es liegt an eines Menschen Schuerz. Es nacht mir alles Schmerz                                                                                                                                                                                                                 | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127                                      |
| "Efegie auf den Lod der teuern<br>Frau Hersgoft Frosperius<br>Efectur dem Dreft<br>Emfig fubiert' ich<br>Endich fah dies Blutvergießen.<br>Endin il faut partir<br>"Encelfarth, Un<br>"Engliche Epitlel au Wiebelting.<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthelbard die von ienen Ketten.                                                                                                                                         | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>99. 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>8,159                           | Es ift ein Mrt, das ich erflehe. Es ift ein Krijfall Es ift Neapel. Es famen einft an Baches Ranft. Es fommen Blitten, Blumen. Es fommt mit ein Gedant! Es fagett, voll von Mitbe. Es fag ein Wilterich auf goldnem Kiffen. Es liegt en eines Menichen. Schwerz. Es macht mir eines Chmerz. Es macht mir alles Schwerz.                                                                                                                                                                                   | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127<br>5,275                             |
| "Efegie auf den Tod der teuern<br>Fran Hersgoft Frosperius<br>Efekten dem Dreft<br>Emfig fubiert' ich<br>Endich fah dies Blutvergießen.<br>Endin il faut partir<br>"Enecliatie, Un<br>"Engliche Epikel au Wiedelting.<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthalt fich jährlich<br>Enthelt auch Segen euch<br>Enthelt gich von ienen Ketten.                                                                                                                 | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>99. 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>8,159                           | Es ift ein Mut, das ich erfleße. Es ift ein Kriftall Es ift Neapel. Es fam.n einit an Baches Ranft. Es fommen Bilten, Blumen Es fommt mir ein Gedant'. Es lächelt, voll bon Midbe Es lag ein Witterich auf goldnen Kiffen Es liegt an eines Menschen Schmerz, Es mach mir alles Schmerz Es muß ein Bolt allmählig höher fleigen                                                                                                                                                                           | 5,155<br>5,43<br>5,248<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127<br>5,275                             |
| "Efegie auf den Tod der teuern grau Hersgaft Jesepy of Propertius "Efektra dem Dreft Emilia fundiender" ich Emilia fundient die Buttvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. "Endbind ist das dies Blutvergießen. "Endbind ist das dies Blutvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. 6,8 Endbind laß endbind Enthällt fich jährlich Entled'es die von jenen Ketten. "Entifickeldung. "Entled'es die von jenen Ketten. "Entifickeldung. | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>99, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>8,159<br>5,243<br>6,326         | Es ift ein Mrt, das ich erfleße. Es ift ein Krijfall Es ift Neapel. Es famen einst an Baches Ranft. Es fommen Blüten, Blumen Es tommt mit ein Gedant'. Es famet, voll von Mide Es lag ein Wilterich auf godden Riffen Es liegt en eines Menschen Echmerz. Es macht mir alles Schmerz Emuhe in Bolt allmählig böher feigen Es röselt über Flux und Berg                                                                                                                                                    | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127<br>5,275<br>.9,165<br>5,258          |
| "Etgie auf ben Tob ber teuern zurüßen. Den ber ber bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>9, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>3,159<br>5,246<br>6,326<br>6,326 | Es ift ein Mut, das ich ersteße. Es ift ein Kriftall Es ift Neapel. Es famen einst an Baches Ranft. Es fommen Blüten, Blumen. Es fommt mit ein Gedant'. Es lächelt, voll von Mitde. Es lag ein Wützerich auf goldnem. Es liegt an eines Menschen. Es mach mit alles Schmerz. Es nacht mit alles Schmerz. Es nacht mit alles Schmerz. Es macht mit alles Schmerz. Es macht mit alles Schmerz. Es macht mit alles Schmerz. | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127<br>5,275<br>.9,165<br>5,268<br>3,181 |
| "Efegie auf den Tod der teuern grau Hersgaft Jesepy of Propertius "Efektra dem Dreft Emilia fundiender" ich Emilia fundient die Buttvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. "Endbind ist das dies Blutvergießen. "Endbind ist das dies Blutvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. "Endbind laß dies Blutvergießen. 6,8 Endbind laß endbind Enthällt fich jährlich Entled'es die von jenen Ketten. "Entifickeldung. "Entled'es die von jenen Ketten. "Entifickeldung. | 7,178<br>7,30<br>6,163<br>4,223<br>7,137<br>9, 151<br>6,234<br>3,46<br>6,203<br>3,77<br>5,226<br>3,159<br>5,246<br>6,326<br>6,326 | Es ift ein Mrt, das ich erfleße. Es ift ein Krijfall Es ift Neapel. Es famen einst an Baches Ranft. Es fommen Blüten, Blumen Es tommt mit ein Gedant'. Es famet, voll von Mide Es lag ein Wilterich auf godden Riffen Es liegt en eines Menschen Echmerz. Es macht mir alles Schmerz Emuhe in Bolt allmählig böher feigen Es röselt über Flux und Berg                                                                                                                                                    | 5,155<br>5,43<br>5,243<br>2,147<br>6,85<br>5,95<br>8,267<br>3,112<br>2,133<br>3,127<br>5,275<br>.9,165<br>5,268<br>3,181 |

| Gs fcmadt mit garter Dede .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,117 | *Frang II. An                     | 4,86   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Gs fcwinden die Reiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,174 |                                   | 11,198 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,207 | Freiheit hat oft Bolfer           | 4,169  |
| Es fehnt sich ewig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.199 | Breibeit, jelbit wenn fturmifch . | 4,165  |
| Ge fei gejegnet, wer bie Belt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |        |
| Es fonnt fich auf ben Stufen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,48  | Breiheit und Knechtichaft         | 4,169  |
| Es fprubelt Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42  | Freiheit und Ratur                | 5,168  |
| Es itreut bie alte Gaerin, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Freiheitsfriege fürmahr           | 4,166  |
| (1) acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,288 | Freilich, es ift nur ein Ton .    | 6,202  |
| Es ftürmt bas Schicial auf mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .,    | Freilich vermag                   | 4,225  |
| 103 3,230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.240 | Fremde Gefühle                    | 4,212  |
| Contract of the contract of th | 3,35  | Fremdling, tomm in bas große      | _,     |
| Es tagt, es mirft aufs Meer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Orenothing, touth in our geore    | 4 1 41 |
| Es trillert Bulbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,84  | Reapel                            | 4,141  |
| Es wähnt ein Moralift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,300 | *Fresten in Monte Oliveto         | 4,185  |
| Es wandte fich wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,157 | Freund aus beinen talten Bugen    | 5,196  |
| Es war nicht feine ichlante Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Freund, es foll                   | 3,98   |
| ftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,81  | Freund, mich hat Can Gallo        |        |
| Es wird ein Tag ericheinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,37  | gebaut                            | 4,180  |
| Es ziehen viel Gestalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.247 | Freund, wie viele Schmerzen .     | 3.97   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,240 | Freundschaft                      | 5,35   |
| *Essay d'une traduction de La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                   |        |
| Fiancée de Messine. Tragédie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | *Freundichaft und Dichtfunft .    | 5,43   |
| [de Schiller]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,71  | Freut euch nur an diefen Stunden  | 6,324  |
| [de Schiller]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,177 | *Friedenslied                     | 5,77   |
| Guch, fleine Wellen, feh' ich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,232 | Friend, when I was                | 6,244  |
| Guch fünben will ein Barbe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,154 | *Frigoni, An die                  |        |
| Euch, liebe Berge, gruß' ich wieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,271 | Brüber 4,114. 12                  | 8 190  |
| *Europäischer Tierfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,207 | Frohe Botichaft ift ge-           | 0, 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   | 7 100  |
| *Europas Buniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,93  | fommen 3,95.                      | 4 100  |
| Ewig sehnsuchtsvolle Triebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,155 | Fromme befrittelten mich          |        |
| *Ewige Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,95  | *Frommer Wunich                   | 4,199  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Frömmler befrittelten mich        | 4,172  |
| * fabel. Un bie Regenfenten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,169 | Fruchtlose Zwangsanftalt          | 4,165  |
| Fadel und Bechtrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,213 | Früh und viel gu fruhe trat ich   | 3.148  |
| Rahre wohl! Dich wieberfeben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,224 | Früher in Deutschland las ich .   | 4,223  |
| *Ralice Wanberjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,324 | *Frühlingslieder                  | 2,155  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,136 | *Rugger, bem Grafen Friebrich     | 4.117  |
| Farbenftaubchen auf ber Schwinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                   | 5.211  |
| Faufts Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,238 | Fühlft bu wie die Winde tofen     | 0,211  |
| Feberigo, Feberigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,164 | Fühlt ein Beift nur dann den      |        |
| Feire ben Winter in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,203 | andern                            | 5,219  |
| Reft wohl frand ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,335 | *Fünfte Siene bes zweiten Aftes   |        |
| Feitlich erhebt fich ber Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,182 | ber "Phabra" bes Racine .         | 7,40   |
| Festtag ift's und belebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,145 | Rur bas Bediegene ftete eisfalt   | 4.228  |
| "Bichtelgebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,316 | Rur bein reigenbes epifches Lieb  | 4,193  |
| Rischerfnabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.59  | "Für einen blauen und goldge-     | -,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | wirften Beutel                    | 5,129  |
| Flattert in heiligen Scharen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,188 |                                   | 0,120  |
| Fliehe bie Schönheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,222 | *Für Frit Dornberg an beffen      |        |
| Florens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,38  | Coufine                           | 5,194  |
| *Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,206 | Für Soifdrangen ertlart           | 4,201  |
| *Klucht ber Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,180 | Für ichlechtriechenbe Gaffen      | 4,209  |
| *Flucht nach Tostana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,125 | *Fürbitte                         | 6,319  |
| Rlüchtig verhallt ihr Diftiden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.188 | Fürchteft bu nicht Renegat        | 4,227  |
| Solge hen Meigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.305 | Garante an analy occursion        | ,      |
| Folge ben Reigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,166 |                                   |        |
| Gruge eines austunores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 4561 Machany aim Wallsham         | 3,152  |
| Fragen fie, wer mich baute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,179 | Sab' Anatreon ein Teilchen .      |        |
| *Fragment 4,246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,200 | *Gambacorti und Bualandi          | 2,41   |
| Fragment bes Archilochos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,95  | Band in Unichulb                  | 8,37   |
| *Fragmente. [Un ben Grafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Ganglich würden biefe Lieber .    | 2,153  |
| Mercy b'Argenteau.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,35  | *Gebet am Geburtstage             | 5,121  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   |        |

| Gebet und Arbeit! Diefe wen'gen                                          |       | Goethe verzweifelte icon                                   | 4 164          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Borte                                                                    | 6,275 | *Boethes Bermann und Dorothea                              |                |
| Gebeut nicht auch im Ronigreich                                          | -,    | *Goethes Romane und Bio-                                   | ,              |
| bes Schönen                                                              | 3,163 | graphie                                                    | 4,194          |
| *Gebrauch bes berameters                                                 | 4,195 | *Goethes Wahlverwandschaften .                             | 5,48           |
| Gebrochen hab' ich Rofen bir .                                           | 3,99  | *Gotische Baufunft                                         |                |
| *Gedanken ber Liebe                                                      | 6,183 | Gotiiche Runft ift nichts                                  | 4,214          |
| *Gedichte als Nachlaß                                                    | 4,225 | Gottes Gefet barftellend                                   |                |
| *Gebichte von Fr. Kinb                                                   | 6,319 | Göttin, finge ben Born                                     | 7,36           |
| *Getichtet in Frankreich am                                              |       | *Grab des Andreas Dandolo .                                | 4,221          |
| 15 August 1815                                                           | 6,50  | *Grabschrift                                               | 8,233          |
| Gebuld, bu tleine Anoipe                                                 | 5,273 | Graujames Smiajat, warum                                   | 0,00           |
| *Gefährliche Gunft                                                       |       | *Griechen und Briten                                       |                |
| Gegen bas Deer aufbammenb .                                              | 4,221 | *Griechen und Pietisten                                    | 6 80           |
| Gehabt euch wohl                                                         | 0,00  | Groß, ein held noch 6,28                                   | 4 938          |
| Rüdert)                                                                  | 6 320 | Gründet fich's, mas man ergahlt.                           | 6 304          |
| Gehorcht und horcht (Prolog) .                                           | 9,286 | *Guarini                                                   | 5 115          |
| *Geisterfurcht                                                           | 4,165 | Bunftige Auslegung                                         | 4.198          |
| *Belegenheitsgebicht aus bem                                             | 2,200 | *Guitap Alboli                                             | 8.78           |
| Schellingichen Rachlaffe                                                 | 5,304 | Gut jet jeglicher Menich                                   | 4.203          |
| *Geloftes Broblem                                                        | 2,209 | *Guțiav Adolf                                              | 6,318          |
| *Gemüteruhe                                                              |       |                                                            |                |
| *Genf und Genua                                                          | 4,187 | Ba, beim Styr                                              | 9,169          |
| *Genie und Runft                                                         | 4,163 | Ha, beim Styr                                              | 5,87           |
| *Genth, Un Wilhelm                                                       | 4,90  | Ha, welch ein Volk                                         | 6,81           |
| *Gerechte Rache                                                          | 4,203 | Sab' ich boch Berluft in Allem.                            | 3,111          |
| Gern gehorcht bes Bergens                                                |       | Sabsucht und Wolluft                                       | 4,48           |
| *Genth, Un Wilhelm . *Gerechte Rache . Gern gehorcht bes Herzens Trieben | 3,131 | Sabt ihr nie gefehn im Balbe.                              | 3,97           |
| *Gefang ber Polen                                                        | 2,175 | *[oafie]                                                   | 3,221          |
| Welang der Loten                                                         | 2,79  | *Salbbichter<br>*Sandlung<br>SandwertsmäßigerBäntelgefang. | 4,105          |
| *Geschichte bes unglüdlichen                                             | 7 100 | Sandmarts wähiger Wäntelaafang                             | 4 999          |
| Bringen Bertules von Efte . Gefellig wanbern werd' ich nicht             | 1,102 | harmlos fist auf hoher Terraffe.                           | 4,186          |
|                                                                          | 5,230 | Sarming Rolf                                               | 6,316          |
| Mesteh' es meine Schmäche                                                | 0,200 | Harmlos Bolt                                               | 7,37           |
| Gefteh' es, meine Schwäche billigenb                                     | 7,47  | *harmoian                                                  | 2,33           |
| Gefteh' ich bir's, baß ich                                               | 6.227 | *harmofan                                                  | 4.174          |
| Beitirnerleuchtete Racht                                                 | 4,132 | Saft bu Capri gefebn                                       | 4.139          |
| Geftirnerleuchtete Nacht                                                 | 5,62  | haft bu Capri gesehn                                       | 3,316          |
| *Ghafele nach Safts 3,95.                                                | 7,168 | Sat euch des Dichters Lieb erfreut.                        | 3,44           |
| *Ghafele nach Safis 3,95. Glaub' mir, noch bent' ich                     | 3,215 | Sat enth bie Schule gang be-                               |                |
| Glaubit du, es ware vergeifen .                                          | 4,226 | meistert                                                   | 5,295          |
| Glaubwürdiges Wort                                                       | 4,51  | Satten die Rritifer boch                                   | 4,214          |
|                                                                          |       | Satteft bu auch bie Gebanten .                             | 4,196          |
| Bleich bem erlauchten Geschlecht.                                        |       | Saucht Leben ein bem Liebe .                               | 7,26           |
| *Gloffe.                                                                 | 5,209 | He that for solitude                                       | 7,108          |
| *Gloffe (Der Miffetater)                                                 | 6,153 | hebe bich empor, o Schenke                                 | 7,135<br>4,227 |
| Blief ohne Teilnahme                                                     | 5,107 | hegt ichmutlofe Gefinnungen . Getonischem Dienft           | 4,213          |
| Glidliche Gern!                                                          | 6 802 | heil dem Schwert                                           |                |
| Glüd und Behagen Glüdliche Hero! Glüdliche Jugend                        | 4 222 | Seil bir fleines Sfelett                                   | 4.216          |
| Windlicher, Der du Stalten jabit.                                        | 4.183 | Beil bir, fleines Stelett                                  | 4,221          |
| *Boethe                                                                  | 6.322 | Scil'ge Labe für ben mitden                                |                |
| *Goethe, Un 3,44, 4,60.                                                  | 5,282 | Waller                                                     | 5,94           |
| *Goethe                                                                  | 3,160 | Waller                                                     | 4,205          |
| *Goethe, Prolog an 2,111.                                                | 7,126 | Beiliger Mann! es ift ichabe .                             | 6,316          |
|                                                                          |       |                                                            |                |

| *Seimfebr 6.53, 5                  | 5. 96 | *Söllisches Bentrum                            | 4:181   |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|
| *heimkehr 6,53. 50                 | 4.227 | Solpridit ift ber Begameter                    | 4,194   |
| Beine, Un ben Dichterling          | 4 227 | *Spratius Transcripiel non                     | -,201   |
| Deine und Konforten                |       | *Horating. Traueripiel von Corneille           | 7,47    |
|                                    | 4.199 | *Horaz und Klopitod                            | 4,195   |
| Beigen Dant fitr Ihren Bettel.     | 9.172 | Horch! es tont die Glode                       |         |
|                                    |       |                                                | 7,173   |
|                                    | 6,193 | horch, wie die Nachtluft ipielt .              | 6,200   |
|                                    | 3,46  | Bore ben Leichengefang                         | 4,226   |
|                                    | 3,110 | Bore, ichweig' und bemert'                     | 6,304   |
|                                    | 4,194 | *Sornftein, An Wilhelm von .                   | 5,148   |
| *Hero und Sappho                   | 6,302 | Sulbreicher, großer Echopfer .                 | 6,281   |
|                                    | 6,302 | Sulflos fintft bu dahin                        | 4,218   |
| Berr Aldingar                      | 7,75  | humens hand vereint nur gleiche                |         |
| Berrliches tun, ift Tugend         | 4,183 | Seelen                                         | 6,167   |
| *Berricher und Bolt                | 4,82  | *Symne ber Benien, am Gatular-                 |         |
| Berüberblidenb aus Elpfium .       | 6.292 | feite ber Reformation                          | 5.182   |
|                                    | 3.97  | *Somnus aus Gigilien                           | 4,132   |
|                                    | 5,205 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | 2,200   |
|                                    | 6,318 | 3ch bebe nicht mehr bange                      | 5,253   |
| hier am Rubiton                    | 6,300 | 3ch bedurfte, beine Liebe gu ge=               | 0,200   |
| Bier an bem iconen Drangen=        | 0,000 | winnen                                         | 3,109   |
|                                    | 4.205 | Ich bin ein Gruß                               |         |
| Gian in antitan Ganage             |       |                                                | 6,331   |
|                                    | 4,205 | 3ch bin ein mächtiger Gott                     | 6,331   |
|                                    | 4,207 | 3ch bin ein Baffertropfen                      | 2,72    |
|                                    | 7,87  | 3d bin wie Leib bem Beift                      | 3,56    |
| Sier ift die Freiheit nicht ent-   |       | Ich bin gufrieben                              | 5,128   |
|                                    | 2,153 | Ich folge bem Lauf der Quelle                  | 6,114   |
|                                    | 5,166 | Ich fühle Woch' an Woche                       | 3,182   |
| Sier feht ihr freilich             | 3,186 | 3ch gab mich ftets mit ganger                  |         |
| Sier felbft bent' ich              | 5,165 | Seele hin                                      | 5,299   |
| Sier weil' ich wieber in der alten |       | 3ch hatte manchen madern Cobn                  | 2,178   |
| Rird                               | 5,168 | 3ch liebe bich, wie jener Formen               |         |
|                                    | 5,167 | eine<br>Ich liebe, durch die Welt zu<br>reisen | 3.188   |
| Dier, mo pon Schnee                | 3,207 | 3d liebe, burch bie Belt au                    | -,      |
|                                    | 3.183 | reisen                                         | 11 199  |
| Stlf mir, Safis, baß ich floße .   | 3,76  | 3ch möchte gern mich frei be-                  | 22,200  |
|                                    | 4,220 | wahren                                         |         |
| Sinter mir liegen bie Tage         |       | 3d möchte, wenn ich fterbe                     |         |
|                                    | 4,147 | 3d möchte wieder wie ein junger                | 0,200   |
|                                    | 4,169 | Schwärmer 2,127. 8,17                          | 0 170   |
| Soch von ber alten fotlopischen    | 4,105 | Ich nenn' einen Raifer                         |         |
| Proper                             | 4,185 | 3ch pflüctte bie weißen Blüten .               | 5 194   |
|                                    | 4,224 | 3ch ruhte von meinem Grame                     | 5,104   |
| Girth ahrmirhia was arai           | 4,178 | Ich fah vor mir dich wandeln 3,11              | 0,200   |
|                                    |       | 3d juh bot mit blu ibunbein 5,1.               | 19. 159 |
|                                    | 4,197 | Sch fah, wie wieder ber Lotos .                | 3,99    |
|                                    | 4,173 | Ich schleich' umber                            | 2,74    |
|                                    | 4,196 | Ich febe, Chatespear                           | 3,218   |
| Sochzeit hielt man dort in Frant-  |       | Ich stamme von rauhem Ge-                      |         |
|                                    | 7,118 | schlecht                                       | 6,333   |
| *hochzeitchor                      |       | 3ch trant ben Tobesteld, beit                  |         |
| Soffend auf ber Borficht Gite .    |       | ilbervollen                                    | 9,146   |
|                                    | 5,87  | Ich trank des Todes Relcy                      | 3,226   |
| Sohe Rotunde                       | 4,212 | 3ch trat bie Strafe ber Befahren               |         |
| Sobe Rotunde                       | 8,160 | an                                             | 3,122   |
| Solbe Freundichaft, Gottver-       |       | 3ch war ein Dichter                            | 3,233   |
| manbte                             | 5 32  | 3ch gittre nicht mehr froh und                 |         |
| Solber Sprößling bes größten .     |       | bange                                          | 5,254   |
|                                    |       |                                                |         |

| * Phioiputrafte 4,184 * Phioiput 4,184 * Phioput 5,114 Jur betrübt mich 3,36 Jur, benen Bosheit 8,233 Jur, ber ergengenden 4,225 Jur, deren Guiffer 2,181 Jur habt von Word 9,102 Jur febru 4,03 Jur 6,000 Jur febru 4,000 Jur febru 6,000 Jur | *In Zürich                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Abulle 5.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inbrunftige fromme Bebete 2,157                                                                           |
| Ihr betriibt mich 3.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indes ich hier im Grunen 3,205                                                                            |
| Ihr henen Rnaheit . 8 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Infchrift für bie Murassi 4,221                                                                          |
| The her erzemoenhen . 4 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Infdriften für einen Becher . 6,309                                                                      |
| Chr beren Munit 9 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In's Latein überfestet ihr fie . 6,313                                                                    |
| Ohn oblan Salistan 9 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Io son' il diciasettimo Luigi 7,182                                                                       |
| Of the base Man Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ιππος έγω γαλή 10.90                                                                                      |
| Sht had bon with 9,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| Ihr feunt das alte 4,28 Ihr Maler führt mich 3,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Frrender Ritter 2,87                                                                                     |
| inr Weater fugtt mich 3,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fraelitifder Bauchphantaft 4,227                                                                          |
| Sihr Refte bes ebelften Bolfes . 2,188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ist bas ein Blüd 8,218                                                                                    |
| Ihr feht bie Sterne blutigrot . 2,194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ift es möglich? tonnen Chriften 6,324                                                                     |
| Ihr Bater, ber fich König Caffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ift's möglich, ein Geschöpf 3,127                                                                         |
| nannte 7,113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *Stalien im Friihling 1831 2,209                                                                          |
| Ihr Bogel in ben Zweigen 2,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I, to whom am'rous wishes . 7,30                                                                          |
| Shr, voll feltener Liebe 4,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, Apoll, um dich zu preisen . 5,51                                                                      |
| Ihr wünscht euch frei 6,326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, beine Liebe flammt 8,43. 138                                                                          |
| *3hren hochverehrteften Gonnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, bie blübende Ratur 5,50                                                                               |
| von ber Rettelträgerin Bit . 5,305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In, bu finnbft in traft'ger Jugenb 3,132                                                                  |
| I'll with a sister's tenderness 7,105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sa, ich bin es, ber bie Schente 7,151                                                                     |
| I look'd once over the streamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jacobs, An Guftav 6,227                                                                                   |
| Rhine 7,109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sahre ichwanben, Diefer Bujen. 3,117                                                                      |
| Im beutschen Land 8,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Je connais ces tourments . 5,136                                                                          |
| Om artian Cilhannaan 6 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Je selbständiger 4,169                                                                                    |
| Im ersten Silbenpaar 6,331 *Im Frühling 1817 6,194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caba Culpa muh sem Caian 2 99                                                                             |
| Our City in hells heattenten 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jede Tulpe muß zur Leier 3,88 Jeder Bewundrer des Werts . 6,181                                           |
| 3m Glas, im helle vertlarten . 3,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Genet Beinundtet des Bettis . 6,181                                                                       |
| Im Bergen ungewiß 3,222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jedes Laster beginnt 6,300                                                                                |
| Im Raftanienwäldchen faß ich . 3,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jegliches Mittel 4,188                                                                                    |
| Im Leben fühl' ich ftets 3,121   Im Schwarm ber Welt 5,168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jene Stunde würd' ich breimal                                                                             |
| Im Schwarm der Welt 5,168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jegnen 5,184                                                                                              |
| *Im Theater von Taormina . 4,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jenen erfreut Bompejt 4,204                                                                               |
| *Im Theater von Taormina . 4,101<br>*Im Walbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *Genitifice Sutunit                                                                                       |
| Im Wasser wogt die Lilie . 3,27. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Sest und einft 4,197                                                                                     |
| Simmer erhalt bie Berliebten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J'ose te voir encore 5,228                                                                                |
| wach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jubelt, erhebt bie Gefänge 6,55                                                                           |
| Immer rom Seiland plabbern . 4,172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subelt, zerfließet in Tronen . 6.58                                                                       |
| *Ammermanne Bilb pon Schabom 4.227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jung und harmlos 4,77 Junger, gefallener Krieger 4,209                                                    |
| Imperatrix beatrix . 2,207<br>In abenblicher Kühle . 5,114<br>Jn alle Räume . 3,219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Junger, gefallener Krieger . 4.209                                                                        |
| In abendlicher Rühle 5.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jungfräulich blidenber Jüngling 7,38                                                                      |
| Sin alle Mäume 3 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jüngling ruht 6,151                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jungting they v v v v v v v v                                                                             |
| Higi . 5,165 In der Kahelle Wölfbung 2,102. 103 Fin der Nacht, eh' Lady Stuart 9,152 In der Neujahrsnacht . 4,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kann ich Mut und Luft erneuen 3,65                                                                        |
| Sin her Cohelle Malhung 2 109 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rannit du bir ein Los ersinnen 5,69                                                                       |
| Ou han Bacht oh! Oahn Stuart 0 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Danalle A 190                                                                                            |
| The ver Maria broads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Ranossa                                                                                                  |
| On his har driver County 0.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #On Combus                                                                                                |
| In bies ber ichonen Runft 9,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Stallanota                                                                                               |
| In ein Stammbuch 7,179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Raffanbra bem Chorobus 6,167                                                                             |
| on einem Lager bet Contreviue 6,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *Rasside 3,132                                                                                            |
| In Genua 4,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raftor starb 4,164                                                                                        |
| *In einem Lager bei Contreville 6,40 *In Genua 4,67 In joy and grief 5,113 *In Wonza 4,188 *In Monza 2,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Raijibe 3,132 Kaipor harb 4,164 *Ratharina 8,267 *Rathebrale bon Prag 6,316 Kanimannsvötter erblidte bie |
| *In Monza 4,188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Rathebrale von Prag 6,316                                                                                |
| *In Balermo 2,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raufmannsvölker erblidte bie                                                                              |
| In Red' und Worten braufend 5,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20011                                                                                                     |
| *In Roricach 5,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "Rauft", rief einft mir ein Anabe 4,191                                                                   |
| *In Rouffeaus Stube auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raum fand ich dich 3,214                                                                                  |
| In Med' und Worten braufenb 5,97<br>In Norschach 5,173<br>In Monifeaus Stube auf der<br>Betersinsel 5,168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raum fand ich bich 3,214<br>Raum noch verschlang ich 8,191                                                |
| In Talern ift ber Tulpe Gip . 8,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rebrt bie afopifche Fabel gurud? 6,310                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |

| Rein Quell, wie viel auch immer 4,46                                                                                                                                                                                 | Längst gmar trieb ber Apostel . 4,189                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rein Berftanb'ger tann ger-                                                                                                                                                                                          | Lag bid nicht verführen 8,62                                                                                                                                                          |
| oliehern                                                                                                                                                                                                             | Lak mich pergebn 4.27                                                                                                                                                                 |
| Reinen Charafter 4,200                                                                                                                                                                                               | Lag noch jatt mich füffen 3,153<br>Lag, o germanisches Bolt 4,191                                                                                                                     |
| Reinen Gefang 4,216                                                                                                                                                                                                  | Rak a germanisches Ralf 4 191                                                                                                                                                         |
| Reinen Befang 4,216 Reiner Bergolbung bedarf bie                                                                                                                                                                     | Bok n lok Freund ftieben 456                                                                                                                                                          |
| Natur 9,315                                                                                                                                                                                                          | Lag, o lag, Freund, stieben . 4,56<br>Lag tief in dir mich lefen . 2,72                                                                                                               |
| *Rernell's, Mm Grabe Beter Ulrich 2,116                                                                                                                                                                              | Oak un? ichattia mihan 5.957                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                      | Lag und ichattig ruben 5,257<br>Lag und berweilen bier! 7,57                                                                                                                          |
| Rindifche gabel 4,172                                                                                                                                                                                                | Cost and maines Cantas Cinta Cost                                                                                                                                                     |
| *Rirchliche Urchiteftur 4,214                                                                                                                                                                                        | Lagt auch meines Landes Croe 6,24                                                                                                                                                     |
| "Rlagelied ber polnischen Ber-                                                                                                                                                                                       | Zaht auch meines Tanbes Erbe 6,24 Zaht uns Iebig 2,109 Zant heult ber Worb 7,09 Zantter Wein und hilbide Schenten 7,189 Le Corse chez les Anglais 6,48 Le voil done an Angletere 6,48 |
| bannten in Sibirien 2,191                                                                                                                                                                                            | Laut heult der Prord 7,99                                                                                                                                                             |
| *Rlaglied Raifer Otto bes Dritten 2,51                                                                                                                                                                               | Lautrer Wein und hudiche                                                                                                                                                              |
| *Rlagen 5,253                                                                                                                                                                                                        | Schenken 7,139                                                                                                                                                                        |
| *Rlagen 5,253<br>*Klagen eines Ramlerianers . 9,169                                                                                                                                                                  | *Le Corse chez les Anglais . 6,48                                                                                                                                                     |
| *Rlagen eines Bolfeitammes . 2,178                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
| Rlopftod fucte 4,195                                                                                                                                                                                                 | Lebe bescheiben und ftill 6,310                                                                                                                                                       |
| *Rlofter Ronigefelben 2.102, 103. 5.170                                                                                                                                                                              | Lebe mohl, alter Rhein 6,55. 56                                                                                                                                                       |
| Komm, denn ohne bich die<br>Seele                                                                                                                                                                                    | Lebe mobil auf unferm beutichen                                                                                                                                                       |
| Seele 3.98. 126                                                                                                                                                                                                      | Boben 5,41                                                                                                                                                                            |
| Comm' ich atme Geelenhifte . 7 186                                                                                                                                                                                   | Lebe wehl! und fommft bu gurild 6,208                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Lebe mohl! Bu fremben Stromen 5,99                                                                                                                                                    |
| thomm with held immon                                                                                                                                                                                                | *Rehensitimmune 4 49                                                                                                                                                                  |
| Craheas 8 96                                                                                                                                                                                                         | *Rehenamechiel A 999                                                                                                                                                                  |
| Comment the Comments C. C.                                                                                                                                                                                           | *Ochemohi 5.00 106                                                                                                                                                                    |
| stommit, the Steunde                                                                                                                                                                                                 | Ochamakii Ctch have hich nicht                                                                                                                                                        |
| Ronig Englos Grad 4,150                                                                                                                                                                                              | gevelout : 3th out one mar                                                                                                                                                            |
| *Ronig 200                                                                                                                                                                                                           | *Lebenvohl 4,222 *Lebenvohl 5,99.125 Lebenvohl 3ch bari dich nicht mehr fehen 5,163                                                                                                   |
| Roniglime Manner Dertundet                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |
| komm und brich des jungen<br>Jahres 3,86<br>Kommt, ihr Freunde 6,84<br>*König Enzios Grad 4,190<br>*König Chisos Grad 2,68<br>Königliche Männer verfündet<br>mein Gelang 8,160<br>Königstochter mit der Kither 8,153 | Leer nefint, hör' ich                                                                                                                                                                 |
| Ronigstochter mit ber Bither . 8,153                                                                                                                                                                                 | *Legende 2,110. 9,100                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | Leichtfüßigere Tone 4,128                                                                                                                                                             |
| bauen 5,280                                                                                                                                                                                                          | *Leichtfinn 5,286                                                                                                                                                                     |
| könnt' ich so ichön 4,219                                                                                                                                                                                            | *Leonardo ba Binci 4,184                                                                                                                                                              |
| Ronnt' ich iptelen eine Laute . 3,123                                                                                                                                                                                | Lernit du die Schivimmtunit . 4,197                                                                                                                                                   |
| Ronfuln von San Marino . 4,212                                                                                                                                                                                       | *Les adieux de Fédérigo et                                                                                                                                                            |
| *Ropifch, An August 4,53. 63. 75                                                                                                                                                                                     | de moi 5,101                                                                                                                                                                          |
| *Roriolan 6,141                                                                                                                                                                                                      | *Leffings Rathan 4,174<br>*Lepter Bunich 5,275                                                                                                                                        |
| *Rörner 6.22                                                                                                                                                                                                         | *Letter Bunich 5,275                                                                                                                                                                  |
| *Яоверце 4.174. 6.311                                                                                                                                                                                                | *Reuchtenberg Der Bergogin pon 4 124                                                                                                                                                  |
| *@ritif 4.225                                                                                                                                                                                                        | *Picht 2.82                                                                                                                                                                           |
| *** *** ******************************                                                                                                                                                                               | *Licht 2,82 *Licht und Wolte 4,225                                                                                                                                                    |
| *Gunftausstellung in Ritrich . 6.304                                                                                                                                                                                 | Licht, bom himmel flammt es . 2,82                                                                                                                                                    |
| *Gunitherial 4 182                                                                                                                                                                                                   | Lieb' ift eine bermohnenbe Burge 9,298                                                                                                                                                |
| *Giffic und Schredzeiten 5 257                                                                                                                                                                                       | Lieb' und Lieblichteit umfächeln 2,160                                                                                                                                                |
| stille the Sugresories                                                                                                                                                                                               | Liebe! Doch liebe gebiegenen                                                                                                                                                          |
| *La Madre Polacca 2,185                                                                                                                                                                                              | Bert 6,305                                                                                                                                                                            |
| *Once how 12 frience 4 911                                                                                                                                                                                           | Liebe, Liebreig, Binte 4,62                                                                                                                                                           |
| Can it afternales a ftallt                                                                                                                                                                                           | Bert 6,305<br>Liebe, Liebretz, Winte 4,62<br>Liebe Mutter! Tausenb Glüd . 5,34                                                                                                        |
| Sandiantismutet, b heat 6,504                                                                                                                                                                                        | *Liebe und Che 4,174                                                                                                                                                                  |
| Lang icon auf die Foliet 5,161. 163                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| *Lage von Urbino . 4,211<br>Landichaftsmaler, o stellt 6,304<br>Lang chon auf die Holter 5,161.163<br>Lange begehrten wir 4,51<br>Lange hattest du Sand 6,811                                                        | Lieben! bem Dichter verzeiht . 6,319                                                                                                                                                  |
| Lange patteit ou Gand 6,311                                                                                                                                                                                          | Liebendem Paar wohl 4,219                                                                                                                                                             |
| Sange ichon beitebt mein wlauben 7.153                                                                                                                                                                               | *Liebesabschieb 3,212                                                                                                                                                                 |
| Lange icon blattr' ich 6,303                                                                                                                                                                                         | Telebeserinnerung 5,88                                                                                                                                                                |
| Lange icon glaubt ihr den Teufel                                                                                                                                                                                     | "Liebesichmers 5,83                                                                                                                                                                   |
| nicht mehr 6,323                                                                                                                                                                                                     | "Liebesmeh 5,85                                                                                                                                                                       |
| nicht mehr 6,323<br>Länger bestehft bu 4,226                                                                                                                                                                         | *Liebeserinnerung 5,88 *Liebesichmerr 5,83 *Liebesweh 5,85 *Liebig, An Justus 5,222                                                                                                   |
| Sangft verlernt ju tampfen 3,98                                                                                                                                                                                      | Lieblich ift ber Rofe Brangen . 7,135                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | 304                                                                                                                                                                                   |

| Lieblich tont und ohne Zwang . 9,180                                                                                                                                      | *Matrofenlieb 2,61                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieblichfte Gabe ber himmlifchen                                                                                                                                          | *Matrosenlied 2,61<br>Wehr als des Lenzes 3,225                                            |
|                                                                                                                                                                           | Mehr als Medicis Cythere . 5,201                                                           |
| Götter 5,67                                                                                                                                                               | Main Marca lieft Cythete 5,201                                                             |
| Liebft bu bie Freuden ber Infel 4,203                                                                                                                                     | Mein Auge ließ 3,175                                                                       |
| Liebst bu es nicht, Klytamnestra 4,168                                                                                                                                    | Mein Ganzes nennt . 6,330<br>Mein Gott und Bater . 5,121<br>Mein Herz ift zerriffen . 3,35 |
| *Lieb an die Ramone 5,66                                                                                                                                                  | Mein Gott und Bater 5,121                                                                  |
| *Lied aus Frankreich 5,117                                                                                                                                                | Mein herz ist zerrissen 3,35                                                               |
| *Lieber. 1813-1818 5,250                                                                                                                                                  | Mein Lied ertone von bem ichon=                                                            |
| *Liebesdant                                                                                                                                                               | ften Weibe 8,90                                                                            |
| Diek boch mancher bereits 4.194                                                                                                                                           | Mein ju ichuchternes Betragen . 5,288                                                      |
| *Soh bes Reims 6 262                                                                                                                                                      | Meine Lieber, die but horeft . 3,124                                                       |
| Soher perichmäht ich 4 225                                                                                                                                                | Meine Muse, iene Rettel . 12.221                                                           |
| Lober verschmäht ich 4,225<br>Lockt es nicht auch dich 5,221<br>*Logen im Kloster zu Assissi                                                                              | Meine Muse, jene Bettel 12,221<br>Meine wandelnde Zupresse 7,158                           |
| *Quan in Olnitar zu Milili 4 208                                                                                                                                          | *Meinem Freunde A. v. Platen                                                               |
| *Logograph 6,330. 331. 332. 334                                                                                                                                           | (von R. Schlichtegroll) 6,210                                                              |
|                                                                                                                                                                           | m-is-re suo                                                                                |
| Lorbeer ward poet'ichem Ruhme 5,219                                                                                                                                       | Meißelft bu? 6,315                                                                         |
| *Los bes Lyrifers 4,81<br>Löft mir in Eile 10,345<br>*Louise Auguste, Königin von                                                                                         | Meister entwarfen dereinst . 4,181                                                         |
| Lost mir in Gile 10,345                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| *Louise Auguste, Königin von                                                                                                                                              | *Menschenlos 5,160                                                                         |
| Breußen 6,21                                                                                                                                                              | *Menichenlos 5,160 *Menichliches Los 4,84 *Meffe von Stnigaglia 4,209                      |
| *Lonola 4.181                                                                                                                                                             | *Meffe von Sinigaglia 4,209                                                                |
| Freußen       6,21         *Lopola       4,181         *Luca Signorelli       2,35         *Ludwig I. von Bahern. An König       4,82         Ludwig XVIII. An       6,46 | Mich fannst du sehn beim frohen                                                            |
| *Qubmig I, non Bonern, Mn Gönig 4 82                                                                                                                                      | Mahle 6,330<br>Mich fümmert nicht 7,37                                                     |
| Submic XVIII 91n 6.46                                                                                                                                                     | Mich fümmert nicht 7 37                                                                    |
| Ludwig XVIII. An 6,46<br>Lüfte glüh'n von Jesu Atem . 7,154<br>*Luise von Boğ 6,313                                                                                       | Mich verlangt es, bir gu fagen 7,148                                                       |
| *Luise von Bog 6,313                                                                                                                                                      | Mich weht ein janfter Hauch . 8,275                                                        |
| *Outfluid and Createninial 4.174                                                                                                                                          | With munhant's night 2 159                                                                 |
| *Qustspiel und Traueripiel 4,174                                                                                                                                          | ortal ibundert's majt 2,132                                                                |
| *Luther 8,44                                                                                                                                                              | witch 311 verfolgen                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | Mich wundert's nicht 2,152<br>Mich zu verfolgen 12,221<br>Mithe Kuren                      |
| *2Machiavellis Tob 4,208<br>Mächtig ergreift Shatespear . 4,170                                                                                                           | Minutenlang! Doch hab' ich fie                                                             |
| Mächtig ergreift Shatefpear . 4,170                                                                                                                                       | gelenen                                                                                    |
| Mächtiger, der du als Emporer 2.175                                                                                                                                       | Mir hielt ber Tag den Spiegel 5,216                                                        |
| Mäbchen, ewig junge 3.86                                                                                                                                                  | Mir ist's, als stünd' ich 3,128                                                            |
| Mädchen, ewig junge 3,86<br>*Mädchens Nachruf 2,58                                                                                                                        | Mir lehrte Bolphymnia bie Runft 6,332                                                      |
| *Madonna belle carceri in Brato 4,180                                                                                                                                     | Mir por allen schon erschien die                                                           |
| *Madonnenverehrung : 4,182                                                                                                                                                | Tulpe 3.37                                                                                 |
| *Madonnenverehrung : 4,182<br>Mag altrömische Kraft 4,66                                                                                                                  | Tulpe 3,37<br>*Mit dem Horaz 6,306                                                         |
| Mag altrömische Kraft . 4,66<br>Mag ber Wind im Segel beben 2,62                                                                                                          | *Mit bem Taffo, als Platen ihn                                                             |
| Mag ber Wind im Segel beben 2,62                                                                                                                                          |                                                                                            |
| Magft bu, Leonora 6,168                                                                                                                                                   | gegen ben Propers vertauschte 6,306                                                        |
| Magft bu lieben mich 5,142                                                                                                                                                | Mit dem Beichen, bas bu fennest 7,154                                                      |
| *Mahnung 4,202<br>*Mahomets Harfe 8,81                                                                                                                                    | Mit den leifesten Gebarben . 5,292                                                         |
| *Mahomets Barfe 8,81                                                                                                                                                      | *Mit ben "Bermischten Schriften" 5.284                                                     |
| Waler, du maltest das Univahr=                                                                                                                                            | Mit Krieg überzieht 6,22                                                                   |
| icheinliche 4,214<br>Man schilt mich stolz 3,202                                                                                                                          | Mit Manchen tänbelt' ich 3,107                                                             |
| Man schilt mich ftola 3,202                                                                                                                                               | Mit scheuem Tritte 7,59<br>Möchte den beutschen Parnaß . 4,199                             |
| Manche Ratfel gibt bie Beit gu                                                                                                                                            | Möchte ben beutiden Barnag . 4.199                                                         |
| lösen 6,267                                                                                                                                                               | Döchteft bu pfuichen 4,22?                                                                 |
| Manchen Borwurf mußt' ich er=                                                                                                                                             | Moge bie Rramer berichonen . 4,182                                                         |
| tragen 4,114                                                                                                                                                              | Möge bie Welt durchschweisen . 10,131                                                      |
| tragen 4,114                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| Manches gewagte Problem 4,176<br>*Manier 4,196                                                                                                                            |                                                                                            |
| *Manier 4,196                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| *Materialien gu einer Sutire                                                                                                                                              | Mögt an bes Beilands Seile . 4,224                                                         |
| über den seichten Umgang der                                                                                                                                              | Mon amour est extrême 5,135.                                                               |
| Meiften, über bas Glud ber                                                                                                                                                | *Monte Dliveto 4,185                                                                       |
| Freundschaft. (Entwurf) 6,265                                                                                                                                             | *Morgenflage 4,188                                                                         |
| *Dlaterialien gu einer Satire                                                                                                                                             | *Morgentlage 4,70<br>*Morgenländischer Spruch . 7,125                                      |
| fiber bie Soflinge. (Entwurf) 6,265                                                                                                                                       | *Morgenländischer Spruch 7,125                                                             |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                            |

| *Morgen= und Abendbetrachtun=                                                                             | Mennt ben Urbiner 4,184<br>Rennt ihr Naturzustand 6,322<br>*Rervander, An Joh. Jakob . 2,154                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Mennt ihr Moturanitanh 6 399                                                                                 |
| gen 6,268<br>*Włotto 5,275                                                                                | *Mernanher 91n Cah Catab 9 151                                                                               |
| *Motto gu ben Lyrifchen Blättern 5,194                                                                    | *Menighralich                                                                                                |
| *Müllner und Raupel 4,164                                                                                 | *Neujahrslied 5,290<br>Richt auf irdischer Flur 4,193                                                        |
| *manual on Cahanan Colo                                                                                   | Midt and Marian                                                                                              |
| *Mülners 29. Februar 6,319                                                                                | Richt aus Begier 3,169<br>Richt ben Lorbeer 6,300                                                            |
| *Müllners yngurb 6,319                                                                                    | ocial cen Forbeer 6 300                                                                                      |
| wantenwognung 6,180                                                                                       | migt fur Hanowertsburichen                                                                                   |
| *Musenwohnung 6,180<br>Mäßig zu sein 4,179<br>Mußiest du so tiese Wurzeln 5,143<br>*Mut und Unmut 5,264   | Richt für Sandwerksburichen allein 4,196                                                                     |
| Mußtest du so tiefe Wurzeln . 5,143                                                                       | Micht gezeugt fein 4,84                                                                                      |
| *Mut und Unmut 5,264                                                                                      | Micht immer heitre mich 3,89                                                                                 |
| Mutig ftand an Berfiens Grengen 2,31                                                                      | Richt in Artabiens geliebte Tale. 8,78                                                                       |
| Mutig ftand an Persiens Grenzen 2,31<br>Myrrha ward jum Myrtenfranze 5,197                                | Nicht länger nähr' ich 6,163<br>Richt mehr ber Gloden 6,50                                                   |
| Murtengebuich, Steineichen 4,186                                                                          | Richt mehr ber Glocken 6.50                                                                                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                   | Richt mehr länger beidigt 4.218                                                                              |
| *27ach Besichtigung eines Bilbes                                                                          | *Richt viel und zu viel 5,273                                                                                |
| ber Schlacht bei Sanau 5,81                                                                               | Micht han Muce in Muc' 6 179                                                                                 |
| *Mach bent Sollänbifden. Bon                                                                              | Richt von Auge zu Aug' . 6,172<br>Richt von Munde zu Mund . 6,176                                            |
| Cats 7,121                                                                                                | Dicht mahna falt mich nau Cabilde                                                                            |
| *Made ham Warfifthan han                                                                                  | Richt mahne talt mich (von Ropijch) 4 63                                                                     |
| *Nach bem Persischen von Saabi                                                                            | Richt war Luther im Stande . 4,181                                                                           |
| Saat                                                                                                      | Richt wo Sophotles 4,164                                                                                     |
| nach den Freiheitstriegen . 6,57                                                                          | Richt wollte hinfort 10,173                                                                                  |
| Rach großartigen Tafen 4,174                                                                              | Richts als Burger 4,221                                                                                      |
| Rach langer Arbeit 3,164                                                                                  | Richts ift ohne Gefet 4,171                                                                                  |
| Rach lieblicher'm Geschicke . 3,40                                                                        | Richts wart thr, nun feid ihr . 4,226                                                                        |
| Rach langer Arbeit . 3,164<br>Rach lieblicher'm Geichide . 3,40<br>Nach Sommervögeln haiche nicht . 3,62  | Die hat ein ipatres Bilb 3,198                                                                               |
| *Nachbildungen aus dem Duvan                                                                              | Die fanntet ihr, bem Leben fern. 6,325                                                                       |
| bes Hafis                                                                                                 | Rie febut ein willfürübender                                                                                 |
| *Nachlese der Liebe 6,202                                                                                 | herricher 4 80                                                                                               |
| *Madruf 5.252                                                                                             | Rimm ben Krug 3,66<br>Rimm bu mich auf 5,92<br>Rimm ein Gebicht 4,215<br>Rimm meinen Dant, mein Bater. 6,285 |
| *Nachichrift an ben Romantifer. 10,171                                                                    | Mimm bu mich auf 5 92                                                                                        |
| *Radidrift an ben Romantifer.                                                                             | Dimm ein Medicht 4 215                                                                                       |
| Altere Fassung 10,172                                                                                     | Dimm mainen Dans main Pater C 285                                                                            |
| Nacht ift's und Sturme jaujen. 2,26                                                                       | Nimm zugleich, o himmel 5,87                                                                                 |
| Nacht und Tag und Licht 3,95                                                                              |                                                                                                              |
| Machtambinhung C.191                                                                                      | Noch bin ich hier im Schoß bes                                                                               |
| *Nachtempfindung 6,181                                                                                    | freien Bolts 5,173                                                                                           |
| Rachtigallenlieber tonen 7,141                                                                            | Mod diefe lette Gabe nimm . 5,306                                                                            |
| Rächtlich am Bufento 2,27                                                                                 | Noch einmal, Freund 5,45                                                                                     |
| Rächtlich, eh Maria Stuart 6,114                                                                          | Roch gebent' ich (von Baiblinger) 1,345                                                                      |
| *Nächtlicher Beichselübergang ber                                                                         | Roch im wollustvollen Mai . 2,61                                                                             |
| flüchtigen Polen bei Krafau . 2,188                                                                       | Noch ungewiß, ob mich . 2,54. 5,194                                                                          |
| Nachtjeufser 5,64<br>Rah bich, ungeweihte Weipe . 3,42                                                    | Roch weilft bu in Befperien . 2,154                                                                          |
| Rah bid, ungeweitte Wespe 3,42<br>Namen der Trefflichen 4,167<br>*Navoleon 4,28, 6,313                    | *Nördliches und fübliches Italien. 4,203                                                                     |
| Namen ber Trefflichen 4,167                                                                               | Northumberland, Northumber-                                                                                  |
| *Rapoleon 4,28, 6,313                                                                                     | Ionb 6 52 53                                                                                                 |
| *Rapoleon und die Britten . 6,22                                                                          | Min entipringt bem Dichte bie                                                                                |
| *Napoleons Antwort 4,169                                                                                  | Roje 7.144                                                                                                   |
| *Mannlenna Paudhaus qui Glha. 4 186                                                                       | Run entipringt bem Richts die Roje 7,144<br>Run hab' ich biefen Taumel . 3,178                               |
| *Maturituhien 4 923                                                                                       | Nun länger nicht mehr (von                                                                                   |
| *Megnet                                                                                                   | Roptisch) 4,80                                                                                               |
| Wehmt sur Sand die nollen                                                                                 | Mur bes Bufalls eiteln Grillen. 5,83                                                                         |
| Remer 649                                                                                                 |                                                                                                              |
| *Naturstudien . 4,923 *Neapel 4,204 Nehmt zur Hand die vollen Becher . 6,42 *Weider und Witselder . 4,202 | Rur ein Lied ist's 5,129                                                                                     |
| Pain ich fann bich nimman                                                                                 | Bur vir maharman                                                                                             |
| Nein, ich fann dich nimmer                                                                                | Mur ein moberner 4,190                                                                                       |
| meiben 5,73. 12,204<br>Dein — nicht länger balt' ich                                                      | A DC 1                                                                                                       |
| mein Menthereden butt tch                                                                                 | O B[randenstein] whilst oft my                                                                               |
| mein Berfprechen 6,165                                                                                    | heart 5,127                                                                                                  |
|                                                                                                           |                                                                                                              |

| D ber Beit, ber fummerlofen .                              | 5.65          | *Donfiee                                                                                       | 4,192  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D bürft' ich bich umarmen                                  | 5,100         | Dit lebt bes Abfalle Engel                                                                     | 4,96   |
| D durft' ich, o fonnt' ich euch                            | .,            | Dit, mit banger Geele                                                                          | 3.122  |
| buten                                                      | 6,325         | Dft mit banger Geele fpiel' ich.                                                               | 3,142  |
| D Erbe, nimm ben Müben                                     | 2,51          | Dft mit bem Auge                                                                               | 4,220  |
| D fürft, aus einem Stamm von                               |               | Dft, wenn wir lang im Duntel                                                                   |        |
| Weisen                                                     | 2,196         | schweifen                                                                                      | 5 89   |
| D gold'ne Freiheit, ber auch ich                           | 40 **         | Dit, wofern bu wehft borüber .                                                                 | 7,168  |
| entstamme .                                                | 10,55         | Sitmals zeichnet ber Deifter .                                                                 | 4,201  |
| D Gott! Du machft ein beißen=                              | 0 101         | Offnet ber freudige Gott                                                                       | 6,196  |
| D Göttin, bie bu ftets geleiteft.                          | 9.164         | Ohne beständige, stets fortichrei=                                                             | 4 400  |
| D großer herr bes himmels                                  | 2,118         | tenbe, mächtige Bilbung Dhne Sie ift mir bies Leben                                            | 4,196  |
|                                                            | 6.272         | Qual                                                                                           | 5,33   |
| D herr, dem die herrschaft.                                | 7,124         | Ohnmacht, Berfindlung                                                                          | 4,×6   |
|                                                            | 6.283         | *Dina=Mornt                                                                                    | 7,82   |
| D tommt im Berein                                          | 2,187         | *Dithona. Gin Gebicht von Diffian.                                                             | 7,85   |
| D lag mich fern                                            | 7,40          | Dfterlieb                                                                                      | 2,108  |
| O nimm die Rojen auf                                       | 3,79          | Ditreich, welches ich nie angriff.                                                             | 4,224  |
| D noch bent' ich mit Luft. 5,63.                           | 6,182         | Ou trouveront une heureuse                                                                     |        |
| D nur biesmal noch                                         | 5,118         | retraite.                                                                                      | 7,177  |
| Dechente, wie die Bappel fclant.                           | 6,100         | *Dvids Metamorphofen, I. Buch.                                                                 | 7,26   |
| Dichene bich nicht                                         | 3 94          | # Mahilitan                                                                                    | 4 401  |
| Dicheue bich nicht                                         | 3,78<br>2,96  | *Paplitum                                                                                      | 4,181  |
| D fprich! Was wirst bu                                     | 5 130         | *Rorini                                                                                        | 4 178  |
| D füßer Leng, heflijale                                    | 8 197         | *Rarienlieh                                                                                    | 5 988  |
| D füßer Leng, beflügle                                     | 3.204         | Barobaje.  Parini  Parini  Parijenlieb  Barthenope ragt fo schön  Parzenchor  Paul, I. Richter | 4.91   |
| D Tor, wer nicht bes Glude .                               | 3,106         | *Barzenchor                                                                                    | 10,397 |
| 2) Lot, wer nicht im Augenbila.                            | 3,110         | *Baul, f. Richter                                                                              |        |
| D bergeiht, ihr hoben Diufen .                             | 6,258         | *Benelope dem Ulyffes                                                                          | 7,23   |
| D Wandrer, lef' und frange .                               | 5,79          | *Penelope to Ulysses                                                                           | 7,26   |
| D ware, bich zu lieben                                     | 3,106         | *Bernanisches Lieb                                                                             | 7,120  |
| D was weint ihr                                            | 6,22<br>5,267 | *Betrarfas Rape in Arquata .                                                                   | 4,204  |
| D weh bir, ber bie Welt ver-                               | 3,401         | Pfaff, Un                                                                                      |        |
| actet                                                      | 3,137         | *Rfeiffer Mn                                                                                   | 3,47   |
| achtet 3,41. D wie bin ich ber törichten Welt.             | 6,181         | *Pfeiffer, Un                                                                                  | 4.172  |
| D wie graufam fpielt bie Liebe.                            | 5.134         | Bhilemons Tob                                                                                  | 4,153  |
| D wie ift boch bes Lebens Drang.                           | 6,303         | *Bhilia                                                                                        | 4,24   |
| D wie schön ist                                            | 5,38          | Thöbus hoher Palaft                                                                            | 7,21   |
| D wie ichon find beiner Schöpfung                          |               | *Khilia .  Khöbus hoher Kalaft .  Biemont .                                                    | 4,187  |
| Rreife                                                     | 5,88          | Biett, all die Gtafitt                                                                         | 4,73   |
| w wie geige mit gent                                       | 3,96          | Blaten, Un August von (von                                                                     | 4,193  |
| D wollt uns doch nicht überziehen. D wonnigliche Reifeluft | 6,324         | Platen, un august von (von                                                                     | 1 400  |
| D Anlander! D Entzücken                                    | 5,36          | Johannes Mindwit)                                                                              | 1,408  |
| D Beit, in ber ich raftete                                 | 8,143         | von (von Kopijch) 4,55. 63.                                                                    | 75 81  |
| Dbgleich ich nur mit unerfahr'nen                          | 0,110         | Platen, Un ben Grafen (von                                                                     | 10. 01 |
| Sänden                                                     | 6,37          | Wilhelm Wathlinger)                                                                            | 1,345  |
| *Dbe an ben König von Rom .                                | 4,23          | Blaten, Die verhängnisvolle Ba-                                                                |        |
| *Dbe an Napoleon                                           | 4,28          | bel an August Graf von (von                                                                    |        |
| Dbe auf ben Tod der im Rampf                               |               | Michael Beer)                                                                                  | 9,86   |
| gefallenen Belben                                          | 7,72          | Blaten, Chafele an ben Grafen                                                                  | 0.400  |
| Dbe auf ben Bölibat                                        | 7,175         | (von J. U. Bajchel)                                                                            | 8,108  |
| Ober Dentstein                                             | 8,117         | *Platen, An Graf. [Bon Unfelm                                                                  | 2,123  |
| ~~~~~                                                      | 0,111         | Feuerbach]                                                                                     | 2,100  |

| Platen in Syrafus (von Martin                                                 | *Religiöfer und poetifcher Stols 4,224                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Blaten, Meinem Freunde 2. v. 1,428                                            | Renata von Benden , 6,322                               |
| *Blaten, Meinem Freunde 2. b.                                                 | Republitanifche Bolter 4,169                            |
| (pon R. Calichtegroll) 6,210                                                  | *Resignation 5,285                                      |
| *Blinius ber Jüngere 6,59                                                     | *Rex est qui se regere potest 4,25                      |
| Blump und ju bunt ift Rom . 4,217                                             | *Rezensent der Abbainden 4,201                          |
| *Polenlieber 2,175                                                            | *Rezenient ber Liga von Cambrat 4,200                   |
| *Boligeinveisheit 6,325                                                       | *Rhpthmiiche Metamorphofe 4,195                         |
| *Bopularität 4,196                                                            | *Richter, An Jean Paul                                  |
| *Porbenones Fresten in Trevifo 4,220                                          | Srichrich                                               |
| *Bosauoli 4,204                                                               | Friedrich 3,45. 190 Ritter ritt in's Weite 2,87         |
| *Poszuoli 4,204<br>*Pranbel, Brofesjor 6,257                                  | *Romantijd und flajfijch 4,174                          |
| Preisen willit du mich 3,81                                                   | *Romantischer Dbipus 4,226                              |
| Marie and Care                                                                | *Bamania * 6 155                                        |
| Breift nur und lobt 6,320 *Preußen und Sierreich 4,224 Privé de liberté 6,169 | *Romanze 6,155<br>*Romanze aus bem Altspanischen 7,118  |
| steugen und Litertein 4,224                                                   | *Romange für ben Berliner                               |
| Prive de liberte 6,169                                                        | Musenalmanach 2,147                                     |
| *Brivilegien ber Freiheit 4,165                                               | emichalinanam                                           |
| *Brolog am Rarolinenvorabend. 7,174                                           | *Romeo und Julie 6,104<br>*Romilda 6,109                |
| *Brolog an Goethe 2,111. 7,126                                                | *9(0)))(10d                                             |
| *Prolog (einer handschriftlichen                                              | Roms Mauern, Roms Bracht=                               |
| Liedersammlung) 5,250                                                         | gärten 4,63                                             |
| *Brolog zu den Abbaffiben 2,127. 8,179                                        | gärten                                                  |
| *Brolog zu ben "Lyrifchen                                                     | Roj' am Bujen, Wein in Ganben 7,157 Bejaura 6,102       |
| Blättern" 5,275                                                               | *Rejaura 6,102                                          |
| *Prolog gu ben Renen Ghajeln. 3,102                                           | Rofaura, bore mich, mein Rind 6,102                     |
| *Brolog zu Trene um Trene . 9,286                                             | Rouffeau (nuf ber Betereinfel)                          |
| *Brolog jum Glajernen Bantoffel 9,102                                         |                                                         |
| *Brolog gum Chat bes Rhamp=                                                   | Rötlich erblüht Dleanber 4,206                          |
| finit 9,199                                                                   | Mottet ben Abel mir aus 6,311                           |
| *Brolog jum Gieg ber Gläubigen. 9,54                                          | *Shihaiat 8.96                                          |
| *Bromemoria 5.263                                                             | *Rüdblid 4,222. 6,182                                   |
| *Promemoria 5,263 *Brophezeiung 4,226                                         | *Rüdblid 4,222 6,182<br>*Rüdert, An 3,191               |
| *Bpramus und Thisbe 6,79                                                      | *Mildfall 5,244                                         |
| pytunius and egiste o, io                                                     | Rüdwärts gewandt 4,87                                   |
| Qualvolle Stunben 3,199                                                       | Rühme getroft bich 4,196                                |
| Que faire, hélas! 6,230                                                       | Rure et itineribus 9,306                                |
| *Quiroga 6,313                                                                | Isale of lemonous.                                      |
| *Qu' un ami véritable est une                                                 | Sog', o Wind, mit milben Worten 7,167                   |
| douce chose!" 5,147                                                           | Sage, was folgt bem Oreft 6,301                         |
| douce chose:                                                                  | *San Marino 4.211                                       |
| **- X X 1 000                                                                 | *San Betronio in Bologna . 2,214                        |
| Rache gewährt mir ber Tag . 4,203                                             | San Bitale in Ravenna 4,212                             |
| *Racine 4,176<br>Rasch, unerwartet zerreißt 6,182                             | Sanit ruh' ich an beinem Schat-                         |
| Majo, unerwartet zerreißt 6,182                                               | tengestab 6,40                                          |
| *Rat 5,110. 6,326<br>*Rätfel 6,330. 335                                       | tengestab 6,40 Sang ich einst in beutichen Lanben 3,149 |
| "Mattel 6,330. 335                                                            | *Zonft Reter 4,181                                      |
| Raubluftig und ichredenvertreis                                               | *Sanft Beter 4,181<br>*Sappho an Phaon 6,158            |
| bend 2,37<br>Raupach schielt 4,165                                            | Cappho an Innon 6,136                                   |
| Raupach schielt 4,165                                                         | *Saracini, An Marco 4,71                                |
| Raupach, welcher zuerst . 4,202<br>Reich an Muscheln Berned . 6,316           | *Saul und David 6,92                                    |
| Reich an Muicheln Berned 6,316                                                | Saujelnbe, buftre Freundin 4,28                         |
| Reich, wie du bist . , 4,215                                                  | Caufelnde Nachtluft rauicht . 6,198                     |
| Reichen hausrats golbener Brunt 4,68                                          | Schart ihr euch nicht 6,315<br>*Scharabe                |
| *Reichtum und Ginfalt 4,169                                                   | *Edarade , 6,332. 333                                   |
| Reinigen muß man ein haus . 8,313                                             | Scharabe bon brei Silben 6,329. 330. 331                |
| *Reiferegel 4,203                                                             | *Scharade von bier Silven 6,328. 334                    |
| Reizend erscheinst bu 4,222                                                   | *Scharabe von gwei Gilben 6,385                         |
| Religion in bes Griechen Bemut 4,172                                          | Scharfer gegetonet 4,171                                |
|                                                                               |                                                         |

| Schatten wirft bie laubige Bla=                           |        | Schon vielen hat es innig fich      |       |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| tane                                                      | 3,40   | verfündet                           | 5.261 |
| tane                                                      | 2.196  | Schon mar gefunten                  | 2.33  |
| Schaut bies Wunber ber Runft .                            | 4,220  | Schön wie ber Tag                   | 3.198 |
|                                                           | 5,210  | Schon wölbt ber Laubhain            | 3,213 |
| Scheint dir der Pfab                                      | 2,73   | Schöne Bilber                       | 5,258 |
| Scheint uns nicht die Welt                                | 4.290  | Schönen Munbichenten                |       |
|                                                           | 3,67   | Schönes Otolian                     | 2,150 |
|                                                           |        | Schönes Stalien                     | 4,182 |
| *Echelling, Un 2,114. 3,163. 170.                         | 0,100  | Schönheit fielen und Reis           | 4,73  |
| Scheltenswerter um viel                                   | 0,312  | Schönheitszauber erwirbt Reiner     | 4,58  |
| Scheltet mich nicht                                       | 6,319  | *Schonung und Nichtichonung .       | 4,203 |
| Schenke, bring' den Quell ber                             |        | Schreib' in fo gefräßigen Beiten    | 6,326 |
| Jugend                                                    | 7,150  | Schüchtern war die Seele            | 3,121 |
| Jugend                                                    |        | Schuld ift, daß ich Kraft und       |       |
| ggennes                                                   | 7,164  | Ruhe.                               | 7,159 |
| Schenfe, gib ben vollen Becher .                          | 7,145  | *Shup, Un herman                    | 4,130 |
| Schente, lag uns munter gechen                            | 7,145  | Schwalben, ungahlige                | 4.192 |
| Schentteft bu mir, Rind, Bei=                             |        |                                     | 2,58  |
| trallelt                                                  | 5,217  | Schwarzes Muge! Bojer, falicher     | -/    |
| trauen                                                    | 2.80   | Dieh                                | 3,105 |
| *Griller                                                  |        | Dieb                                | 4,202 |
| *Schiller                                                 | 7 180  | *Schweizergemälbe                   | 5,175 |
| Schilt mich ftolg bie Belt                                | 3,97   | Schwelle die Segel                  | 5,174 |
| Schinglaner halbed Cahan                                  | 7,134  | * To Amarmus                        |       |
| Schirafaner, holbes Leben Schlaf ein, bu weißt ja nicht . | 2,183  | *Schwermut                          | 5,92  |
| Schliff ein, ou ibeigt ju titigt .                        | 4 100  | Ceche em'ge Wochen fah ich schon    | 5,109 |
| Schlechten, gestümperten Berfen                           |        | Sechs Jahrhunderte                  | 4,189 |
| Schlechtes verbietest bu leicht .                         | 4,165  | Seele ber Welt                      | 4,45  |
| *Schlichtegroll, An Nathanael 6,20                        |        | Seh'n wir cuch wieder               | 6,194 |
| *Schlichtegroll, Ginladung an .                           | 5,161  |                                     | 5,71  |
| *Schlichtegroll, Mathan, Bueig=                           |        | Sehnjucht nach ben Untifen          | 4,184 |
| nung an *Schlichtegroll, To Nathanael                     | 5,249  | Geht der Tragodie Schöpfer          | 4,175 |
| Schlichtegroll, To Nathanael                              | 6,244  | Seht hier ben Berricher             | 6,302 |
| *Schloß Mähren                                            | 5,77   | Seht, hier habt ihr Gebichte        | 6,318 |
| Schlummer, beine fel'ge Macht .                           | 5,224  | Seht, hier reicht bem gewaltigen    |       |
| *(Schlusmort)                                             | 3.44   | Mann                                | 4,189 |
| Comers und Freude find ge=                                |        | Seht ihr bort bas Denfmal           | 6,79  |
| noffen 5,250.                                             | 6,326  | Geht ihr jenes Berges Spipe .       | 6,59  |
| Schmerglich muß ich an bas Grab                           |        | Seht, in ihrer Uberminberfrone      | 6.21  |
| mich lehnen                                               | 5,146  | Geht und bestaunt                   | 4.179 |
| *6chmidilein 211                                          |        | Geht, wie icon mein Ronig ichreitet | 7,138 |
| Ebuard 5,198. 219.                                        | 6.248  | Sei gejegnet mir, Ilmarmung .       | 7,141 |
| *Schneiberhurg                                            | 2.76   | Sei getroft und lachte wieber .     | 5,218 |
| *Schneiberburg                                            | 4 182  | Sei mir gegrußt, bu vieler=         | 0,210 |
| Schnurgrad laufenbe Gaffen .                              | 4 186  | wünschte Muße                       | 5,206 |
| Schon brei Tage                                           | 5 99   | Sei mir, teuerster Waffengenoß      | 6,210 |
| Schon brei Tage                                           | 7 20   | Sei willtommen im Freien            | 4,147 |
| Smon ift es, der Gestorbenen du                           | 1,00   |                                     | 5.255 |
|                                                           |        | Seib doch nicht fo droll'ge Rauge   | 4.194 |
| benfen                                                    | 4.004  | Seid ihr sittlicher?                |       |
| Schön ift immer Reapel                                    | 0.204  | Seib uns willtommen                 | 6,234 |
| Schön ist Jugend                                          |        | Seid willtommen! und Gegen .        | 2,238 |
| Schön ift's, Großes zu tun                                |        | Sein Abichiebsworttuteuch burch     | 10.01 |
| Schon ift's, unter ben Bruden .                           | 4,218  | mich                                | 10,81 |
| Schon lang, obgletch bu's nie er-                         |        | Set's bak einige                    | 4,191 |
| fahren                                                    | 5,152  | Get's, daß bielen                   | 4,226 |
| Emon und glanzreich                                       | 4,79   | Selbit in der Einjamteit albi .     | 5,230 |
| Schon und glangreich                                      | 4,84   | *Selbft vom Allerteueriten          | 7,177 |
| Coon unire deutiden paine 6,21                            | 1. 220 | *Selbitlob                          | 4,225 |
|                                                           |        |                                     |       |

297

| *Gelbftverrat                                          | 4 172   | Co fchleich' ich burch bas Leben .             | - 5.91        |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------|
| Gelig her Dichter                                      | 4 207   | Co find wir em'ge Stlaven                      | 5.91          |
| Gelig felig mem im ftillen Reben                       | 5 110   | So find wir ew'ge Stlaven                      | 7.23          |
| Selig, felig, wem im ftillen Leben Seliger Machiavelli | 4 208   | So foll ich nie bie Seele fennen               | 5.113         |
| *Seltene Befälligfeit                                  | 4 202   | Go fprang ich benn gu euch herab 1             | 0.131         |
| Geraphim'iche heere                                    |         | Co fteh ich benn am höchsten                   | ,             |
| *Gerenate                                              | 4.58    | (Minfel                                        | 5.78          |
| *Servus servorum horum Mos-                            | *,00    | Gipfel                                         | 3 83          |
| cowitorum magister morum                               | 2,207   | So mar ich ein Ball bes Beschids               | 0,00          |
|                                                        |         | On that tal felt San oca Ochains               | 3.89          |
| Setze so ichief boch nicht                             | 4,203   | nur Sobald ein Att bes Lebens                  | 5 189         |
| *Shafespeare in feinen Sonetten                        | 3.161   | *Sacaranta Trainaitafriace                     | 4 166         |
|                                                        |         | Sogentinite greigenstriege .                   | 0 196         |
| *Shatespeare und Cophotles .                           | 4,171   | Soll bas Berg jich gang ergießen 1             | 0,120         |
| *Gich felbft                                           | 5,192   | Soll bein ganges Lob 3,8 Soll ich bewegungstos | 0. 101        |
| Sich von ben Menschen fern au                          | * 000   | Sou ich beivegungsivs                          | 0,101         |
| guiten                                                 | 5,300   | Soll ich bir noch einmal trauen                | 5 001         |
| Sie gingen nicht gu bir                                | 3,46    | Soll ich ewig plagen mich                      | 3,204         |
| Gie tommt und farbt                                    | 3,212   | Sollen namenlos uns länger 2,90.               | 3,102         |
| Sie trug ein Band in Saaren .                          | 5,87    | Sommerliche Monbenicheibe                      | 5,152         |
| Siegeshymnen bort man                                  | 6,75    | *Sonett nach Campens . 3,217.                  | 7,119         |
| Sieh die Bolte, die mit Blis .                         | 3,38    | Sonette bichtete mit edlem Feuer               | 3,159         |
| Sieh, bu ichwebst im Reigentange                       |         | *Sophotles 3,282                               | 1,171         |
| Cieh, es bricht fich Apoll                             |         | *Spanisches Theater                            | 4,173         |
|                                                        | 7,44    | Spiegelt euch lieber in ihm                    | 6,320         |
| Sieh, wie der raufchende Strom                         | 6,91    | *Sprache                                       | 4,197         |
| Sieh, wie bie Rofen                                    | 3,64    |                                                | 4,173         |
| Sich, wie Flur und Ader blühen                         | 5,107   |                                                |               |
| Siehe, ba gieht fie binab                              | 6,181   | Sprich, was ift bein Blid fo trube             | 5,180         |
| Stehe! Der Delier                                      | 6,302   | Sprich, wie befindest bu bich .                | 4,168         |
| Siehft du ben Ramm                                     |         | Sprichit bu von Chafeipears                    |               |
| Siehft bu ben Sorafte                                  |         | tomischer Rraft                                | 4,170         |
| *Silvesterlieb                                         |         | Sproffe bes alten                              | 4,215         |
| Singen und Beten                                       |         | *Epruch                                        | 6,325         |
| Singt nur in Florens Terginen                          | 5,273   | *Spruche und Bilber                            | 5,272         |
| Sinnend fit' ich                                       | 6,179   | *Stammbuchblatt                                | 2,154         |
| Stuntg einfam                                          | 5,160   | *Stammbuchblatt (für Berglas)                  | 6,305         |
| Sinnreich trat in bie Spuren .                         | 4,176   | *Stammbuchblatt (für Rotenhan)                 | 6,310         |
| Sittsam trittft bu einher                              | 6,322   | Stell' mit einem fanften Gruße                 | 5,66          |
| Steptisch war ich                                      | 6,312   | Sterne funtelten, Orfane rubten                | 2,25          |
| *Stizze                                                | 4,201   | Stets am Stoff                                 | 4,81          |
| *Stigge gu bem Plane eines di-                         |         | Stets, boch immer umfonft                      | 4,53          |
| baftischen Gebichts über bie                           |         | Stets tropen wirb ein Stein ber                | " 001         |
| Freundichaft (Entwurf)                                 |         | Flut                                           | 5,294         |
| Stylla, du bift nicht mehr                             |         | Etill war immer                                | 4,172         |
| *Stylla und ber Reifende                               | 4,158   | *Stoff gu einer Satire (Entwurf)               | 6,267         |
| So fahret wohl, ihr bumpfen                            |         | *Stoff gur Dantbarfeit                         | 4,226         |
| Rerfermauern 3,229                                     | 9,246   | Strahlenumfloffen eritiegit bu .               | 6,322         |
| Co hait bu reiflich bir's erwogen                      | 2,60    | Stridt mir fleißig am Res                      | 4,154         |
| So haft bu's in bir fest er=                           |         | *Stunden ber Andacht                           | 6,323         |
| wogen 2,6                                              | 0. 5,75 | Sturm und Meersgefährbe                        | 3,67<br>4,204 |
| Go ift auch er bahingegangen: .                        | 5,50    | Suchft bu ein freundliches Bolt                |               |
| So lang betäubt                                        | 3,213   | Suß ift ber Schlaf am Morgen .                 | 2,156         |
| So lang bie Miufen                                     | 5,115   | Suß ift's am heitern Tag                       | 6,203         |
| So lant und noch einmal bereint                        | 5,268   | Guge Luft, ben Duft bes Freundes               | 7,149         |
| Co oft ich sonst                                       | 3,190   | Guges Soffen                                   | 5,154         |
| Co rette bu mid)                                       | 5,158   | Sympathie gwar einiget uns .                   | 4,71          |
| So jag ich wieber bich                                 | 3,230   | *Stene auf bem Barnag                          | 0,014         |
|                                                        |         |                                                |               |

| Cabelt ibr mich                                                          | 6.196                                   | *Über bie Menge ichlechter Dichter                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tage icon entflohn und Wochen.                                           | 3.154                                   | ((futmurf)                                        | 6,266                                   |
| Täglich bebante bu bich                                                  |                                         | *Uber bie natürliche Religion.                    | ,                                       |
| Täglich vermummter                                                       | 4.169                                   | *Uber die natürliche Religion.<br>(Entwurf.)      | 6,295                                   |
| *Tono on Gleonora                                                        | 6.168                                   | Uber die Baffer                                   | 4.28                                    |
| *Taffo an Eleonora                                                       | 4 188                                   | liber halbentlaubte Wälber !                      | 5,123                                   |
| Taufend und taujend Gefchente .                                          | 4,223                                   | *über italienische Bettler                        |                                         |
| Taufenb Mühen angewendet .                                               |                                         | Aber faum belaubte Balber .                       |                                         |
| Taufend Belten waren auf-                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                   | 6,328                                   |
| neichionen .                                                             | 8,183                                   |                                                   | 5,208                                   |
| geichlagen                                                               | 4,167                                   | *Uberichriften einer Reihe Calbe-                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Teurer Gingling mit den bilftern                                         | 2,20                                    |                                                   | 6,307                                   |
| Augen                                                                    | 6,158                                   | *liberiegungen                                    | 0,00.                                   |
| Teures Rinb, wie foll ich bich                                           | .,                                      | 2,139. 3,95. 217. 4,84. 7,17                      | - 170                                   |
| beweinen                                                                 | 5,43                                    | *llguccione bella Faggiuola                       | 4.179                                   |
| *The earl and the nun.                                                   | 7,109                                   | 11m Mann und Mais in imman                        | 0 938                                   |
| *The Knight of Toggenburg.                                               |                                         | I'm meinen Schmerz                                | 3 198                                   |
| *Theater und Dichtkunft                                                  | 4.175                                   | *11mi(tà in Mistoia                               | 4 179                                   |
| Thema des Schauspiels                                                    |                                         | 11 nd fehlt euch Gilict                           | 3 78                                    |
| *Theodofius                                                              | 4,213                                   | Um meinen Schmerz                                 | 5 79                                    |
| These lines your wife drew .                                             | 7,26                                    | Und fäng' ich noch so milb                        | 3 90                                    |
| This letter and its thousand                                             |                                         | Und Tobe locken                                   | 5.36                                    |
| faults                                                                   | £ 203                                   | Und von ber hoffnung aufge=                       | 0,00                                    |
| *Tied. An                                                                | 3.231                                   | geben 5,6                                         | 5 88                                    |
| Tief in's Berg mir Fenerbranbe.                                          | 3,140                                   | Und von des Tags Lappalien .                      | 5 804                                   |
| Tief in bem üppigen Tal                                                  | 4,208                                   | *Und welch ein großes Bunber                      | 3,30%                                   |
| Tiefe Gemeinheit                                                         |                                         | bie Stadt Benedig ift                             | 2,153                                   |
|                                                                          | 4.198                                   | *11mannifihatt                                    | 3.213                                   |
| Tiefe Berblenbung                                                        | 3,66                                    |                                                   | 4,187                                   |
| Tiefer finft die Nacht                                                   |                                         | *Unmittelbarer der Natur ver-                     | *,101                                   |
| *To Nathanael Schlichtegroll.                                            | 6 944                                   |                                                   | 6,252                                   |
| *Tola                                                                    | 4.187                                   |                                                   | 5.245                                   |
| *Torquato à Éléonore                                                     | 6,169                                   |                                                   | 6.107                                   |
|                                                                          |                                         |                                                   | 6,321                                   |
| *Torrijos                                                                |                                         |                                                   | 3.140                                   |
| *Tot capita tot sensus                                                   |                                         |                                                   | 4,178                                   |
| *Totenverbrennung                                                        | 4,200                                   |                                                   | 6,156                                   |
| Tragödie                                                                 | 9,170                                   | *11 storight from Char                            | 2.202                                   |
| Tright ben oring bu                                                      | 5,90                                    |                                                   | 4.222                                   |
| Traume, die begende piegen .                                             | 1,210                                   | *Unterschied ber Beiten                           |                                         |
| Tren der Maint                                                           | 6,199                                   | *11 "Gamität                                      | 4,218                                   |
| Treue verband nich einst<br>Treulich begleitet ihr uns<br>Trinte mit mir | 0,512                                   |                                                   | 4.194                                   |
| Treutich begiettet igt uns                                               | 0,510                                   | titlett bet Dienge                                | 6,319                                   |
| Trinte mit mir                                                           | 7,59                                    | *Illopia                                          | 0,519                                   |
| Erinte nur nicht tropfenweise .                                          | 5,291                                   | # 99 - C-uis MissushKiss                          | 4,183                                   |
| *Trinflieb 4,92.                                                         | 0,268                                   |                                                   | 6.62                                    |
| Triolett                                                                 | 5,79                                    |                                                   | 4,217                                   |
| *Eritan 2,94.                                                            | 10,381                                  |                                                   | 4,217                                   |
| *Triolett *Triftan                                                       | 8,269                                   | Benedig liegt nur noch im Reich                   | 3.179                                   |
| -2.THHHDD                                                                | 4.190                                   |                                                   | B,175                                   |
| *Tröstung                                                                | 0,518                                   | Manachtlich ift has Glainlichan                   | 0,113                                   |
| Tu as raison                                                             | 0,147                                   | Berächtlich ift bes Kleinlichen                   | 4 130                                   |
| Eurin                                                                    | 4,186                                   | Gitelfeit                                         | 4 100                                   |
| *** ** * * * * * * * * * * * * * * * *                                   |                                         | *Berächtliche Dhnmacht                            | 4 594                                   |
| *Uber bie Gewinnsucht ber Belt.                                          |                                         | *Beranberte Beiten                                | 4 999                                   |
| (Entwurf.)                                                               | 6,266                                   | Merunoerung                                       | 141                                     |
| *ilber die Bezwungenen. (Ent=                                            | 0.000                                   | Berbammen mögen hier . 8,108 *Berbienft ber Runft | 4 192                                   |
| wurf.)                                                                   | 0,266                                   | Betotenft bet Runft                               | 2,109                                   |

| *Berfall                                                                                                               | 4.218 | Bor bie Bertitatt meines Muges.                                                 | 7.151  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| *Berfall ber Runft                                                                                                     | 4 1-2 | *Bor einer heiligen Sandlung .                                                  |        |
| Bergallend fonnteft bu berfüßen.                                                                                       | 5 274 | Borbei ift Grieg und Morben .                                                   | 5.77   |
| Bergebt, daß alle meine Lieder                                                                                         | 5 265 | Vornehm ichelten fie mich                                                       | 1 991  |
| Dayacht mich alla                                                                                                      | 2 67  | *Borsorge der Ratur                                                             | 4 100  |
| Bergeft mich alle                                                                                                      | 7 170 | *Donners                                                                        | 4,100  |
| Bergib, baß fich Crayon                                                                                                | 0,179 | *Borwurf                                                                        | 10,171 |
| Bergib, wenn hier                                                                                                      | 6,249 | Zorionije gub iuj genoti                                                        | 10,171 |
| *Bergiß mein nicht                                                                                                     | 6,85  | Vuestra frente es radiante .                                                    | 5,191  |
| Bergigmeinnicht                                                                                                        | 6,87  | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                         |        |
| Bergonne, herrlicher                                                                                                   | 2,234 | wach auf, wach auf! o Safis .                                                   | 3,77   |
| Berlaß, o Dluje, die friftaline                                                                                        |       | *Wagner, Un 3. 3 3,4                                                            | 6. 219 |
| Quelle                                                                                                                 | 8,117 | *Wahlipruch                                                                     | 5,274  |
| Berlag, o Muje, bie friftallne<br>Quelle<br>Berliebt ift bein Gefoje genug                                             | 3,91  | *Wagner, Un 3. J 3,4<br>*Wahlibruch                                             | 3,58   |
| *Bermächtnis ber fterbenben                                                                                            |       | *Bahre Deutschheit                                                              | 4,196  |
| Polen an bie Deutschen                                                                                                 | 2,179 | Wahre Geschichte                                                                | 4,169  |
| *Berichiedene Unfichten                                                                                                | 4,172 | Bahrend Blut in reichen                                                         |        |
| *Bereproben                                                                                                            | 5,212 |                                                                                 | 3,147  |
| *Berfuch über ben Menichen .                                                                                           | 7.89  | Bahrend bu liebft in ber epifchen                                               |        |
| Berteile bich, bu ichwarz Gc=                                                                                          | .,    | Sunit                                                                           | 4,171  |
| witter                                                                                                                 | 5 954 | Kunst                                                                           | -,     |
| *Bermegene hoffnung                                                                                                    | 4 164 | quale                                                                           | 5,213  |
| *Berwunderung                                                                                                          | 4 202 | Mahihaite Maisheit fucht her-                                                   | 0,210  |
| Videona noutem tendere                                                                                                 | 5.262 | Bahrlafte Beisheit sucht ver-<br>gebens Bahrlich bu mahnst mich                 | 5 195  |
| Videsne noctem tendere Biel wohl mußte geschehn                                                                        | 4.196 | Bahrlich hu makust mich                                                         | 4 100  |
| Mieller both minbie gelujeint                                                                                          | 4,130 | Chaptien to floor                                                               | 6 900  |
| Bielleicht, daß bich bas Buch be-                                                                                      | 0.45  | Bahrlich, fo flach                                                              | 6,320  |
| rührt                                                                                                                  | 3,45  | Wahrlich, wir fündigen                                                          |        |
| * Bier Sonette aus den Jugend=                                                                                         |       | Bainamoinen felbft, ber alte .                                                  |        |
| dramen]                                                                                                                | 3,228 | *Wäinamöinens Barfe                                                             | 2,139  |
| *Biftor Pisani                                                                                                         | 4,221 | Wallt ber Bufen bir?                                                            | 3,55   |
| *Villa Patrizi                                                                                                         | 4,207 | Walpurgisheren tangen                                                           | 2,147  |
| *Billa Ricciardi                                                                                                       | 4,206 | Bandl' ich im ftillen hain                                                      | 5,71   |
| *Villen in Frascati                                                                                                    | 4,207 | Bandl' ich im ftillen Sain Bann bes Gottes letter, milber. Bann einst ber Fisch | 2,63   |
| *Birgil                                                                                                                | 4,193 | Wann einst ber Fisch                                                            | 3,53   |
| *Birgils Uneis                                                                                                         | 7,17  | Wann ich in Labhrinthe                                                          | 5,267  |
| *Bission                                                                                                               | 2,85  | Wann werb' ich biefes Bangen.                                                   | 3,194  |
| -Bila Micciardi -Bilen in Frascati -Birgil -Birgils Ancis -Bijon -Bijon bes heiligen Martus -Bijon bes heiligen Wartus | 4,219 | Wann wird ber goldne Freuden=                                                   |        |
|                                                                                                                        |       | tag ericheinen                                                                  | 2,61   |
| *Boltecharafter                                                                                                        | 4,204 | Wann wird empor ber Rofen=                                                      |        |
| *Polfsbichter                                                                                                          | 4,196 | aft fich richten                                                                | 3.58   |
| Boll fatanifden Lächelns                                                                                               | 4.95  | *Mannen ber Medici                                                              | 4.207  |
| *9initaire                                                                                                             | 6.311 | Mar Chafeipear formlos                                                          | 4 170  |
| *Boltaire                                                                                                              | 4.185 | Bare ber Beift nicht frei                                                       | 4.181  |
| Rom Price nom Selben                                                                                                   | 7 17  | Warm und hell bammert                                                           | 4 44   |
| Mam Dinmh gesenhet                                                                                                     | 7 180 | *Warnung                                                                        | 2,73   |
| Bom Rrieg, vom Helden                                                                                                  | 4 32  | Warnung vor schlimm zu be-                                                      | 2,10   |
| Bon allem, was ba leibt und lebt.                                                                                      | 5.301 | gehenher Tat                                                                    | 6 800  |
| Bon bebenber Bimper                                                                                                    |       | gehender Tat                                                                    | 9 190  |
| Sou bevellet willipet                                                                                                  | 4,10  | Marie all Gritisan Chat                                                         | 6,100  |
| Bon ben elftaufend Jungfrau'n                                                                                          | 7 170 | Warjt als Kritifer schal<br>Wärt ihr gut.<br>Was beut die Welt                  | 4 100  |
| Bon einem Apfel foll ich fingen.                                                                                       | 7,178 | Mas hout his Walt                                                               | 7,100  |
|                                                                                                                        | 5,304 | Chas benter bisian Clarent Clare                                                | 0,119  |
| Bon Magiern heißt es                                                                                                   | 5,181 | Bas beuter biefer Gloden Rlang.                                                 | 0,104  |
| Bon meiner ernften Stirne                                                                                              | 6,191 | Was bu gewesen, was bu bist.                                                    | 6,332  |
| Bon Ungewißheit ift ber Mensch                                                                                         |       | Was bu mir warft                                                                | 5,213  |
| umgeben                                                                                                                | 6,268 | Bas fehlet bei fo viel Befängen                                                 | 6,327  |
| Bon weiter Ferne                                                                                                       | 5,169 | Bas frommt's, bon fern ber                                                      |        |
| Bor ber Golbbegier bes Brubers.<br>Bor ber Strenge feines Baters.                                                      | 2,45  | Dichter Bahn                                                                    | 3,93   |
| Bor ber Strenge feines Baters.                                                                                         | 2,43  | Was gibt bem Freund                                                             | 3,119  |
|                                                                                                                        |       |                                                                                 |        |

| Bas gibt bem Menfchen bor                      | 1       | Welch ein Schneegestöber!                                | 5,258   |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| bem Tier                                       | 6.277   | Wem bein wachsenber Schmerg.                             | 4,49    |
| Bas gilt bie Scheibewanb                       | 5.227   | Wem bies Büchlein will gefallen.                         |         |
| 23as gleißt ber Strom                          | 3.216   | Wem ich verdante bas Gein .                              |         |
| Was habt ihr benn                              | 3,231   | Wem Rraft bes Gemuts                                     |         |
| Was heimlich oft mein berg er=                 | ,       | Wem Leben Leiben ift                                     |         |
| frijat                                         | 3,113   | Wen wahrhaft die Natur                                   |         |
| Was ich bente                                  |         | Wenbe bich nun gur Philosophie.                          |         |
| Was ich dir zeige                              | 6,335   | Wenig an beutichen Brobuften .                           |         |
| mas ich tue und polificiae                     | 5,260   | Benige Diftichen ichrieb Gan=                            | -,      |
| Was ich tue und vollbringe .<br>Was ihr faselt | 4.198   | nosor                                                    | 4,222   |
| Bas ift's, bas jebem Linbenblatt               | 1,100   | mazar Benige Gaben besitt                                | 4.166   |
| entsäuselt 5,10                                | 8. 109  | Benige werben bich lefen (bon                            | 2,200   |
| Bas ift's? Bas foll geschehn?.                 | 3,107   | M. Reer)                                                 | 9.36    |
| Bas fann bie Belt für unfer Glüd               | 3,166   | M. Beer)                                                 | 4,172   |
| Was fommt fo leis gegangen .                   |         | Wenn an bes Romers Bejange.                              | 4.193   |
| 2809 tommet in tels gegungen .                 | 2 997   | Wenn auch bie neue Sonnen=                               | 4,100   |
| Was tümmerft bu bich                           | 2 188   | wende                                                    | 6,246   |
| 28as lehnst bu dich voll Traurig=              | 0,100   | Wenn auch getrennt                                       | 3,196   |
| 2808 legnit ou old oon Linuing                 | 7,180   | Wenn auch noch nicht gang ent-                           | 0,100   |
| feit Was machst bu hier?                       | 9.56    |                                                          | 7,138   |
| Was macht ou gier?                             | C 100   | Menn auch, o Freund, die Connen-                         | 1,100   |
| Was min traiting mant?                         | 0,180   | manha manha                                              | 5,249   |
| Was mir ber wechselnbe Gott .                  | 6,183   | Wende                                                    | 4.60    |
| Was ruhft bu hier                              | 2,90    |                                                          | 3.129   |
| Bas foll bies tinbifche Bergagen.              |         | Wenn Auge sich von Auge Wenn Bojewichter flechten fich . |         |
| Bas follt' ich lange schmachten.               | 5,289   |                                                          | 2,209   |
| Bas follt' ich noch ber Menichen               | 0.005   | Wenn das Licht Geschosse                                 |         |
| (Bunft                                         | 3,205   | Wenn bes Leichtfinns Rotte .                             | 5,233   |
| Bas ftets und aller Orten 3,13                 | 0. 158  |                                                          | 3,105   |
| Was ftiirgt ben Menfchen fich'rer.             | 6,284   | Wenn diese Blumen                                        | 3,72    |
| Was und Troft und Mut                          | 5,251   | Wenn bu Chora'n einreihit                                | 4,195   |
| Was trauerst bu?                               | 6,70    | Wenn bu bich gur Quelle budeft.                          |         |
| Was will ich mehr                              | 3,165   | Wenn bu ein Deutscher bift .                             |         |
| Bas wirfft du ichlau mir Rege.                 | 5,226   | Wenn du gang dich fühlstgerriffen.                       |         |
| Bas gur Begeiftrung                            | 4,200   | Wenn bu, Ratur                                           | 4,49    |
| *Waffertropfen                                 | 2,72    | Wenn du fammelft goldne                                  |         |
| Weber als Urne noch Arug                       |         | Trauben                                                  | 8,38    |
| Weh! Mein Berg entflieht ben                   |         | Wenn du scheidend                                        | 3,97    |
| Sänden                                         | 7,147   | Wenn bu vergeffen fannft                                 | 3,164   |
| Wehe bem, bon bem fich Gott .                  | 5,40    | Wenn ein Tag dahingegangen.                              | 5,200   |
| Wehe, so willst du mich                        | 2,75    | Wenn einen Freund bu fuchft .                            | 3,197   |
| Weil da, wo Schönheit waltet .                 | 3,187   | Wenn einft Berfen                                        | 3,30    |
| Weil ber Bergmeter                             | 4,195   | Wenn einft über meinem Grabe.                            | 3,52    |
| QBeil bu fo lebern bich ftellft .              | 6,322   | Wenn erblüht die roten Rofen.                            | 7,166   |
| Weil ich um Umt nicht                          | 4,224   | Wenn ich auch verliebter Qualen.                         | 5,215   |
| Weil langiveilige Lungen                       | 4,228   | Wenn ich beine Sand liebtofe .                           | 3,66    |
| Weil mir Schmerg verlieh bie                   |         | . Wenn ich ber Frommler                                  |         |
| Liebste                                        | 7,149   | Benn ich bich lese                                       | 3,190   |
| QBeil fich fein Liebchen mir ergibt.           | 5,299   | Benn ich bich lese                                       | 6,319   |
| Weiß ich, wohin ich noch gezogen               |         | Benn ich hoch ben Becher ichwente.                       | 3,57    |
| merbe                                          | 3,116   | Menn ich nur minuten:                                    |         |
| werde                                          | 4,163   | lange 3,1                                                | 24. 145 |
| Weit aus ber gerne bernimm .                   | 6,208   | Menn ich Schenkeumangen fune.                            | 3,96    |
| Welch babyloniicher Turm                       |         | Benn ich jo viele Ralte                                  | 3,200   |
| Beld bofer Damon                               |         | Benn ich fo viele Ralte Benn ich vor einigen Tagen .     | 5,111   |
| Welch ein bojer Trieb, o Geele. 5,2            | 45. 246 | Wenn ihr den Tag verfteben                               |         |
| Welch ein Genuß                                | 4,220   | würbet                                                   | 3,100   |
| ,                                              |         |                                                          |         |

| Wenn im Gau ber Mond-                                                                          | Wie bes Weines Sonn' im Dien 7,156                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| gefichter 7,155                                                                                | Wie die Leute mir ergablen 5,263                                           |
| Menn mit ber Beier ber Muien. 6.318                                                            | Bie bie Lilje fei bein Bufen . 3,56. 138                                   |
| Wenn sich dem Ernste zu 5,266<br>Wenn sich zwei Engel . 7,179<br>Wenn streng der Poet . 10,166 | Wie die Nacht icon taut 10,351                                             |
| Many fich and Grace 7 170                                                                      | Wie dich die warme Luft um-                                                |
| Mann thomas has Mark                                                                           | Chant Die mittie Ziel um.                                                  |
| wenn fiteng bet Buet 10,166                                                                    | Sie doch sogleich im Werte 3,123                                           |
| wenn nere Schwermut 3,189                                                                      | uste ood jogieta in weite 3,123                                            |
| Wenn unite Reider 3,202                                                                        | Bie? Du begeiferft ben Meifter 4,202                                       |
| Wenn tiefe Schwermut . 3,189<br>Wenn unfte Neiber . 3,202<br>Wenn zwei Loje 4,75               | Bie, bu fragft, warum bein Wohl=                                           |
| Wer bie Schonheit angeschaut 2,94. 10,381                                                      | gefallen 3,116. 144                                                        |
| Wer ein ruhig Berg benitet 7,160                                                               | Wie ein Berlorner 3,216                                                    |
| Wer ein icones Lieb erfunden. 5,283                                                            | Bie Giner, ber im Traume liegt 2,84                                        |
| Wer Fortidritte bes Menichen=                                                                  | Bie, es folgt ber Bewalt'ge 6,302                                          |
| geschlechts 4,182                                                                              | Bie flog ber Wagen leicht bahin 2,125                                      |
| Ber Gelber eingetrieben . 3,113                                                                | Bie, Guftav Abolfs Tochter bu . 5,29                                       |
|                                                                                                |                                                                            |
| Ber hatte nicht wie Schemsebbin. 3,79                                                          | Wie ich die buhlerische Schwester                                          |
| Wer hatte nie von beiner Macht. 3,165                                                          | höhne 5,296                                                                |
| Wer immer Gott ergeben 3,59                                                                    | Bie fommt es, liebes Bublifum 10,38                                        |
| Wer in Gedichten 4,198                                                                         | Wie leb' ich diesen Lenz 5,257                                             |
| Wer in Gedichten 4,198<br>Wer in der Brust 3,167                                               | Wie lieblich ift's 3,177                                                   |
| Wer ift ber junge Wicht 5,269                                                                  | Bie? mich felbft je hatt' ich gelobt 4,225                                 |
| Wer je fie trug im Bergen 5,225                                                                | Wie rafft' ich mich auf 2,89                                               |
| Ber langit als Galte 10,172                                                                    | Wie fah man uns 3,170                                                      |
|                                                                                                | Wie icon bein haupt 3,64                                                   |
| Wer möchte fich um einen Rrang. 3,192                                                          |                                                                            |
| Wer scheltet noch ben Reim . 6,262                                                             | Wie schwillt das herz 3,166                                                |
| Ber fein Berg nicht ichentt bem                                                                | Wie fehr bemuh'n wir uns um                                                |
| Liebchen 7,165                                                                                 | irb'iche Güter 3,229. 9,221                                                |
| *Ber fich ber Ginfamteit ergibt. 7,108                                                         | Wie foll ich bich bestrafen 7,38                                           |
| Wer fich zu bichten erfühnt 4,197                                                              | Wie foll ich würdig 5,39                                                   |
| Wer fie getragen im Bergen . 5,225                                                             | Wie sturate sonst mich 2,97                                                |
| Wer fpricht bem Traur'gen                                                                      | Die bor ber ichablichen Schlange 6,305                                     |
| Troft zu? 3,85                                                                                 | *Wie werben wir umbergetrieben 5,255                                       |
| Ber ftreitet wiber bes Simmels                                                                 | Bieberfehrend nach bem Bater-                                              |
| Bann? 3,94                                                                                     | Toune 5 115                                                                |
| Ber fucht noch im innerften Bujen. 5,69                                                        | lande 5,115<br>•Wiedersehen 5,87                                           |
|                                                                                                | *Wiebeting. Englische Epistel an 6,203                                     |
| Wer viel gereift, der hat auch viel                                                            |                                                                            |
| erprobt                                                                                        | *Biegenlied einer polnischen                                               |
| Wer vorbeitiehn darf 4,108                                                                     | Mutter                                                                     |
| Wer wagte je gu haffen bich . 3,84                                                             | *Biener Boltsbühnen 6,316<br>Bie's auch die Tabler 3,193                   |
| Wer west vom Schwerte 3,59                                                                     | Wie's auch die Tadler 3,193                                                |
| Wer wollte lang fich härmen . 9,339                                                            | Wiewohl mein Schat ein arger                                               |
| Wer wollte fich betlagen 5,286                                                                 | Witht 9,234                                                                |
| Wer wußte je bas Leben . 3,206                                                                 | Bilb raufden bie Baffer 6,60                                               |
| Wer gog ben Merv im Weltge=                                                                    | Wilhelm, ben ich lieb' und ehre 5,148                                      |
| hirne? 3,89                                                                                    | Bill mir bas Schicfial 5,58                                                |
| "Berbe", fo riet Dalberg 4,169                                                                 | Willft bu bich bor Launen huten 5,110                                      |
| Werben in Frankfurt 4,166                                                                      | Willit he amic vahahrachan 5 194                                           |
| 23 et oen in Fix fried 2 2 1 100                                                               | Willft bu emig rabebrechen 5,194 Willft bu lauen Ather trinten 2,65. 5,192 |
| Werben je fich feinbe Tone 2,67. 5,198                                                         | geruft but tauen griger frinten 2,65. 5,192                                |
| Werft boch über ben Dichter 4,198                                                              | Willft bu verglühn 4,204                                                   |
| *23erner 3,316                                                                                 | *Windelmann, An 3,190                                                      |
| *Werner                                                                                        | *Winterlied 5,273                                                          |
| Weshalb tabelft bu mich 4,201                                                                  | *Winterseufzer 2,78                                                        |
| Weshalb tabelst bu mid 4,201<br>What shall I do 5,82                                           | *Winterlied 5,273 *Winterseufzer 2,78 Wir gehn zu Grab 2,179               |
| Bie, auch nicht bie fleinfte Gunit . 5,159                                                     | Wir haben den Lag 10 ichon ver-                                            |
| Wie bant' ich bir, mein Bater . 6,279                                                          | bracht 9,299                                                               |
| Wie ber herbit zwar fpat 4,117                                                                 | Mir haben Sahre gugebracht . 5 298                                         |
| Wie ber Sonne flüchtige Strahlen 7,82                                                          | Wir haben Jahre jugebracht 5,298 Wir tommen aus bem Drient . 3,47          |
| wie der Southe lendithe Stendiell 1'02                                                         | wit william and bein being . Dixi                                          |

| Wir wiffen taum, woher es tommt 3,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bicottes Stunden der Anbacht 6.                     | 323  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Wirf ben Schmud 4,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 326  |
| "Wirfliche Unmagung 4,224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ru ber freien Lobesfpenbung                         | 000  |
| Mist has alliah 3 90 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 408  |
| Wißt, daß Allah 3,90. 91<br>Wißt ihr etwa, liebe Christen . 10,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |      |
| mile to lane ite 2010 6 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 292  |
| Wist, so lang ihr 3,210. 6,325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bu pielem trien mich                                | 134  |
| *Wittefind 6,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 139  |
| Bo ber bacchifche Dienft geblüht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "Bu einem bibattifchen Gebichte                     |      |
| (von Martin Greif) 1,428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 289  |
| Wo ber Gehalt boch steett 4,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Bu einem Gebicht über bie gei=                     |      |
| Wo find' ich bich, bu reblicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ftigen Freuden bes Lebens                           |      |
| Genoffe 5,278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Entwurf) 6,                                        | 264  |
| Bo für Metall feil Glauben . 4,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Bu einer Anthologie 6,                             | 327  |
| 200 im Balafte 4,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qu Tintarial fak im fonzariinan                     |      |
| Wo ift bas Lieb 5,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 269  |
| Bo mein Beift gu beinem 5,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ru Seugen ruf' ich                                  | 205  |
| Wo nur immer ich cuch 4,207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *Queionuna                                          | 5.69 |
| Wo Platanen stehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * Dugianung on Wathan & Allette                     | ,00  |
| Wo fich gatten 2,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oueignung un Hathun Sujimites                       | 249  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | groff 5,                                            | 249  |
| Bo fich Madden rings und Rnaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Zueignung an R. S. [Schlichte=                     |      |
| festlich schmüden 3,151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | groll] 6,                                           | 246  |
| Bo Spegias fiebenbufiger Golf . 4,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 250  |
| *Wochenblattanzeige 4,167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Bueignung bes Siege ber Glau=                      |      |
| Bohl auf, wohl ab ben Redar . 6,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bigen an bie Freunde 8                              | 9,58 |
| Wohl bietet ber irbische Tag . 4,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Bueignung des vorhergehenden                       |      |
| Wohl ben gefunderen Alten 4,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dramas (bes glafernen Ban=                          |      |
| Bohl genug bes Schnees 7,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | toffels) an Schelling 9,                            | 165  |
| Bobl hab' ich's tief empfunden 5,260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *Bum Ausmariche                                     | 3.36 |
| Wohl mir, es heilte 3,136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Bum Beginn eines neuen Beftes                      |      |
| Bohl mir, fie beilte 3 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 139  |
| Wohl mit Safis barf ich fagen . 5,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *Bum Beburtetage ber Tante Des                      |      |
| Bobl reigend ift bie Ctabt Banorm 2,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 292  |
| Bollteft gern im Dichten 6,324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 130  |
| Wunderlich, bag biejenigen 4,224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 163  |
| Wunderlich ift's 4,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bur Bufte fliebend 3,                               | 185  |
| *Bunberliche Beilige 4,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 210  |
| Bürbe felbft bie Welt gertrum=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Bufdrift an ben Ramlerianer . 12,                  |      |
| mert 5,187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 318  |
| Burbig bes Beinenben 4,173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 194  |
| Bürge bes Glude 4,202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 3.45 |
| contact of the state of the sta |                                                     | 175  |
| Vonium 6 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 174  |
| Xenium 6,326   Aylander, An Joseph von . 5,83. 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 261  |
| 45. 6,211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |      |
| *Xplander, Epiftel an Joj. v 6,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bwei ber Engel fab ich gestern . 7,                 | 146  |
| agianver, Chiftet an 301. v 6,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3mei Freistaaten begrengten 4,                      | 187  |
| Zahlaninmhal C 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 141  |
| Sarte vergängliche Wöltchen . 4,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bwei Meisterstüde wieber 6,                         | 306  |
| Barte vergängliche Wölfchen . 4,101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zweifelnb fteht Cafar ba 6,                         | 300  |
| *Bauberglas 5.243<br>Beit nur und Jugenb 4,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *Bweite Elegie 6,                                   | 196  |
| Beit nur und Jugenb 4,203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *Bweite Obe des Horaz ?<br>Zwijchen Fichtenbaumen 2 | ,32  |
| Beptertragende Ron'ge 4,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zwijmen Fimtenbaumen 2                              | ,55  |
| Biebe nur, flaglicher Belb 6,319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bwijden Fichtenwälbern 5,                           | 268  |
| *8obir 2,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *8mölfzeilen                                        | 152  |
| Boologiiches Phanomen 4,227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bonthtus, der Thetis Sallen . 6                     | 5,89 |
| *8fcottes bayrifche Gefcichten . 4,228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |      |

# Besamt-Abersicht des Inhalts der zwölf Bände.

| I. Bd. Biographie. Seite<br>Borwort ber Herausgeber . VII<br>Platens Leben und Schaffen.<br>Bon Nay Koch                                          | Senebig                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung von Max Koch . 9 Ballaben . 23 Komanzen und Jugenblieber . 54 Gelegenheitsgedichte . 100 Letzte Gebichte . 146                         | Einleitung von Erich Peget 9<br>Lyrifche Gebichte und Tagebuchblätter:<br>I. Aus der Kadetten= und<br>Pagenzeit bis Ende 1813 29<br>II. Bis zum Ausmarfch   |
| Einleitung zu ben Politischen<br>Beitgebichten. Bon Waxsoch 169<br>Politische Zeitgebichte (Polen≈<br>lieber)                                     | gegen Frankreich, 15.<br>Upril 1815<br>III. Bis jur Abreise nach ber<br>Schweiz, Ende Zuni 1816 107<br>IV. Bis jum Abighuß der<br>Münchener Zeit, Wärz      |
| Einleitung von Max Koch 9<br>Chafelen 1821 28<br>Chafelen. Zweite Cammlung<br>1821 51<br>Der Spiegel des Hafis 1822 . 70                          | 1818 165 V. Würzburg. April 1818 bis 23. Ottober 1819 . 190 VI. Grianger Zeit bis zur Wüdtehr von Wien und                                                  |
| Mubajat . 96<br>Reue Chajelen 1823 . 101<br>Chajelen. Lepte Sammitung<br>1834 136<br>Chajelen in ber "Bejta" 1835 149<br>Chajelen. Nachleje . 152 | bis zum Abfchuß der<br>Inrifden Gedichte in Ho<br>9 u. 10 im Ottober 1820 232<br>VII. Erlangen, Ottober 1820<br>bis zum Drud der<br>"BrifchenBlätter", Juli |
| Sonette. Erste Sammlung 1834 158 Sonette aus Benebig . 174 Sonette. Zweite Reihe 1811 bis 1829                                                    | "Appringenenter In 1821 265 VIII. Erlangen, bis dur Absreife nach Italien, 3. September 1826 278 VI. YD. Gebichte V. (Hugends                               |
| Einleitung von Max Koch . 9 Oben . 23 Festgejänge . 101 Ellogen und Johlen . 139 Epigramme . 163 Der Dichter und seine Krititer 199               | Uprit II.)  Ginleitung von Erich Behet 9 Politische Zeitgebichte 21 Ballaben und Romanzen 59 Peroiden 158 Elegien 179                                       |

| Seite                                 | ! Geite                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Episteln 203                          | Schauspiele. Erftes Bandchen:        |
| Satirifche u. didattijde Berjuche 257 | Legende 100                          |
| Epigramme 300                         | Der glaferne Bantoffel 101           |
| Rätsel 328                            | Zueignung an Schelling 165           |
| VII. Bd. Uberfegungen.                | historischer Anhang:                 |
| Zweifelhaftes und Unechtes.           | Rlagen eines Ramlerianers. 169       |
|                                       | Antwort an den Ramlerianer 172       |
| Ginleitung bon Erich Peget 7          | Berengar 175                         |
| Albersetungen:                        | Schauspiele. Zweites Bandchen:       |
| Aus dem Lateinischen 17               | Der Schat bes Rhampfinit . 198       |
| Aus dem Griechischen 36               | Der Turm mit 7 Pforten . 265         |
| Aus dem Französischen 40              | Treue um Treue 285                   |
| Aus dem Englischen 72                 |                                      |
| Aus dem Italienischen 111             | X. Bd. Dramen und brama:             |
| Aus dem Spanischen und                | tischer Nachlaß II.                  |
| Portugiesischen 118                   | Die verhängnisvolle Gabel 7          |
| Mus bem Hollandischen,                | Der romantische Obipus 89            |
| Schwedischen, Dänischen . 121         | Rachschrift an den Romantiter 171    |
| Aus dem Perfischen 124                | Barabaje                             |
| Zweifelhaftes und Unechtes. 172       | Die Liga von Cambrai 177             |
| VIII. Bd. Epijde Dichtungen.          | Dramatischer Nachlaß 211             |
|                                       | XI. Bd. Brojaijde Schriften I.       |
| Ginleitung von Erich Betet 7          |                                      |
| Luther 44                             | Einleitung von Erich Petet 7         |
| Artur von Savoyen 46                  | Dichtungen in Prosa 19               |
| Gustav Adolf 78                       | Moral= und religionsphilogo=         |
| Die Harfe Mahomets 81                 | phische Versuche 68                  |
| Dooafer                               | Afthetische Bersuche 111             |
| Der grundlose Brunnen 145             | Bolitisch=satirische Fragmente . 180 |
| Das Totenschiff 153                   | Selbstbiographie 198                 |
| Die großen Raiser 154                 | XII. Bd. Projaijche                  |
| Amadis von Gallien 157                | Schriften II.                        |
| Die Hohenstaufen 160                  |                                      |
| Affer und Affad 170                   | Einleitung von Erich Beget 7         |
| Die Abbaffiden 179                    | Geschichten des Königreichs De=      |
| Ratharina 267                         | apel bon 1414 bis 1443 17            |
| Triftan und Ifolde 269                | Sistorische Fragmente 175            |
| IX. Bb. Dramen und brama=             | Nachträge 201                        |
| tischer Nachlaß I.                    | Chronologijche Überjicht von         |
|                                       | Platens jämtlichen Werten.           |
| Einleitung von Max Koch 7             | Bon Erich Petet 223                  |
| Der Sieg ber Gläubigen 52             | Register sämtlicher Gedichte         |
| Die neuen Propheten 79                | nach ben Anfängen und                |
| Marats Joh 87                         | llberichriften 278                   |

#### max Besses

# Deue Leipziger Klassiker-Husgaben

bieten in bezug auf Dollständigkeit, forgfaltige Bearbeitung, gute Ausstattung und billige Preise dem Käuser Vorteile, die von keiner anderen Ausgade erreicht oder gar übertroffen werden, was von der wissenschilden Kritist wiederholt rühnend anerkannt wurde. — Um sich vor dem Ankauf von Ausgaden zu sichtigen, die die Aszeichung "Werke" in keiner Weise rechtsertigen, vergleiche man sies den Inhalt. Die Ergebnisse vor ist erner Vergebnisse der literarischen Hortzugen werden bei allen neuen Verarbeitungen sies dur das eingehendste beräcksichtigt, so daß viele Ausgaden von der Jachpreise als die besten aller erklienenen anerkannt wurden. — Die Ergte wurden gewissen der kontrolle und sind forrett; das Oapier ist holfstei (nicht vergilbend), der Druck deutlich und scharf, die Einhadne solid und geschnacksolik

Mie Alaffiter mit ausführlichen biographilchen und literarhiftorifchen Ginleitungen aus der geder hervorragender Gelehrter, mit vielen Bild-

niffen, Schriftproben und anderen Beigaben.

Die Klaffiter find meift in funf Musgaben gu beziehen:

1. Brofchiert. 2. In Ceinenband. 5. geine Ausgabe in Salbfranzband. 4. Eugus-Ausgabe in Liebhaber-Halbfranzband (in Aarton). 5. Salon-Ausgabe in Liebhaber-Leinenbanden mit Aopficolifchnitig

Preife laut besonderem Profpett.

Arnot, Ernft Morig. Herausg. von Prof. Dr. Heinrich Meisneru.
Dr. Robert Geerbs. Wit Bildn. u. Hanbichriftprobe, Brojch. M. 6.—.
In 4 Lubbn. M. 8.—. Keine Ausg. W. 12.—. Luxus-Ausg. W. 16.—.

Arnim, Achim v. Henie ausg. Den Dr. Max Worris. Brofch. M. 1.50. In 1 Lubb. M. 2.—. Feine Ausgabe M. 3.—. Lurus-Ausgabe 4.—.

\*Urnim u. Brentano, Des Knaben Wunderhorn. hundertjahrs-Jubelausgabe. Gerausgegeben von Eduard Grisebach. Broich, Dr. 1.50. In Andd. Mr. 2.—. In Gelchentband M. 3.—. Feine Ausgabe M. 3.—. Gurus-Ausgabe M. 4.—.

Bauernfeld, Ed. v. Gerausg, v. Dr. Emil Sorner. Mit Bilbn. u. Sanbidriftprobe. Brofd. M. 1.50. In 1 Leinenband M. 2 .-.. Feine

Ausgabe Dt. 3 .-. Lugus=Ausgabe Dt. 4 .-.

\*Börne, Cudw. Mit Bilbnis, einer Sanbidriftprobe und einer Einsleitung von Frof. Dr. Affred Klaar. Broid. M. 4.50. In 3 Leinensbänden M. 6.—. Feine Ausgabe M. 9.50. Augus-Ausgabe M. 12.50.
Brenfans, Clemens. Herausg, u. mit Einkeltung versehen v. Dr. Max

Worris. Wit zwei Bildniffen u. einer Ganbichriftprobe. Brock, 1.50. In 1 Indd. W. 2.— Feine Ausgabe M. 3.—. Luzus-Ausg. W. 4.—.

\*Brindman, John. Mit Einseitungen und Anmerkungen berausgegeben von Otto Beltien. Brosch. M. 1.50. Ju 1 Lubd. M. 2.—. Keine Ausgabe M. 3.—. Luxus-Ausgabe M. 4.—.

Max Besses Voltsbücherei fiebe . . . . . . . . . . . . Seite 10-15. Die Meisterwerte der deutschen Buhne siehe . . . . . Seite 16

- \*Bürger, G. A. Herausgegeben von Dr. Wolfg. von Wurzbach. Mit 4 Bildniffen und einer Handschriftprobe. Brofd. N. 1.50. Jn 1 Leinenband M. 2.—. Seine Ausgabe W. 3.—. Lurus-Ausgabe W. 4.—.
- \*3yron. Aberseht von Ab. Böttger. Herausg. und aus anderen Abersehungen ergänzt von Krof. Dr. Wilhselm Wetz. Mit 3 Bisduissen u. 1 Abbisdung. Bross. W. 4.50. In 8 Leinenbanden M. 6.—. Feine Ausgabe W. 9.50. Luxus-Ausgabe W. 12.50.
- Calderon. Gerausgegeben von Dr. Wolfgang von Burgbach. (In Borbereitung.)
- Cervantes, Ceben und Taten des scharffinnigen Edlen Don Quipote von la Mancha, Zubiläums-Ausgabe. Überfest von L. Tied. Mit Einl. u. Anmertungen herausse, von Dr. Wolfgang von Wurzbach. Brosch. M. 2.50. In 2 Lubbn. M. 3.50. Feine Ausgabe M. 5.25. Lurus-Ausgabe W. 7.—.
- \*Chamisso, 266. Mit einem Bildnis, sowie Einseltung von Prof. Ab. Bartels. Brosch. M. 1.25. In 1 Leinenband M. 1.75. Feine Ausg. M. 2.70. Lurus-Ausg. M. 3.50.
- Claudius, Matthias. Herausg, bon Senior Dr. G. Behrmann, Mit zwei Bilbniffen u. einem Briefe als handschriftprobe. Brosch. N. 1.50. In 1 Lubb. M. 2.—. Feine Ausg, M. 3.—. Lugus-Ausg. M. 4.—.
- \*Dante. Das neue Leben Die göttliche Komöbie. Neu übertragen und erläutert von R. Zoozmann. Mit einer Einleitung, 6 Bildnissen, 15 Alsbisdungen usw. Reue, durchgesehene und verbesserte Ausgabe. Brosch, W. 1.50. In 1 Leinbb. M. 2.—. Seine Ausgabe M. 3.—. Luzus-Ausgabe M. 4.—. Ausgabe auf Dünndruchpapier in echt Pergament R. 6.—. (16.—20. Tausenbl)
- Dickens, Charles. Überfett u. herausg. von Richard Zoozmann. Mit einer Biographie und 2 Bilbniffen des Dichters. Brolch. N. 7.50.
  In 5 Andbu. M. 10.—. Feine Ausg. M. 15.—. Lugus-Ausg. M. 20.—.
  Salon-Ausgade in 7 Liebh.-Leinenbbn. mit Kopf-Goldichnitt R. 18.—.
- \*Drofte. Hülshoff, Annette v. Herausg. von Dr. Ebuard Arens. Dit 5 Bilbniffen u. einem Briefe als Hanbschriftprobe. Brosch. M. 2.—. In 2 Leinenbänden M. 3.—. Feine Ausg. M. 4.50. Lugus-Ausg. M. 6.—.
- \*Ectermann, Gejpräche mit Goethe. Mit Einleitungen, Anmert. und Regisser herausg. b. Prof. Dr. Ludw. Gefger. Brosch. M. 1.25. In 1 Leinenband M. 1.75. Heine Ausg. M. 2.70. Lugus-Ausg. M. 3.50.
- Eichendorff, Jos. von. Mit einer Einl. von Rub. von Gottichall. Reue vermehrte Ausgabe. Brojch. M. 2.50. Ju 2 Leinenbanden M. 3.50. Ju 2 Geschenkbn. in Karton W. 5.—. Feine Ausg. M. 5.25. Luzus Ausgabe M. 7.—.

- Feuchtersleben. Herausg. bon Nicharb Guttmann. Brofch. M. 1.50. Ju 1 Lubb. M. 2.—. Feine Ausg. M. 3.—. Lugus-Ausg. M. 4.—.
- \*freiligrath. Herausgegeben von Lubwig Schröber. Mit 3 Bilbu., 2 Abbilbg, u. einer Handschriftprobe. Brosch. M. 3.—. In 2 Letnenbbn. M. 4.—. Feine Ausgabe M. 6.—. Luxus-Ausgabe M. 8.—.
- **Gaudy.** Mit Einlig, bon Prof. Dr. R. Siegen. Brofch. M. 1.-.. 3n 1 Leinenband M. 1.50 Feine Ausg. M. 2.-. Lugus-Ausg. M. 3.-.
- Gerstäcker, Fricdr. Ausgew. Erzählungen u. Humoresten. Mit Einleitung von Kurt Holm. Brosch. M. 2.40. Ju 2 Leinenbon. M. 3.60. Keine Ausgabe M, 5.25.
- \*Geethe. Bollständige Ausgabe, mit Einseitung von Brof. Dr. Ludwig Geiger. Mit 2 Bilbnissen, einem Gedicht in Fahlmile u. Registerband. Brosch. 14.—. In 12 Leinenbbn. W. 20.—. Feine Ausg. W. 30.—. Lucus-Ausgabe W. 38.—.
- Soethe (Auswahl). Mit Einleitung von Prof. Dr. S. M. Prem und Goethes Bildnis. Brofch. M. 4.—. In 4 Leinenbänden M. 6.—. In 3 einfachen Leinenbänden M. 5.—. Feine Ausg. M. 9.50. Lugus= Ausgabe M. 12.50.
- **Goethe (Erweiterte Auswahl).** Mit Einleitung von Prof. Dr. S. M. Prem und Goethes Bilbnis. Brosch. Dr. 7.—. In 6 Leinenbon. M. 10.—. Feine Ausgabe M. 15.—. Lugus-Ausgabe M. 20.—.
- Goethe. Ergänzungs. Ausgabe. Mit Einleitung von Prof. Dr. Lubwig Geiger. In 6 Leinenbänden M. 10.—. Feine Ausgabe M. 15.—. Luxus-Ausgabe M. 20.—.
  - Diefe Ausgabe ergangt bie erweiterte Auswahl gur Gefamt-Ausgabe.
- Goethe, Meisterdramen. In 1 Leinenband DR. 2 .-.
- Sotthelf, Jeremias. Herausg. v. Brof. Abolf Bartels. Mit 3 Bilbntlien u. einem Briefe als Handschriftprobe. Brofd. W. 7.50. In 5 Inddu. M. 10.—. Keine Kusa. W. 15.—. Lucus-Aussaabe N. 20.—.
- Sotthelf. Ausgewählte Ergählungen. Herausg. b. Brof. Abolf Bartels. In 2 Original-Leinenbänben Dt. 4.50.
  - (Einzel-Ausgaben fiebe unter "Mar Beffes Boltsbucherei", G. 12.)
- \*Grabbe, Chr. D. (Mit den Briefen von und an Grabbe.) Herausgegeben u. mit Einleitgen. u. Anmertgen. verjehen von Dr. Dito Rieten. Mit 3 Bilbniffen u. Hanbschriftprobe. Brosch. 3.—. In 2 Lnbbn. R. 4.—. Jeine Ausgabe M. 6.—. Luxus-Ausgabe M. 8.—.

- \*Grillparzer. Herausg. n. mit Einleitungen u. Anmertungen versehen von Dr. Morih Recker. Mit 7 Bildnissen, handschriftproben, sowie mehreren Registern. Brosch. A. 4.50. In 4 Leinenbänden M. 6.—, in 6 Leinenbänden M. 8.—. Feine Ausgabe in 4 Höfrzebn. M. 19.50, in 6 Schirzebn. M. 12.—. Luxus-Ausgabe in 4 Pänben M. 12.50.
- Grillparzer. Auswahl. Herausg. von Dr. Morit Reder. In 2 Leinenbänden M. 3.50. Feine Ausg. M. 5.25. Lupus-Ausg. M. 7.—.
- Grillparger, Meifterdramen. In 1 Leinenband Dt. 2 .-.
- \*Grimm, Brüder, Kinder- 11. Gausmärchen. Mit drei Bilbnissen und einer Einleitung von H. Wolgast. Brosch. W. 1.50. In 1 Leinenband M. 2.—. Feine Ausgabe M. 3.—. Lugus-Ausgabe M. 4.—.
- Dasi. Illuftriert v. Bogeler=Worpswebe. Gefcmadvoll gbb. Dt. 3 .-.
- \*Grün, Anaftafius. Herausgegeben von Dr. Anton Schlofjar. Wit 6 Bilbniff., 6 Abbilbungen, einer Handschriftprobe usw. Brosch. W. 3.—. In 2 Lubbn. W. 4.—. Feine Ausg. W. 6.—. Luzus-Ausg. W. 8.—.
- **Gugtow, Karl.** Herausg. von Dr. H. H. Houben. Wit 3 Bilbnissen und einem Briese als Handschifterobe. Brosch. W. 6.—. In 4 Andbn. W. 8.—. Feine Ausgabe M. 12.—. Lugus-Ausgabe M. 16.—.
- Gugtow, Meifterdramen. In 1 Leinenband DR. 2 .-.
- Halm, fr. Herausgegeb. von Dr. Anton Schloffar. Mit 3 Bilbniffen und 2 hanbschriftproben. Brosch. M. 1.50. In 1 Leinenband M. 2.—. Feine Ausgabe M. 3.—. Luxus-Ausgabe M. 4.—.
- Hamerling, Aobert. Ausgewählt und herausgegeben von Prof. Dr. Michael M. Rabenlechner. Mit einem Geleitwort von Peter Rofegger. 3. Auflage. In 4. Leinenbanden M. 20.—. Einzel=Ausgaben: Ahasver in Rom M. 3.—. Abafia M. 3.—. König von Sion M. 3.—.
- \*Hauff. Mit Biographie von Prof. Dr. Ab. Stern, Brojch, M. 2.50. In 2 Leinenbon, M. 3.50. In 2 Geschentbon, in Karton M. 5.—. Keine Ausg. M. 5.25, Lurus-Ausg. M. 7.—.
- \*Hebbel. Mit Einleitungen und Anmertg. von Emil Kuh, neu herausgegeben von Prof. Herm. Krumm. Mit hebbels Bilbits und einer hanbschiftprobe. Brofch. M. 4.—. In 4 Enbbn. M. 6.—. In 3 einfach. Anbon. M. 5.—. Heine Ausgabe M. 9.50. Lugus-Ausgabe M. 12.50.
- Hebbels Tagebücher. herausgegeben von Prof. hermann Arumm. Mit ausstührlichem Register. Brosch. M. 2.50. In 2 Leinenbänden M. 3.50. Feine Ausgabe M. 5.25. Lugus-Ausgabe M. 7.—.
- Bebbels Meifterdramen. In 1 Leinenband DR. 2 .-.

- \*Hebel, Joh. Pet. (Gedichte u. Erzählungen), nehn einer Answahl feiner Predigten, Auffäge und Briefe. Dit einem Wörterbuch, herausg, von Prof. Ernst Keller. Brosch. 2.50. In 2 Lubbu. D. 3.50. Zeine Ausgade W. 5.25. Lugus-Ausgade W. 7.—
- \*Heine. Mit einer Biographie von Dr. G. Karpeles. Brofd. M. 4.—. In 4 Lubbn. M. 6.—. In 3 einfachen Lubbn. M. 4.50. Feine Ausg. W. 9.50. Luzus-Ausgabe M. 12.50.
- Berder. Berausg. von Brof. Dr. Eugen Rühnemann. (In Borb.!)
- \*Hoffmann, E. T. 21. herausgegeben von Ebnard Grifebach. Mit 3 Selbste-Vilonis, einer ganbichriftprobe u. 12 Jühirrationen. Neue, um bie mustaltischen Schriften vermehrte Ausgabe. Bross. K. 6.—. In 4 Leinenbon. D. 8.—. Jeine Ausg. W. 12.—. Lyrus-Ausg. D. 15.—.
- Auswahl. Mit einer Einseit, bon Dr. Aichard Schaufal. Brofch, Dr. 3.—. Ju 2 Leinenbanben M. 4.—. Feine Ausgabe M. 6.—. Lugus-Ausgabe M. 8.—.
- Hoffmann von Kallersleben. Serausgegeben und mit Einleitungen verfehen von Hans Benhmann. Mit Bildnissen u. Sanbichristprobe. Brosch. N. 1.50. In 1 Leinenband W. 2.—. Jeine Ausgabe W. 3.—. Luxus-Ausgabe M. 4.—.
- \*Homer, Werke (Ilias u. Odyffee). Aberfest von Joh. Heinrich Bog. (Abrud der 1. Ausg.) Mit Einleitung von Prof. Dr. Gotthold Klee. Brosch, W. 1.25. In 1 Leinenband W. 1.75. Feine Ausgabe R. 2.70. Luxus-Ausgabe M. 3.50.
- \*Homer, Ilias u. Odyffee. (Text=Ausgabe.) 1 Leinenbb. M. 1.50.
- 3mmermann, Der Oberhof. Mit Einleitung von Prof. Dr. R. Siegen. Brofd. 60 Pf. In 1 Lubb. M. 1.—. Geschteb. M. 1.60. Feine Ausgabe M. 2.—. Luxus-Ausgabe M. 3.—.
- \*Kerner, Juftinus. herausg. von Prof. Dr. J. Gaismaier. Mit 3 Bildniff., 3 Abbildungen, 41 Nachbildungen der Alectiographien und einer handschriftprobe. Brosch. Dt. 2.50. In 2 Lubb. M. 3.50. Feine Ausgabe N. 5.25. Lugus-Ausgabe N. 7.—.
- \*Kleift. Herausgegeben von Prof. Dr. Karl Siegen. Mit Einleitung, Bildniffen und Handschriftprobe. Brosch. M. 1.25. In 1 Leinenband M. 1.75. Feine Ausgabe M. 2.70. Lugus-Ausgabe M. 3.50.
- Bleift, Beffing, Uhland, Meifterbramen. In 1 Leinenband Dt. 2 .-.
- \*Rompert, Ceopold. Mit biographischer Einleitg. von Dr. St. Hod. Broich. M. 9.—. In 5 Leinenbänden M. 12.—. Feine Ausg. M. 15.—. Geichentausgabe in Karton M. 15.—.

- \*Körner. Mene berbollständigte u. tritisch durchgesehene Ausgabe. Herausgegeben von Prof. Dr. Eugen Wildenow. Wit 4 Bildniffen, Handschiftriftrobe usw. Broich. W. 1.20. In 1 Leinenband Wt. 1.60. Feine Ausgabe W. 2.40. Lugus-Ausgabe W. 3.20.
  - \*Kurz, Hermann. heransgegeben und mit Einleitungen berjehen von Prof. Dr. hermann Fischer. Brosch. Dt. 4.50. In 3 Leinenbanden Mt. 6.—. Feine Ausgabe M. 9.50. Luxus-Ausgabe M. 12.50.
- \*Caube, Heinrich. Unter Mitwirfung von Geh, Nat Prof. Dr. Albert Hanel, herausgegeben von Dr. D. Douben. In 20 Bon, brofch. M. 50.—. In 20 Enbon. M. 60.—. In 20 Halfrangbon. M. 80.—. (Ballfändig Enbe 1909.)
- Caube, Heinrich. Auswahl. herausgeg, von Dr. h. h. houben. Mit 2 Bildniffen und handschriftprobe. Brosch. M. 7.50. In 5 Leineusbänden M. 10.—. Feine Ausg. M. 15.—. Luzus-Ausgabe M. 20.—.
- Caube, Beinrich, Meifterdramen. In 1 Leinenband Dt. 2 .-.
- \*Cenau. herausg. v. Prof. Dr. Ebuard Caftle. Broich. M. 1.25. Ju 1 Leinenband M. 1.75. Feine Ausg. M. 2.70. Lugus-Ausg. M. 3.50.
- Coffing. Mit Lessings Bildnis, sowie einer Einleitung bon Prof. Dr. Th. Matthias. Brofch. M. 3.—. In 2 Leinenbanben M. 4.50. In 3 Leinenbanben M. 5.—. Feine Ausgabe M. 7.50. Luxus-Ausgabe M. 9.50.
- Ceffing. Auswahl. Mit Einleitung von Prof. Dr. Th. Watthias. Brosch, M. 1.—. In 1 Leinenband M. 1.60. Feine Ausgabe M. 2.40. Luxus-Ausgabe M. 3.20.
- Ceffina, Deifterbramen, fiehe unter Rleift, Geite 5.
- **Eudwig, Otto.** Herausgegeben von Prof. Abolf Bartels. Neue vermehrte Ausgabe. Brosch. N. 3.—. In 2 Leinenbänden M. 4.—. In 2 Geschenthdn. in Karton M. 5.—. Feine Ausgabe M. 6.—. Luxuszuszgabe N. 8.—.
- Eudwig. Auswahl. Herausgeg, bon Fr. Bernt. Brofch. M. 1.50. In 1 Leinenband M. 2 .--.

(Einzel-Ausgaben fiehe unter "Mar Beffes Boltsbücherei", G. 13.)

- \*Meyr, Melchior, Ergählungen aus dem Ries. Derausgegeben und eingeleitet von D. Belgien, In 2 Lnbbn. M. 3.60. In 2 Geschentbanden in Karton M. 5.—.
- \*Milton. Überfegt von Bernhard Coulmann und anderen. herausgegeben von Brof. Dr. hermann Ullrich. (In Borbereitung.)

- \*Molière. Überfest von Bolf Grafen Baubiffin und anberen. herausgegeben bon Brof. Dr. Ih, A. Beder. (3n Borbereitung.)
- \*Mörike. Herausgegeb, von Dr. Rub. Krauß (Stuttgart). Mit aussührt. Lebensbeschreibung, 12 Einseitung., 6 Bildvissen usw. Brosch. M. 3.—. In 2 Leinenbon. M. 4.—. In 2 Geschentbon. in Karton M. 5.—. Feine Ausg. M. 6.—. Luxus-Ausgabe M. 8.—.

(Gingel=Musgaben fiehe unter "Mar heffes Boltebucherei", G. 13.)

- Mierit, Karl Guftav, Ausgemählte Boltsergahlungen. herausg. bon Prof. Dr. Abolf Stern. Broich. M. 1.50. In Lubb. M. 2.—.
- Avalis (Friedrich v. Hardenberg). Herausgeg. von Wilhelm Böliche. Broich M. 1.50. In 1 Leinenband M. 2.—. Feine Ausgabe M. 3.—. Lurus-Ausgabe M. 4.—.
- \*Platen, August Graf von. historich etritische Ausgabe. herausgegeben von Prof. Dr. Max Roch und Dr. Erich Petzet. Brosd, M. 6.—. Ju 4 Leinenbbn. M. 8.—. Zeine Ausgabe M. 12.— Lugus-Ausgabe M. 16.—. Salon-Ausg. in 6 Liebh, Lubbn. mit Kopf-Golbischitt M. 14.—.
- \*Raimund, Ferd. Herausg. von Prof. Dr. E. Cafile. Brofch. M. 1.—. In 1 Ludd. M. 1.60. Feine Ausgabe M. 2.40. Luxus-Ausg. M. 3.20.
- \*Reuter, Frig. Bollständige, fritisch burchgesehene Ausgabe. Mit Biographie des Dichters, Einleitung, Bildnissen und einem bollst. Reuter-Lexiton herausg. d. Prof. Dr. Carl Friedr. Miller. Brosch. M. 4.50. Ju 3 einf. Lubb. M. 5.—. Ju 4 Bände gebunden: Leinenband M. 6.—. Feine Ausg. M. 9.50. Lugus-Ausg. M. 12.50. In 7 Bände gebunden (das Lexiton als 7. Bb. 1): Lubb. M. 8.—. Feine Ausg. M. 12.—. Lugus-Ausg. M. 16.—.
- Reuter. Auswahl. herausgegeben von Prof. Dr. Carl Friebr. Miller. Mit Bildniffen und handschriftprobe. In 2 Leinenbanden M. 3.50. Feine Ausgabe M. 5.25. Luzus-Ausgabe M. 7.—.
- Bom Berausgeber ber obigen Reuter-Ausgaben erichienen ferner :
  - Der Medlenburger Volksmund in frit Aenters Schriften. Bolkstümliche Wendungen und sprichwörtliche Redensarten (ca. 16001) im medlenburgischen Platt. Brosch. M. 1.20. In Leinenband M. 1.50. Jur Sprache frit Reuters. 50 Bf.

Jur Cegifritif in Fris Reuters Schriften. 20 Bf. Reuter Cegifon. (350 Spalten!) In Lubb. M. 1.50.

- Anderet, fr. herausgegeben von Brof. Dr. C. Beher. Mit literar. Anmerlungen, zwei Gebichten in Originalhandschrift und einer Einleitung. Brofch. M. 4.50. In 3 Leinenbbn. M. 6.—. Feine Ausgabe M. 9.50. Lugus-Ausgabe M. 12.50.
- \*Saar, ferd. von. Im Auftrage bes Wiener Zweigvereins der Deutschen Schllerstiftung herausgegeben von Dr. A. Betrelheim und Prof. Dr. J. Winor. Mit 5 Bildnissen und handschriftprobe. Brosch. R. 8.—. In 4 Leinenbon. M. 10.—. Feine Ausgabe M. 14.—. Lungs Musgabe M. 18.—. Auf imit. Wittenpapier in 8 Leinenbon. M. 15.—., in 8 Kalöfrangkon. M. 20.—.
- \*Scherr, Johannes, Avellenbuch. Mit Bildnis und handichtiftprobe des Dichters, jowie einer Einleitung d. Prof. Otto Haggenmacher. Brojchiert M. 7.50. In 5 Leinenbanden M. 10.—. Feine Ausgade M. 15.—. Lurus-Ausgade W. 20.—.

Bon bemfelben Autor erfchienen noch:

- Menschliche Tragisomödie. Gesammelte Studien, Stizzen und Bilder. Bolstausgabe 1.—5. Tausend. Brosch, W. 8.—. In 4 Leinendon. M. 10.—. In 4 Halbstraden, M. 13.50.
- Deutsche Kulture und Sittengeschichte. 27.—30. Taufenb. Brofc. M. 4.50. In 3 Leinenbon, M. 6.—. In 3 halbfrzbon. M. 8.50.

(Gingel-Ausgaben ber Novellen fiehe unter "Bolfsbucherei", G. 14.)

- \*Schiller. hihorischeftritische Ausgabe. Unter Mitwirlung herborragender Geschrter herausgegeben von Geschunct Prof. Otto Gintter und Prof. Dr. Georg Wittowsti. Brosch. N. 15.—. In 10 Leinenbbn. M. 20.—. Feine Ausgabe W. 28.—. Luzuse Ausgabe W. 36.—. Salone-Ausgabe in 12 Liebh.-Leinenbbn. M. 30.—.
- \*Schiller. Mit Bilbnis, sowie Biographie und Charafteristist von Dr. Eustisch Karpeles. Brosch. M. 3.60. In 4 Leinenbanden M. 6.—. In 3 einsachen Leinenbanden M. 4.50. Jeine Ausgabe M. 9.50. Lugus-Ausgabe M. 12.50.
- Schiller, Meifterdramen. In 2 Leinenbanben je DR. 2 .-.
- Seidl, Joh. Gabricl. Herausgegeben von Dr. W. v. Burzbach. Mit Bildnis u. Handschriftprobe. Brosch. M. 1.50. In 1 Leinenband M. 2.—. Heine Ausgabe M. 3.—. Lurus-Ausgabe M. 4.—.

- \*Shatefpeare. überfett bon Schlegel und Tied. Mit Ginleitung bon Dr. Dar Denbheim. Broich. Dt. 4 .- . In 4 Leinenbanben Dt. 6 .-. In 3 einfachen Leinenbon. Dt. 5 .-. Feine Musgabe Dt. 9.50. Lugus-Ausgabe M. 12.50.
- Simroct, Karl. Dit Ginleitungen und einer Biograbbie bes Dichters berausgegeben bon Brof. Dr. Gottholb Rlee. Brofc. Dt. 6 .- . In 4 Leinenbon, Dt. 8 .-. Feine Musg. Dt. 12 .-. Lurus-Musg. Dt. 16 .-.
- Simroct. Rleine Ausgabe. Berausgegeben bon Brof. Dr. Gotth. Rlee. Broid. D. 3 .-. In 2 Leinenbon. D. 4 .-. Reine Ausgabe Dt. 6 .-. Lurus=Ausgabe Dt. 8 .-.

(Gingel-Ausgaben fiehe unter "Dar Beffes Boltsbficherei", G. 14.)

- \*Sopbolles' Tragodien. Überfest bon 3. 3. C. Donner, heraus= gegeben bon Brof. Dr. Gotthold Rlee, Brofd, DR. 1.25. In 1 Leinenbb. D. 1.75. Feine Ausgabe D. 2.70. Lugus-Ausg. D. 3.50.
- Stifter, Malbert. Berausg. bon Dr. Rubolf Sarft. Dit Bilbnis und Abbilbung bes Stifterbenfmals. Brofd. Dt. 3 .-. 3n 2 Leinenbon. D. 4 .-. In 2 Geschentbanben in Rarton Dt. 5 .-. Feine Musgabe M. 6 .-. Lurus-Ausgabe M. 8 .-.

(Einzel-Ausgaben fiehe unter "Dar Beffes Boltsbilcherei", Geite 14.)

- Tied, Eudw., Musgewählte Werte in 4 Banden, Berauß: gegeben b. Brof. Dr. G. Bittowati. Brofch. Dt. 1.50. In 1 Leinen= band D. 2 .-. Feine Ausgabe D. 3 .-. Luxus-Ausgabe D. 4 .-.
- 21bland, Endw. Dit Bilbnis, fowie Einleitung von Rub. b. Gott= idall. Broid, D. 1.25. In 1 Leinenbb. D. 1.75. Feine Ausgabe D. 2.70. Lurus = Ausgabe Dt. 3.50.
- 216land. Meifterbramen, fiehe Rleift, Geite 5.
- Wieland, Cb. 211. Berausgegeben bon Bilhelm Boliche. Broich. DR. 1.50. In 1 Leinenband Dt. 2 .-. Feine Ausgabe Dt. 3 .-. Lurus=Ausgabe Dt. 4 .--.
- \*Sichoffe, Beinrich, Samtliche Movellen. Mit einer biograph. Einleitung von Dr. Abolf Bögtlin. In 4 Leinenbon. D. 8 .-.
- Sichoffe, Musgewählte Movellen. In 2 Leinenbon, M. 4 .-.

<sup>\*</sup> bedeutet bollftanbige Gefamt=Ausgaben.





# Mar Besses Volksbücherei

## und Beschent : Ausgaben.

Jede Rummer brofdiert 20 Df. = 24 h oft. W.



Einband-Brobe

Mar Seffes Volksbücherei bat es fich feit Beginn ibres Erfcheinens gur Aufgabe gemacht, nur das Befte und Vollstumlichfte der belletriftifden Literatur in moblfeilen Bandden zu bieten. Meben den alteren, bewährten Dichtern find in der Sammlung gablreiche Dichterifde Größen ber Gegenwart vertreten. Die Bandden baben ein bandliches format, und ift auf die Musstattung, namentlich auf große, deutliche Schrift besondere Sorgfalt verwendet. - Die Biffer binter dem Titel gibt Die Mummer an, die das wert in "Mar Seffes Volksbucherei" trägt. Die meiften Nummern find auch in geschmackvollen Leinenbanden zu bezieben, eine Reibe von ibnen ferner in besonders pornebm ausgestatteten funftlerifden "Gefdentbanden".

#### \_\_\_\_\_ Auswabl.

Achleitner, M., Angela. Tirol. Mob. 321. - Der Sinanger. Erg. v. Bobenice. 333. - Beibe Mrn. in 1 Bb. gbb. 80 Bf.

Anzengenber, hartingers alte Sixtin und and. Erzähl. 151—152. gbb. 80 Pf., Geschenteb. M. 1.50. Arndt, E. Ur., Gedickte, gbb. M. 1.80, Erschenkeb. M. 2.50.

- Geift ber Beit. 2 Bbe. gbb. DR. 3 .-. - Erinnerungen aus bem außeren Leben. gbb. Dt. 1.20.
- Wanderungen und Wandlungen. abd. Dt. 1 .-
- Ritgen=Marchen. gbb. M. 1.20.
- Bengmann, B., Meine Seide. Gebichte. 60. gbb. 60 Bf., Gefdentbb. M. 1.20.

- Bernbard, Marie, Seimatluft. 127. abd. 60 Bf., Gefdentband Dt. 1.20.
  - Bethge, B., Deutschelbrit feit Biliencron. Mit 8 Bilon. 26 .- 30. Tauf. 280-286. Rart. M. 1.80, Leinbb. M. 2 .-Beidentbb. Dt. 3 .-. Feiner Bang= leberband M. 5 .-.. Die Lyrif bes Auslandes in neuerer
    - Reit. Rart. M. 1.80. Anbb. M. 2 .--. Beidentbb. M. 3 .-. Feiner Bang= leberband DR. 5 .-
  - Deutsche Dben. 171. gbb. 60 Bf. Bethufi. Buc, Dalesta (M. v. Reichen=
    - bach), Die Carvistus. Gine Gr= gahlung aus Bolen. 508-509. gbb. 80 Bf., Beichentband Dt. 1.50.

Bluthgen, Dictor, Mama tommt ! Sumoreste. 311. gbb. 60 Bi., Ge=

ichentbb. MR. 1,20.

Beblan . blan, Belene, Sommerfeele. Mutterfehnjucht. Bwei Novellen. 161-162. abd. 80 Bf. . Geichtbb. Dt. 1.50.

Bötticher, Georg, Seitere Stunden. Mus ben Papieren bes Leutnants bon Berfewis. 531-532. gbd. 80 Bf.

Brachvogel, 21. E., Friebemann Bach. Roman. 501-507. gebunden M. 2 .-. Beichentbanb D. 3 .-.

Brentano, Clemens, Mus ber Chronifa e. fabr. Chillers. 176. gbb. 60 Bf. - Romangen bom Rofenfrang. 228-

231. gbb. M. 1.20.

- Ausgewählte Marchen.

gbb. M. 1.—. Brindman, John, Bagel Grip. 'n Dönfenbot. 71—72. gbb. 80 Bf. - Rafber=Dbm un id. 86-87. abb. 80 Bf.

- Bok un Swinegel und andere Erjählungen. 96-97. gbb. 80 Bf.

Burger, 6. 21., Camtliche Gebichte. Enbb. D. 1 .-. Beidentbb. D. 1.50. - Dlünchhaufens Reifen u. Abenteuer.

53. gbb. 60 Pf. David, 3. 3., Stimmen ber Damme= rung u. anb. Erzähl. 483-484. abb.

80 Bf., Beidentband M. 1.50. Dichter u. Denfer I: Boethes Leben u. Werfe von &. Geiger. 156-157.

abb. 80 Bf. - II: Shatefpeare von Ebmarb Domben. Deutsch von Baul Taufig. 245-247. gbb. M. 1 .-.

- III: G. DR. Arnbt bon S. Dets =

ner. 513. gbb. 60 Bf. - IV: Unaftaftus Grun bon M.

Schloffar. 514-515. gbb. 80 Bf. - V: Fris Reuter von C. Fr. Miller. 518-519. abb. 80 Bf.

Didens, Charles, David Copperfield. Roman. gbb. D. 3 .-. In 2 Be= identbanben Dt. 5 .-.

- Die Bidwidier, Roman, abb. M. 3 .-. - Oliver Twift. Roman. gbd. Dt. 2 .-. - Londoner Stiggen. gbb. Dt. 2 .-.

- Runf Beihnachtsgeschichten. gbb. Dt. 2 .- . Beichentbb. Dt. 3 .-

- Das Beimchen am Berbe. gbb. 80 Bf. - Der Berminichte. - Der Rampf bes Lebens. gbd. 80 Bf.

- Der Beihnachtsabenb. - Die Gilpefteraloden, abb. 80 Bf.

Dindlage, fr. frbr. v., Unter geichlippt. 448.

- Unter bem Gdute ber Sangen -Tropbem. Bwei Ergahlungen. 485.

- Beide Nrn. in 1 Bb. gbb. 80 Bf., Geichentbb. D. 1.50.

Drofte, Bulsboff, Gebichte, 221-224. abb. M. 1 20. Geichentbanb M. 1.80.

Das geiftliche Jahr. Beiftl. Lieber. 232-233 abb. 80 Bf., Beidenfbb. M. 1.50.

Die Judenbuche. Ein Sittengemalbe. 243, abb. 60 Bf.

Durow, 3, von, Die Glildstage. bum. Ergählung. 537.

Editein, Ernft, Bielliebchen. - Girft Urno. - Preisgetront. Drei heitere Befchichten. 413-414. gbb. 80 Bf., Beidentbb. DR. 1.50,

Eichendorff, Bebichte. abb. DR. 1 .-. Geidentband DR. 1.50.

- Mus bem Leben eines Taugenichts.

182. gbb. 60 Bf., Weichentbb. DR. 1.20 Egel, Ch., Sabeln und Barabeln ber Beltliteratur. Rart. Dt. 1.80. gbb. M. 2 .- Geichenthand Mt. 3 .-

Reiner Gangleberband DR. 5 .-. Eylell. Hilburger, C., Spatfommer -Stiefmama. Bivei Movellen. 520

falte, Guttav, Dorten u. anb. Ergablungen. 526-527. gbb. 80 Pf., Beichentbb. Dt. 1.50.

flieb. E., Der Probosgeg. Gine Befchichte aus bem Dften bes Deutichen Reichs. 411.

Greble, Ernft, Buftige Rahleniprung'. Rige Läufden un Rimels. 486-488. abb. DR. 1 .- Beidentbanb DR. 1.60.

freiligrath, ferd., Gebichte. 384-387. abb. Dt. 1.20, Beichenfband Dt. 1.80.

Saudy, Mus b. Tagebuch e. wandernben Schneibergefellen. 69. gbb. 60 Bf.

Berftader, friedr., Ausgemahlte Ergahlungen und Sumoresten. I. Berhananiffe. Die Flucht über bie Die Badwoobemen Rorbilleren. Morbameritas. 6-7. gbb. 80 Tf. II. Das fonberbare Duell. Gin berühmter Rame. 12. gbb. 60 Bf. -III. Brrfahrten. Der tote Bimmer= mann. 35-36, abb. 80 Bf. - IV. Bert Sobelmann. Sumoriftifche Gr= gahlung. 54. abb. 60 Bf. - Beiteres

im ausführlichen Ratalog. Glumer, C. v., Gefühnt. Rob. 257. Soedide, Elijabeth, Jens Larjen. Roman. 405—407. gbb. M. 1.—. Geschentband M. 1.60.

Soethe, Gedichte. gbb. M. 1.—, Geschents band M. 1.25, Halbleinenband 85 Bf. — Westsöftlicher Diwan. gbb. 75 Pf.

- Fauft. Erfter u. zweit. Teil. gbb. 80 Bf., Gefchentband M. 1.25.

— İtalienifche Reise. gbb. M. 1.—.
— Die Wahlverwandtichaften. gbb. 80 Pf.
— Wish. Meisters Lehrjahre. gbb. M. 1. 20.

- Wanderjahre. gbb. M. 1.-. - Aus meinem Leben. gbb. M. 1.20.

— Hermann und Dorothea. 39. tart. 40 Pf., gbb. 60 Pf.

- Berthers Leiben. 70. gbb. 60 Bf. Gotthelf, Jeremias, Der Bauern-

ipiegel. 451—455. gbb. M. 1.50.
— Uli ber Anecht. 456—460. gbb.M.1.50.
— Uli ber Pächter. 461—465. gbb. M.1.50.

- Ult I/II in 1 Lnbb. M. 2.50. - Gelb und Geift. 466-470.gbb.M.1.50.

- Rathi, bie Großmutter. 471-475. gbb. M. 1.50.

- Die Raferei in ber Behfreube. 476-480. gbb. M. 1.50.

Grasberger, Hans, Die schöne Kastellanin. Maria-Buch. Zwei Novellen. 248—249. gbb. 80 Bf., Geschenkband M. 1.50.

Sregeri, Ferdinand, Lyrliche Ansbachen, Natursu. Liebszitimmungen beuticher Dichter. Mit Buchömund von Fibu 3. 278—279. fart.W. 1.80, Andb. W. 2.—, Geichentdb. W. 3.—. In Ganglebrond W. 5.—

Grimm, Rinder= und Sausmärchen. Juftr. von S. Bogeler- Borps= webe. Geschentband M. 3 .--.

- Auswahl. (50 ber ichonften Märchen für bie Jugenb.) Kart. M. 1.20.

Groner, B., Lori Bergmann. Bor ber Anhe. Seitensprünge. Nov. 138. Enbatte, Lotte, Neinhold Stades Liebe und anbere Erzählungen. 448—449. abb. 80 Af., Geichentbb. M. 1.50.

Sudrun, Deutsches Gelbenlied. Übers. v. R. Simrod. MitEinl. v. Gotth. Rlee. 350—352. gbb. M. 1.—.

Rice. 350—352. gbb. M. 1.—. Suffow, Lebenserinnerungen. Lubb. M. 2.—.

- Kleine Romane und Erzählungen. Enbb. M. 2 .-.

Balm, Ausgewählte Gebichte. 163. gbb. 60 Bf., Geschentbb. Dt. 1,20.

**Hamerling**, Malph u. Blanka u. a. Erzähl. 529—530. gbb. 80 Pf., Ge ichenkob. M. 1.50.

hartmann, Der Krieg um ben Balb. 174—175. gbb. 80 Bf.

Bauff, Lichtenstein. 41-43. gbb. M.1.-, Geschentband M. 1.50.

Bebbel, Samtl. Gebichte. gbb. M. 1.50.
— Die Ribelungen. gbb. M. 1.-.

Sebel, Alemannifche Gebichte. 324-326. gbb. D. 1 .--.

heigel, Karl v., 3m Gfartal. Gine Ergählung. 252. gbb. 60 Bf.

Seine, Buch ber Lieber. gbb. M. 1 .- , Geichentband M. 1.50.

Keldenbuch, Das kleine, Überf. von R. Simrod. Mit Einleitung von Gotth, Klee. Tell I/II. 353—358. gbb. M. 1.60.

Berwegh, Georg, Gedichte eines Lebendigen. 234—236. gbb. M. 1.—,

Geichentband M. 1.60.

Hoffmann, Phantafiestilde. gbb. 1.20.
— Eliziere des Teusels. gbb. M. 1.—,
— Kater Murr. gbb. M. 1.20.

- Lette Erzählungen. - Meister Floh.

Gbon. M. 1.50. Bolgamer, Wilhelm, Um Fenfter.

Der arme Lukas u. a. Erz. 308—310. gbb. M. 1.—, Geschentbanb M. 1.60.

Schlaraffis. 409—410. gbb. 80 Pf., Geschentbb. M. 1.50.

3bien, Gebichte. Überf. u. eingel. bon S. Reumann. 220. gbb. 60 Bf. 3enjen, Wilhelm, Der Tag b. Stral-

fund. Erzählung aus der hansgett. 3-4. gbb. 80 Kf., Geschenkbb. M. 1.50. Im Frühlingswald. Eine Schackpartie. Zwei Erzähl. 218—219. gbb.

80 Pf., Geschentband M. 1.50.

— Wejnvardhome. Rovelle. 442—443.

gbb. 80 Bf., Gefchentbb. Dl. 1.50.

Kompert, Ceop., Aus b. Shetto. 6 Erz. 395—398. gbb. M. 1.20.

— Böhmijche Juden. 3 Erz. 401-404. gbb. M. 1.20.

- Am Pflug. gbb. M. 1.50.

- Neue Geichichten aus bem Ghetto. 494-498. gbb. M. 1.50.

- Geschichten einer Gasse. gbb. M. 1.80.
- Zwischen Ruinen. Roman. gbb. 1.80.
- Franzi und Heini. gbb. M. 1.20.

- Berftreute Geschichten. gbb. M. 1.20.

- Brobath, Harl, Didels Brautmerba. u. a. Rarntner Dorfgeich. 533-534. abb. 80 2f.
- Bugelgen, W. v., Jugenberinnes rungen eines alten Mannes. Dit Rachwort v. Unna v. Ritgelgen und Auszügen aus 23. b. R.s Briefen. herausg. v. Mb. Stern. 101-107. gbb. M. 1.60 unb M. 2 .-. Beidentbb. Dt. 3 .-. Reiner Bangleberband Dt. 5 .-.
- Murg, Berm., Schillers Seimatjabre. Roman. 115-120. gbb. M. 1.80. - Der Sonnenwirt, 121-126.abb. 1.80.
- Ciliencron, Detlev v., Behn ausgew. Movellen. 149-150. gbb. 80 Pf., Beidentbanb Dt. 1.50.
- Lubwig, Otto, Amifden Simmel unb Erbe. 13-14. gbb. 80 Bf., Gefchent= band Dt. 1.50. Die Beiteretei unb ibr Wiberipiel. 82-84. gbb. DR. 1 .-- , Beidentbb. M. 1,60.
- (Weiteres im ausführl. Ratalog.) Errifer Moderne 1: Detleb bon Liliencron, bon S. Benamann. 148. gbb. 60 Bf.
- (Mit etwa 40 Gebichten Liliencrons.) - II: Martin Greif, bon Q. Ries: gen. 237. gbb. 60 Bf.
- (Dit etwa 50 Gebichten Breifs.) - III: Richard Debmel. p. R. Frant, 400. gbb. 60 Bf.
- (Mit etwa 35 Gebichten Dehmels.) - IV : Bring Emil b. Schoengich= Carolath. b. 2. Arapb. 481-482. abb. 80 Bf.
- (Dit etwa 30 Gebichten Carolaths.) - V: Stephan Milow, b. Ebuarb Engel. 491-492. gbb. 80 Bf., Be= identband DR. 1.50.
- (Mit etwa 80 Gebichten Milows.) - VI: Guitav Falte, b. Gr. Ca=
- ftelle. 538-539. gbb. 80 Bf. - VII: Berb. bon Gaar, b. M.
- Morholb. abd. 80 Bf. (In Borb.) Meinbardt, Mb., Auf bem Beilmigshof. Erzählung. 261. abb. 60 Bf.
- Meifterellovellen neuer. Ergähler. Bd. I-V. In Bibliothetsband je M. 2.50. In Geschentbb. je M. 3 .-. Jeber Band in fich abgeschloffen, ohne Banbbezeichnung!

- Meyr. Melchior, Erzählungen aus b. Ries. (1): Lubwig u. Annemarie. Ende gut, alles gut. 66-68. gbb. 22.1 .- .
- basf. (II); Die Lebrersbraut, Der Stea b. Schwachen. 91-93. gbb. D.1 .-. - basi. (III): Regine. Bleich und gleich. 142—144. gbb. M. 1.— — bass. (IV): Der schwarze Sans.
- Beorg. 177-179. gbb. Dt. 1 .-.
- Milow, Stephan, Arnold Frant u. and. Erg. 423-424. gbb. 80 Bf., Beidentband M. 1.50.
- Bedichte. 491-492. gbb. 80 Bf., Beidentband DR. 1.50.
- Morife, Eduard, Gebichte. Ibulle b. Bobenjee. 287-290. gbb. Dt. 1.20, Beidentbanb Dt. 1.80.
- Maler Nolten. Roman. 291-295. gbb. M. 1.50, Beidentbanb M. 2.40.
- Rovellen u. Marchen. 296-297, abb. 80 Bf., Geidentband Dt. 1.50.
- Das Stuttgarter Supelmannlein. 298-299. abb. 80Bf., Geichtbb. Dt.1.50.
- Mogart auf ber Reife nach Brag. Nov. 300, abb. 60 Bf., Gefdentbb. Dt. 1.20.
- Multatuli, Dinnebriefe u. Dillionen= ftubien in Auswahl. 81. - Infam taffiert. Ergablung 253.
- Ribelungenlied, Das, Aberf. von
- Botth. Rlee. 346-349. gbb. 1.20. Miemann, Mug., Frauenliebe. Novelle. 322. abb. 60 Bf.
- Miefe, Charl., Fünf ausgewählte Gra. 432-433. gbb. 80 Bf., Weichfbd. Dt. 1.50. Mordhaufen, 2., Das Geipenft. 412. - Trumpf! 5 heitere Beidichten. 493.
- Perfall, Unt. frbr. v., Die Land: ftreicherin. Oberbagr. Ergählung. 323. - Ein Attorb. - Die Libelle. Bmei Rovellen. Beibe Drn. in 1 Bb.
- gbb. 80 Bf., Geichentbb. DR. 1.50. Deterfen, Marie, Die Brrlichter. 77.
- gbb. 60 Bf., Geichentbanb M. 1.20. Bringeifin 3ffe. 88. gbb. 60 Bf.
- Beidentband DR. 1.20. Dichler, Moolf, Der Alüchtling. Gin
- Brautbaar. 267-268. abb. 80, Bf., Beidentbanb DR. 1.50.
- Raabe, Wilhelm, Gulenpfingften. Sum. Erzählung. 499-500. Gbb. 80 Pf., Gefchentbanb DR. 1.50.
- Frau Salome. Novelle. 535-536. gbb. 80 Bf., Gefchentbb. Dt. 1.50.

Reuter, f., Kolterabendgebight (Qui-Mapp). Lufip. 185—187. gbb. W. 1.— — Läufgen un Aimels. 188—190. gbb. W. 1.—— De Keif nah Belligen. 191—192. gbb. 80 Fr.— Kein Hillung. 193—194. gbb. 80 Fr.— Kein Hillung. 195—196. gbb. 80 Fr.— Ganne Niter. 195—196. gbb. 80 Fr.— Geigentband W. 1. 150— Ut bezranzofentib. Woons id tau' ne Fru faum. 197—198. gbb. 80 Fr., Geigentband W. 1. 150.— Ut

M. 1.—, Sefgentband M. 1.60.— Schurr-Murr. 202—204. gbb.M. 1.—, It mine Stromtib. 205—211. gbb. M. 2.—, Geidentbb. M. 3.—. Dördläugting. 212-214. gbb. M. 1.—. Montecchi un Capuletti (Reij! nah

mine Reftungstib. 199-201. abb.

Konfantinopel), 215-217, gbb. W. 1.-Nichter, Eudwig, Vebenkerinnerungeines beutigen Walers. Wit Einleitung von Ferd. Avenarius. Gotfsausgabe des Dürerbundes.) Brojá, W. 2.50, Indb. W. 3.—, Geifthb. W. 4.— Ganlebbb. W. 5.—

ichtbb. Dt. 4 .- , Ganglebbb. Dt. 5 .- . Rietfchel, Ernft, Jugenberinnerungen.

147. gbb. 60 Bf.

Roquette, Otto, Das Eulenzeichen. Die Tage b. Walblebens. Zwei Nov. 164-165. gbb. 80 Pf., Geschb. M. 1.50. Rosegner, Peter, Der Höllbatt. No-

velle. 61-62. gbb. 80 Pf., Geichents band M. 1.50. Rückert, fr., Gedichte. gbb. M. 1.20,

Geschentbb. Dt. 1.60.

- Liebesfrühling. gbb. M. 1.20, Ge- ichentband M. 1.80.

Saar, ferdinand von, Novellen aus Ofterreich. 2 Lubbe. M. 6.—.

— Herbstreigen. 3 Novell, Anbb. M. 3.—.
— Tragit des Lebens, Lubb. M. 2.50.
— Junocens, Novelle, Anbb. M. 1.20.
Schanz, Friba, Die Alte, Größt, 315.

Schanz, Frida, Die Alte. Erzähl. 315.
— Der Armenarzt u. and. Erzähl. 447.
— Beibe Arn. in 1 Bb. gbb. 80 Kf.,

Geschenkbb. M. 1.50.
— April! April! u. and. Erzählungen.
528. gbb. 60 Pf.

Scherr, Johannes, Die Bilger ber Witdite. Historische Novelle. 201-207. abb. M. 2.—.

— Nemefis, Nov. 316-320. gbb. M. 1.50. — Die Tochter ber Luft. Novelle.

328—331. gbb. M. 1.20.
— Michel. Gesch. eines Deutschen unster Beit. 15. Nuff. 434—441. gbb. M. 2.50. In Gangleberband M. 5.—. Scherr, Johannes, Schiller. Kulturgesch. Novelle. 5. Aust. 415—422. gbb. M. 2.50. In Ganzlebbb. M. 5.—. — Größenwahn. 4 Kapitel aus ber

Gefchichte menfchl. Narrheit. 3

—393. gbb. M. 1.80.

Schiller, Gebichte. gbb. 75 Pf., Salbleinenbb. 60Pf., Geschentbb. M. 1.—. — Wallenstein. (I—III.) gbb. M. 1.—.

Schoebel, 21., Am helbengrabe uf a.

Erzählungen. 521.

Schoene, Heiner, Der König d. Täufer. Geschichtl. Erzähl. 155. gbb. 60 Pf.: Schrug, Dellamatorium für Haus u. Welt. Broich. M. 2.—. Kart. 2.40.

Geschentband M. 3.—. Schuding, Cevin, Sart am Ranbe. Deutsche Eroberungen. Zwei Nov.

172-173. abb. 80 Bf.

- DieTurmfdwalbe. Roman. 444—446. gbb. M. 1.—, Gefdentbb. M. 1.60. Seidl, 30b. Gabr., Bifolien (Gebichte).

254—256. gbb. M. 1.—.

— Ausgewählte Rovellen. 271—272. gbb. 80 Pf. Simrod, Karl, Das Amelungenlieb.

Vitt Einleitg, v. G. Klee. Teil I/III. 364—373. gbb. M. 2.50. — Rheinjagen. Wit 8 Abb. gbb.

M. 2 .- , Gefchentbb. M. 3 .- . Stern, 21dolf, Der Bate bes Tobes.

Movelle. 111.

- Bor Leyben. Seimfehr. 187. - Beibe Mrn. in 1 Band gbb. 80 Bf.

Stifter, Abalbert, Studien. 4 Tle. in 1 Andb. M. 3.—. Bunte Steine und Ergäßl. in 1 Andb. M. 2.—. Protopus. Die drei Schmiede ihres Schicfials. 5. gdb. 60 Fg. Bunte Steine. 15—17. gdb. M. 1.—. Der hochwald. 58. gdb. 60 Fg. Abblad. 59. gdb. 60 Fg. Biblad. 59. gdb. 60 Fg. Westere in auführt. Katalog.)

Stiufried, gelig, Webberfunn'n. De Beg von Moitin. Twei Gefcicht. 241.

Strauf. Corney, Lulu von, hinter Schlof u. Riegel u. a. Erz. 239-240. gbb. 80 Bf., Geschentband M. 1.50.

Suttner, B. v., Retten u. Berfettungen.

Donna Sol. 183. gbb. 60 Pf.

— Franzl unb Mirzl. Langeweite.
Ermenegitbens Flucht. Hum. Erz. 250

—251. gbb. 80 Pf., Gefchtbb. M. 1.50

- Sybow, 21. v., Anna Steinhofer. Ergählung. 145—146. gbb. 80 Pf., Geidentbanb M. 1.50.
- Geichentband M. 1.50. Canera, M., Gin ehrenvolles Duell u. a. Erz. 511-512. gbb. 80 Pf.,
- Geschentband M. 1.50. Cegner, E., Die Frithjofd:Sage. Gbb. M. 1.—, Geschentbb. M. 1.60.
- Cennyson, Mifr., Enoch Arben. 394. gbb. 60 Pf., Geschentbb. M. 1.20. Cied, Eudw., Bittoria Accorombona.
- Roman. 180—182. gbb. M. 1.—. Erinius, A., Wenn bie Sonne fintt. Thüringer Erz. u. Stizzen. 241—242.
- gbb. 80 Bf., Geschentband M. 1.50.
   Deimatzauber u. and. Erzähl. 327.
   Bachfriedel u. and. Erzähl. 399.
  327 u. 399 in 1 Band gbb. 80 Pf.
- Geschentband M. 1.50. Ewain, Mart, Die 1,000,000 Bfundnote u. and. hum. Erz. 226.
- Tot ober lebendig u. and. humorift. Erzählungen und Stiggen. 227.
- Beibe Rrn. in 1 Bb. gbb. 80 Pf.
- Rovelle. 129—130. gbb. 80 Pf., Geschentband M. 1.50.
- Dogt, Carl, Der lange Christian unb anbere Rovellen. 812.
- Vögtlin, 216., Sephora. Eine Novelle. 183-184. gbb. 80 Bf.

- Bolgt. Dieberichs, Hel., Borfrühling. Fünf ausgew. Novellen. 269—270. gbb. 80 Pf., Geschentbanb M. 1.50.
- Dog, Luife. 131. fart. 40 Pf. gbb.
- Walther von der Vogelweide. Abersfeht v. R. Simrod. Mit Einleit. v. G. Rlee. 361—363. abb. M. 1.—.
- Wafferzieher, E., Deutsche Lyrit seit bem Ausgange ber klassischen Zeit bis zur Gegenwart. 5.—8. Tausend. 166—170. gob. M. 1.50. — bass, Schulausgabe. gob. M. 1.25.
- dasi., Schulausgabe. gbb. Mt. 1.25. Weigand, Wilh., Anfelm, der hartheimer. — Sirene. 337—338. gbb. 80 Pf., Geschentband M. 1.50.
- Weftfirch, E., Wenn die Masten fallen na. Ergäfl. 524-525. gbb. 80 Pf., Geichentbb. M. 1.50.
- Wichert, E., Schufter Lange. Rovelle. 516-517. gbb. 80 Bf., Gefchentob. R. 1.50.
- wilde, Ostar, Ballabe vom Zuchthause zu Reabing. 510. gbd. 60 Pf., Geicheulband M. 1.20.
- Willomiger, 3., Sumoresten in Bers und Broja. 489-490. gbb. 80 Bf., Geschentband M. 1.50.
- Das Geheimnis des Schutthaufens u. a. Sumoresten, 522 523. atb. 80Bi.
- Wolfram v. Cichenbach, Karzival u. Titurel. Überf v.R. Simrod. Mit Einl. v. G. Alee. Teil I: 374–378. — Teil II: 379–383. 1 Lubb. M. 2.50.

Beitere Nummern befinden fich in Borbereitung!

Hustübrliche Kataloge kostenfrei!

### Die Meisterwerke der deutschen Bühne

unter Mitmirtung hervorragenber Belehrter herausgegeben bon Brof. Dr. Georg Bittowsti (Leipzig).

Soethe, Clavigo (Brof. Dr. Rich. 1. Mener). Mr. 31.

- Egmont (Dr. Max Morris). Nr.1. - Nauft. Bb. I .: Der Tragobte 1. u. 2. Teil: Urfauft: Entwitrfe unb

Sti33. (6 Bilkomski.) Nr.45-48. - basf., 8b. II.: Kommentar. (6. Withowski). Nr. 49-52.

- basf., beideBanbe in1Enbd.M.3 .... in 2 Enbon. M. 3.60.

- basf., Musq. auf Dünnbrudpap., beibe Bbe. in biegi. Enbb. Dt. 4 .-. - Göt von Berlichingen (Prof. Dr.

Ad. Bauffen). Mr. 13. - Sphigenie auf Tauris (Brof. Dr.

Hans Morfch). Nr. 44. - Laune bes Berliebten. - Die Befchwifter (Prof. Dr. 1. Minor.)

Mr. 27. - Torquato Taffo (Brof. Dr. Victor

Michels). Nr. 28. Grabbe, Rapoleon (Dr. Rob. Ball-

garten). Mr. 11. Grillparger, Die Ahnfrau (Dr.

Morth Decker). Nr. 9. - Die Bildin von Toledo (Dr. Morik

Decker). Mr. 38. - Des Meeres und ber Liebe Bellen (Dr. Morit Decker). Mr. 37.

- Sappho (Dr. M. Becker). Nr. 10. - Das golbene Bließ (Dr. Mprik

Berker). Nr. 14-15. Sunfow, Der Rönigsleutnant (Brof.

Dr. Alfred Blaar). Nr. 58. - Das Urbild bes Tartuffe (Brof. Dr. Alfred Alaar). Nr. 56.

- Uriel Acofta (Prof. Dr. Alfred Blaar). Nr. 57.

- Bopf und Schwert (Prof. Dr. Alfred Blaar). Nr. 55.

Balm, Grifelbis (Dr. Anton Schloffar). Mr. 16. - Der Cohn ber Wilbnis (Dr. Anton

Schloffar). Mr. 39.

Bebbel, Manes Bernauer (Brof. Dr. R. H. Werner). Nr. 17. - Gyges und fein Ring (Prof. Dr.

R. M. Werner). Mr. 36. - Berobes und Mariamne (Prof. Dr.

Max Endi). Mr. 53. - Judith (Prof. Dr. R. M. Werner).

Mr. 42. - Maria Maabalena (Brof. Dr. B.

M. Werner). Nr. 41.

Bisber ericbienen folgende Werke mit Einleitungen und Unmerkungen: Bebbel, Die Mibelungen (Brof. Dr. R. M. Werner). Nr. 29-30.

36fen, Gin Buppenheim (Dora) neu überf. b. In. Lie. (Brof. Dr. Roman Woerner.) Nr. 18.

Bleift, Bring Friedrich v. Somburg (Brof. Dr. A. Schlöffer). Nr. 7. Das Rathchen v. Seilbronn (Frl.

Anna Ettlinger). Nr. 19. - Der gerbrochene Krug (Brof. Dr.

Dahar Walgel). Dr. 82. Morner, Bring (Dir. Dr. G. Waffer-

gieher). Nr. 26. von Weilen). Nr. 61—62.

Die Karlsschiller (Prof. Dr. A. von Weilen). Nr. 59–60. Leffing, Emilia Galotti (Prof. Dr.

G. Reifner). Rr. 63.
— Minna von Barnhelm (Gymn.=

Dir. Dr. A. Behme). Nr. 43. – Nathan ber Weise (Prof. Dr. Rich. IN. Mener). Nr. 85.

Audwig, Der Erbförfter (Brof. Dr. Abolf Stern). Nr. 54.

- Die Mattabäer (Brof. Dr. Adolf Stern). Dr. 12.

Schiller, Braut bon Meffina (Brof. Dr. A. Trihmann). Nr. 23.
- Don Karlos (Brof. Dr. Georg

Witkowski). Nr. 33—34. — Fiesto (Prof. Dr. Georg Witkowski). Nr. 21.

- Die Sulbigung ber Rünfte. -Demetrius (Prof. Dr. Georg

Withowski). Nr. 40. - Jungfrau bon Orleans (Prof. Dr.

Ir. Muncker). Nr. 5. - Rabale und Liebe (Prof. Dr.

Georg Wilkowski). Nr. 22. - Maria Stuart (Brof. Dr. A. Teibmann). Nr. 4.

— Die Räuber (Prof. Dr. Georg Witkowski). Nr. 20. - Wallenftein (Brof. Dr. Alb Röffer).

Mr. 2-3.

- Wilhelm Tell (Prof. Dr. Georg

Witkowski). Nr. 6. Shafespeare, Der Wiberspenstigen Zähmung (Dr. Karl Beiß). Nr. 25.

216 land, Ernft, Gergog v. Schwaben (Prof. Dr. H. Kischer). Ar. 8. Ludwig der Baher (Prof. Dr. Herm. Kischer). Nr. 24.

Preis jeder nummer brosch. 30 Pf., gbd. 60 Pf. Doppel-nr. gbd. M. I .-.





LG it

Author . Title **UNIVERSITY OF TORONTO** LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

